



A 155 80



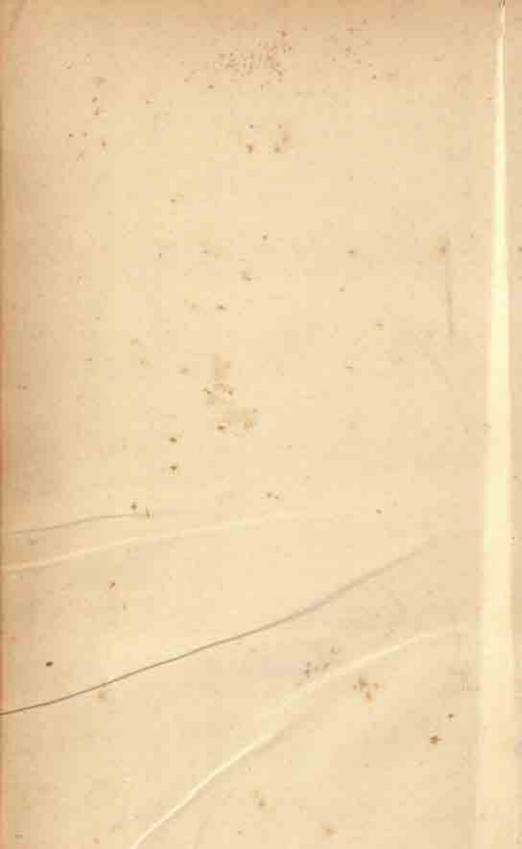

# SITZUNGSBERICHTE

DER

# PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN KLASSE

DER KAISERLICHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

063.05 5.P.H.K.

26606

HUNDERTFÜNFUNDFÜNFZIGSTER BAND,

(MIT 14 TAFELN UND 1 TEXTABBILDUNG.)



IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER

K. U. S. 1819. UNI UNIVARIITATS-RUUHHANDER RUUHHANDER DER KAMBRISCHEN AKADEMIE DER WESSENSUMAFTEN CENTRAL ARCHAEOLOGIGAN
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 26606
Dinlo 6.5.57.

### INHALT.

- I. Abhandlung. Wessely: Sahidisch-griechische Psaimenfragmente. (Mit 2 Tafelu.)
- II. Abhandlung, Schorr: Althabylonische Rechtsurkunden aus der Zeitder I. habylonischen Dynastie (cs. 2300-2000 v. Chr.)
- III. Abhandlung. Beer: Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll I. (Mit 1 Kärteben im Texte und 12 Schrifttafeln.)
  - Abhandlung, Steinschneider: Rangstreit-Literatur. Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte.
  - V. Abhandlung. Schönbach: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Achtes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. II.

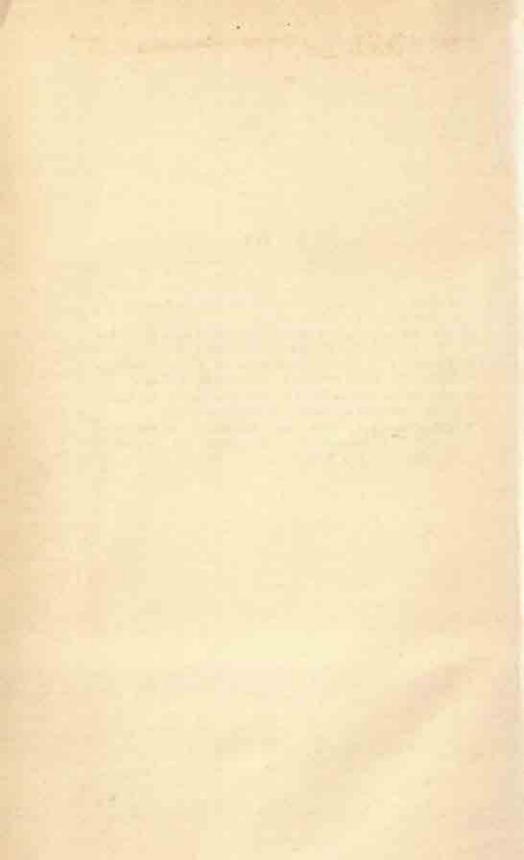

### XV. SITZUNG VOM 23. MAI 1906.

Der Sekretär legt das vom russischen Komitee übersandte Bulletin Nr. 6 der "Association internationale pour l'exploration historique, archéologique, linguistique et ethnographique de l'Asie Centrale et de l'Extrême Orient, St. Petersburg, Jänner 1906, vor.

Das k. M. Herr Dr. Karl Wessely in Wien übersendet eine Abhandlung mit dem Titel: "Sahidisch-griechische Psalmenfragmente" und bittet um deren Aufnahme in die Sitzungsberichte der Klasse.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

# XVI. SITZUNG VOM 13. JUNI 1906.

Die Vorstehung des historischen Seminars der k. k. Universität in Graz dankt für die geschenkweise Überlassung der Bände 51, 52 und 54 der zweiten Abteilung der Fontes rerum austriagarum.

Se. Exzellenz Dr. Gustav Marchet teilt mit, daß Se. k. und k. Apostolische Majestät ihn zum Minister für Kultusund Unterricht allergnädigst zu ernennen geruht haben.

Der Sekretär legt eine Abhandlung des Herrn Dr. Moses Sehorr in Mödling Vorderbrühl vor, betitelt: "Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastic. Umschrift, Übersetzung und Kommentar'. Der Autor ersucht um Aufnahme seiner Abhandlung in die Sitzungsberichte.

#### XVII. SITZUNG VOM 20. JUNI 1906.

Der Sekretär legt das an die Klasse gelangte Druckwerk vor 'Initia Patrum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum latinorum ex Mignei Patrologia et ex compluribus aliis libris conlegit ac litterarum ordine disposuit Marcus Vatasso, bibliothecae Vaticanae scriptor. Volumen I: A—M. Romae 1906.

Es wird hierfür der Dank ausgesprochen.

Der Sekretär überreicht das vom Direktor des österreichisch-archäologischen Instituts, Herrn Sektionschef O. Benndorf, übersandte Werk "Forschungen in Ephesos. Veröffentlicht vom österreichischen archäologischen Institute. Band I. Wien 1906.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und das Werk wird der akademischen Bibliothek einverleibt.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller überreicht im Namen des Autors die Schrift "Jakob Krall. Von A. Wiedemann. Paris 1906' (S.-A. aus dem "Recueil des Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. XXVIII').

Es wird hierfür der Dank ausgesprochen.

### XVIII. SITZUNG VOM 4. JULI 1906.

Der Sekretär legt die an die Klasse gelangten Druckwerke vor, und zwar:

 Oskar Waldeck: "Das latente Ich. Das Quellengebiet der Psychologie eines Individuums. Wien 1905";  Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Realgymnasiums zu Duisburg-Ruhrort von Dr. E. Meyer. Duisburg-Ruhrort 1906;

Jinventaire général des Richesses d'art de la France.
 Province. Monuments civils, Tome VII. Paris 1904 (Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts), übersendet durch

das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht;

 ,La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede XXVII Aprile MDCCCCV. Venezia 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse aus-

gesprochen.

Die Vorstehung des k. k. Statthalterei-Archives in Graz übermittelt ihren Dank für die dem Archive bewilligte geschenkweise Überlassung akademischer Publikationen.

Das Königliche Lyzeum in Bamberg übersendet das Festprogramm zu der am 21. Juli I. J. stattgehabten Johann

Kaspar Zeuss-Feier.

Seine Exzellenz der vorsitzende Vizepräsident Ritter von Hartel legt eine Abhandlung des Kustos der k. k. Hofbibliothek, Herrn Dr. Rudolf Beer in Wien, vor, betitelt: 'Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll I.' und beantragt namens der akademischen Kirchenväterkommission die Aufnahme derselben in die Sitzungsberichte der Klasse.

Das w. M. Herr Hofrat Gomperz überreicht eine kurze Mitteilung des Herrn Professors Dr. Adolf Wilhelm in Wien über eine Inschrift aus Athen.

In der Gesamtsitzung vom 28. Juni l. J. wurden folgende Subventionen aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse bewilligt:

zur Herausgabe des Werkes "Arabia Petraea" von Prof.
 Dr. A. Musil 10,000 K (in zwei Raten à 5000 K pro 1906

und 1907);

- Herrn Privatdozenten Dr. Rudolf Brotanek in Wien zur Herausgabe einer Serie von Neudrucken früh-neuenglischer Grammatiken ein Druckkostenbeitrag von 1800 K (in drei Raten à 600 K pro 1906, 1907 und 1908);
- 3. Herrn Kustos Konrad Stefan in Laibach zur Herausgabe einer "Geschichte der Entstehung und Verwaltung der k. k. Studienbibliothek in Laibach" ein Druckkostenbeitrag von 300 K;
- der prähistorischen Kommission, wie alljährlich, für Ausgrabungszwecke 600 K und zur Herausgabe ihrer Mitteilungen 400 K, zusammen 1000 K.

### XIX. SITZUNG VOM 11, JULI 1906.

Der Sekretär macht folgende Mitteilung:

Die Kommission zur Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge hat sich mit einem Rundschreiben (März 1906) an die Verstehungen der Archive, Bibliotheken und Museen Zisleithaniens mit dem Ersuchen gewendet, an die Akademie über das Vorhandensein von mittelalterlichen Bücherkatalogen oder anderen zweckdienlichen Dokumenten Mitteilung zu machen.

Auf diese Anfrage hin sind von folgenden Bibliotheksvorständen Zuschriften bei der Akademie eingelangt:

- 1. K. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.
- K. k. Universitätsbibliothek in Lemberg und Prag,
   k. k. Stadienbibliothek in Klagenfurt,
   k. k. Statthaltereiarchiv in Graz.
- Steiermärkische Landesbibliothek in Graz, Stadtrat von Eger und Wiener-Neustadt, Biblioteca civica in Rovereto, Museum Francisco-Carolinum in Linz, Gemeindebibliothek in Freiberg (Mähren).
- 4. Graf Wilczeksche Bibliothek in Kreuzenstein, Fürst Dietrichsteinsche Fideikommißbibliothek in Nikolsburg, Graf Lambergsche Fideikommißbibliothek in Steyr, Graf Falkenhaynsche Schloßbibliothek in Walpersdorf.

5. Dominikanerkonvent in Eger, Erzdekanal-Vikariatsbibliothek St. Niklas in Eger, Benediktinerstift Göttweig, fürsterzbischöfliche Bibliothek in Kremsier, Benediktinerstift in Kremsmünster, bischöfliche Bibliothek in Leitmeritz, fürsterzbischöfliche Bibliothek in Olmütz, reg. Chorherrenstift in Reichersberg, Zisterzienserstift in Szczyrzyc (Galizien), Prämonstratenserstift in Tepl, Augustiner-Chorherrenstift in Vorau, Servitenkonvent in Wien, Zisterzienserstift in Zwettl.

Das k. M. Herr Professor Dr. Moritz Steinschneider in Berlin übersendet eine Abhandlung, betitelt: "Rangstreit-Literatur. Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte".

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

#### XX. SITZUNG VOM 10. OKTOBER 1906.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident der Kais. Akademie, Dr. W. Ritter von Hartel, begrüßt die Mitglieder bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit nach den akademischen Ferien und heißt die beiden erschienenen neugewählten wirklichen Mitglieder, Herren Professor Dr. Josef Seemüller und Professor Dr. Hans von Arnim herzlich willkommen.

Sodann macht derselbe Mitteilung von dem großen Verluste, den die Akademie durch das am 5. September 1. J. zu Duino erfolgte Hinscheiden des wirklichen Mitgliedes der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, Herrn Hofrates Professors Dr. Ludwig Boltzmann, erlitten hat.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär verliest den nachstehenden Kuratorial-Erlaß vom 15. September l. J., Zahl 52, C.-St., betreffend die Allerhöchste Bestätigung, beziehungsweise Ernennung der neu-

gewählten Mitglieder der Akademie.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. Juli 1906 die Wiederwahl des Geheimen Rates, Ministers a. D. Dr. Wilhelm Ritter v. Hartel zum Vizepräsidenten der Akademie der Wissenschaften in Wien für die statutenmäßige Funktionsdauer von drei Jahren, sowie die Wahl des Geheimen Rates, Ministerpräsidenten a. D. Dr. Ernest v. Koerber, Kuratorstellvertreters der Akademie, zum Ehrenmitgliede der Gesamtakademie im Inlande allergnädigst zu bestätigen und zu wirklichen Mitgliedern der Akademie, und zwar in der philosophisch-historischen Klasse den ordentlichen Professor der klassischen Philologie an der Universität in Wien Dr. Hans v. Arnim, sowie den ordentlichen Professor für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität in Wien Dr. Josef Scemüller und in der mathematisch naturwissenschaftlichen Klasse den ordentlichen Professor der Anatomie an der Universität in Wien, Hofrat Dr. Emil Zuckerkandl, sowie den ordentlichen Professor der angewandten medizinischen Chemie an der Universität in Wien Hofrat Dr. Ernst Ludwig huldvollst zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben ferner die von der Akademie vorgenommenen Wahlen korrespondierender Mitglieder im Inlande huldvollst zu bestätigen geruht, und zwar:

In der philosophisch-historischen Klasse die Wahl des ordentlichen Professors der Geographie an der Universität in Wien Dr. Eugen Oberhummer, des ordentlichen Professors der Philosophie an der Universität in Graz Dr. Alexius Meinong Ritter v. Handschuchshein, des ordentlichen Professors der neueren Geschichte an der Universität in Graz Dr. Hans v. Zwiedineck-Südenhorst, des ordentlichen Professors der politischen Ökonomie an der Universität in Wien Hofrates Dr. Friedrich Freiherrn v. Wieser, des ordentlichen Professors des Bibelstudiums des alten Bundes und der orientalischen Dialekte an der theologischen Fakultät in Olmütz Dr. Alois Musil, des ordentlichen Professors der allgemeinen Geschichte an der Universität in Innsbruck Hofrates Dr. Ludwig Pastor, Direktors des Istituto austriaco di studii storici in Rom, und des Professors für Linguistik und Ethnologie an der philo-

sophisch-theologischen Lehranstalt St. Gabriel bei Mödling P. Wilhelm Schmidt, von der Gesellschaft des Göttlichen Wortes;

in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse die Wahl des ordentlichen Professors der allgemeinen und experimentellen Pathologie an der Universität in Graz Dr. Rudolf Klemensiewicz, des außerordentlichen Professors der Histologie an der Universität in Wien Dr. Josef Schaffer, des ordentlichen Professors der darstellenden Geometrie an der Technischen Hochschule in Wien Dr. Emil Müller und des außerordentlichen Professors der Chemie an der Universität in Wien Dr. Josef Herzig.

Im Anschlusse daran verliest der Sekretär die eingelaufenen Dankschreiben der neugewählten korrespondierenden
Mitglieder im Inlande, und zwar der Herren: Professor Dr.
Alexius Ritter von Meinong in Graz, Professor P. Wilhelm
Schmidt in St. Gabriel bei Mödling, Professor Dr. Eugen Oberhummer in Wicn, Professor Dr. Hans Zwiedineck Edler
von Südenhorst in Graz, Hofrat Professor Dr. Ludwig Pastor
in Innsbruck und Professor Dr. Alois Musil in Olmütz.

Der Sekretär überreicht die im Verlaufe der akademischen Ferien erschienenen Publikationen der Klasse, und zwar:

Sitzungsberichte, CLIII. Band. Jahrgang 1906. Wien 1906:

Register zu den Bänden 141 bis 150 der Sitzungsberichte, XV. Wien 1906;

Archiv für österreichische Geschichte. XCV. Band. Erste Hälfte. Wien 1906.

Der Sekretär überreicht ferner folgende an die Klasse gelangten Druckwerke, und zwar:

 Schweden. Ein kurzer Führer durch Schwedens Geschichte, Wirtschaftsgebiete, soziale Verhältnisse, Unterrichtswesen, Sport, Kunst, Natur etc. Herausgegeben vom Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs (Turisttrafikförbundet)

Stockholm, Stockholm 1906;

 Das Zeitalter des Humanismus. Von Dr. Rudolf Wolkan in Wien (S.-A. aus den Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. XVI. Jahrgang 1906). Berlin 1906;

 Österreich-Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren handelspolitischen Beziehungen. Wien und Leipzig 1907. Überreicht vom mitteleuropäischen Wirtschafts-

verein in Österreich;

 Deutsche Volkskunde aus dem östlichen Böhmen von Dr. Eduard Langer. 1906. VI. Band, 1. und 2. Heft. Braunau i. B. 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesprochen.

Das k. M. Herr Hofrat Dr. Johann Loserth in Graz übersendet eine Arbeit unter dem Titel: "Die Reformationsordnungen der Städte und Märkte in Innerösterreich aus den Jahren 1587—1628' und bittet um deren Aufnahme ins Archiv für österreichische Geschichte.

Die Abhandlung geht an die historische Kommission.

Das w. M. Herr Hofrat Prof. Dr. Anton E. Schönbach in Graz legt eine Abhandlung vor: "Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Achtes Stück: Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg II und ersucht um Aufnahme in die Sitzungsberichte.

Die Abhandlung wird in die Sitzungsberichte aufgenommen.

Der Sekretär überreicht eine zu spät eingelangte Einladung der Società storica subalpina in Turin zu einem vom 3. bis 6. September 1. J. stattgehabten Congresso storico subalpino.

Die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen übermittelt die Tagesordnung für die am 15. und 16. Oktober zu Göttingen stattfindende Kartellkonferenz. Das w. M. Herr Professor Dr. Oswald Redlich überreicht als Obmann der akademischen Atlas-Kommission die eben erschienene erste Lieferung der I. Abteilung des Werkes "Historischer Atlas der österreichischen Alpenländer"; diese erste Lieferung enthält "Die Landgerichtskarte, bearbeitet unter Leitung von weiland Eduard Richter: Salzburg (von Eduard Richter), Oberösterreich (von Julius Strnadt), Steiermark (von Anton Mell und Hans Pirchegger). Wien 1906".

Desgleichen legt derselbe die "Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer" etc. vor.

Das w. M. Herr Professor Jireček überreicht als Obmann der historischen Kommission den nachstehenden Bericht des k. M. Herrn Hofrates Prof. Dr. Joh. Loserth über seine mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschaften unternommene Durchforschung von Archiven in Ungarn und Kroatien behufs Herausgabe des II. Teiles der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II.

In der Gesamtsitzung vom 13. Juli 1. J. wurden folgende Subventionen aus den Mitteln der philosophisch-historischen Klasse bewilligt, und zwar:

- 1. zur Fortführung der Regesta Habsburgica 3000 K;
- an die Weistümer- und Urbar-Kommission als Dotation pro 1906 5000 K;
- als außerordentlichen Beitrag der Klasse zum ,Thesaurus linguae latinae<sup>c</sup> 1200 K.

Ferner wurden in der Gesamtsitzung der Akademie vom 28. Juni L. J. aus dem auf die philosophisch-historische Klasse entfallenden Anteile an dem Erträgnisse der Treitl-Erbschaft folgende Dotationen an die einzelnen Kommissionen der Klasse pro 1906 bewilligt, und zwar:

I, an die linguistische Abteilung der Balkan-Kommission 1600 K; 2. an die antiquarische Abteilung der Balkan-Kommission 4000 K;

3. an die Sudarabische Kommission 4000 K;

4. an die Sprachen-Kommission 2000 K;

 an die Kommission zur Herausgabe der Trienter Konzils-Korrespondenz 2570 K;

6. an die Kommission zur Erforsehung des römischen

Limes in Österreich 6830 K;

7. an die Kommission zur Herausgabe eines historischen

Atlas der österreichischen Alpenlander 4500 K;

8. an die Kommission für die mittelalterlichen Bibliotheks-Kataloge 2000 K, zusammen 27.500 K.

# XXI. SITZUNG VOM 24. OKTOBER 1906.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident, macht Mitteilung von dem am 23. Oktober l. J. zu Petersburg erfolgten Ableben des korrespondierenden Mitgliedes im Auslande, Herrn Professors Dr. Alexander Wesselofsky.

Die Mitglieder geben ihrem Beileide durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck.

Der Sekretär überreicht den eben erschienenen Bericht über die Tagung des Ausschusses der Internationalen Assoziation vom 30. Mai bis 1. Juni 1906 in Wien. Wien 1906.

Ferner legt derselbe (in Vertretung des Obmannes der Weistümer- und Urbarkommission) den kürzlich ausgegebenen ersten Band der dritten Abteilung ("Urbare geistlicher Grundherrschaften") des Werkes "Österreichische Urbare" vor; dieser Band enthält "Die Urbare des Benediktinerstiftes Göttweig von 1302 bis 1536. Im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften bearbeitet von Dr. Adalbert Fr. Fuchs. Wien und Leipzig 1906".

Weiters überreicht der Sekretar die eben erschienene Lieferung XV des Werkes "Die attischen Grabreliefs. Herausgegeben im Auftrage der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Berlin 1906', womit das Werk nach einem Berichte des Generalredaktors, k. M. Herrn Dr. Alexander Conze in Berlin, bis zum Ende der H. Hauptperiode (bis zu Demetrios von Phaleron) gediehen ist.

Endlich folgende eingelaufene Druckwerke, und zwar:

 "Führer durch das Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe von H. Jacobi, königl. Landbauinspektor. 2. Auflage. Homburg v. d. H. 1905";

 Ankündigung einer neuen Ausgabe des hebräischen Pentateuchs der Samaritaner. Von Dr. A. Freiherrn von Gall in Mainz<sup>i</sup> (S.-A. aus der Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 1906); überreicht vom Verfasser;

3. "Licinus Tonsor. Carmen (Aloisii Galante Florentini) in certamine poetico Hoeufftiano praemio aureo ornatum. Accedunt duo carmina laudata. Amstelodami 1906; übersendet von der niederländischen Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam;

 Die Reichenauer Handschriften beschrieben und erläutert von Alfred Holder. I. Band: Die Pergamenthandschriften. (Die Handschriften der großherzoglich Badischen Hofund Landesbibliothek in Karlsruhe. V.) Leipzig 1906.

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse ausgesprochen.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift der Deutsch-akademischen Lese- und Redehalle in Wien, worin diese bekanntgibt, daß sie sich laut Beschluß der Vollversaumlung vom 14. Juli 1906 aufgelöst hat, und der Akademie für das bisher bewiesene Wohlwollen dankt.

Der Sekretär legt ein an die Klasse gelangtes Manuskript des Herrn Dr. Nikolaus Rhodokanakis, Privatdozenten an der k. k. Universität in Graz, vor, welches betitelt ist: "Der nordarabische Dialekt im Dofär (Zfär). I. Teil: Prosaische und poetische Texte, Übersetzung und Indices".

Das w. M. Herr Hofrat Dr. V. Jagić überreicht die beiden kürzlich erschienenen Bände IV und V der Schriften der linguistischen Abteilung der Balkankommission, enthaltend:
"Das Dalmatische von Dr. Matteo Giulio Bartoli, I. Einleitung und Ethnographie Illyriens, (Mit einer Karte.) II. Glossare und Texte. Grammatik und Lexikon. (Mit einer Tafel.)
Wien 1906.

Sodann überreicht derselbe das Manuskript einer Abhandlung von Herra Dr. Milan Ritter von Resetar, Professor an der k. k. Universität in Wien, das betitelt ist: "Der stokavische Dialekt" und das für die Fortsetzung der Schriften der Balkankommission, linguistische Abteilung, bestimmt ist.

#### XXII. SITZUNG VOM 31. OKTOBER 1906.

Der Sekretär verliest ein Telegramm des auswärtigen Ehrenmitgliedes der Klasse, Herrn Leopold Delisle in Paris, worin dieser für die ihm zu seinem 80. Geburtstage seitens der Akademie übersandte Glückwunschadresse seinen Dank ausspricht.

Der Sekretär verliest ein Schreiben des k. M. Herrn Hofrates Professors Dr. Friedrich Freiherrn von Wieser in Wien, worin dieser für seine Wahl zum korrespondierenden Mitgliede der Klasse im Inlande dankt.

Der Sekretär legt drei in Angelegenheit der geplanten Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge an die Klasse gelangte Zuschriften vor, und zwar von den Vorständen der k. k. Universitätsbibliotheken zu Wien und Graz sowie vom k. k. Statthaltereiarchive zu Prag.

Der Sekretär überreicht die eben erschienenen akademischen Publikationen, und zwar: ,Almanach der Kais. Akademie der Wissenschaften.
 LVI. Jahrgang 1906. Wien 1906;

 Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, CLI Band, Jahr-

gang 1905. (Mit fünf Tafeln.) Wien 1906;

3. Fontes rerum anstriacarum (Österreichische Geschichtsquellen). Herausgegeben von der historischen Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abteilung; Diplomataria et acta. LIX. Band (enthaltend: "Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen Kartause Aggebach V. O. W. W. Bearbeitet von Dr. Adalbert fr. Fuchs".) Wien 1906.

Der Sekretär legt weiters die eingelaufenen Druckwerke vor, und zwar:

Thesaurus linguae latinae. Editus auctoritate et consilio academiarum quinque germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindobonensis. Vol. IV, fasc. I und Vol. II, fasc. X. Leipzig, bei Teubner, 1906;

 Statistik des Unterrichtswesens der Hauptstadt Budapest für die Jahre 1895/96 — 1899/1900. Von Dr. Josef von Körösy, Direktor des Budapester kommunal-statistischen

Bureaus. Berlin 1906;

 Die Sterblichkeit der Haupt- und Residenzstadt Budapest in den Jahren 1901—1905 und deren Ursachen. Von demselben, H. (tabellarischer) Teil. Berlin 1905;

 Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest. VII. Jahrgang 1904. Redigiert von Professor Dr. Gustav Thirring. Budapest 1906;

[Nr. 2 bis 4 als Publikationen des statistischen Bureaus

der Haupt- und Residenzstadt Budapest übersendet];

5. Bulletin de l'institut international de statistique. Tome

XV. Deuxième Livraison. Londres 1906;

 Nouveaux fragments syropalestiniens de la bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg. Publiés par P. Kokowzoff. (Avec quatre planches en phototypie.) Saint-Pétersbourg 1906.

Es wird für diese Geschenke der Dank der Klasse aus-

gesprochen.

h

## XXIII. SITZUNG VOM 7. NOVEMBER 1906.

Der Sekretär legt die von Mme. V. J. B. André Godin, Directrice des Familistère in Guise (Aisne) und Herausgeberin der Zeitschrift "Le Devoir", übersandten Publikationen vor, und zwar:

1. Solntions sociales par Godin. Paris 1871';

 Von demselben: "Le Gouvernement ce qu'il a été, ce qu'il doit être, et le vrai socialisme en action. Paris 1883;

3. Von demselben: ,La République du travail et la ré-

forme parlementaire (Oeuvre posthume). Paris 1889::

 Documents pour une biographie complète de Jean-Baptiste-André Godin rassemblés par sa veuve, née Marie Moret. I. Volume. Guise 1897—1901. (Mit dem Portrat von J. B. André Godin.)

Es wird für diese Spenden der Dank der Klasse an die Einsenderin ausgesprochen.

Der Sekretär überreicht weiters das vom Autor, k. M. Herrn Professor Dr. Friedrich Thaner in Graz, übersandte Werk: "Anselmi episcopi Lucensis collectio canonum una cum collectione minore inssu instituti Savigniani recensuit Fridericus Thaner. Fasciculus I. Oeniponte 1906.

Ferner folgende Werke:

1. La revue de Paris. 13ms année. No. 16. Paris 1906';

 Eine obersteirische Bauerngemeinde in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 1498—1899. Von Dr. Hubert Wimbersky. I. Teil. Graz 1907.

Die Klasse spricht auch hierfür ihren Dank aus.

Endlich legt der Sekretär die von der Université St. Joseph in Beyrouth, Faculté Orientale, übersandten sämtlichen bisher erschienenen Bände der Zeitschrift "Al-Machriq. Revue catholique orientale bimensuelle, Sciences—Lettres—Arts. Sons la direction des Pères de l'Université St. Joseph. Paraissant le 1

et le 15 de chaque moist vor, und zwar die kompletten Jahrgange I-VIII, Beyrouth 1898-1905, sowie die bisher erschienenen 18 Hefte des Jahrganges 1906 (Band IX).

### XXIV. SITZUNG VOM 14. NOVEMBER 1906.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des hohen Kuratoriums, wonach Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Kurator, mit der Anberaumung der nächstjährigen Feierlichen Sitzung der Kaiserlichen Akademie auf Dienstag den 28. Mai 1907, um 7 Uhr abends, einverstanden sei.

Der Sekretär legt die vom russischen Justizministerium in St. Petersburg eingesandten Hefte 1—7 des "Journal ministerstwa justizii. God dwjenadzatij. St. Petersburg 1906 vor. Es wird hierfür der Dank der Klasse ausgesprochen.

### XXV. SITZUNG VOM 21. NOVEMBER 1906.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident Ritter von Hartel, legt in Vertretung des erkrankten Herrn Sekretärs die vom Landesarchivare in Kärnten, Herrn Dr. August Ritter von Jaksch, übersandten Pflichtexemplare seines mit Subvention der Kais. Akademie der Wissenschaften gedruckten Werkes vor: "Monumenta historica ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Herzogtumes Kärnten. Vierter Band: Die Kärntner Geschichtsquellen 1202—1269. Zweiter Teil: 1263—1269. Klagenfurt 1906.

Das w. M. Herr Professor Oswald Redlich überreicht ein an ihn als Obmann der Atlas-Kommission gelangtes Manuskript des Herrn k. k. Oberlandesgerichtsrates Dr. Julius Strnadt in Graz, betitelt: "Das Land zwischen Traun und Enns"; dasselbe ist für die "Abhandlungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer" (Archiv für österr. Geschichte, Band XCIV, zweite Hälfte) bestimmt

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinisch überreicht der Klasse zwei Broschüren des französischen Konsuls in Stuttgart, Herrn Gabriel Ferrand, und zwar:

1. Le dieu malgache Zanahari. (Extrait du "Poung-pao",

Série II, Vol. VII, No. 1.) Leide 1906, und

 ,Prières et invocations magiques en malgache sudoriental. Transcrites, traduites et annotées d'après le manuscrit 8 de la bibliothèque nationale. (Extrait du tome II des "Actes du XIV<sup>\*</sup> Congrès International des Orientalistes".) Paris 1906;

Die Klasse spricht für diese beiden Spenden ihren

Dank aus.

Das w. M. Herr Hofrat Theodor Gomperz erstattet namens der Kommission für den Thesaurus linguse latinae den Jahresbericht.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller überreicht als Obmann der nordarabischen Kommission die nunmehr fertiggestellte "Karte von Arabia Petraea. Nach eigenen Aufnahmen von Professor Dr. Alois Musil. Ausgeführt im k. und k. militärgeographischen Institute".

Das w. M. Herr Hofrat Friedrich Kenner erstattet als Obmann der Limes Kommission den vorläufigen Bericht des Leiters der Ausgrabungen, Herrn k. und k. Obersten Maximilian Groller von Mildensee, über die im Jahre 1906 ausgeführten Grabungen dieser Kommission.

### XXVI. SITZUNG VOM 5. DEZEMBER 1906.

Von dem am 22. November l. J. zu Graz erfolgten Ableben des k. M., Herrn Professors Dr. Hans Zwiedineck Edlen von Südenhorst, wurde schon in der Gesamtsitzung der Kais. Akademie vom 29. November l. J. Kenntnis gegeben.

Die Mitglieder haben ihrer Trauer durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck gegeben.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Vorarlberger Landesarchivs in Bregenz betreffs dort vorrätiger Bibliothekskataloge des Mittelalters.

Das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht übermittelt in zwei Bänden die Reproduktion eines äthiopischen
Manuskriptes des British Museums in London als Geschenk
der ehemaligen Besitzerin des österr- ungar. Botschaftspalais in
London, Lady Meux, an die Kais. Akademie der Wissenschaften; das Werk ist betitelt: ,The Life of Takla Hâymânôt
in the Version of Dabra Lîbanôs, and the Miracles of Takla
Hâymânôt in the Version of Dabra Lîbanôs and the Book of
the Riches of Kings. The ethiopic Texts from the British
Museum Ms. Oriental 723, edited with English Translations,
to which is added an English Translation of the Waldebbân
Version. By E. A. Wallis Budge (with 165 Coloured Plates).
Privately Printed for Lady Meux. London 1906.

Der erste Band enthält: ,The Life and Miracles of Feshha-Seyôn who was named by our Lord Takla Hâymânôt', der zweite: ,The Book of the History of the Translation of the Body of our Father the Holy Man Takla Hâymânôt which took place 57 years after his Death, and was revealed by the

Holy Spirit to John Kama.

Es wird für diese wertvolle Spende der Dank der Klasse ausgesprochen und die beiden Bände werden der akademischen Bibliothek einverleibt. Der Sekretter legt im Namen des Autors, Herrn Viktor A. Reko, dessen Schrift: "Über einige neuere Versuche mit Sprechmaschinen (S.-A. aus dem XXXI. Jahresberichte der k. k. Franz Josef-Realschule im XX. Bezirke in Wien), Wien 1906, vor.

Das w. M. Herr Hofrat Leo Reinisch überreicht ferner im Namen des Verfassers das Werk: "Mota Muse (La mort de Moïse). Texte éthiopien traduit en hébreu et en français, annoté et accompagné d'extraits arabes par Jacques Faïtlovitch.

Paris 1906'.

Die Klasse spricht für diese beiden Spenden ihren Dank aus.

Der Sekretär überreicht eine mit der Bitte um Aufnahme in die Sitzungsberichte der Klasse eingesandte Arbeit von Herrn Dr. Bernhard Wachstein in Wien, welche betitelt ist: "Wiener hebräische Epitaphien".

## XXVII. SITZUNG VOM 12, DEZEMBER 1906.

Seine Exzellenz, der vorsitzende Vizepräsident Ritter von Hartel, überreicht als Obmann der akademischen Kirchenväter-Kommission den kürzlich erschienenen Band XXXXVIII des "Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum", enthaltend: "Anicii Maulii Severini Boethii operum pars I: In isagogen Porphyrii commenta copiis a Georgio Schepps comparatis suisque usus recensuit Samuel Brandt. Vindobonae, Lipsiae 1906.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift des Präsidenten der königl, serbischen Akademie der Wissenschaften in Belgrad, worin derselbe den Dank dieser Akademie für die ihr bewilligte geschenkweise Komplettierung der in den dortigen Beständen akademischer Publikationen vorhandenen Lücken sowie für die Neubewilligung akademischer Schriften ausspricht. Der Sekretär überreicht das im Wege der hiesigen mexikanischen Gesandtschaft vom mexikanischen Ackerbauministerium für die akademische Bibliothek gespendete Werk: "Le Mexique. Son évolution sociale. Synthèse de l'histoire politique, de l'organisation administrative et militaire etc. Inventaire monumental qui résume en immenses travaux les grands progrès de la nation au XIX<sup>36,000</sup> siècle. Directeur littéraire: M. Just Sierra, Licencié. Directeur artistique: Mr. Jacques Ballesca. Traduction française par M. Lamole de Tamayo. Tome I—III. Mexiko 1900—1902.

Ferner überreicht der Sekretär das vom R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venedig geschenkweise übersandte Werk: "Monumenti Veneti nell' isola di Creta. Ricerche e descrizione fatte dal dottor Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Volume primo parte seconda. Venezia 1906.

Es wird hiefür der Dank ausgesprochen und die beiden Werke werden der akademischen Bibliothek einverleibt.

Der Sekretär verliest eine Zuschrift der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, worin dieselbe unter gleichzeitiger Einsendung der "Protokölle der Kartellversammlung des Verbandes wissenschaftlicher Körperschaften in Göttingen am 15. und 16. Oktober 1906 Mitteilung macht über die Beschlüsse und die Delegierten für die einzelnen Fachkommissionen.

Die Klasse designiert als ihren Vertreter in der speziellen Fachkommission für die Herausgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge das w. M. Herra Professor Dr. Emil von Ottenthal.

Der Sekretär verliest ein Schreiben der ethnographischen Sektion der "kais. Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaften, der Anthropologie und der Ethnographie" in Moskau, worin mitgeteilt wird, daß am 15. Dezember I. J. das 25jährige Jubiläum des Professors Vsevolod Fedorovic Miller als Präsidenten dieser Sektion gefeiert wird, und zwar durch eine Jubiläumssitzung und durch die Sammlung von Beiträgen zu einem

Kapital, das als Miller-Stiftung zur Herausgabe einer Serie ethnographischer Publikationen dienen soll.

Das w. M. Herr Hofrat D. H. Müller bringt als Obmann der südarabischen Kommission zur Kenntnis, daß diese Kommission beschlossen habe, die Abhandlung des Privatdozenten an der k. k. Universität in Graz, Herrn Dr. Nikolans Rhodokanakis: "Der vulgärarabische Dialekt von Dofår" in die "Schriften der südarabischen Expedition" aufzunehmen. I.

# Sahidisch-griechische Psalmenfragmente.

You

Dr. Carl Wessely.

(Vergelegt in der Sitzung am 23. Mai 1904.)

Es gibt eine doppelte Übersetzung der Psalmen ins Koptische nach den beiden Dialekten, in die sie gemacht wurde, dem boheirischen und dem sahidischen. Während nun der boheirische Psalter schon lange bekannt ist, besitzen wir die vollständige sahidische Psalmenübersetzung erst seit ganz kurzer Zeit. Diese Ungunst der Verhältnisse, die den sahidischen Text so sehr zurücksetzte, waltet in der Überlieferung überhaupt vor; denn eine Anzahl Handschriften stehen nur für den boheirischen Psalter zur Verfügung, welche H. Hyvernat, Étude sur les versions coptes de la bible (Revue biblique juill.-oct. 1896 - janv. 1897) aufzählt; es sind dies der Vaticanus Copt. 5 (12. Jahrh.): Turin Bibliot. Nazionale (12-13. Jahrh.); British Museum or. 427 C. A. (12.-13. Jahrh.); Bodleianus Maresc. 3 (12.-13, Jahrh.); Berlin Dietz, A. fol. 37 C. A. (13, Jahrh.); Bodleianus Hunterian, 50 (a. 1261); Vaticanus Copt. 7, C. A. (13. Jahrh.); Berlin or. 4\* 276 C. A. (13.-14. Jahrh.); or. 4\* 157 C. A. (14, Jahrh.); Bibliothèque Nationale 5 (16-17, Jahrh.); 3 (a. 1627), Barberinus 31. Die Editionen sind folgende: Tuki (R.) HIXOM HTG HIYANTHPION HTG AAYIA Rom 1744 nach dem cod. Vaticanus Copt. 5, hier sind die Psalmen in 5 Bücher eingeteilt, die folgende Gruppen umfassen: 1. Buch Psalm 1-40; 2. Buch Psalm 41-71; 3. Buch Psalm 72-88; 4. Buch Psalm 89-105; 5. Buch Psalm 106-150 (151). Auf den cod. Berolinensis or. 4° 157 und ein ehemals Ilgensches Simungaber d. phil -hist, Kl. CLV, Bd. L. Alth.

Manuskript (Berlin or. 4° 276 nach Schwartze) grundet sich die Ausgabe L. Idelers Psalterium coptice, ad codicum fidem recensuit, lectionis varietatem et psalmos apocryphos sahidica dialecto conscriptos ac primum a Woidio editos adiecit. Berlin 1837. An diese reiht sich die M. G. Schwartzes psalterinm in dialectum linguae copticae memphiticam translatum ad fidem trium codicum mss. regiae bibliothecae Berolinensis inter se et cum Tukii et Ideleri libris necnon cum graecis Alexandrini codicis ac Vaticani, Hebraicisque psalmis comparatorum edidit notisque criticis et grammaticis instruxit. Lipsiae 1843. Reicher waren die kritischen Grundlagen für Paul de Lagardes psalterii versio memphitica accedunt psalterii thebani fragmenta parhamiana, proverbiorum memphiticorum fragmenta berolinensia (Berlin 1875), namlich: 1. der Berliner codex or. 4° 157. 2. Dietz A. fol. 37. 3. Oxford, Hunterian 121. 4. Oxford Maresch, 31. 5. Paris copte 5. 6. Paris copte 6 (in 16°, saec. 16). Endlich ist zu nennen Fr. Rossi. Cinque manoscritti copti della biblioteca nazionale di Torino in den Memorie della R. Academia delle Scienze di Torino H. ser. XLIII, 1893 auch unter dem Titel Di alcuni manoscritti copti che si conservano nella Biblioteca nazionale di Torino, 1894; er gibt den boheirischen Psalter von Turin mit Varianten aus Idelers Ausgabe (s. o.).

Eine Überraschung für alle Fachgenossen war aber die endlich im Jahre 1898 erfolgte Ausgabe des ganzen sahidischen Psalters, seine editio princeps: TXOOMG THEYAAMOC The earliest known Coptic Psalter the text, in the dialect of upper Egypt, edited from the unique papyrus Codex Oriental 5000 in the British Museum by E. A. Wallis Budge, London, Zwei Jahre zuvor war dieses Papyrusbuch von 156 Blättern (11 1/4: 81/4 engl. Zoll) von wunderbarer Erhaltung, in einem rechteckigen Steinbehältnis eingeschlossen, in den Ruinen einer koptischen Kirche ausgegraben worden. Erst diesem glücklichen Funde und seiner mit anerkeunenswerter Schnelligkeit erfolgten Veröffentlichung verdanken wir die Kenntnis des ganzen sahidischen Psalmentextes, 1901 brachten dann die Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philologisch-historische Klasse, N. F., Band IV, Nr. 4 eine neue wichtige Publikation: die Berliner Handschrift des sahidischen Psalters herausgegeben von Alfred Rahlfs mit drei Lichtdruck-

tafeln. Die um 400 geschriebene Pergamenthandschrift P. 3259 der agyptischen Abteilung der königl. Museen zu Berlin, erworben 1889 in Theben (vgl. A. Erman, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 28 [1890], 62) ist hier mit musterhaft peinlicher Sorgfalt ediert; von allen Psalmen sind größere Partien vorhanden, Lücken sind nur im Psalm 84, hier fehlt ein Blatt, und Psalm 105-144, hier fehlen etwa 30 Blätter. Eine bloße Kollation wäre infolge der schlechten Erhaltung der Handschrift zu unpraktisch gewesen, ,denn entweder hätte ich nur die Abweichung von Budges Text angeben können, dann hätte, da die meisten Zeilen der Handschrift unvollständig erhalten sind, noch niemand gewußt, ob er aus meinem Stillschweigen auf Fehler der Berliner Handschrift oder auf ihre Übereinstimmung mit Budges Text zu schließen hat; oder ich hatte jeden Defekt einzeln buchen müssen, dann ware die Kollation durch die vielen Defektnotizen ganz unübersichtlich geworden. So habe ich mich entschlossen, die Verantwortung für eine volle Edition auf mich zu nehmen, und gebe hier zunüchst diese allein mit einer über die Handschrift, die Art der Herausgabe und ihre orthographischen und grammatischen Eigentümlichkeiten orientierenden Einleitung und einer Kollation unserer Handschrift mit den übrigen Zeugen (Rahlfs p. 4).

An diesen Grundsätzen Rahlfs habe auch ich in dieser Ausgabe der sabidischen Psalmenfragmente, welche in der Sammlung Papyrus Erzherzog Rainer aufbewahrt werden und die ich mit gütiger Erlaubnis des Direktors der Hofbibliothek, Hofrat R. v. Karabacek, herausgebe, festgehalten. Da aber einzelne Handschriftenfragmente sehr klein sind, sind größere Einleitungen nur bei den beiden umfangreicheren Papyrushandschriften gegeben worden. Bei der in jedem Falle angegebenen adnotatio critica habe ich grundsätzlich nur die Varianten innerhalb der sahidischen Psalmenübersetzung gebracht, denn vorderhand ist die Beschaffung des kritischen Apparats innerhalb dieses Textes die erste Etappe der Erforschung derselben; ich finde einen ähnlichen Gedanken sehon von B. Peyron (Psalterii Copto-Thebani specimen, Turiner Akademie 1875, p. 10) ausgesprochen, der im Gegensatz zu Schwartze, dem der am meisten hebraisierende koptische Text für den reinsten galt, den Grundsatz aufstellte: .iam non quaero quid in familia aegyptia

propius accedat ad hebraicum textum, sed quid familia ipsa adoptandum duxerat, und so die selbständige Erforschung der koptischen Version anbahnte.

Ich gebe nunmehr eine Übersicht der sonstigen Überlieferung des sahidischen Psalters, indem ich an Rahlfs Anord-

nung festhalte (p. 5 ff.).

Größeren Umfangs sind folgende Handschriften:

B der oben genannte codex Berolinensis ed. Rahlfs. Um 400 n. Chr. geschrieben.

L der Londoner Papyruspsalter, herausgegeben von Wallis Budge (ca. 6. Jahrh. nach paläographischer Schätzung

Budges).

Lagarde: Parhamer Pergamenthandschrift jetzt im British Museum, früher Besitz des Lord de la Zouche (sie), der Paul de Lagarde die Editionserlaubnis gab (Ps. 9, 32 — 71, 9 mit zwei kleineren Lücken), siehe das oben angeführte Werk Psalterii versio memphitica 1875. Nach Hyvernats paläographischer Schätzung 9.—10. Jahrhundert.

T Turiner Papierhandschrift (saec. 14.) herausgegeben von Bernardino Peyron: Psalterii Copto-Thebani specimen quod omnium primum in lucem prodit continens praeter decem psalmorum fragmenta, integros psalmos duos et triginta ad fidem codicis Taurinensis cura et criticis animadversionibus . . . Turin 1875 in den Memorie della R. Accademia di Torino Ser. II, 28 Scienze morali . . . 117 ff. Enthält Psalm 3—11. 20—26, 59—73. 75—79, 84—89 ganz oder teilweise.

Kleinere Bruchstücke:

R verschiedene Fragmente des Museum Borgia teils in Rom, Propaganda, teils in Neapel, Nationalbibliothek, berühmt durch Zoëgas Catalogus. Zitiert nach Ciasca, Sacrorum Bibliorum fragmenta copto-sahidica musei Borgiani vol. II, Rom 1889. Nach Hyvernat datieren die Pergamenthandschriften aus dem 9.—12. Jahrhundert.

V die hier publizierten Wiener Papyri und Pergamente. Die bisherigen Mitteilungen sind: Krall, Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer I, 67 f. (Ps. 135, 141, 142 fragmentarisch) II/III, 267; I, 68. II, 67 (Ps. 109, a. 2. 111). Führer durch die Ausstellung Wien 1894 p. 46, mit der reduzierten Photographie von Psalin 112, 6 — 113, 6.

Masp. G. Maspero, Études égyptiennes I, Paris 1881—83, 267— 275 Fragmente des 5—6. Jahrhunderts mit Psalm 34.

35. 38-41. 44. 45.

Psalm 101 bei Lagarde, Aegyptiaca p. 207f. Jung.

Psalm 49 f. 118 f. nach einer Handschrift W. Golenischtschews aus dem 9. Jahrhundert: publiziert von O. v. Lemm, Sahidische Bibelfragmente II, im Bulletin de l'académie de St. Pétersbourg, N. S. I. 1890, p. 375-378.

Psalm 33, 50, 70, 96 in kleinen Stücken bei Urb Bouriant, Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire I, fasc. 3, Paris 1887, 398—401.

Psalm 117, 24—29, 121, 1—4, 148—150 aus dem Pariser Codex der bibliothèque nationale Copt. 68 bei Ch. Ceugny, Quelques fragments coptes-thébains im Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes II, Paris 1880, 96 sq. Jung.

Tuki: Zitate in Tukis Rudimenta linguae Coptae, Rom 1778.

Aus einer handschriftlichen koptischen Grammatik mit
Beispielen aus den Psalmen excerpiert, Museum Borgia

saec. 13-14.

Pistis Sophia. Die zahlreichen Psalmenzitate in diesem gnostischen Werke verzeichnet A. Harnack, Über das gnostische Buch Pistis Sophia, Texte und Untersuchungen VII (1891). Während die Zitate auf S. 53-82 (ed. Schwartze-Petermann) und 111-181 sich an die gewöhnliche sahidische Psalmenübersetzung anschließen und nur relativ leichte Varianten zeigen, weichen die dazwischen auf S. 86-110 stehenden Zitate total ab' (Rahlfs). Von ersterer Kategorie sind nach Rahlfs: 6 ganze Psalmen 24 (Pistis 80. 6), 68 (53, 4), 69 (62, 4), 87 (72, 7), 90 (141, 8), 129 (75, 1); 9 in größeren oder kleineren Stücken zitierte: 7, 2-7, 12-17 (172, 13, 175, 10), 29, 2-4, 11(2)-12 (161, 15, 162, 10), 39, 2-4 (165, 10), 50 (3-6) (111, 22), 70, 1-13 (58, 10), 84, 11-12 (118, 19), 101, 2-22 (65, 21), 102, 1-5 (163, 15), 106, 1-21 (179, 6). Auf p. 86-110 werden folgende Psalmen zitiert: p. 86 Psalm 31, 2-19 - p. 93 Psalm 35, 1—28 vollständig — p. 100 Psalm 120, 1—7 vollständig — p. 102 Psalm, 52, 3—11 vollständig — p. 108 Psalm 109, 1—27 —

Psalm 82, 6—19 bei Guidi aus dem cod. Borg. 115 in den Atti della R. Accademia dei Lincei Ser. 4, Rendiconti 4, 1 (Rom 1888) 64.

Diese Übersicht ist, wie gesagt, nach Rahlfs, dessen Edition des Berolinensis ferner die Handschriften L. R. T. Lagarde der Hauptsache nach unsere Adnotatio geliefert haben.

Die Sammlung P. E. R. bewahrt auch die Notizen auf, die von Professor Kralls Hand stammen; sie sind alle hier reproduziert zu den einzelnen Stücken zu denen sie gehören. Kralls Hauptverdienst besteht in der mit großer Mühe und peinlicher Sorgfalt vollbrachten Zusammentragung der einzelnen Bruchstücke aus dem ungeordneten Zustand des Papyrusmaterials; auf dieser so notwendigen und wichtigen Arbeit fußt jede weitere Bearbeitung; um so mehr muß diese seine stille Vorarbeit hervorgehoben werden.

### K. 1231-1238, Ausstellung Nr. 133-140.

Die nachstebenden sahidischen Psalmenfragmente stehen auf den Resten einer Papyrushandschrift, die in Kodexformat geschrieben war, und repräsentieren eine ausgerissene Lage dieser Handschrift, welche 9 ineinander gelegte Doppelblätter umfaßte; auf diesen zweiseitig beschriebenen Doppelblättern standen 36 Seiten Text; weitere Fragmente, etwa von einer anderen Lage des Papyruskodex sind nicht erhalten.

Aber kein einziges dieser Doppelblätter liegt so vollständig vor, daß wir durch den Augenschein uns von der Sachlage überzeugen könnten; es beruht vielmehr obige Darstellung
auf einer Prüfung der Überreste. Die ersten 9 einfachen Blätter
sind nämlich, wie die Reste zeigen, so beschrieben, daß immer
auf der ersten Seite die Schrift senkrecht gegen die Fasern
läuft, auf der zweiten Seite sind Schrift und Fasern parallel.
Aber auf den 9 letzten Blättern ist dies Verhältnis umgekehrt;
es standen also ursprünglich auf demselben Doppelblatt die
Seiten:

```
Blatt I: S. 1. 2 und 35. 36 Blatt VI: S. 11. 12 und 25. 26

" H: S. 3. 4 und 33. 34 " VII: S. 13. 14 und 23. 24

" III: S. 5. 6 und 31. 32 " VIII: S. 15. 16 und 21. 22

" IV: S. 7. 8 und 29. 30 " IX: S. 17. 18 und 19. 20

" V: S. 9. 10 und 27. 28
```

Gegenwärtig sind auch diese 9 Doppelblätter der Handschrift zertrümmert, oft fehlen einzelne Stücke der Blätter, andere Blätter sind ganz zerrissen, ein Blätt, nämlich das 12. der Handschrift fehlt. Mit dieser letzteren Angabe stehe ich in Widerspruch zu J. Krall, der von 18 erhaltenen Blättern spricht und Mitteilungen über die Handschrift gemacht hat,<sup>1</sup>

Auflerdem existieren noch von Kralis Hand folgende Aufzeichnungen, die auf den Papierbogen stehen, in denen die Papyrusblätter früher gelegen waren. Die Zahlen bedeuten die Seitenzahlen:

31, 32, 31 Anfang des Ps. 116 (pt), ,15, 16 fehlt 117, 118, Psalm 17. 18 4 beginnt Psalm 107 32 Psalm 119, Aufung 120 19, 20 if beginnt Psalm 108 7. 8 7 oben 21, 22 x3 beginnt Psalm 109 Beginn des Psalms 104 25, 26 8, 25 Paalm pm S, 26 Paalm pp 9. 10 11. 12 \$ Beginn des Psalms 105 27, 28 | S. 27 Psalm pt7 S. 28 Ps. pol eigent, 113, 12 13.14 35, 36 Psalm 123, 124.4 29, 30 S. 30 Anfang pic

Andere Angaben liegen nicht vor.

Mittellungen aus der Sammlung Papyrna Erzherzogs Rainer II/III, 67 f. Aus dem Papyrusbuch, aus welchem wir oben [Mitt. I, 68] einen Teil des 110. Psalms mitgeteilt frahen, geben wir den folgenden 111. Über das Alter und die Zugehörigkeit dieser Papyrusblätter vgl. die Bemerkungen oben S. 55 und A. 2. Die Texte geben keine Interpunktion.! -Mitt. II/III, 267. , Endlich gehören hierher 18 zum Teil ganz erhaltene Blätter eines Papyrusbuches, welches einen Teil der Psalmen, mit dem 102. (unch der Zählung der Septuaginta) beginnend und mit dem 124. schließend, enthält. Die Blätter messen 14 cm Breite, 17 cm Höhe. Dieses Papyrusbuch zeigt den schidischen Dialekt. Aus den oben S. 67. und I, 68 mitgetellten Proben ersicht man seine orthographischen und sonstigen Eigentümlichkeiten. Wichtiger als diese sind die sachlichen; denn die Handschrift läßt einzelne Psalmen aus und hat in einigen Pällen eine von dem griechischen und hebräischen Text abweichende Zählung . . . . Führer durch die Ausstellung p. 46, Nr. 133-140: ,8 Blätter eines Paalters in sahidischer Mundart aus dem 6. Jahrhundert. Dies Blatt 136, auf Tafel VII reproduziert, enthält Paalm 112 (113), 6 bis 113 (114), 4. Papyrus, Breite 13 cm, Höhe 17 cm, Inventar Kopt. Papyr., Nr. 1231-1238. Dieses Papyrasbuch stammt aus Panopolis-Schmin, dem Zentrum eines eigenartigen Dialekts . . .\*

ohne jedoch eine erschöpfende Studie zu publizieren. Ich glaube die Quelle des Irriums darin gefunden zu haben, daß Krall die Zahl ,18 Blätter! von der höchsten erhaltenen Paginabezeichnung der Handschrift abstrahiert zu haben scheint, die λε, 36 beträgt; er mochte die Überreste der fehlenden Blätter unter den Fragmenten vermutet haben, die er aber nicht zu Blättern zusammengesetzt hat. Letzteres beweist insbesonders der Umstand, daß selbst das von ihm ausgestellte Blatt, Ausstellungsnummer 134, unvollständig ist; ich habe seitdem das fehlende Stück unter den Fragmenten dazugefunden. Es liegen also die Überreste von nur 17 Blättern vor.

Der Fundort soll Achmim sein. Diese Angabe rührt wohl von Theodor Graf, dem Vorkäufer aus zweiter Hand her, der seinerseits diese wieder von einheimischen Antiquitätenhändlern gehört haben mochte. Aber abgesehen davon, daß mit dem Namen Achmim viel Unfug getrieben wurde, indet sich in den erhaltenen Resten nicht der geringste Anhaltspunkt sprachlicher oder paläographischer Natur vor, der auf einen Zusammenhang mit Achmim hindeuten würde.

Die Schrift, von der eine Probe im Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer Tafel VII vorliegt, ist eine schöne, regelmäßige Unziale, griechischen Charakters, welche die wesentlichen Eigenschaften der bei Gardthausen, Griechische Paläographie, Tafel I analysierten ältesten Unzialschrift zeigt. Abeginnt mit der Schleife, die oben an dem geneigten Strich angeknüpft wird; B mit einem rechten Winkel, an den eine der 3 ähnliche Schlangenlinie sich legt. Fund Tzeigen herabhängende Punkte am Ende der Querbalken; diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. C. Schmidt, Zeitschr. für ägypt Spracha 34, 1896, S. 80. Bei der Angabe Achmim hat man bisher viel zu wenig beachtet, daß die in der Nekropole von Schag gefundenen Altertümer von den sämtlich in Achmim ansässigen Antiquitätenhändiern augekauft sind und dadurch eine heilliese Verwirrung eingetreten ist. So möchte ich bei dieser Gelegenheit daranf hinweisen, daß die große ägyptische Bibliothek, welche so viele Stünke den verschiedenen Museen gellefort hat, sehr hänfig fälschlich als die Bibliothek von Achmim bezeichnet wird, währund sie doch im Kloster des Schenudi, welches auf der Stätte des alten Athribis liegt, entdeckt ist.

Vergleiche insbesonders die Schrift des Diescorideskodex kurz nach 500 geschrieben.

sind nie bei II zu bemerken, bei dem der Querstrich über die beiden Schafte hinausgeht. ECOM6 haben die Kreisform zum Element, 6 hat manchmal am Ende der Zeile einen verlängerten Mittelstrich, dem gelegentlich ein Punkt am Ende angehängt wird. Letzteres geschieht auch bei Z. M hat gerundete Mittelteile. Y erhebt sich manchmal über die normale Größe der Buchstaben und zeigt unten die Verbindung der beiden Schäfte zu einem Knopf. Bei Y gehen die Äste vom Stamme in der Mitte schräg fort. A und X haben außerordentlich ähnliche Formen, der Grundstrich ist nur nach links verlängert. O ist ein durch den abwärts geführten rechten Anhang vergrößertes O. Tist einer der größten Buchstaben wie d und Y, größer, als die Buchstaben T und I übereinandergesetzt wären. 2 besteht aus der oberen Hälfte eines O, der Rest reicht nur wenig unter die Zeile, ebenso 4.

Die paläographischen Indizien weisen wohl auf das frühe 6. Jahrhundert hin.

Der Text ist stichisch geschrieben, jeder Stiches beginnt mit einer neuen Zeile; es sind im wesentlichen dieselben wie in den altesten Handschriften. Die Breite der Zeilen beträgt durchschnittlich 17—22 Buchstaben. Genügt für den Stiches die erste Zeile nicht, so wird bei der nächsten eingerückt, genügt aber auch diese nicht, so wird entweder bei der dritten neuerdings eingerückt, oder es bleibt die zweite intakt. Selten wird am Ende der Zeilen übergeschrieben.

Die Überschriften der Psalmen werden ebenso eingerückt wie die Fortsetzungen des Stichos, sonst sind keine Unterschiede bemerkbar. Oft machen auf neue Psalmen wagrechte Striche, bald Kombinationen mit Schrägen oder schiefe Winkelzeichen aufmerksam, immer aber die Numerierung.

Nur ganz selten erscheint in der seriptura continua ein Zeichen der Worttrennung OYGEDT 102, 13, POK2 105, 18.

ist mit einem zirkumflexartigen Zeichen versehen in
116, 6.

Die Vokalisierungsstriche sind wagrecht und so, wie es in den ältesten Handschriften der Fall ist, angebracht. Bemerkenswert sind folgende Formen: die Krümmung der Linie in 6ΥΤΩΡΠ 103, 21; die Aufrichtung gegen rechts in NTAI- KAIOCYNH 105, 3; MILKOIC 105, 2 nach links in Mil 103, 25; NHIMNTHOG 105, 31; NOC 113, 5,

Der Gebrauch der Abkurzungen ist schwankend; wir finden ΘΙΘΡΟΥCAAHM 121, 6 neben Θ]I[AHM] 121, 2; ΜΙΠΗΆ 114, 6, піна 113, 2; мпекпіна 103, 30 перев міннеўма 103, 4,

Hanfiger, wenn auch unregelmäßig ist der Gebrauch der Diarese: am Anfange in TOYAAC 107, 8; TAKOB 104, 6, 23, 113, 1. 6; in Al, und zwar: AlAGI 103, 24; AlMGPG 115, 1; 2POYBBAT 103, 7; NMMAT 108, 3; NMMAT 108, 21; NAT 107, 9. 115, 7, 116, 3, 119, 5, 120, 1, 121, 1; NATATY 111, 1; NAGIA-TOY 105, 3; HAT 103, 26, 115, 1, 116, 1; TETAT 108, 27; AGJAT 105, 29; NOYXAT 116, 4; II]OYXAT 107, 12; OYXATE 105, 9; fixaïe 119, 4; espaï 104, 23, 38, 105, 26; (spaï espaï N2PAT 29). 107. 108, 2. 28. 113, 9. 11. 115, 2. 4, 119, 1. 120, 1. 122, 1; in Hi und zwar: ОҮВНІ 119, 7; ПЕСНІ 112, 9; ПЕЧНІ 104, 21. 111, 3; мбүні 108, 10; епні 114, 9. 121, 5; мпні 116, 6; IIHI 113, 1. 114, 6; in OI, und zwar: AYTA2OI 115, 3; OYOT 119, 5; HOYOTH 111, 4; 6POT 107, 6, 108, 2, 25, 29. 115, 2. 119, I; MMOT 108, 3. 109, 1. 115, 3. 118, 20; MATOY-XOI 107, 6; schwankend in HXOIC 102, 2, 14, 20, 103, 1, 21, 24. 31. 104, 1. 3. 4. 7. 21. 105, 1. 16. 34. 40. 41; (PXOIC) 108, 20. 21. 27. 109, 2; (RNAPXOIC) 111, 1. 4. 6. 114, 6. 8. 9. 11. 12, 13, 14, 15, 115, 1, 9, 116, 6, 119, 2, 120, 2, 5, 121, 1, 4, 9, 122, 2, 123, 1, 2; daneben EXOGIC 103, 33; 105, 47; 108, 15. 30. 111, 7. 116, 8. 120, 5; PXOIC 113, 2; FIXOIC 113, 9. 115, 5. 6; GUXOIC 112, 1; in (D), und zwar: GX(D) 108, 2. 28; ΤΟΥΦΕΙ 121, 8; ΠΦΙ 107, 8; in ΟΥΙ, und zwar: λλλΗλΟΥΙλ 105, 1, 107, 113, 114, 1, 115, 1, 116; MMOYI 103, 21; KOYI 103, 25, 114, 10, 115, 6,

Zu den bemerkenswerten Eigentümlichkeiten der Handschrift gehört die Behandlung der Stichoi und, da die ganze Handschrift stichisch geschrieben ist, die Behandlung der Versabteilungen, endlich die Aufnahme der Psalmen oder deren Weglassung.

102, 12 kein neuer Stiches vor | 102, 3 vor NANAKIM ATTPE 22 vor 2N MA NIM

7 kein Absatz bei dem Verabeginn

24 kein neuer Stichos vor AKTAMOY

25 vor MIKOYI

104, 5 vor NG92BHY6

16 уог мчоүшин

34 vor аүш певроүхос

37 vor HC MNHCTGOOB

39 vor MN OYKOST

105, 8 vor coyung

15 vor AUXOOY

23 kein Absatz bei dem Versbeginn ASXOOC

28 kein neuer Stiches vor AYM62

47 vor NICOOY

107, 2 vor GBOA 2H MIAAOC

9 vor пта наахофу-

10 zwei Stichen sind umgestellt

48 kein neuer Stiches vor XIII CHG2

108, 4 vor ANOK AG

15 vor NC696T

18 vor ASBOK

31 kein Absatz vor dem Versbeginn X.6

114, 4 die Stichen sind umgestellt

116, 7 kein Absatz vor dem Versbeginn | NAGOTI

Psalm 117 und 118 fehlen

118, 2 kein nener Stichos vor HENTATTAMIC

120, 7 vor 9NA2AP62

123, 8 vor NEYNAOMK.

Wir wenden uns nun zu den orthographischen und sprachlichen Eigentümlichkeiten der Handschrift. Durch die ganze Handschrift zieht sieh die Vereinfachung der Doppelvokale: A9KA9 V sonst A9KAA9 104, 20; H69MAX6 sonst HEGMAAXE 115, 2; THEMAMAT sonst THEMAMAAT 114, 12; HETOYAB sonst HETOYAAB 105, 16, 107, 48; 61-C2HTG sonst GIC2HHTG 120, 2; 2MOC sonst 2MOOC 109, 1; NTAY 2MOC 121, 5; NC660AOY sonst NC6600AOY 108, 29; СФАЧ6ОАСЧ певен СФАЧ6ООАСЧ 108, 19; СТОТОУ SOURT CLOOLO 102 41: OAKYOYE SOURT OAKYOOYE 104, 39; HETGOB sonst HETGOOB 104, 37; A9XOC sonst A4XOOC 104, 31, 34, 105, 23; A6IXOC sonst AIXOOC 115, 2; 696XOC sonst 696XOOC 107, 48; XO9 sonst XOOC 113, 10. 123, 2; con sonst coon 105, 1, 111, 3, 9, 120, 2, 123, 1. 2; NGTOJOH sonst NGTOJOOH 121, 6; - OJOH sonst -фоон 103, 33; сенамоще sonst сенамооще 103, 20; NNGYMOOD 6 sonst NNGYMOOD 6 114, 4; EXOPOY sonst EXCOPOY 105, 27; NINGSTORE SOURT NINGSTOWNE 102, 2; NTATTORE sonst NTATTOORE 102, 10; GYZERON sonst GYZGEGON 104, 16; AYCON sonst AYCONN 105, 39; 21009 sonst 210009 108, 18; †HAO)OT sonst †NAO)OOT 116, 7; ΜΠΧΟΡ sonst ΜΠΧΟΟΡΘΕ (London) ΜΠΧΟΟΡΡ Pistis Sophia 119, 4. Ähnlich ist die Reduzierung von Doppelkonsonanten: ΝΡΕΘΜΟΟΥΤ, besser: ΝΡΡΕΘΜΟΟΥΤ (London) 105, 27; ΕΠΜΑΝΟΕΜΕΡΙΤ V ΕΠΜΑΝΟΕΜΕΡΙΤΤ 108, 4. Vgl. ΑΥΘΕΒΙΘ V 104, 18 nelsen ΑΥΘΕΒΙΘ L, ΑΥΘΕΒΙΟ V 105, 41; ΑΙΘΕΒΙΟ V 115, 6.

Wo andere Handschriften i haben, erscheint hier &: ΠΛΕΙΛΤΟΥ Vindob., ΜΑΪΑΤΟΥ London 105, 3; ΝΌΦΕΙ V, ΝΟΦΙ L 108, 31; ΑΘΕΟΕΙΑΕ V, ΑΘΕΟΪΛΕ L 104, 23; ΛΕΙΟΥΦ2 V, ΑΪΟΥΦ2 L 119, 7; ΘΕΙΦΑΝΦΑΧΕ V, ΘΪΦΑΝΦΑΧΕ LR ibid. ΛΕΙΦΑΧΕ V, ΑΪΦΑΧΕ L; ΛΕΙΘΕΒΙΘΕΙ V, ΑΪΘΕΒΙΟ L 115, 1; ΛΕΙΧΟΟ V, ΑΪΧΟΟΟ L 115, 2. Der umgekehrte Fall ist regelmäßig in ΠΧΟΙΟ V, ΠΧΟΘΙΟ L; ΠΙ V, ΠΕΙ L 113, 1 (das Gehen).

Die Variante HOY für HY (Rahlfs, p. 31) erscheint in HINHOY V neben NFNHY L 107, 11; OYHOY V neben OYHY L 102, 12.

Statt der Pluralform XIX66Y finden wir in unserer Handschrift regelmäßig XIX60Y: NGQXIX60Y 104, 24; NGYXIX60Y 105, 41; NGXXIX60Y 105, 47; NGXXIX60Y 109, 1; NNGQXIX6OY 111, 8.

Die Assimilation eines auslautenden Nasals vor folgendem Wortanfang mit II ist selten: 2ITM ILXOIC 120, 2 sonst z. B. GBOAZN IIKA2 103, 14.

Schwankend ist auch die Verwendung von φ neben Π2; φΗΤ V neben Π2ΗΤ L 103, 15; GΠ2ΑΠ V neben ЄΦΑΠ L 105, 3; Π2Ο V neben φΟ L 103, 30; φ€ V neben Π2€ L 105, 29. Vorzuziehen ist A99€T im V der Lesart A98€T im B, s. Rahlfa p. 37 f. Ps. 105, 40.

Das härtere σ in ΟΥΝΟΘ (L) ist vertreten durch X: O[Y]N[O]X V 107, 2.

Für XIN erscheint XÑ: XÑ €N62 107, 48; XÑ Π66ΙΒΤ 112, 1; XÑ Τ6ΝΟΥ 124, 2.

Die ültere Form des Pronomen person. Plural I. Person Ann für anom steht in 102, 14 (anom L [a]mn B prima manus, [a]non B correct.). Dagegen finden wir anok im V

wo andere Handschriften ANT haben: 108, 22 L und Pistis X6

ANT OYZHKE AYOU ANT OYEBIHN; 106, 6 ANT L.

Über bemerkenswerte Formen des verbalen status constructus haben wir folgendes zusammengestellt: Ps. 102, 11 A ILXOGIC TAXPE V neben TAXPO L vgl. Steindorff 260. Ps. 104, 39 ANIMPH OYKAOAE V, besser ANIMPH OYKAOAE L vgl. Steindorff 212. Ps. 104, 14 ANXINO 26NEPHOY V, besser ANXINE L vgl. Steindorff 262. Ps. 108, 11 TEPH V neben TEPH L. Ps. 123, 5 COTPTP V neben COTPTEP L.

Fur die Konstruktion des Objekts mit N habe ich folgende Falle notiert: GTXICG ΝΟΥΘΒΙΗΝ V neben GTXICG ΟΥΘ-ΒΙΗΝ L Ps. 112, 7; ΠΕΝΤΑΘΤΑΜΙΘ ΝΤΠΘ V 124, 12. 120, 2 neben TΠG L vgl. Stern § 494. Dagegen ohne N: ΑΘΘΙ ΤΕΘΘΙΧ V neben ΑΘΘΙ ΝΤΕΘΘΙΧ L Ps. 105, 26 ΑΙΘΙ ΝΑΒΑΑ V 122, 1

ACTIVI HABAN V 120, 1 neben NHABAN L.

Formen des Artikels älterer Texte finden sich in den Varianten MNITOYGIH V, MNTOYGIH L 103, 12; MMIOGIAG: NNOGIAG (Widder) 113, 4; dagegen GHMA V, GHMA L 115, 3;

2N NZGONOC V, 2N NIZGONOC L 107, 2.

Es folgen andere Zusammenstellungen orthographisch-lexikalisch bemerkenswerter Varianten: NNI2X6 V und Pistis NNIQX6 L 108, 23, es erscheint demnach dieses Wort in drei Formen: QX6, 6X6 und 2X6 (Heuschrecke). — NNAOYPHTE V, NTAOYEPHTE L 120, 2; NNEKOYPHTE V, NNEKOYEPHTE L 109, 1 (Fuß) — NJAGOZBE[K V, NAGOBZK L 120, 6, vgl. GOBZ exsiceari arescere mit GOZH combustio flamma. — NOYMAC V, NOYMACE L 105, 19: MMAG V, MMACE L 105, 20 (MACI: MACE Kalb, MAC Junges) — MIHOY V, MHYE L 113, 11 — HEKNAE V, HEKNA L PISTIS 108, 26 — ZPEKPIKE V, PEKPIKE L 120, 4 — INTEGET V, NITEGET L 124 — 66 V richtig, OH L 102, 12 — NAOGIC HETPZAGIBEC V, HARGENEGE L 120, 5 — NAHOGIC HETPZAGIBEC V, HARGENEGE L 120, 5 — NAHOGIC NICHT XE POME V, NAHOGIC XE POME L 115, 2 — AIXIG)KAK L, AGIOGOGI V 119, 1.

Die Varietas lectionum ist nur in wenigen Fallen eine Abspiegelung der griechischen: ΤΦΟΥΝ 62ΡΑΪ ΠΑΘΟΟΥ ΤΦΟΥΝ ΠΕ<sup>†</sup>ΑΑΤΗΡΙΟΝ ΜΝΤΟΙΘΑΡΑ V ,steh auf, meine Ehre, steh auf mein Psalter und Harfe', wo griechische Handschriften den Zusatz tragen ἡ ἔἀξα μου ἐγέρθητε; ΤΦΟΥΝΓ ΠΕ

ΨΑΧΤΗΡΙΟΝ ΜΕΙ ΤΚΙΘΑΡΑ L 107, 2. Besonders klar ist die Abhängigkeit von der griechischen Varietas lectionum in 121, 1 εὐφρανθην ἐπὶ τοῖς εἰργασοι μοι . . . εἰς οἰχον χωρίου πορευσόμεθα, var. πορευσώμεθα; ersteres ist repräsentiert durch ΤΜΝΑΒΩΚ L letzteres durch ΜΑΡΝΒ[ΩΚ V.

Es erscheinen Varianten, die im Griechischen kein Gegenstück haben: 102, 6 П2[А]П П6 ,er ist das Gericht L; П2АП V zolaz Griech. — 115,5 HXOGIC HENNOYTE ,der Herr unser Gott' V TIXOGIC AYOU RENNOYTE L ,der Herr und unser Gott'. - 112, 3 XN NEGIET V .vom Osten' AYO XIN ENG? COA GMG2 XIN RECIRT L , und von Ewigkeit zu Ewigkeit vom Osten' - 112, 1 CMOY GREGRAM V Lob seinem Namen' CMOY fipan Milxoic Lob (dem) Namen des Herrn', -115, 2 AGEXOC V, ANOK AIXOOC L Eye St afra Griech. -107, I ZN 26NMHOGE V, ZN NENMHHOGE L wie im Griechischen èν τοῦς δυνέμετεν έριον. — 104, 15 ΑΥΦ ΜΠΡΠΟΝΗΡΕΎΕ V ий ий придавления: МПРНОМНРСУС L. — 103, б "Die Wasser standen EXN [N]TOOY V vor den Bergen'; besser: 21XN йтооу über den Bergen in зан барын L. — 103, 15 пирп GTGΥΦΡΑΝG V, ,daß der Wein erfreue des Menschen Herz' пирпе суфране L d. i. км этог вырратия Griech. — 102, 19 нечеронос V, печеронос L d. i. воброд Singular, Griech. - 102, 20 ποιούντες τον λόγον αύτου του άκούσαι stuht im Griechischon, wie CCOTM in L; nicht aber exelecter, dem die Variante GTCCTM im V entsprechen wurde. — 103, 3 ele tos ziwsz tos zhive; im Griechischen entspricht OA CHEZ NENGZ im L; der Vindobonensis hat nur OA GNG2, läßt also too annoc weg. — 103, 34 пхорхх в же ихоропе V; im L fehlt das же. — 104, 5 инфинре V, инсчанире L wie im Griechischen too bacquaring acted. - 107, 7 THAXICE NTAILED - NTAGE V. THAXICE TAHEO - TACH LR (zu WTA vgl. Steindorff 280\*) ,darum frohlocke ich, ich will teilen - vermessen :-103, 29 GKOJANSI V dem vorhergehenden GKOJANKTO angeglichen; KMA91 L und B. - 103, 13 IIKA2 MAMOY2 HNKAPHOC NNEKSBHY6 V ,von der Frucht deiner Worke wird übervoll die Erde' HKA2 HAMOYZ 6BOA ZN HKAPHOC Писявнує I, это картой том вруши пои украживиретия в ув Griech. - 114, 5 GYEPTEY26 NOI NETTAMIO MMOOY V. besser als NGNTAYTAMIOOY L , ihnen gleichen die sie machen',

ol ποιούντες. — 105, 38 ΑΥΟΥΦΟΤ V richtig, von ΟΥΦΟΤ, verehren'; ΑΥΌΦΟΤ L falsch von ΦΦΟΤ schneiden. — 104, 5 εΝΤΑΨΑΑΥ V, besser als ΜΤΕΨΑΑΥ L; vgl. Steindorff 512. — 104, 14 ΜΠΕΨΚΑ V gleichwertig mit ΜΠΨΚΑ; vgl. Steindorff 313. — 102, 20 εΠ2ΡΟΥ V, ΕΠΕ2ΡΟΟΥ L (richtiger nach Steindorff 150). — 108, 5 ΝΩΝΠΕΤΝΑΝΟΥΨ V, ΝΩΝΠΕΤΝΑΝΟΥΨ V, ΝΩΝΠΕΤΝΑΝΟΥΨ V, besser. — 105, 34 Ν2ΕΘΝΟΣ ΕΝΤΆ L. — 107, 11 εΝΤΑΚΚΑΝ V, ΝΤΑΚΚΑΛΝ L; vgl. Steindorff 512. — 105, 32 ΕΤΒΗΤΟΥ V, ΕΤΒΗΗΤΟΥ L, besser nach Steindorff 391.

Unsere Handschrift bevorzugt reinkoptische Worte den griechischen Lehnwörtern gegenüber: 115, 4 AGIOO G2PAT GEIXO[I]C V, AÏGHIKAAGI MIIPAN MILXOGIC L. — 115, 3 NTAOO GBOA V, TAGHIKAAGI L. — 113, 8 NOYT V, HHEH L.

Auffallende Formen griechischer Wörter sind 107, 2 61-ONPA V, KIONPA L. — 104, 15 CHANPHCTOC V. CHANPI-CTOC L. Der Eigenname OMGGC steht im V (wie im Griechischen): dagegen OGNGGC L 105, 30.

## 1. Blatt.

Aus drei Fragmenten von mir zusammengesetzt. Höhe 18-2, Breite 9-7 cm. Kollesis rechts 3-6 cm.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2 cm, linker Rand 1:5 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina

 $\bar{\lambda}$ 

Psalm 102

палауса

рв

т[а∳]үхн смоү епхоек не[т зм] пасанзоүн тнроү темрен бтоүхав

<sup>1</sup> ne[t V, ατω net L, [α] τω net . . . B, zzl Gr. παταπροτή V, παταπροτή L. — [netaπατ]απροτή B, netemn. Ind., netin. Pistis Sophia.

- 2 ТАЎ[Ү]ХН СМОЎ ЄПХОЇС М[ПР]РПФВФ ПИЄЧТФВЄ ТНРОЎ
- з п[ет]ко не евох пноух номіх тироу

п[етт]хлео иноуффие тиро[у]

- (зі м]мтфамзтня

  [зі м]мтфамзтня
- 60N (петтсі]о мпоуфф йага

[н]е ита оулетос [ө]е ита оулетос [ө]е ита оулетос

- [el]xha ne[onc] [ya]@ us[y]u u[o]aon niù [u]xoeic uel[e]be usenwu[lny]
- [ΝΕΘΟΥ]ΘΝ[2] ΝΕΘ[2ΙΟΟΥΕ ΕΜΦΎCΗC]
   [ΝΕΘΟΥ]ΘΝ[2] ΝΕΘ[2ΙΟΟΥΕ ΕΜΦΎCΗC]
- B. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 2-2 cm, rechter Rand 1—1-5 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Pagina 102

B

10 ОУАС ЙТАЧТФВС И[АИ] АИ

## ката ненаноміа

2 enxoic V, enxoeic LB. — μ[np]phońy V, ατω μη. L, [ατω μηρημο]ήμι Β, Pistis, απὶ μη ἐπλανθάνου Gr. — παστωωθε LB, Pistis. 4 [μπο]τωπες Β. — εμπτακο Pistis. — πα ρικώ οι μπτ. Pistis. — μπτιμαπότης L. δ μποτοτωμι Pistis, — πα Pistis. 6 πο[α]η V, wie αρίμα Gr., πράπ πε ,ist das Gericht' L. 7 enighpe L. 10 πταςτωθε V, πταςτωωθε LB.

11 XE KATA TIXICE HTTI[E E]BOA
2Ñ TIK[A2 ]
ATIXOGIC TAXPE TESI[N]Ā.
EXÑ HETPSOTE SHT[Ÿ]

12 KATA OE ETEPE TIGE[BT]
OYHOY MITEMIT AST[PE]
HENAHOMIA OT[.Ñ]
CABOA MHON

13 ÑOE ETEGJAPE OYGICT'
GÑISTHS 2A HESGJHPE
A TIXIOÏC GÑISTHS 2A HETP
2OTE SHTŸ

14 XE [N]TOS ASGIME GTEN
TIAACMA

[YAM W]eAMMUE

18 [XE Y II]E[A]IIIY EI EBO[Y IISHLA

19 [YAM HEE] NOAXOLLOC NE NE[SOOA]

[YAM HEE] NOAXOLLOC NE NE[SOOA]

[YAM HEE] NOAXOLLOC NE NE[SOOA]

<sup>11</sup> πτη[e e]hoλ om πη[ας B\* L V, wie das griechische, eĥoλ om B\*. — α πχοεις ταχρε V, α πχοεις ταχρο L, έχραταίωσε χύριος aber αςταχ]ρε B = M. — εχπ LB.

12 σε V, ση L. — οπηστ V, όπητ L. — Nener Stiehos mit αςτρε L, kein Stiehos V. — στ[ V. στε LB. 13 πσε ετεμικρε V, πσε εμικρε L, [πσε] ερμικ B. — πχοϊς V, πχοεις L. 14 απη V, [α]ηη Β\*, αποη L, [α]ηση Β\*.

15 απω οπ. Β. άνθρωπος ώσει χόρτος Gr. — επτε[ωμε] V, πτεωμε B. — ετεςηναμ[οστε V, ετηναμισστε L, [ετς][πα†ο] πω B.

## 2. Blatt.

A. Die Schrift läuft senkrecht zu den Fasern.

Anfang des Blattes.

Pagina: Palm 102 Г

18 йпмееуе йнечент]олн сллү

19 [х]пхоіс свте печеронос

хү[ω] течмйтеро о йхоїс ехії оуон нім

20 С[м]оу епхоїс нечаггелос тнроу пхфіфре зй теусом етеі

ре йпечахсе етсати енгрооу йиеч арже

21 смоу епхоїс неясом тнр[о]у менаймант етепре мпен оуфа

22 СМОЎ ЄПХОЇС ПЕЧЗ[ВНЎЄ ТНРОЎ ЗІЇ МА Н[ІМ ІЇ] ТЕЧМІТХОЇС [Т]АЎЎХН СМОЎ ЄПХОІС

- >>>>> -

<sup>19</sup> πεφοροπος V, πεφοροπος L, θρόνον Gr. — πασίς V, πασεις L. — ετεωτά V, parallel zu ποιούντες τον λόγον αύτού ετειρε άπεφμαας; εςωτά L, wie του άκουσα im Gr. — εποροσό V, επεφοροσό L, [ε[π]ε οροσό Β. 21 επασίς V, επασεις L, επασεις L, επασεις B. — neuer Stichos mit oπ αια πια LB kein Stichos V. — οπ μα V, ομ μα LB, [ο] α μα Β. — επασις V, επασεις LB. — Der Schluß im VL wie im Griechischen; add. αληλοή [α] Β.

Psalm 103 [PF] HAAAYELA

1 ΤΑΥΥΧΉ CMOY ΕΠ[Χ]ΟΪΟ [ΠΧΟΪΟ [ΠΧ]ΟΪΟ ΠΑΝΟ[ΥΤΕ ΑΘΡ 26ΝΜΙΤΝΟΘ ΕΜΑΤΕ

Höhe 19.5 cm, Breite 13.5 cm. Aus 8 Fragmenten von mir zusammengesetzt.

B. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 2.2 cm. Linker Rand 2—2.5 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 103 Ā

- 3 [6]ХЧКФ ЙНС[КХООХ]С СТРСЧ В БЕРМ БХФОҮ ПЕТМОФЕ СХЙ ЙТЫЎ ЙЙ ТНОУ
- 4 ПЕТТАМЮ ЙИЕЧАГГЕЛОС МПИЕУМА

нечаттоургос йодаг й[сат]е ачемиейте мінкаг [гй оу]

Фрж ичнаким ан фа

GNIG2

6 Ачеоолеч Мпноүн йөс й оүрофи ммо]оу иллгебратоу сжи

(7) й]тооү 7 сенапфт евоа й]текепітіміа

103 1 erster Stichos e nxoeic ~ B, — einmal [nxoïc] B wie im Griechischen die Vulgata; zweimal: L und der Kodex B im Griechischen.

3 eopal V, eopaï L — πητήστ V, πητήτ Β.
5 μπαορ Β — nener Stichos mit ησηματίμ Β. — μια eneo V, μια eneo π eneo L, είς τον αίδινος Gr. 6 στρωμήτ V, στριμώτ L — εκπ πίτοστ V bis zu den Bergen: ρική πτοστ über den Borgen L, ἐπὶ τῶν ἀρέων Griech. — Keine neue

исејрошв зи пезрооу и NE KSPOYEBAT в птјоуен хосе псфае 20BG 2N NEYMA ENTAKCHNON TE MMOOY NAY B AKKO NA[Y] NOYTOO G[NNGY] [GCCAAT4]

## 3. Blatt.

Von mir aus 4 Fragmenten zusammengesetzt. A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Anfang des Blattes.

Pagina:

6

Psalm 103

13 EGYAOAMS SIXMOA MEI M HEARATE NITTIE

Zeile bei dem Anfang des 7. Verses V - on neopoor VL, un eopoor B. από της φωνής βροντής Griech. - opovina V, opov-A bat B, oporbat L

9 novvous e und am Ende der Lücke im nüchsten Stiches ein horizontaler Strich, der auf q hindeutet: V nortwig uneregy-CAATQ L. . 91 macht große Schwierigkeiten. L hat nortong unevemcaarq, was his auf das orthographisch falsche Tony (statt Tom) griechisches Josev & so magelabouvezt richtig wiedergibt. B's nitertout ist ja nicht unmöglich, aber doch gewiß nicht ursprünglich, sondern vielleicht durch Vermittelung eines nnovvou (vgl. nnovunne 88 46) ans novrous entstanden. Das folgende ene w ist entweder falsche Schreibung für nner oder für ein sonst freilich noch nicht belegtes enner. Am Schluß hat man ca & [Tor] zu erganzen, falle die Form dem sekundären nnevrom angepaßt wart. Rahlfs nnevrom ene reluca a ....

12 ещатотор V, щатотор L. [щатото] 9 В, илcarrywhere to meterod Griech.

фаут птеусми птмите. импетра петтсо пинточен евох ай иечнетжосе пказ мамоуз инкарпос NNEKSBHYE 14 πετ+ ογω πογχορτος π **ПТЕНООУ**6 очоточет итмитамах ппршме **СТАУСОСІК СВОЛЗЙ ПКАЗ** 15 АУФ ПИРП СТСУФРАНС М фит мпроме етре печго оурот ги оунег повік петтажро мпант мпршме 16 CJENACEI NEI NOHN THPOY птсффе NKEAPOC MITAIBANOC GN TAKTOGOY 17 GPJG HXAX M[OCG N8]HTOY [пні мпелефв жосе еро]оу

PARTER OF THE SEC

<sup>13</sup> παιτοσεία V, απτοσεία L, ατοσεία B — απαρ παλοσο παπαραος παειράμσε V, [απαρ καλο]σο απα [αρα]ο[ε] Β, άπο καρπος τών έργων σου χορτασθήσεται ή γη απαρ παλοσο εδολ οπ παραος παειρόμασε L. 14 εδολοπ παρ V, εδολομ παρ L. 15 παρα ετετφραία V, παρα εφφραίε L, καὶ είνος εύρραίνει Griech. — αρατ V, φατ L.

Höhe 22 cm, Breite 13-5 cm.

B. Die Schrift und Fasern laufen parallel. Oberer Rand 2-5 cm, linker Rand 2 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 103 5

- 20 сенхможе изнтс нег ион рюн тироу итсоже
- 21 ймас й[м]оүт бүхгнм бүтфрп бүфис йса тбүгрб бволгги пхоїс
- 22 Л ПРН ФЛ ЛУСФОУЗ 620УН ЛУЙ КОТК 2Й ИЕУВНВ Л ПРФИЕ 61 680Л 6П642ФВ
- 23 АУФ СТСЧЕРГАСІА ФА ПНАУ ПРОУЗС
- 24 йос сита искавнує аїасї пхоїс актаміооу тироу ай оусофіа а пкаа моуа своа ай пск сфіт
- 25 ТЕОЛЛАССА ТЕНОЕ ЕТОУ ООО ЕРЕ ЙЖАТЧЕ ЙІНТС ЕТЕ МПТОУ НПЕ МІКОУЇ ЕТОЙІ МП МІНОЕ

V. 22 T in ATH außergewöhnlich groß ebenso V. 24 in THPOT.

<sup>20</sup> cenamome V, [ce]η, a [moome] B, cenamoome L — nonpion V, neohpion LB.

21 [mmote] B — ετωρη Β\*L, wie das griech. ώρυθμενοι άρπάσαι — ετωρη V, [emine] B — εδολοιτή παοΐο V, εδολοιτ μηνότε L, εδολοιτημηνότε] Β.

24 παοΐο V, παοείο L — neuer Stichos mit απαμοστ L.

26 ЕРЕ ИЕЖНУ СБИР ЙЗИТЕ БЧЙМАУ ЙБІ ПЕДРАКОМ ПАЇ Є[ИТА]КПЛАССЕ [ ЙМОЧ ЕСОВЕ ЙМОЧ] 27 Є[УБОО)Т

## 4. Blatt.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2 cm, linker Rand 2 cm, rechter Rand 2 5 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 103 Z

29 екфанкто евох мпекто сенафтортр сенафтортр

30 КНАТЙНООУ МПЕКПНА ЙСЕСФИТ МГР 1120 МПКАЗ ВВРРЕ Й КЕСОП

иедзвиле ехи ихоег[с] ичелфьчие ехи иеду енез

за петефот ехм пказ ет тречстот петефачжоз ейтооу й се+ капнос

29 Пев мпетпиа.

<sup>29</sup> enimanyi V, nna $\phi$ i B — cenawxn V, ncew[xn] B. 30 ncecwnt L —  $\phi$ o B —  $\overline{bh}ppe$  V, nhppe L, [n]hppe B. 31 mnxoïc V, mnxoeic L. 32 netemayx000 entoot

зосон †фон филфара енхоекс яй пафія филфара енхоекс яй пафія

Höhe 13 5 cm, Breite 13 5 cm.

B. Die Schrift und Fasern laufen parallel. Linker Rand 2-5 cm, rechter Rand 1-5 cm.

A PERMIT

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 104 H

- 1 ОУФЙЗ ЕВОХ МПЖОЇС ЙТЕ ТЙЕШКАХІ МПЕЧРАН ЙТЕТЙЖФ ЙНЕЧЗВНУЕ ЗЙ ЙЗЕӨНОС
- 2 жж ероч йтетйфаха ероч йтетйжж ймечфинре тироү
- в итетихі табіо гії печран бтоуалв маре пянт буфране ії нетфіне іїса пхоїс

V, neimarxwo entoos L, [neimarxwo] ento[os B. 38 on nawno V, on nawno L — tnayaλλι V, tnayaλλει L — enfocon V, focon L — tyon V, tyoon L. 34 xe ewischen nayaxe and naywone folds in L — expoλs L.

<sup>3</sup> птетижіта її в — рії педран V, рії педран LB — пжоїс V, пжовіс L.

4 Фіне йся пхоїс йтетней оне йся печго йолоею

ь арипмеуе йифпире ентач алу нечгвнуе ауф йзап йтечтапро

6 ПЕСПЕРМА ЙАВРАЗАМ N69

понре піаков нечсотп

7 NТОЧ ПЕ ПЖОЇС ПЕННОУТЕ МЕЧЗІП ЗІЇ ПКАЗ ТНОТІ

8 Уды емел] [ФУ емел] Тед[У] [ФУ емел]

## 5. Blatt.

And the Annual of the second

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2·5 cm, linker Rand 2·2 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 104 ō

10 NOY ENES

11 64жф ймос же †на† нак йпказ йхан[аа]н йскноүз йтетйканроно міа

V. 6 T in COTH hat die doppelte Größe.

<sup>4</sup> πτετησωσομ L. 5 πημηπηρε V, ππεσμηπηρε L, των θαυμασίων αύτες Griech. — επτασαστ V, πτεσαστ L — neuer Stichos mit πεσοβανε BL. 7 πτος L — παρείς L. 11 πεπησορ V, πεπησορ L.

- 12 гій птреуффие еусовік гій теунпе еусовк еуо прійноовіле йгнтій
- 13 YEE EBOY SU OASEENOC EA SEENOC YAM EBOYSU KE WULEDO EKE YYOC
- 14 МПЕЧКА РФМЕ ЕЖІТОУ МЕОНО АЧЖПІО ЗЕМЕРФОУ ЕТВНТОУ
- 15 же мпржог енахристос ауш мпрпониреуе гй на профитис
- 15 АЧМОЎТЕ БУЗЄВШМ ЄЖМ ПКАЗ АЧОЎШОЎН МІІ ТАЖРО МІПОБІК
- 17 АЧЖЕУ ОУРФМЕ ЗАТЕУЗН АУТ ПІФСНФ ЕВОЛ БУЗМЗАЛ
- 18 жүөвве неч[оүер]н[т]е зй [пеіне йзомйт]

Höhe 22 cm, Breite 13.5 cm.

B. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 2:3 cm, linker Rand 3 cm, rechter Rand 2 cm.

<sup>19</sup> on htperywine V, om n. L — https:// https://

## Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 104 ī

- 20 ПАРХОН ППААОС АЧКАЧ Є ВОА
- 21 АЧКАӨІСТА ММОЯ ЙХОЇС БАТИТЭПЙ ИФХРАЙ ФУА ТНЁЧ
- 55 ефсвю инеачьхой идейзе
- 23 А ПІСРАНА ВФК ЄЗРАЇ ЄКНМЕ ТАКФВ А9606ІАЄ ЄПКАЗ ЇЇ ХАН <sup>162</sup>
- 24 дчаузане ппечалос е мате лч+ вом нач егоун енеч жіжеоу
- 25 АЧКТЕ ПЕЧЗНТ ЕМЕСТЕ ПЕЧАЛОС АУШ ЕЙКРОЧ ЗЙ НЕЧЗЙЗАЛ
- 26 АЧЖЕУ МФУСИС ПЕЧЕЙЕЛА
  МИ АДРФИ ПЕИТАЧСОТПЯ
- 52 УАКФ изнтол иифуже инеафинье зи икуз

<sup>20</sup> agrag V, agraag L. 23 nicpara V, nira L.
— agrothe L, agrocide V — egorn enegaixeor V,
egore negaixeer L. 26 n[e]gonga[a] B, L hat noch
mn vor aapton, im B reicht der Raum auch bei Fortlassung von mn
nur knapp. Rahlfs; praemittit zzi 210 et Aaron Vet. Lat. 27 gn
nnag V, om nnag L.

## 6. Blatt.

Gegenwärtig zwei Fragmente.

A. Schrift senkrecht zu den Fasern. Oberer Rand 2·2 cm, linker Rand 2·cm, rechter Rand 3·2 cm.

## Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 104

IX

- во гії йтаміон йнеуўрфоу
- вт мажос мает щег пуамолью табо пертом тиболью второй проделения второй проделения второй проделения второй проделения второй второй
- икфад ечмола за целкуз за учкф долафол дуу ыце
- 33 АЧПАТАССЕ ЙИЕУВО ЙЕ АОЛЕ МИНЕУВО ЙКЙТЕ
- ва моуфф пфни им п исутоф махос мен пси пефже муф певроухос ете митч нпе
- зь ачоушм мпехортос тирч мпеукаг
- за ачпатассе йфрп ймісе нім йпеуказ тапархн йнеузісе тироу
- 37 АЧЙТОУ ЄВОХ 2Й ПЗАТ МЙ ПИОУВ ИЕ МЙ ПЕТЕОВ — 2Й ИЕУФУХН

<sup>31</sup> αφχοος L — η]ετηιο[τοορ Β. 32 ποτοωοτ V, πηετρώστ L, τλ; βροχάς Gr. — οπ πετηλό V, ομ π. L. 34 αφχοος L — ηθων Stichos mit ατώ πεθροτχός L μητή L. 36 ημιρημικές Β. 37 οπ πρατ V, ομ πρατ L — ηθων Stichos mit ης μηπετσοού LB — πετ]σοού, Β, πετσοού L, πετσού V.

- 38 а киме буфраме гл пбу 61 бвоа же а тбуготб 61 бграї бжфоу
- 39 АЧПФРФ ОУКЛОЛЕ ЄВОЛ [ЕР]2ЛЕ[БЕС Е]РООУ МЙ ОУ [КФ2Т ЕР ОУОЕІИ Е]РООУ Й [ТЕУФН
- 40 [АУАГТЕІ ЙЗЕНАЧ АСЕГ] НАУ [ЙОГ ОУЗН ЙПНР]Е [АЧТСЮОУ ЙПОЕІК ЙТПЕ]
- 41 [АЧПОЗ' ПОУПЕТРА А ЗЕН]

Höhe 23 cm, Breite 13.5 cm.

B. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 2.2 cm, linker Rand 2.2 cm, rechter Rand 1.5 cm.

# Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 104 IB

- од изнтод вром сок зи зеиму енимо од изнтод
- 42 ЖЕ АЧЎПМЕЎЕ МПЕЧІДАЖЕ Є ТОЎАЛЬ ЕНТЛЯСМІТЯ МІІ ЛЕРА ЗАМ ПЕЧЗМІЗАЛ
- 48 АЯЙ ПЕЧАЛОС СВОЛ 2Й ОУТЕЛНА АУШ НЕЧСШТП 2Й ОУОУНОЧ
- 44 АЧ- ИАУ ПИЕХФРА ППРЕӨНОС АУКАНРОНОМІ ППРІСЕ ПП

<sup>38</sup> ом петен I., оп п. V. 39 адпору отнобе V, адперу отнобе I., [адпру о] тибобе, В — пешт Stichos mit ми отноот I., — [атактег] а сег В. 44 атпорономег I.

45 ΧΕΚΑΣ ΕΥΕΣΑΡΕΣ ΕΝΕΘΑΔΙΚΑΙ

ΔΜΑ

ΑΥΦ ΓΙΣΕΦΙΝΕ ΓΙΣΑ ΠΕΘΝΟΜΟΣ

->>>>> - >>> -

Psalm 105

PE ANAHAOYIA

- тос пе ауф печна фоп фа енег
- 2 NIM ПЕТИХХФ ППЕОМ МП ХОЇС ИЧТРЕУСФТЙ ЕНЕЧ СМОУ ТИРОУ
- в насіатоу ійнетгарег епган етеіре йтаклюсунн йоуосіф нім
- 1 Υ[διιι]ηνελε [ ιποεις s]ω μολ[φαθ]
- [етреннау гй тийтхрс йнексфтп]
   [йтйеуфране гй поуноч йнексеннос]

## 7. Blatt.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern Oberer Rand 2 cm, linker Rand 2 5 cm.

Pagina: Psalm 105 [IL]

Beginn der Seite.

# 5 СТРЕИЖІ ТАСІО М[N] ТЕККАН РОНОМІА

<sup>105, 1</sup> of  $\chi$ c L — yon V, yoon L. 2 neson L. 3 reserve L — epan L. 4 apinermeete L — gm nos $[\omega y \ VL, \ m, nos[\omega y] \ B$ .

<sup>5</sup> Mn L, [g]n B. Statt [g]n hat L Mn = μετά; dies kunn man in B nicht ergänzen, weil es hier nach ausnahmsloser Regel n.M.

- в же анр нове мії ненсюте ананомі анжінеонё
- иенеюте мпоче[і]ме є мекфпире їй киме мпочрпмече мпафа[і] м пекий.

терүөра өаласса терүөра өаласса

- в ауш ачтоухооу етве повраи соуший евох повратий
- 9 дчепітіма птеруюла од дасса асфооуе ачжімоєїт знтоу зп [ппоун поє зп оужаїє
- 10 YALOAXOOA GLEIX MILELMOCLE
  XYXE
- 11 A HMOOY 2006 6XN N[6TOAL 66 MMOOY MINE OYA 0)00XN N2HTOY
- The same of the sa
- 18 [УАСЕЦН ЕБЦОВО] ИЙ[ЕАЗВИЛЕ]
- 14 [АУЄПЮУМЄІ ЄУЄПЮУМІА ЗІ ПХАЇЄ] [АУПЄІРАЗЕ ЙПИОУТЕ ЗЙ ОУМА] [ЕМЙМООУ ЙЗНТЧ]

heißen müßte. Statt µ272 hat nur S\* (im Griechischen) èv, was dem ergänzten [9]n entspricht' Rahlfs.

<sup>7</sup> Artnorge L. — мпаща[т] V, мп]ащае[т] В. 8 neuer Stichos mit corong. 9 lies птергора. 10 мпжаже V, мпжаже L.

Höhe 20 cm, Breite 14:1 cm. Aus drei Fragmenten von

mir zusammengesetzt.

B. Schrift und Fasern laufen parallel. Oberer Rand 2 cm, rechter Rand 1 6 cm.

Pagina: Pagina 105 [IA]

Beginn der Seite.

15 АЧТ NA[Y] ЙПЕТОУАФЯ АЧЖО ОУ ЙО[YCE]І ЙИЕУТУХН

16 АУ НО[У]6С ММШУСНС 2Й Т ПА[Р]ЕМВОЛН МЙ А[АР]ШИ ПЕТОУАВ МПЖОЇС

17 А ПКА[2] ОУФИ АЧФМК ПАА ОАИ АЧЗФВС ИТСУНАГФГИ ПАВСІ

ASTORIC HACKWALTOLI HAVE

гфгн аукфат моўз ай теўсуна гфгн

торнь хорнь поумас зи

ау[0]үшшт йнеүмөүнг йеж

20 [АҮ]ФІВЕ ЙПЕУЕООУ 2Й ОУЕІ НЕ ЙМАС ЕФАЧОУФМХОРТОС [АҮР]ПФФВ ЙПИОУТЕ ЕТИОУ 2Й ЙНООУ

зи киме индпире зи п каз ихам

<sup>15</sup> ΜΠΕΤΟΥΛΙΙΊ Β — neuer Stichos mit ΑΥΧΟΟΥ L —

ΠΕΤΨΥΧΉ Β. 16 ΠΕΤΟΥΛΛΗ LB — ΜΗΧΟΘΙΟ L.

17 ΠΤΟΥΠΛΟΘΟΉ L — ΠΛΑΒΡΟΝ L. 19 ΠΛΥ BACH ΑΥ
ΤΑΜΙΟ omisit L, im Griechischen nur έχείγερε — ΠΟΥΜΛΟ V, ΠΟΥ
ΜΛΟΟ L — ΑΥ[Ο]ΥΘΗΤ V, ΑΤΟΥΘΗΤ L. 20 ΜΛΟΟ V,

ΜΛΟΟ L. 21 ΟΝ ΠΚΟΟ V, ΟΜ ΠΚΟΟ L.

22 261120ТЕ ЕХП ТЕРУОРА ОА

23 АЛССЛ | ДЧЖОС [Є]ЧОТОУ ЄВОЛ [ПСЛ]ВН[Л ЕМ]ФУ[СНС ПЕЧСФТП] [ЕВОЛ] [ЕВОЛ] [ЕВОЛ] [ЕВОЛ]

24 [АУСЕЙЯ ПКАЗ ЕТНАНОУЧ] [МПОУПІСТЕЎЕ БИЕЧИЈАЖЕ]

## 8. Blatt.

A. N. 138.

A. Die Schrift läuft senkrecht auf die Fasern. Oberer Rand 25 cm, linker Rand 2 cm, rechter Rand 17 cm.

# Aufang des Blattes.

Pagina: Psalm 105 16

- 25 АУКРМРМ 2Й ИБУМАЙФ[Ф] пе МПОУСФТМ епечарооу
- 26 АЧЧІ ТЕЧБІХ ЕЗРАЇ БХШОЎ БРАЗТОЎ ЗРАЇ ЗІЇ ТЕРНМОС
- 27 ерегт пеусперма гії її

260NOC

ежороу евох зи нехшрх

- 28 хүфмфе мвесьфегфр хүоүфм бүсіх пречмооүт
- 29 АУТНОУБС НАЧ 2Ñ НЕУЗВНУБ А ФБ АФАЇ ЙЗРАЇ ЙЗНТОУ

23 Neuer Stickes bei 23 agrooc L — agroc V, agrooc L. 25 enegpoot muroeic L.

<sup>26</sup> AUGI TEUSIEN V, AUGI ITEUSIEN L. 27 PERIOC V,
PORIOC B. — EXOPOT V, EXCOPOT L. — ATOTOM V, ATOTIOM L. — RECUMOST V, REPERMOST L. 29 ATSitemagner 4, Phil. - Pair. - Pai

во рамуератч пот фінеєс да сопё ежфоу у подфан еф

81 АУОПЁ ЕРОЧ ЕУДІКЛЮСУНН ЕУХОМ ЙХОМ ОДА ЕНЕ2

вв хү† ноүбс нач гіхм пмооү йтантілогіа

хүөмке мшүснс етвитоү

88 же аү† нөүбс мпечпла ачгон етотоу гл неч спотоу

84 МПОУЧЕТ ЙЗЕӨНОС ЕВОХ ЕНТА ПХОЇС ЖООУ НАУ

[XICICBΩ ENEY28HY6]
[XICICBΩ ENEY28HY6]

26 [АЧЁЗЙЗАА ЙИБУМОУНГ ЙБІХ]

зт [хүфффт йиеүфнре мй] [иеүфеере ййпетфоүегт]

A. N. 138. Höhe 20.7 cm, Breite 13 cm. Eine 2 cm breite Kollesis zieht sich 5/5 cm vom rechten Rande entfernt.

B. Die Schrift und die Fasern sind parallel. Oberer Rand 2·8 cm, linker Rand 3 cm, rechter Rand 1·8 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 105

15

87 АУПФЕТ СВОХ ЙОУСНОЧ Й АТНОВЕ

thouse V, authouse L. Mit 29 ne] vo[ûnve] endet B. — φe V, noe L. — ποραϊ V, graï L. 30 φινεες V, φeneec L, φινεες Griech. — ποσωμή V, ποσωμή L. 31 καωμ V, κιακωμ L. 32 ετάντου V, ετάνκτου L. 33 μπεήνια V, μπεήνια L. 34 πρέθνος ... εκτα V, πρέθνος πτα L.

- ва жүш песноч инеущире-MN NEYOGPE NNAA! MONION AYOYOOT HIMOYHT HEIX
  - HXYNYYN YAMES LIKYS HCMO9
- вэ дүш дүсшч ги неүгвнүе **АУПОРИЕУЕ 2Ñ ИЕУМЕУЕ** THSM
- 40 А ПЖОЇС БОЛТ ВПЕЧЛЛОС APPET TERKAHPONOMIA
- 41 ΑΥΤΆλΥ ΕΤΟΤΟΥ ΠΝΕΥΧΑΧΕ а нетносте мнооу рхоїс CPOOY
- 42 A NEYXIXEOY BAIRE MMOOY AYOBBIO 2A NEYGLX
- чанузмол изуз исоц NTOOY AS AYT NOYEC HAS ы пеущожие зи пеущожие AYOBBIO 2N NEYAHOMIA
- 44 AANY GLOOM SH LLLEAN ON[IB]E
- 45 [2N HTPEGC]W[T]M [EHE]Y [conc] [ачримееуе птечаланки] [АЧРЕТНЯ КАТА ПАФАТ МПЕЧНА]

<sup>38</sup> ATO RECHOY V, RETCHOY L ohne ATO, das Griechische hat kein zzi. — атотющт V, атимоот п.м.н. L. — Neuer Stichos mit atmeş L. 39 atcuq V, atcumq L. — netmete V, netmeete L. 40 nexic V, nexueic L. — aqqet V, aghet' L. 41 etotor V, etootor L. - pxoic V, procie L. 42 nerrineor V, nerrineer L. - atobbio V, atobbio L. — notse V, notse L. — on V, om vor nermonne L. 44 on V, on vor neperod [in]e L.

# [МПЕМТО СВОЛ ЙОУОМ] [МПЕМТО СВОЛ ЙОУОМ] [МПЕМТО СВОЛ ЙОУОМ]

## 9. Blatt.

A. N. 139. Höhe 23 cm, Breite 13 cm.

A. Die Schrift läuft senkrecht auf die Fasern. Oberer Rand 2·4 cm, linker Rand 2 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 105

īz

46 TIZE MMOOY

47 МАТОУЖОЙ ПЖОІС ПЕЙНОЎ
ТЕ ЙГСООЎ? ЙЕЗОЎЙ
ЗЙ ИЕНЖІЖЕОЎ
ЕТРЕЙОЎФИЗ ЕВОЛ ЙПЕК
РАЙ ЕТОЎАЛВ
ЕТРЕЙОЎФОЎ ЙМОЙ ЗЙ
ПЕКСМОЎ
48 ЧСМАМАТ ПЖОЕІС ПЕТОЎЛВ
ПИОЎТЕ ЙПІСРАНА ЖЙ Е
МЕЗ ФЛА ЕЙЕЗ
ЛУФ ЕЧЕЖОС ЙЕІ ПАЛОС ТН
РЎ ЖЕ ЕЧЕФФПЕ ЕЧЕ

PZ GODIG >-> ANAHAOYIA

->->-

<sup>47</sup> πχοις V, πχοεις L. — Never Stichos mit πυσοσυ L. — непхіхеот V, непхіхеот L. — етрепотомо εĥολ Τυλί p. 200. 48 πετοταĥ V, ππετοταĥ L. — Never Stichos mit αιμ επες L. — απ επες V, αιμ επες L. — ετρεχος V, ετρεχος L. — ετρεχος V, ετρεχος L.

Psalm 107

тфан пефалмос палуега

- пагнт сётфт †нажф й тафалл епекеооу
- 2 ТФОУН ЕЗРАЇ ПЛЕООУ ТФОУН] ПЕФАЛТИРІОН МІЇ ТЕНВАРА ФИЛТ УПИН ТОНВОГО ТОНВОВІВ ТОНВОВІВ ТОНВОВІВ В ТОНВОВ В ТОНВОВ
- (8) **阿** | 8 前するのyの前8 NAK **6**BOA 印文のic 2前 前みので [十]NAYAAAI 6POK 2前 前26
- (4) ONOC | 4 XE O[Y]N[O]X RE [N]GKNA GXÑ Ñ[R]HYE [KXOOXE]
  - [жісе ммок пиоүт]е [егр]ҳ
     [ехи мпиуе]

<sup>107,</sup> I htayaddi energooy V, tayaddei on neпеоот L. — отшти едраї паеоот тшоти пефалтиріон πη τσισαρά τηατωστή etc. V, έξεγέρθητι ή δόξα μου έξεγέρθητι ψαλτήριον και κιθάρα 13 43 65 66 67 (69 marg.) 80 81 99 100 101 102 106 111 112 113 114 140 143 144 145 146 150 151 152 154 156 162 163 164 166 167 168 169 172 173 174 175 177 178 179 180 183 186 187 189 190 191 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 208 211 212 218 214 215 216 217 226 227 262 263 264 265 266 267 269 270 271 273 (274 ohne pcb) 275 278 279 280 282 283 284 285 286 287 290 291 292 293 Compl. Ald. Theodoret I 1378, praemitt. έξεγέρθη ή δόξα μου 55; ohne das sweite έξεγέρθητι 141 170 ποστητ πεфайтиріон мії тпівара †патшоти еtс. L. — †. мінат пумри итаотыно нан V, †. м. и. таотыно и. L. в евод посоїє он идаос V, евод он нідаос посоєю L. Neusr Stichos mit enou on nilage L. — nilage V, nilage L. — †nayalli V, tayallei L. — on noesnoc V, on niocenoc L. 4 o[x]n[o]x V, ornot L.

A. N. 139. Höhe 23 cm, Breite 13 cm. Links beginnt die 2 cm breite Kollesis.

B. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 2.7 cm, linker Rand 3 cm, rechter Rand 1.7 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 107 īΉ

тир<del>ч</del> тихэ үссөхү пкаг

- 5 ЖЕКАС ЕРЕ НЕКМЕРІТ НОУЗМ МАТОУЖОЇ ЗІЇ ТЕКОУНАМ АУШ ПІСШТЙ ЕРОЇ
- та пночте фаже го печене же фижисе отапеф сікіма отаеп піа обмалофоне
- в пої не галала пої не ма масси ефрам не пречооп ероч

ΉΤΑΛΠΘ ΙΟΥΑΛΌ ΠΕ ΠΑΡΡΟ

<sup>5</sup> пенеоот едраї едм пнар тиру R р. 140 f. 6 потом V, потом L. 7 ди V, дм vот пеурпе R. — †падісе птапеці, птаеп V, †. тапеці таеп LR фімінгория изі діярарій Grisch. — піа LV, пеїа R. 8 галада ато пої R. — ефраім пе преущоп ероу V, ефраім пе піціот' ероу LR. — парро VR, парро L. 9 Neuer Stichos mit пта паллофулос L. — пте паллофулос дупотассе VR, пта R. Q. L. — паллофулос V, наллофулос LR.

10 нім петнажімосіт гнт фа †аоумаіа

нім петнахіт фа тполіс еторх

11 МН ЙТОК АН ПЕ ПНОУТЕ ЕН ТАККАН ЙСФК

зи зеимнае ход исинол уи евох шиолде

13 MY NAN MOAROHOIY SU[ LEN]

ΧΕ [Π]ΟΥΧΑΪ ΜΠΡΦ[ΜΕ ΦΟΥΕΙΤ]

13 ТИНАЎ О[УБОМ ЗЙ ПЕННОУТЕ] АУФ ЙТ[ОЧ ПЕТИЗСФОЎ ЙИЕН] [ХАХЕ ТНРОУ]

#### 10. Blatt.

A. N. 134. Höhe 26-5 cm, Breite 12-5. Eine 2-5 cm breite Kollesis ist hart am rechten Rande. Dazu wurde von mir ein kleines Fragment gefunden.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Rand oben 2:3 cm, links 2 cm, unten 1:5 cm, rechts 2:3 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Pagina: IO

PH NALYELA

1 пноуте йпркаршк епа смоу

10 nlm V, H nlm L. — nethamit V, nethamit L, 5δηγήσει με Griech. — Die beiden Stiehen von 10 stellt R um — entannan V, πτακκααν LR. — οπ φενωμμε V, οπ κενωμισιν ήμων Griech.

18 τηναρ V, τηναρ LR.

108 епами евой пефаймос па. Г.

2 же ттапро мпречрнове ми тапекроч аусоуши еграї ежші аушаже ерої гії оулас ії кроч

з дүкште ерої гії зенща же імосте ду† іммаї епхінжи еп ма інсемеріт

4 АУДІХВАЛЕ ЙМОЇ АНОК ДЕ НЕБІОДАНА ПЕ

5 АУСМІНЕ ЙЗЕНПЕӨООУ БРОЇ ЕПМА ЙЗЙПЕТ НАМОУЧ

ауш оумосте епна йпаме канста йпречрнове ехшч маре панаволос агератч гі оунам ймоч

т эй птречхізап маречеі свох ечтсаєіну маре печфана ффпе нач бунове

<sup>2</sup> ттапро V, ттапро L, тапро R. — мп V, мп LR. — тапепроц VLR, пепроц Різків. — ачеотоп V, атотоп RL, атотоп проот Різків. — оп репураже VL, попураже R. — пмаї V, пмаї L. — Neuer Stichos mit епма псемеріт В, псемерітт L. — 4 аттавале R. — Neuer Stichos mit anon же L. — пеніулніх V, пейулніх L, піцілніх R. — 5 атсміне R, атсміне VL, Різків: атсміне потні (отіні) et omisit ерої — поппетнаноту V, преппетнанотот LR. — мпаме V, мпаме R, мпамочні Різків. — в потрецітове ерраі ежод ато маре Різків. 7 ом птрецітові пмамад марецеї В, етуміт фан ерод марец евой ецтбаїнт ато маре Різків. — ецтбаєїнт

- в йте нечгооу свок йте кеоух жі йтечмйт епіскопос
- иос у[ад] де[асу]фу ихнья
  иос у[ад] де[асу]фу
- пе[аднь]е [е]воу <u>и</u> пе[аднь]е [е]воу <u>и</u>

Ende des Blattes.

A. N. 134.

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2·2 cm, linker Rand 2·5 cm, unterer Rand 1·7 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Panim 108 K

10 МАРОУНОЖОУ СВОЛ 2Ñ ИСУНЇ

11 ЙТС ПАЛИСТИС МЕЩТ

ПСТЙТАЧ ТИРЧ

ЙТС ЗСИДЙМО ТФРЙ

NEGRICE.

VL, едтолент В. — педшлил VL, педшлил В, над etiam Tuki р. 175, Pistis cum ceteris omisit. — пнове Pistis. 8 свои VL, свои В, маренедоот свои ато маре пеота Pistis. 9 ато von тедсотме VL, Pistis, deest in В. — п хира VL, р хира В. 10 маротнене VL, маротнене В. — маротным енедшире ато маротноонот евол Pistis.

11 аты пте паапістис В, маре паапістис мещт петщооп пад тирот аты маре репуммо... ппедрісе тирот Рівіїв. — тырп V, терп L. — педрісе VL, ппедрісе В. — уапртид VL, увпертид В.

12 мпртречарапе илч йст петихфопя EPO4 мпртре фангтня фф пе йнечорфанос 13 МАРОУЧЕТ ИЕЧОНРЕ **CEON** иселет пельчи евох зи тоусой можуо псерпмече ппаномы 14 пиечеюте мпм TO EBOX MINOYTE псетмуште евох мп нове птечмалу 15 мароуффпе мпмто EBOX MUXOCIC NOYOCIC им йсечет пеумеуе евох зіхм пказ 16 СВОХ ЖЕ МПОУРПМЕЧЕ CEIPE NNOYNA

17 АҮПФТ [П]СА ОУЕВІНИ НІП OYTHKE MIN HET MOK[3] HISHT EMOOYTO 18 Удмере [цсу]зол едее! иуд мпяо[уе]ф [пе]смоу еч[е] пфт й[свол] ймоч

Ende des Blattes.

## 11. Blatt.

A. N. 135. Höhe 26.8 cm, Breite 23 cm, A. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 2.3 cm, linker Rand 1.5 cm, unterer Rand 2.5 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 108 KA

18 74- UCYSOA 51004 1106 110A SOUTE YAROK GSOAN енечмает пое поумооу ум нее полиез зи нечкес 19 маречарапе нач пое мпго егте ефачеолеч ймоч луш йос йоумох2 сфлчм» ря ммоч почоска им HAT HE HEWE INSTALABANE 20 MMOÏ 2XTM IIXOÏC

18 eq[e]norn V, eqenor L, eqeore Pistis. 18 grad V, grawd L, Pistis. — norgoeite V, norgoite L, normithe Pistis. - Neuer Stiches mit agreen L; are agbon enegeanoorn noe Pistis. - negree V, negreec L; Agp of normed nequec Pistis. 19 Angoette V. Angoitte L, nodew Pietie. — emagsoded V, emagsooded L, etg. патоодец Pistis. — потможо etc. V. потизони еднаморд ммос Pistis. 20 поюв V, фой Pistis. — ммог ауш нетжш йгйпевооү
пса тафухн
го пток де пхоїс пхоїс аріре
нямаї етве пекран
же оухристос пе пекна.
го нагмет же анок оугике

же а пагнт фтортр мпасан гоун

23 УСІУО ІІТМІТЕ 1106 110A57 ЕІВЕС ЕУСЫКЕ

УЛИОПІІ ЕВОУ 110Е ІІНІБЖЕ

24 A NAHAT GEEG GEOA ZÑ TA NHCTIA

у иусуья фіве едве иез

25 АУФ АНОК АСІФФИС НАУ Й НОСИСС АУНАУ СРОЇ АУКІМ ЙИСУ АПНУС

26 воної ерої пжоїс паноу[т]є матоужої ката пекнає.

om. Pistis, honnessoot hea taytech VL, hoennapansmon egot etaytech Pistis.

21 neoic V, neogic LP.—
notha fehlt im V vor ethe, api otha namaï ethe henpan matotech Pistis.— e otemperoc ste. fehlt in Pistis.

22 anon V, and L, Pistis; e and otohhe atw and otehhn anaght etc. Pistis.— macangoth V, macangoth L, macangoth Pistis.

23 acido V, aido L, athe L, motoaihec V, hotoaihec L, nhotoaihec Pistis.— hotoacihec V, hotoaihec L, nhotoaihec Pistis.— nhioxe V und Pistis, nhime L.

24 the V, the L, Pistis, ehod fehlt in Pistis.— atw hinsugefigt vor a tacapt (L) Pistis.— nheq Pistis, neq LV.

25 atw anon V, anon e Pistis.— atwo hinsugefigt vor a the pistis.— atwo hinsugefigt vor ather Pistis.— athore VL, nhotte

A. N. 135. Psalm 109, 1 und 2 ist zitiert von Krall,

Mitteilungen I, 68 (Druckfehler MMOI).

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2:5 cm, linker Rand 2:5 cm, unterer Rand 2:1 cm, rechter Rand 1:7 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 108 KB

NCGGIMG XG TEKGIX TETAI NTOK HXOÏC AKTA MIOC

28 СЕНАСАЗОЎ ЙТОК ДЕ ЕКЕ СМОЎ НАХІФІПЕ

одушуюею пекзызу че ихедфьуне пекзызу че ихедфьуне пекзызу че ихедфьуне пекзызу че ихедфьуне

80 †ΝΑΟΥΦΝΣ ΕΒΟΛ ΜΠΑΧΟ ΕΙC ΕΜΑΤΕ

ауш †насмоу броч гй та тапро йтмнте нбу

(31) MHOGE | 31 XE AGASEPATG
21 OYNAM MITSHKE
6NESM TAYYXH ENETTHT
PO >>— NCODE: >>>—

Pistis. — Matoymos VL, atw toymos Pistis. — nennae V, nenna L, Pistis.

<sup>27</sup> nceeime V, nceeime L; mapoyeime me tai tenoim arm nton antamioc imoeic Pistis. — imoic V, inmoeic L. — ncosonor V, ncessonor L. 30 miamoeic V, miamoïc L. — Kein neuer Vers beginnt bei 31 me. — mighie V, mighie L. — ncwel V, ncol L.

Равіш 109 1 пефалмос йллуєвля пеже пхоєвс йпаховс хє змос зі оунам ймої щанфал некхіхеоу за песнт йнекоурнте з йта пхоєвс тйнооук й серше йсом свол зй свши луш кнархоїс йтмнте йнекхахе з текархн иммак йпе Еnde des Blattes.

#### 13. Blatt der Handschrift.

A. N. 133. Höhe 26 cm, Breite 13 cm. Eine 1.5 cm breite Kollesis ist 2.4 cm vor dem rechten Rande. Der Psalm III ist abgedruckt von Krall, Mitteilungen II/III 67 f. (darin Druckfehler).

A. Die Schrift und die Fasern laufen parallel. Rand oben 1.5 cm, links 2 cm, unten 2.3 cm, rechts 1.8 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 110 KE PIX

10 Ende NG2 NENG2 >>> AAAHAOYIA

# Psalm 111 1 наїхтя йпроме стрготе гнтя йпхоїс

109, 1 pmoc V, pmooc L. — mmoï V, mmoï L. — wantra V, wantro L. — nerxixeot V, nerxixeet L. — nrerotphie V, nherotephie L. 3 namar V, namar L. 110 annar om. L.

111, 1 мпжоїс V, мпжовіс L. — щооп addidit ante on R. — педентоли V, педитоли R et Tuki. — емате addidit L.

ум ере печоуфф зи меч

пказ печсперма набывом зы

тгеней инетсолтон на жісмол

з пеооу ми тмитрммао нет зм печні

да енег йенег фа енег йенег

4 д почоїн фа ей пкаке й нетсочтфи очилит йфанетия й

АІКЛЮС ПЕ ПХОЇС ПЕННОУТЕ

5 пехристос ййроме пе п чилокономі йнечолже гй оугап

панклюс пафыне пр панклюс пафыне пр пмече фа енег

7 МЯНАЎЗОТЕ АН ЗНТЧ Й ОУСОВІТ ВЗЗОНУ ПВЧЗНТ СВТЮТ ВЗВАПІ ЗВ ВПЖОВІ[С]

Ende des Blattes.

<sup>2</sup> набабом V, набабом L. — нажісмот В. 3 щоп V, щооп LR. 4 потоїн V, потовін L. — пуманотич LV, пуменеотич R. — пжоїс V, пжовіс L. — пеннотте V, пнотте L, пнотте В. 5 пехрс В. — умре пхінаює пеунопт атю пут Тикі р. 122. — пірюме V, проме LR. — пуманотич LV, пуменеотич В. — часопономі V. — ві L, часопономі V. — ві L, часопономі В. 6 чи L. — примете V, примеєте LR.

A. N. 133, Zweite Seite.

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 1.4 cm, unterer Rand 2 cm, linker Rand 2 cm, rechter Rand 2.4 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 111 [Ke]

тепінуміх йійречёмо

рів ве натако

Psalm 112

аланаоүн техфріа

смоу епечран

<sup>111,</sup> в щантимеревати VL, щантецмеревати R. — пнецжижему V, пнецжижеет LR. 9 ацжомре R. — щоп V, щоп LR. — ато R. 10 пиррожреж VL, пиррожреж R. — пирод евод теплотила VL, пирод птепевотила R.

<sup>113, 1</sup> епжоїс V, епжоєїс L, єпжоєїс В. — смот епран мижоєїс В, смот пран мижоєїс L, смот епедран V. — едсмамат Ende von B.

2 ере пран мпхою фопе ечемамат хл теноу фа енег

в жи песівт фа пемит смоу епран михою

4 пхою жосе ехн изееное тнроу ере печеооу зй мпнуе

ым пето йое михоїс пенноуте

Ende des Blattes.

#### 14. Blatt der Handschrift.

A. N. 136. Höhe 26.5 cm, Breite 13 cm.
A. Schrift und Fasern laufen parallel. Oberer Rand 2 cm, linker Rand 1.7 cm, unterer Rand 2.4 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 112

KZ

в сойсоч ми имухам мпеч

112, 6 ежистойния V, ежи истойния L. 7 етжисе почении V, етжисе очении L.

<sup>3</sup> жи V, жи L. — жи песійт V, аты жін спер ща спер жін песійт L. 4 пжоіс V, пжосіс L.

петтре оуабрии оуше ей песні есо ймаау йон ріг ре есеуфране.

Psalm 113

аланаоуїх техоріх

- 1 2M ПІ ЄВОЛ МПІСРАНА 2N КНМЄ
  - ос поварварос
- 2 х †оудых фоле нач й тво х пінх ўхоіс ерос
- 3 А ӨАХАССА НАУ АСПОТ А ПЮРАЛИНС КОТЧ ЕПАЗОУ
- 4 х йтооу силен йөө йин обіле

EIR MECOOA

VAM MCIRL MOE MSENSI

5 АЗРО ӨЗАЛССА ЖЕ АРПШТ АУШ ЙТОК ПІОРДАННО ЖЕ АККТОК ЕПАЗОУ ЙТООУ ЖЕ АТЕТЙСКІРТА ЙӨЕ ЙИІОБІЛЕ

Ende des Blattes.

A. N. 136. Zweite Seite.

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2·2 cm, linker Rand 2·6 cm, unterer Rand 2·6 cm, rechter Rand 1·5 cm.

<sup>118, 1</sup> ом пі V, ом пеі L. Der Anfang lautet bei Tuki р. 327 во: ом птечеї еводом пило пинме. — мпісранд V, мпінд L. 4 пиюсіде V, пиосіде L. — псівт V, псівт L. 5 же арпот V, же а пот L. — апитоп V, апиоти L. 5 wie 4 пиюсіде V, пиосіде L.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 113

K[H]

- 5 AYO NCIBT NOG NZGNZIGIB NGCOOY
- 6 A HKA2 KIM MITMTO GBOX
- (7) ΜΠΧΟΪΟ | 7 ΑΥΦ ΜΠΜΤΟ GBOA ΜΠΝΟΎΤΕ ΙΙ ΊΑΚΦΒ
  - в пентачкто йтпетра егй ноут ймооу ауш фшие етнафт егй ноут ймооу
  - 636УГ СХД ПСКИУ WY ТЕК 656И УУУУ - феоод м 11 СКВУ ПСКИУ WY ТЕК

еграї ежії пекна мії тек ме.

- омерей этб йеронос хоч же ечтом пеу моуте
- 11 ПЕННОЎТЕ ЗРАЇ ЗЙ ЙПН ЗАЛІ ЙЖІЕ ФУА УО ПЕТЧОЎТОЎТ ТІЎЧ АЧАЛА АЙОЛНАЛА АЙЎ

# Psalm 114 1 NGIADAON NN2GONOC 26N 2AT NG 21 NOYB

118, 6 and 7 manto V, manto L. — maxore V, maxore L. 7 Never Vers and Stichos mit arm L. — equinott V, equality L. — nott mmoot V, and mmoot L. 9 map epon axore V, mamp epon axore L. — examinena V, exm arma L. 10 xoq V, xooc L. 11 neunotte graf V, n. xe eqpai L. — manot V, mante L.

зензвнуе нейекх й роме з оүн вал ймооу сенау евол ан оүн мааже ймооу сесо тй ан

Ende des Blattes.

#### 15. Blatt der Handschrift.

A. N. 137. Höhe 26.2 cm, Breite 13.6 cm. Eine 2 cm breite Kollesis läuft 6 cm von links entfernt.

A. Schrift und Fasern laufen parallel. Oberer Rand 2 cm, linker Rand 1-9 cm, unterer Rand 2-1 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 114

кө

- 3 оүн тапро ймооү йнөү шахе шахитоү ймооү йнөүшш ай
- 4 неукіж ймооу йнеукомкй йнеумоуте гій теуфоуфве меуоурите ймооу йнеу мофе мії пій гар гіїрфоу
- 5 бүбр тбүзб йог неттамю ймооу

мії оуон нім єтнагте єрооу

<sup>114, 2</sup> сенат V, исенат L. — сесоты V, исесоты L. 4 ungestellt in L: неточерите etc., инетмочте etc. — неточерите V, инетмоще V, инетмоще V. 5 неттамо мноот V, инитактамоот L.

6 пнії мпіна ачесапіхе єпжоїс пеувоноос пе ауш теуна ште пе

7 ПНЇ ЙААРФИ АЧЗБАПІХБ БПХОЇС

> пеувоноос пе ауш теу имуте пе

в истроте знтя михок ху зехніхе єпхок пеувоноос пе хуш теу ихоте пе

 а пхоїс ўпенмеуе ачемоу ерон
 ечесмоу епні йпісрана ечесмоу епні йаарфи
 ечесмоу соуон нім етў

готе знтч пкоут ми пиос

Ende des Blattes.

A. N. 137. Zweite Seite.

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2 cm, linker Rand 2 5 cm, unterer Rand 3 2 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 114 X

исифире срои ми

12 ТЙСМАМАТ АНОН ЙПЖОЇС ПЕНТАЧТАМІЕ ЙТПЕ МІЙ ПКА2

V, MINAL 10 ONTY dass MIXOEC L. 11 IIXOC V, IXOEC L. 12 THEMAMAT V, THEMAMAT L.— HEN-

- 13 тпе йтпе тапхоїс те хч† пкаг де ййфнре йй роме
- 14 ИСТМООЎТ АН ИСТНАСМОЎ СРОК ПЖОЇС ОЎАС ОЎОН НІМ АН СТ-ВНК СПЕСНТ САМПТС
- 15 АХАА АНОН ИЕТОЙЗ ИЕТ ИХСМОУ ЕПЖОІС ЖІН РІЄ ТЕНОУ ФІА ЕНЕЗ

## Psalm 115

λλλΗλΟΥΊλ

- 1 УІМЕРЕ ПАЇ ЖЕ ПЖОЇС НА СФІТЙ ЕПЕЗРООУ ЙПА СОПЕ
- 2 же ачрект печмаже ерог филоку еграї ероч гії на 2007
- 8 АУАМАЗТЕ МНОЇ ПОІ ПІЛА КЕ МПНОУ ПКІНАУНОС ПАМПТЕ АУ ТАЗОЇ АЄІСІНЕ ПОУӨЛІЎІС МП ОУМОКЗС
- 4 хеішш езраї епхо[т]с ш пхоіс незм та[фү]хн

Ende des Blattes.

TAGTAMIE HTHE V, HENTAGTAMIE THE L. 14 HEORE V,

<sup>115, 1</sup> nxoïc V, nxoeic L. 2 nequaxe V, nequaxe L. 8 aeistne V, aïstne L. 4 aeiwiy espatenxo[i]c V, aïenirahei mnpan mnxoeic L.

#### 16. Blatt der Handschrift.

A. N. 140. Höhe 26.5 cm, Breite 13.3 cm.

A. Schrift und Fasern laufen parallel. Oberer Rand 2.5 cm, linker Rand 2 cm, unterer Rand 2.5 cm, rechter Rand 2.3 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 115

 $[\lambda]\bar{\lambda}$ 

- 5 ОУНАНТ АУФ ОУДІКЛЮС ПЕ ПХОЇС ПЕННОУТЕ ФАЧНА
- 6 пжоїс петгарег ейфире коуї асювью ауф а пжоїс тоу жої
- та тафухи ктос суйтон же а пжоїс ў петнаноуч наї
- 8 ЖЕ АЧИЕЗЙ ТАЎУХН ЕВОЛ ЗЙ ПМОЎ ИАВАЛ ЕВОЛ ЗЙ ПРІМЕ ИЛОЎЄРНТЕ ЕПЕСЛАТЕ
- наўанач мііжоїс гії
   те хфра йнетойг

Psalm 116 PIF AAAHAOYÏA

1 деннествує етве паї ден фаже анок де деювноет емате

115, 5 nxoïc nennotte V nxoeic, neuer Stichos ato nennotte L. 6 nxoeic L. — enimpe V, enimpe L. aeiofisio V, aïofisio V. 7 p nethanoti V, p nnethanoti L. 8 eneclaate L. 9 anxoïc V, anxoeic L. — nnetong V, nnetong L.

116, 1 aeimaxe V, aimaxe L. — aeiohbioei V, aïohbio L. — aeixoc V, anon aïxooc L, èyà bi elez Gr.

- з легхос яй плиффс й знт же рфме игм яй сл имйтноуж не
- в есінатеве оу мітховіс еп ма пибитачалу наї тироу
- 4 †[на]хі йоүхф йоүхаї йта фф евол йиран йихою
- 5 ПМОҮ ПИСТОУАЛЬ МПЖОІС ТАСІНУ МПСЧМТО СВОЛ
- 6 @ HXO[6]IC ANOK HEKEMEAA

Ende des Blattes.

A. N. 140. Zweite Seite.

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2·5 cm, linker Rand 2·5 cm, unterer Rand 2·2 cm, rechter Rand 1·7 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 116 [\[ \] \[ \]

- 6 YNOK UD[Hbe] NIE[K]SWSYY
- (7) АКСФАЙ Й[НАМ]ЎРЕ І 7 ТНА ФФТ НАК ЙОУӨУСІА ЙСМОУ ТНАТ ЙНАЄРНТ ЙПЖОЇС ЗЙ НАУАН ЙПНІЇ Й ПЕННОУТЕ

nanowe nont se pome V, nanowe se pome L. — on ca V, gen ca L. — nanthoys V, manthoys L. 3 eematebe V, eïnatebe L, einateb Tuki p. 218. — enma V, enma L. 4 ntaom ebox V. taeninaxei L. 4. 5 and V, and L. — Neuer Stiehos bei Vers 7. — thamot V, thamoot L. — Neuer Stiehos bei Vers 7. — thamot V, thamoot L. — ansoïc V, ansoeic L. — anato V, aneato L. — oie-potcaxim V, eixhm L. — Psalm 117. 118 fehlt.

йпійто євох йпалос тірч гії тоумите оієроуса

Psalm 119 PIO AHM >> TOOAH NNTOPT

- идеыкаа уксады еьог тубита евраг евраг ихогс
- пхоїс матоуже тафухн еволяї зеиспотоу и жибойс

ауш бволгй оулас йкроч

- в бүнх+ оү нак псбоүог оү брок йнагри плас й кроч
- 4 йсоте михфр тим ми и апорах йте пхаїє
- рабодов ву мунуйфоре рабодов ву мунуйфоре рабодов ву мунуйфоре
- 6 A TAYYXH P PHINGOG[ING GMATE]
- пено перникос м[и иет]
   мосте п-рнин

## форыт епхихн форыт епхихн

Psalm 120 PK

тфан ййт[фрт]

1 AC[I]II NABAA C2P[A]I G.X.N Ende des Blattes.

#### 17. Blatt der Handschrift.

Höhe 21-2 cm, Breite 2-3 cm. Gegenwärtig 4 Fragmente.

A. Schrift und Fasern laufen parallel. Oberer Rand 2 cm,
rechter Rand 2-4 cm, linker Rand 1-8 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 120

AΓ

- (1) [ПТ]ООУ ЖЕ ЕРЕ ТАВОНО[А ИНУ ИАТ ТОИ
  - 2 ере тавоном фоп евох гітм піхоїс пентачтаміє й тпе мії пкаг мпртре нетгарег ерої жі рек ріке
  - 4 сісенте пінечжі грекріке оуде пінеча в'аз пот петросіс спісрана

<sup>120, 1</sup> аїді L, ає[1]ці V. — павах V, ппавах L.
2 щоп V, щооп L. — Кепет Stichos mit пентадтамів L. —
птие V, тпе L. — ппаочернте V, птаочернте L. —
очте мпртре петоарео L. 4 ексрите V, ексрите L. —
пховіс петроаевес V, п. пераївес L. — п]ащоове[п V, пащовоп L.

- 5 пжоїс петнагарег ерок пжоєіс] петргаєївес ежії тек [61]ж поунам
- ча по]оз итехфн мистоох минетоох ми
- 7 ПХОВІС НА]ЗАР[В]З ЕРОК[ ВПЕТЗООУ НІМ ЧИАЗАРВЗ В]ТБКУ[УХН
- Menes
  [w]n lekeine[i eboy @y enes

  wenes

  i=i

Psalm 121 РКА ТОАН НПТОРТ

- асісуфране ехі н[ентау хос наї же марів[шк епні [м]пхоїс
- з иере не]ноурнте а[зератоу [зи ноуауан ө]і[анм]

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2 cm, rechter Rand 2 cm, linker Rand 2 5 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 121

 $[\lambda]\lambda$ 

(4) [NTA] НЕФУАН ГАР ВШК [ЕЗРАІ ЕМАУ

120, 7 Neuer Stichos bei quagapeg L.

121, I астемфране V, аїстфране L, атемфране P. марий[юн V, тинайюн L, маренйюн P, поремобрайх, var. поремобрайх 13 66 69 80 99 106 111 112 113 140 143 145 152 165 167 171 173 175 177 186 189 190 191 193 195 196 200 202 203 204 206 208 219 223 262 271 278 279 280 282 284 289 (292 согг.) 293 Ald. Cyrill. Alex. vol. I, part. II, p. 99. — [пентам]жос V, нептамжоос PL. — помрите V, померите L, пиомерите P. — 4 сар от P. — плитре LV,

мефули мижоїс пмитре мисрана боуший бвоја јупекран пжоїс

зеиоронос енні палуча зеноронос еугап зеноронос еугап

в фіне са нетфоп бүсірінін оброусалым ауф оуоурот плетме ммок

тексом от тексом тексом

8 едве] иўсинА ми [иедлі] ўАф одоббод ям и[еколомде]

тоушей меїх]ш де йоуеі[ринн [етвин]тк

[УКВІНЕ] ИСУ ЗЕИУСУВОИ[УКВІНЕ] ИСУ ЗЕИУСУВОИ

Psalm 122 [РКВ ТОАН] ИНТОРТ

1 [л]чі наваа бараї брок пхоїс петоуна яй г]пб

2 [ÑOC] ÑÑBAA ÑÑ[REMRAA [GYGWG]Ť GT[OOTOY ÑNGYXICOOYC [AYW ÑOC ÑÑBAA ÑOYRÑRAA] [GTGIX ÑTGCXOGIC] [TAÏ TG OG GPG NGNBAA]

εγμητώπτρε L, μπιεραήλ V, μπιήλ PL. — Noner Stichos bei εογωής L. — πχοΐς V, πχοεις L. 5 π[ταγ]ςμός V, ηταγρώσος L. 6 τιπές V, τιπές L. — πετιμοπ V, πετιμοση L. — διερογεάλημα V, ποίλημα L. 8 [πετςι]-τογωέι V, -ωί L. — [ετήμη]τη V, -τη L. 9 πχοῖς V, πχοεις L. — ποστε V, πεικογτε L.

122, 1 павал V, ппавал L. — пжоїс V, пжоеве L.

#### 18. Blatt der Handschrift.

Höhe 20 cm, Breite 13.5 cm. Gegenwärtig 3 Fragmente. B. Schrift und Fasern parallel. Oberer Rand 1.5 cm, linker Rand 2 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 122

[\(\lambda\)6]

- (2) боют епхоїс пени[оүте фантафигтна зар[он
  - NA NAN EQUE SOOKE NAN SK NA NAN EQUE SOOKE SANTE

Psalm 123 PKF TOAH NNTOPT

- 1 САВНА ЖЕ ПХОЇС ФОП НАН
- [ъм птре п]еусфит ноусс
- [ OWK MENO]NS LIE [ ESBY] EXIDN NEANY

122, 2 enxoïc V, enxoeic L. — птошпотно V, птошпотно L. В Auch bai Tuki p. 476; псощо Тикі.

<sup>123, 1</sup> савих V, псавих L. — пхоїс V, пхоеїс L. — щоп V, щооп L. 2 ісранх V, їнх L. — савих V, псавих L. — щоп V, щооп L. 3 потбе V, потбе L. — Neuer Stiches mit петнаоми L. 4 emisit epe пмоот наомен пе V.

[ A ΤΕΝΎΥΧΗ ΕΙ] ΕΒΟΛ2ΙΤΝ
 [ ΟΥΜΟΥ ΝΟ]ΦΡΝ
 [ ΝΕΡΕ ΤΕΝΎΥΧΗ] ΝΗΥ ΕΒΟΛ
 [ 2ΙΤΜ ΠΜΟΟΥ ΕΤΦ]ΤΡΥΡ

в [ихоеіс смамаат е]те міпеч в [ихоеіс смамаат е]те міпеч

7 [а тенфүхн ноүгм] йөө й[оү [хах ейнай йиберне] аппа[и) оүшбү аүш анон] ам[мүүөн]на

8 ОУН В[ОНОСІЛ ФОП НАН 2М] ПРА[Н МПЖОСІС ПЕНТАЧТААМЕ]

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Im oberen Rande von 1.7 cm steht die Aufschrift des Psalms. Linker Rand 2 cm, rechter Rand 2 cm.

Anfang des Blattes.

Pagina: Psalm 124

X=

PKIA TOAH NNTOPT

1 [NET]NASTE EПЖОЇС ЕУО ЙӨЕ МПТООУ ЙСІФИ [П]НАЗК[І]М АН ФА ЕНЕЗ

жи тенол фу енез микф[т]е м[и]еа[у]у[ос] з итоол м[ие]скфде [улф ихою]

123, 5 etw]τρτρ V, ετωτρτώρ L.

124 Überschrift πητώρτ V, πητώρτρ L. 1 σιπλ V,
σίλημα L. 2 πτοστ V, πτοστ L. — απ τέποτ V, αιπ
τέποτ L.

\$600 [3] \$600 [3] \$600 [3] \$600 [3] \$600 [3] \$600 [4] \$600 [4] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$600 [6] \$60

- 4 пхоєїс аріпет[наноуч й] нагаво[с мй нетсоу] тю[н г]й п[еугнт]
- 5 ИЕТРІКЕ А[Є ЙМООЎ ЄВОА] ЕМІМП[ТСАНКОТЁ ПЖОЄІС] ИАМОЖО[Ў МП ИЕТРІФВ] ЕТАМО[МІА]

[†]рнин б[хм пісрана] Рялім 125 [ркб] ТФ[АН ПИТФРТ]

| 0 | J. 6 |
|---|------|
| [ | Joc  |
| 1 | 1-   |
| [ | ]oc  |

#### KG. 9907-9972.

Zu einem Konvolut mit der Bezeichnung Koptisch-Griechisch 9907—9972 sind von Professor Krall folgende Fragmente vereinigt worden: 9907, 9909—9916, 9918—9972. Davon sind einige ganz unbedeutende, winzige Stückchen, kaum mit einzelnen Buchstaben, die Nummern 9907 9911 9912 9926 9936 9945 9946 9948 9954 9955 9960 9971; alle anderen Fragmente liegen in nachstehender Bearbeitung vor. Der Papyrus ist rotbraun, äußerst brüchig; daher die Menge der Fragmente.

Die große Mühe und der Fleiß, mit dem Professor Krall diese Fragmente zusammengetragen hat, sind umsomehr verdienstlich, als er dadurch die Grundlage für eine spätere Bearbeitung legte, einer gemeinschaftlichen Arbeit, die wir mit einander vorhatten, die ich aber nunmehr allein machen muß. Ich habe die Fragmente identifiziert und zu größeren Stücken vereinigt, so daß ein Bild dieser in viele Stücke zerschlagenen Handschrift rekonstruiert werden kann. Über ihre Provenienz kann nichts Sicheres gesagt werden. Professor Krall hatte zwar ein Fragment miteinbezogen, das allerdings auf das bestimmteste für Achmim gesprochen hätte, aus paläographischen und sprachlichen Indizien:

N. 9972, 1. Seite, Schrift und Fasern parallel:

2. Seite, die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern:

]...[
]NGN21[
]. TGAMA.[
]PO MITTO[
]. G NSPH[T
]NTG MNN[
T]HPOY...[

Wir sehen hier das gestrichelte 2 und sonstige Eigentümlichkeiten des Achmimer Dialektes. Allein eine genauere Untersuchung zeigt, daß dieses Fragment offenbar nicht zu unserer
Handschrift gehört, wenn auch eine gewisse Ähnlichkeit nicht
in Abrede gestellt werden kann; auch der Papyrus ist ebenso
brüchig. Hiermit schwindet die Möglichkeit genaueres über
die Provenienz zu sagen, wir können nur im allgemeinen Oberägypten als die Heimat angeben.

Durch die so zeitraubende Zusammensetzung der Fragmente ergab sich ein Bild über die Art und Anlage der Handschrift. Sie war in Kodexformat paginiert; eine Paginazahl liegt gut erhalten vor auf Blatt XXI: por 173, Rückseite [p]oö [1]74. Ich habe die Anordnung der Fragmente nach Blättern vorgenommen. Die griechischen und koptischen Psalmen waren nicht gegenüberstebend, sondern aufeinanderfolgend geschrieben, und zwar der griechische voran, dann der entsprechende koptische. Die Handschrift bestand aus Doppelblättern zu vier Seiten, etwa 13.5 cm breit und mindestens 23 cm hoch; der Rand wurde in 3 cm Ausdehnung freigelassen. Die Doppelblätter wurden geheftet und nicht ineinandergelegt. Ein solches Doppelblätt lege ich in Rekonstruktion vor unter Nr. VIII. Auf der 1. und 4. Seite läuft die Schrift senkrecht gegen die Fasern, auf der 2. und 3. parallel mit ihnen.

Der griechische und der koptische Text sind stichisch geschrieben; die Überschriften sind eingerückt und durch Striche gekennzeichnet, die Nummer des Psalmes steht seitlich; sonst ist die Handschrift schmucklos geschrieben, ohne größere Anfangsbuchstaben. Die Schrift ist steif und eckig, nur O und 6 zeigen eine Rundung; koptisch und griechisch sind grundsätzlich dieselbe Schrift. Anffallend sind besonders C und C, der obere Teil wird wie eine Haube dem abgetrennten Unterteil aufgesetzt. E erscheint als ein Doppelstrich mit der Schlangenlinie in der Mitte. B hat die untere Hälfte zu der Form A vergrößert, der obere Teil ist bedeutend kleiner, es erinnert entfernt an ein cyrillisches g. Die spezifisch koptischen Laute 6 2 X (1) 9 haben keine besonders abweichenden Formen, V trägt in der Mitte einen spitzen Winkel. Die konstitutiven Merkmale des ganzen Schrifttypus glaube ich in einem halbunzialen Papyrus, aus dem 4. Jahrhundert datierbar, wiederzufinden, der in der erzherzoglichen Sammlung die Nummer unc. 41 tragt. Auch unser Psalter muß, nach der Schrift zu urteilen, ein hohes Alter haben, eher das 4. als 6. Jahrhundert n. Chr. Sonstige paläographische Eigentümlichkeiten sind in folgendem zusammengestellt. Im griechischen Text: 'zum Kennzeichen der Eigennamen am Ende tweet 38 Überschrift, itsflour' 38 Überschrift. 5 und c: iva 38, 5, idea 38, 6, apai 54, 18, υδατων 31, 6, υφατου 56, 3, υποστασις 38, 6, 8, υσιων 16, 15: Αερίration in der Form eines kleinen Rechtecks 5 50, 16, 5c 50, 18. блождатыцата 50, 18; vgl. anch эдоугая 3, 8, das v am Ende der Zeile ist ein horizontaler Strich phoppy 38, 8; Abkürzungen: 60 28, 1, 6ω 48, 8, πνα 50, 12, πνι 50, 14, ανος 48, 8, ανων 48, 3, Sitzungebor d. phil.-bist. Kt. CLV. hd. r. Abh.

Zeile coyt 's zz' 38, 8; als Korrekturen sıx]telpy, cov 4, 2.

Im koptischen Text treten besonders hervor die Bezeichnungen des Wortendes, ein Häkchen, ein nach rechts oder links geneigter Strich, oder ein Punkt, das nächste Wort mag mit einem Vokal oder einem Konsonanten beginnen: 6PHMOC' NEXAHC 28, 8; CETOT: 626NMACTICZ 37, 17; NCCTGAHA' MIGMTO 67, 3.

etoy]aab' alayaama 3, 4; netp² $\varpi$ ]b' et[a]nomia 52, 4.

NNIAA' CTC 37, 13; CYTCAHA' MN 50, 8.

6]рок'х[6 58, 12; анок' еспасте 55, 3; спехок' евох; 53 Überschrift †н[а]хастк' пхосіс 29, 1; ф]йгтік' ехфеі 4, 1; асіхіфкак' еграї 3, 4.

ечкім' єтеримос 28, 8.

чилофа]п' евох 28, 9; сефооп'жл[и 24, 6; 2и'п' газти[и 53 Überschrift; птрек-гал' ерот 50, 4.

м]ароур<sup>\*</sup> мпо 30, 18.

ΑΚϢΟΠΤ΄ ΕΡΟΚ 29, 1; ΚΝΑΧΟΚΜΕΤ΄ 68ΟΑ 50, 7; ΚΝΑΘΕΦΘΟΦΤ΄ ΠΝΟΥΣΎССΦΠΟΣ 50, 7; 4ΧΦΦΤ΄ ΧΕ 36, 13; ΑΥΝΟΧΤ΄ ΕΒΟΑ 37, 20; РЕЧМООΥΤ΄ [ЕЧВ]НТ 37, 20; Α]ΥСΤΦΤ΄ ΤΑΣΟΟΥ 47, 6; ΕΠΕСΗΤ΄ ΕΠΦ[ΦΪ 29, 8; ΜΠΑ-ΣΗΤ΄ ΟΥΦ[Φ]Σ 24, 17; ΟΥΣΗΤ΄ ΕΨ[Ο]ΥΑΛΒ 50, 10; ΦΤΟΥΗΤ΄ [ΕΡΟΕΙ 37, 20; ΠΝ]ΕΤΠΣΗΤ΄ ΕΤΕСΕΟ[Μ 47, 13; ΜΑΡΟΥΟΥ-ΡΟΤ΄ ΣΠ 67, 3, СΜΑΜΑΑΤ΄ ΧΕ 30, 21; ΠΤΑΡΕΨΠΦΤ΄ ΣΗΤΨ, 3 Überschrift ΟΥΦΤ΄ ΑΥ[Φ 24, 16.

NNA]GLX, GRIAT 27, 2.

Im Innern des Wortes bei Konsonantenhäufungen 2POX'-PGX 36, 12, MIPPATT'\$\overline{q}\$ 50, 11; CONT'\$\overline{q}\$ 50, 10.

Der Punkt am Ende kennzeichnet den Eigennamen NAA-YELA. 4 Überschrift,

Die Diärese, bald zwei, seltener ein Punkt, ist auf einige Worte beschränkt AIK]A2THEi 30, 6; 6ροϊ 50, 4; ΜΜΟΪ 50, 5; ΝΑΪ 50, 6; 55, 11; 62ΡΑΪ 24, 16; 27, 2; 36, 14; 37, 16; 67, 4; 62ΡΑΪ 3, 1; Π]ΘΥΧΑΪ 52, 6; ΜΝΤΘΟΥΧΑΪ 3, 2.

Die kritische Bedeutung der Texte erhellt aus der Adnotatio. Die wichtigste Frage ist zunächst, ob der vorliegende griechische Text mit dem koptischen der Handschrift, in zweiter Linie mit dem Text der sahidischen Übersetzung, wie sie anderweitig vorliegt, übereinstimmt. Diese Frage ist von großer Wichtigkeit; denn erscheint eine Übereinstimmung, so haben wir zu schließen, daß der griechische Urtext der sahidischen Übersetzung uns erschlossen vorliegt. Der direkte Vergleich der beiden Texte in der Handschrift selbst ist leider infolge der mangelhaften Erhaltung selten möglich, nur der 30. Psalm liegt teilweise, und zwar auch da lückenhaft vor im Koptischen auf Blatt X, griechisch auf Blatt IX. Die Übereinstimmung ist hier augenscheinlich, so 30, 23, wo απε[ρ]ριμμα 2[ρα απο mit Βο τως περρομμα 2πο ohne ἄρα), dem entsprechend im Koptischen: ΜΕΦΙΑΚ ΑΙ26 CBOA.

In anderen Fällen müssen wir die anderweitig vorliegende griechische oder sahidische Übersetzung vergleichen:

- δ ἐν ταῖς καρδίαυς ὑμῶν == 2Ν ΝΘΤΝ2ΗΤ im Vindobonensis;
   Variante ἐν καρδία ἐπί.
- 25, 7 τοῦ ἀχοῦσαι GCOTTM Vindob.; Variante τοῦ ἀχοῦσαί με.
- 28, 5 συντρίψει κύριος = ΠΧΟΘΙΟ ΝΑΟΥΦΟΘ Vindob.; Variante καὶ συντρίψει κύριος.
  - 29 Überschrift εἰς τὸ τέλος = 6ΠΧΦΚ 6ΒΟλ Vindob.; Variante ohne diese Worte,
- 81, 5 τἡν ἀμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οἰκ ἐκάλυψα ΑΙΧΦ ΜΠΑΝΟΒΕ ΜΠΙ2ΕΠ ΤΑΑΝΟΜΙΑ Vindob.; Variante τὴν ἀνομίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀμαρτίαν μου οἰκ ἐκάλυψα.
- 48, 3 Besonders wichtig ist diese Stelle, wo der Vindobonensis allein πλούσιοι καὶ πένητες bietet, entsprechend dem koptischen ΝΡΜΜΑΟ . . . ΜΝ ΝΣΗΚΕ. Sonst ist im Griechischen der Singular überliefert πλούσιος καὶ πένης.
- 48, 13 εὐλογήσουσιν = CGNACMOY Vindob.; Variante εὐδονή-
- 50, 15 καὶ πνεύματι ήγεμονικώ στήριξόν μ[ε = ΑΥΦ ΝΓΤΑΧΡΟΪ 2Ν ΟΥΠΝΑ ΝΣΗΓΕΜΟΝΙΚΟΝ; Variante ohne καί.

So erfreulich die Übereinstimmung in diesen Fällen ist, so dürfen wir doch nicht andere Fälle übersehen, in denen das Gegenteil stattfindet: 25, 7 αἰνέσεως Vindob.; Variante αἰνέσεως σου — ΜΠΕΚΕΜΟΥ. 38, 4—5 von ἐλάλκεν bis V.5 πέρας μου ist ein einziger Stichos im Vindobonensis, ebenso in BS; sonst dagegen zwei Stichen, auch im Koptischen ΔΙΟΙΑΧΕ 2Μ ΠΑΛΑΕ | ΧΕ ΜΑ-ΤΑΜΟΙ ΠΧΟΕΙΕ ΕΤΑΣΑΗ.

54,8 ἐἀψαλμα im Vindob.; es fehlt dagegen auch im Koptischen wie in anderen Handschriften.

Alles in allem abwägend, werden wir aber doch die große Verwandtschaft des Vindobonensis mit der sahidischen Übersetzung anerkennen müssen, zumal da wir ihre Fassung im Vindobonensis nicht unmittelbar kennen, der ja auch sonst Varianten im koptischen Text von bemerkenswerter Art bringt.

In grammatischer Hinsicht sind, von sporadischer Verwechslung von 9 and 8, Y and OY etc. abgesehen, nur wenige Punkte zu bemerken; es sind dies Erscheinungen, die in der ganzen Handschrift durchgängig anzutreffen sind; der Konjunktiv mit NK für NF 4, 1 NKCOTM V, NFCOTM L, 9, 33 NKNAMING V, NENAMING LT: 24, 16 NKN/A V, NENA LT: 27, I NKKAPOK V. NEKAPOK L Lagarde; 36, 27 NKCIPC V. HITCIPE LB Lagarde; 50, 4 NICXPO L Lagarde, NKXPO V; die unterlassene Assimilation des Nasals vor Labialen: 3, 8 GEN HEKAAOC V, EXM HEKAAOC LT; 30, 7 EXN HA-OBBIO V, GXM II. L Lagarde; 52, 4 NIIN[OYTE V, MIINOY-TG L: dagegen die Assimilation des pluralischen II vor anlautendem P 30, 20; 48, 2 NPPOME V, NNPOME LR (Lagarde); 36, 16 мрречрнове V, имречрнове Lagarde L; 52, 5 NIPPEGAIPECKE V; endlich die Entwicklung eines Vokals vor м, н, Р (Б), 29,4 мперпмесус V, мпримесус LR; 30, 1 OYAG MIKPOUV, of OYAG MMIKPOU Lagarde B, OYAG GMNKPOG L; 53, 2 GN[Q)AXG V, NQ)AXG Lagarde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich erinnere an 48, 7; dann 37, 12 nge]nnpoq B = δολιότητος, vulg. πονπροq LV Grace. S<sup>1</sup> 184 Arm. Ed. = δολιότητος, 30, 11 fehlt im Vindobonensis.

L

Die Fragmente 9910 und 9967 gehören zusammen. KG. 9910. Höhe 15:3 cm, Breite 14:3 cm; überall abgerissen.

KG. 9967. Höhe 11.5 cm, Breite 13.5 cm. Unterer Rand

2.5 cm. Oben rechts und links abgerissen.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Psalm 3 griechisch

KG. 9910

- 7 [ANAC]TA KE COCON ME O O[C MOY]
- 8 [0]ТІ СҮ ЄПАТАХАС ПАНТАС ТОҮС Є ХӨРАІНОНТАС МОІ МАТАІШС ОДОНТАС АМАРТШАШН СҮНЕТРІЎАС
- 9 ΤΟΥ ΚΎ Η COTHPIA GII ΤΟΝ AAON COY Η ΕΥΑΟΓΙΑ COY

Psalm 3 koptisch

>>> ~

пют, зила мувессууюм пют, зила мувессууюм

- т печанре
- оуве ммоеі туоеіс етве е[Л] улуфуеі інеі [мет]

оуй газ тфоуй бараі бхфеі.

2 ОУН ЗАЗ ЖФЙМОС ЙТАЎУХН (ЖЕ) МИТЧОЎЖАЙ ЙАЗГЙМ ПЕЧ АМААЎАІА: ЭТУОН

<sup>3</sup>g 8 δτι το χώρει 201. 9 ή εύλογία του διάφαλμα 27.
3k in L (Tuki p. 49) ab V. 2 in T. — Überschrift πταpeqnot V, πτερεσποτ L. — παθεσαλώμα L, παθεσαλ
λωμ V. 1 οτ L Tuki, ετ V. — αταιμαί VL, αμμαί Tuki.
— πετ]θλιβε VL, πολιβε Tuki. — μποϊ L, μποεί V. —
εχωεί V, εχωϊ L. 2 οτη φαρ VT, φαρ L. — μπτσοτχαϊ V, μπτσοτχαί μπατ L.

в йток де пхоекс йток паречфо пт ерок

йток плеоол улю етхісе итач[пе]

- 4 [3]й тасми абіхіфкак' бэраі [білхоіс] алв' алафаама
- [АН]ОК АЄ АСІЙКОТК АСІШВО
   [АЇ]ТООУН ЖЕ ПЖОСІФ П[ЄТНАФОПТ]
   [Є]РОЧ К. 9967
- 6 й†и[а]ргот[е ан гнтоү] иге[итва] йлаос бү†оүвнеі йпакфт[е]
- 7 ТФОҮН ПХОСІС МАТОУХОСІ ПАНОУ[ТС] ХЕ ПТОК ПЕ ПТАКПАТАССЕ ОУОН НІМ ЄТО ПХАХЄ ЄРОСІ Є ПХІНХН

повзе п[и]речриове экоуоф[чоу]

« папхоєю пе поухаєї ауф пек[оү]

Psalm 4 griechisch

EIC TO TEXOC EN  $\psi$ AMOIC DAH TO ANYEIA > — —

1 [6]N TO GHIKANGICON MG GICHK[OYCE]

Ende des Blattes.

<sup>3</sup>k 3 nton V dreimal, ntr L dreimal, nton das erste, ntr das zweite und dritte Mal T. 4 αειχιμηκαν V, αϊχιμηκαν LT. — αφωτώ V, ατω αφωτώ L. — εροι εβολ LT, εροει V. — печтота T, печтоот етота LV. 5 αϊνικοτή LT, αεινικοτή V. — ατω αϊωθιμ L, αειωθιμ V, αϊωθιμ T. 6 επτοτήμει V, επτοτήμει LT. 7 ματοτήμει V, ματοτήμει V, ατοι ακπατάς T, ητον πε πτακνατάς ce VL. — οτον LV, ποτον T. — εροει V, εροι TL. 8 ποτήμει V, ποτήμει V, ποτήμει V, εχώ πεκλαος LT. 4g iv φαλμοίς: έν διμνοις φαλμός ναι. φόξη οπ. ναι.

B. Schrift und Fasern laufen parallel. KG. 9910 Psalm 4 griechisch ри фет епуатаную мог [ОІК]ТЕІСОЙ МЕ КАІ ЕІСАКОУСОЙ ТНС просеухис моу з уют эпорфифи ефс поте варукарал ІНА ТІ АГАПАТЄ МАТАЮТИТА КАІ ZH тегте фераос алафаама 4 КАІ ГИФТЕ ОТІ ЄӨХҮМАСТФСЕН КС TON OCION AYTOY [KC] GICAKOYCG[T]AI MOY GN TO KGKPA [F] ENAI ME HPOC AYTON Б [ОРГІ] ZЕСӨЛІ КАІ МН АМАРТАНЕТЕ [A AC] FETAL C[N T] AIC KAPALAIC YMON TEITH TAIC KOITAIC YMON KA TANYTHTAI . AIAYAAMA 6 [Ө]ҮСАТЕ ӨҮСІАН АІКАЮСҮНІС КАІ ехпісате епі ки 7 [NO]XXOI XEFOYCIN TIC ACIZCI HMIN ΤΑ ΑΓΑΘΑ [есн]мішен еф нихс то фес то[у] [пріосфпоу соу ке 8 [едф]кас еуфросунин еіс кара[іан моу] [ΑΠΟ ΚΑΡ]ΠΟΥ CIT[ΟΥ Κ]ΑΙ ΟΙΝΟΥ [ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ] KG. 9967 [AYT]ON [GRAHOY] NO[HCA]N 9 [СИ С]РИИ[Н СПІ ТО АУТ]О КОІМНОНСОМ[АІ] кы үппфсф OTTI CY KE KATA MONAC GILI GAILLAI

KATOKICAC ME

<sup>4</sup>g 5 δργίζεσθε : οργίζεσθαι V. — λέγετε : λεγεται V. — εν καρδία επί Β1023 : έν ταίς καρδίαις όμων ἐπί. — κατανόγητε : κατανυγηται V. Τ ἡμίν ΑΒSV : ὑμίν. — ἐσημειώθη : ἐσημιώθη V. 9 ἐπὶ ἔλπίδι ΒV : ἐπὶ ἔλπίδι.

Psalm 4 koptisch

[А] епхик евох нефалмос налуега.

1 [3]м птрафф езраі ерок аксфтм [6]роеі пноуте йталіклюсунн [20]йзтнк, ехфеі уаф иксфтм [20]изтнк, ехфеі уаф иксфтм

з [и]фире ирроме фатиау исти[зит]

Ende des Blattes.

#### II.

KG. 9924. Höhe 8-5 cm, Breite 3-6 cm. Oberer Rand 1-3 cm. Sonst abgerissen.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Psalm 6 griechisch.

Beginn des Blattes.

- (9) [ΟΤΙ 6]ΠΗΚΟΎСΕ [Κ̄C ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ][Κ]ΧΑΥΘΜΟΥ [ΜΟΥ]
- [6] [6] [6] ΚΟΥCÉN Κ[C ΤΗΣ ΔΕΉΣΕΦΟ ΜΟΥ ΚΩ] [Τ]ΗΝ ΠΡΟΣ[6ΥΧΗΝ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΔΕΣΑΤΟ]
- П [АІСХ]ҮМӨЕІНСА[И КАІ ТАРАХӨЕІНСАН]
  [С]ФОАРА П[АНТЕС ОІ ЕХӨРОІ МОУ ЕПІ]
  [С]ТРАФЕІН[САН КАІ АІСХҮМӨЕІН]
  [С]АН СФО[АРА ДІА ТАХОУС]

4k in LT. — еп $\infty$ оп евох пе фахмос п $\infty$ атег $\infty$  L, еп $\infty$ оп евох пефахмос п $\infty$ атег $\infty$  T. — 1 ерог L, ероег V. — апотощіс L, апотощіс V. — паг L, паєг V. — е $\infty$ ог L, е $\infty$ оєг V. — пісотм V, посотм L. 2 прроме V, піроме L.

 $\mathbf{6}$  g δτι έ]πηχόνος  $\mathbf{V}$  ; δτι εἰσήχονος. 11 ορόδρα prius om.  $\mathbf{B}^{\mathbf{4}}\mathbf{S}^{\mathbf{2}}$ , - άποττραφείησαν εἰς τὰ δπίσω καί  $\mathbf{A}\mathbf{S}$ . - καταισγυνθεισαν  $\mathbf{A}\mathbf{S}^{\mathbf{3}}$ .

Psalm 6 koptisch — [6]nx@[k 680\ 2\nabla n6CMOY 2\lambda]
[\$\frac{1}{2} \text{Inm6[2\text{QMOYN n6\psalm6CMOY 2\lambda]}}

B. Schrift und Fasern laufen parallel.
Psalm 6 koptisch.

Beginn des Blattes.

9 [A ПЖОВІС СШТЙ ВПА]СОПЁ [A ПЖОВІС ФВП ПАФ]АНА ВРОЧ 10 [БУЄЖІФІПЕ ЙСВФ]ТОРТЎ ВМ[АТВ ИБІ

[МАХАХЕ ТН]РОУ [МАРОУКОТОУ БПА2]ОУИ ЙС[ЕХІВ]ШЕ [БМАТЕ 2]И ОУБЕПН

Psalm 7 griechisch

[ΥΊΑΧΜΟΣ ΤΟ ΑΛΥ]ΙΑ ΟΝ[ ΗΟΕ [ΤΟ ΚΟ ΥΠΕΡ]ΤΟΝ ΛΟΓΟ[Ν ΧΟΥΟΙ [ΥΙΟΥ Ι]ΕΜΕΙΝ-

I KE O OC MOY ETIL COY HATI]ICA

## III.

KG. 9934 + 9947. Höhe 7-2 cm, Breite 6-8 cm. A. Schrift und Fasern laufen parallel. Linker Rand 2 cm.

Psalm 9 koptisch

(21) [А]КОВФК 2Й ПЕУОЕ[Ю ЙИЕӨАГУІС] 22 2Й ПТРЕ ПАСЕВНЕ ЖІСЕ [ЙМОЧ ФАРЕ]

фике жеро

<sup>6</sup>k in TL. 10 enagor neexsume TL.

<sup>7</sup> g Überschrift (]spaty V: (spatya); (spatya) 39 156 203 263 Compl. Alex. [spaty 154, (spatya) 164 165 171, (spatya) 170 273, spatya) 194, spatya: 290, supatya: 293.

<sup>9</sup> k in TL (V. 1—11 in B). 21 neosoeiy T, nesoe[iy V. 22 nonne L, Hure V.

мееле еьоол сенуеопол зи нела[ожие едол]

23 же пречёнове сетле[10 ммоч гй] нешоүмы йтеч[үүхн] лүш петхійоонс[ сесмоу ероч]

24 х пречён[ове †ноубё йпжоеіс] ката па[фаі йтечорги ична] фіне[ ан

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Psalm 9 koptisch

31 [АЧКТЄ ПЕЧЗО] ЄВО[А ЄТМЄФФТ]

82 [ТФОҮН ПХО]СІС МАРССХІСЕ ЙОІ ТЕК[О] Х. МПРЎПФВ]Ф Й[И]ЗНК[Є]

ва [етве оу апјасевис +ноуес м[пио]у

[АУЖООС ГАР] 2M ПЕЧЗНТ' ЖЕ ПКИА

34 [КИАУ ЖЕ ЙТО]К ЕТ-ПІТНК ЕУЗІ [СЕ МЙ ОУБ]Ф[ИТ] [БТРЕУТААУ ЕЗРАІ ЕНЕК]БІЖ

## IV.

KG. 9961. Höhe 8 cm, Breite 16:5 cm. Überall abgerissen.
A. Schrift und Fasern laufen parallel.

Psalm 16 (17) griechisch.

4 ΟΠΦΟ ΔΝ[ΜΗ ΧΑΧΗCΗ ΤΟ СΤΟΜΆ ΜΟΥ ΤΑ]

ΕΡΓΑ[ ΤΦΝ ΑΝΘΡΦΠΦΝ]

ΑΙΧ ΤΟΥ[C ΑΟΓ]ΟΥΟ Τ[ΦΝ ΧΕΙΛΕΦΝ C]ΟΥ

ΕΓΦ ΕΦΥΧΑΣΑ ΟΛΟΥΟ ΟΚΑΗΡΑΟ

<sup>9</sup>k 22 eper L, epoor VT.

<sup>9</sup>k 32 ижовіс V, ижовіс пиотте LT. 33 испащіне LT, нянащіне V.

5 КАТАРГІСАІ ТА АІАМАТА МОУ ЄН ТАІС ТРІВОІС СОУ

[1]НА МН САЛЕУОН ТА АГАВИМАТА [СОУ]

- 6 [ $\vec{e}$ ] $\vec{r}$   $\vec{e}$ [ $\vec{k}$ ] $\vec{e}$ [ $\vec{k}$ ] $\vec{e}$ [ $\vec{e}$ ] $\vec{e}$ ] $\vec{e}$ [ $\vec{e}$ ] $\vec{e}$ [ $\vec{e}$ ] $\vec{e}$ [ $\vec{e}$ ] $\vec{e}$ ] $\vec{e}$ [ $\vec{e}$
- 7 [OAY]MACTOC[ON TA GACH COY]
  - B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Psalm 16 (17) griechisch

## V.

KG. 9915. Höhe 8.9 cm, Breite 6.4 cm. Uberall abgerissen. A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

## Psalm 24 koptisch

[ VAM NEKN]Y XE ČEMOOU, XI[N ENES]
[ UXOEIC ]
[YAMUREEAE M]NEKWILM[YUSLHA]

<sup>16</sup> g 5 σαλευθή : var. σαλευθώσι AS alii. 6 ότι ἐπήπουσας : ότι ἐπήπουσας S<sup>1</sup> 39 55.

<sup>16</sup> g 14 κεκρομένων Β. 15 τῷ προσώπου Β<sup>1678</sup> 281.

- 7 [пиове] п[та]мпткоуец мп намптатсооун]
  [ ]мпррпеум[ееуе]
  [аримееуе и]ток ката па[фан мпекна]
  [етве текмп]тхристос пхо[еіс]
  8 [оухристос а]уф е[чс]оу[тфи пе пхоеіс]
  [етве пан ч]на†сівф пиетрнове зі тезін]
- [UVSAO US (DYDMANU AO]LIS [LISOWIXYN]

B. Schrift und Fasern laufen parallel. Psalm 24 koptisch

- (15) [же иточ петиатекй ихоүернте] [ евох]гй ппац)
  - [OASHKE 7]NOK

    [OASHKE 7]NOK

    [OASHKE 7]NOK
  - 17 [а небагую] мпагнт' оуф[фс свол] [ангт сво]агн наанаг[кн
  - 18 [АНАУ Є]ПАӨВВІО МІЇ ПА[ЗІСЕ НІТКФ] [ЄВОА] ЙНАНОВЕ ТНРО[У]
  - 19 [ANAY 6N]AXAX6 X6 AYOY[ØØĞ 680A] [AYØ AYM6CTØI] 2Ñ [OYMOCTE ÑXINXONĞ]
  - 20 [гарег ета\үхн нктоухої] [мпртрахифіп]е же а[ігеапіле ерок]

## VI.

KG. 9927 + 9945° + 9957°. Überall abgerissen. Diese drei von mir zusammengefundenen Fragmente passen aneinander und messen 7°8 cm Höhe, 9°5 cm Breite.

A. Schrift und Fasern parallel.

24 k in LT. 7 п[та]митноте: V, итамитнот: LT. — мпрриотмеете Т, мпрриетм[еете VL.

24 k 16 ex.ωει V, ex.ωϊ LT. — nnn[a V, nuna LT. ουωτ V, noυωτ LT.

#### Psalm 25 koptisch

- [АЇМЕСТЕ ТСООУЗЁ ЙИЕТО ЙПОИНРОС]
   [АУФ ЙИ]АЗМ[О]ОС МЙ Й[АСЕВИС]
- [†их]єю єпіє]көүсілетнр[юи]
   [пхо]іс
- [ex]ф инекфи[нь]е тньол
- в [их]оекс хемере псх мпекн[ї] [м]й имхифопе мпекео[оү]
- [мп]ртако йтафүхн ми й[асевнс]
   [ау]ш пашиз [м]й зеиршм[е йсиоч]
- 10 [NAT] EPE TAN[OMIA 211 NEYELX.]
  - B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.
- Psalm 25 (26) griechisch . . . . . . .
  - 6 [ніфомы єн] люфою т[а]с хеірас м[оү] [кы күкаф]сф то бүсілетнігіон [ соү]ке
  - ТОУ АК]ОУСЫ ФШИНИ ДІНЕСЕШС
     [КЫ ДІН]ГИСАСӨЫ П[А]ЙТА ТА ӨАҮ[МА]
     [ СІ]А СОУ

25 k in L/T. 7 Μπεικουσ κίνέσεως σου vide textum Graecum. 8 δειμέρε V, δίμερε L/Γ. 10 ανόμια S<sup>1</sup>, αι ανόμιατ AS<sup>2</sup> alii 13 21 27 39 55 65 fidom fere qui infra, η άνομία 264 286 289.

25 g 6 x5pts om. B. 7 to0 2x05txx; to5 2x05txl pt 13 21 39 65 66 67 69 80 81 99 100 101 102 106 111 112 113 114 140 143 144 145 146 151 152 154 156 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 179 180 181 182 184 185 187 189 190 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 204 206 208 210 211 212 216 217 219 222 223 226 227 263 264 265 267 268 269 270 271 272 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 285 286 289 290 291 292 293 Compl. Ald. Cyrill.

- 8 [КЕ НГ]АПИСА ЕУПРЕПЕНАИ ОІК[О]У [СОУ] [КАІ ТО]ПОИ СКИНФМАТОС АОЗН[С СОУ]
- [куі меду уичы тий фахни мол]
   [куі меду уичы тий фахни мол]

KG. 9917. Überall abgerissen. Höhe 10.6 cm, Breite 5.5 cm.
A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

## Psalm 25 griechisch

- 11 6]ГФ [А]Є ЄН ЖА[КІА МОЎ ЄПОРЕЎӨНІ]
- 6]N EKKYHCIYIC[ EAYOLHC $\alpha$  CE  $\underline{\kappa}$ 6]

## Psalm 25 koptisch

## пефахмос[ й даусід]

- і к]ріне ймоєі п[хоєіс хе анок аі] мооще гії[ таміїтвалент] ауш еікш іїг[тнії епхоеіс ії-†] накім ан
- 2 AOKIMAZE M[MOEL TIXOEIC NETIEI]
  PAZE MM[OEI]
  PICE TIMOELOTE MT. TANET
  - шсе инуе[уоде ми цузнд]
- з ке пекна[ мпемто пнавал евол] ауш абіран[ак гл текме]
- 4 МПІЗМО[ОС МІЙ ОУСУНЗЄДРІОН ЕЧФОУЄГТ]

25 g 12 ο γαρ πους μου AB<sup>164</sup> S<sup>1</sup> Cyrill. Alex. I, 1, p. 500 ; όπ. μ. 25 k 1 Μποει V, Μποι LT. 3 Re V, α LT. — αιραπακ LT. — πιειραποος Τ.

B. Schrift und Fasern parallel.

Psalm 25 koptisch

12 [A ТАОУЄРНТЄ ГАР АЗ]ЄРАТС ЗЙ ПС[О]
[ОҮТЙ ] СІ[А]
[ЧИАСМОУ ЄРОК П]ЖОЄІС ЗЙ МЕКК[АН]

Psalm 26 griechisch

]----

[TOY ALYIA HPO ] TOY XPEICOH: >-

- [кс фштісмоє моу] клі сштір моу[тінл]
   фовненс]омлі
   [кс упераспістне т]не гшне моу л[по]
  - [ TINOC AGINI]ACO
- 2 [ЕН ТФ ЕГГІЗЕІН ЕП Е]МЕ КАКОҮНТА[С ТОҮ [ ФАГЕІН ТАС С]АРКАС МОҮ [ОІ ӨЛІВОНТЕС МЕ КАІ ОІ] ЕХӨРОІ МОУ [ АҮТОІ НСӨЕННСАН К]АІ ЕПЕСАН
- з [бан паратаžнтаі б]п бмб парбм [воан оу фовнонс]бтаі н кар [ала моу ]

## VII.

KG. 9962. Höhe 12 cm, Breite 6.8 cm. Unterer Rand 2.2 cm. Sonst abgerissen.

A. Schrift senkrecht gegen die Fasern.

Psalm 27 koptisch

[мн]пфс иккарф[к ерок пхоек]
 [мн]пфс иккарф[к ерок тар өе йиетвик епес[ит епфи]

25 k 12 оп пенихнеза I..

28 g χρισθη S χρισθήναι Vulg. — καὶ σωτηρία μου 156.

3 smesowy : šmesovy varii ildem fere qui supra.

27 k in L, Lagarde, V. 3-4 in R. I HRRAPON V, nunapon L, Lag.

- [й]прсек тафухн [ий йречриове]
   а]үш йпртакоеі [ий истрешв]
   етаноміа

[ие]тфаже яй оүе[рини мй иет] атоүфоү

[eb]e muebood sii n[eashl]

4 [†N]AY KATA NGY2[BHYG AYO KATA THONHPIA Ende des Blattes.

B. Schrift und Fasern parallel. Unterer Rand 2·2 cm. Psalm 28 griechisch

[YAAMOC T] W AAYELA EZO

[АІОҮ СКИНИС] КН

- I [ENERKATE ΤΦ]  $\overline{\text{KΦ}}$  γ[I]OI  $\overline{\text{ΘΥ}}$  [ENERKATE ΤΦ]  $\overline{\text{KΦ}}$  γΙΟΥς ΚΡΙΦ[N] [ENERKATE ΤΦ]  $\overline{\text{KΦ}}$  ΔΟΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙ[ΜΗΝ]
- 2 [GNGΓΚΑΤΘ ΤΦ] ΚΦ ΑΘΣΑΝ ΟΝΟ [MATI ΑΥΤΟΥ] [ΠΡΟCΚΥΝΗCΑ]ΤΘ ΤΦ ΚΦ ΘΝ ΑΥΑ[H] [ΑΓΙΑ ΑΥΤΟ]Υ
- 3 [ΦΩΝΗ ΚΎ ΘΠ]Ι ΤΏΝ ΥΔΑΤΏΝ [Ο ΘΌ ΤΗΟ ΔΟΣ]ΗΟ ΘΕΡΟΝΤΉΟΘΝ [ΚΌ ΘΠΙ ΥΔΑΤ]ΏΝ ΠΟΧΧΏΝ
- фонн ку ен м]есатопьейей фонн ку ен ис]хл.

Ende des Blattes.

<sup>27</sup> k 3 мпртаної L, мпртанові V, мпртано Lsg. оп неосот В, мпессот VL.

<sup>28</sup> g Übersehrift ἐξόδου σχηνῆς τῷ Δαυιδ ψαλμός 175, ἔξοδος σχηνῆς ψαλμός τῷ Δαυιδ 214. 2 ἐν ὀνόματι 268, τῷ ὁ. 210. Dazugefügt wird in 154 ἄρατε θυσίας και εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτου.

#### VIII.

Die Fragmente 9913, 9925, 9940, 9959, 9965, 9968, 9970 und 9971° gehören zusammen und sind die Reste eines Doppelblattes mit 4 Seiten Text. Die Breite eines Blattes betrug 13·5 cm; ein Teil der Höhe ist noch erhalten, nämlich 23 cm. Der obere und der untere Rand liegt ebenfalls noch vor, er mißt 3 cm. Gegen die Mitte des Doppelblattes sind je 2 cm frei.

Das Doppelblatt ist in der Mitte, obwohl nicht gerissen, mit einem Bindfaden geheftet, die beiden Löcher sind 1.4 cm voneinander entfernt.

Die Fragmente sind so anzuordnen:

9968 9971

9925 9959

9965

9940 9913 9970

Das Fragment 9968 hat 4.5 cm Höhe, 11 cm Breite. Es enthält den oberen Rand des einen Blattes mit 3 cm Höhe.

Das Fragment 9971 hat 4 cm Höhe, 10.8 cm Breite. Es enthält ebenfalls den oberen Rand, und zwar des anderen Blattes. Gestalt und Lage dieser beiden Fragmente ist so, daß man annehmen muß, daß sie durch denselben Riß oder Bruch von dem Doppelblatt in gefaltetem Zustand abgetrennt worden sind-

Das Fragment 9925 hat 15.2 cm Höhe, 15 cm Breite. Es enthält den oberen Rand bei beiden Blättern sowie die gegen das Innere zugewendeten Ränder der Schrift des Doppelblattes. In der Mitte, 3.2 cm unterhalb des oberen Endes, steckt der Bindfaden. Diese drei genannten Fragmente schließen knapp aneinander an.

Das Fragment 9959 schließt nur an 9971 knapp an. Höhe 15 cm, Breite 6:7 cm.

Das Fragment 9965 grenzt ebensowenig unmittelbar an als die anderen folgenden Fragmente; es stammt von der unteren Ecke des einen Blattes. Höhe 6:4 cm, Breite 5:3 cm. Rand nach außen 2 cm.

Das Fragment 9940 ist vom unteren Ende desselben Blattes wie 9965; Höhe 6 cm, Breite 8 7 cm, unterer Rand 3 cm.

Das Fragment 9913 ist ebenso wie 9970 vom unteren Teile des anderen Blattes. Höhe 7 cm, Breite 6 cm.

Das Fragment 9970 hat 5 cm Höhe, 3 5 cm Breite.

#### 1. Blatt.

Seite. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.
 Anfang des Blattes.

Psalm 28 griechisch

- φωνη κόλ σλίντως κεφοροίλς]
   ελνολ
- 6 КЫ АБПТҮ[ИБІ АҰТАС ФС ТОЙ МО] СХОЙ ТО[И АВАЙОЙ] КЫ О НГАПН[МЕЙОС ФС УЮС МОЙО] КЕРАТФИ
- 7 фФИН КУ А[АКОПТОИТОС ФЛОГА] ПУРОС
- фомн кү сү[и]се[юмтос ернмом]
   сүнсекен кс тим [еримом каанс]
- э фшин кү катарт[ізоменоү елафоүс] каі апокалүүеі а[рүмоүс] каі ен тш наш аү[төү пас тіс ае] геі дозан
- 10 KC TON KATAKAYC[MON KATOIKIEI KAI]
  [K]AGIEIT[AI KC BACIAGYC EIC TON]
  [AIŒ]Ņ[A
- 11 exciderant 4 nel 5 lineae
  [HEYARMOC NAAYGIA GBOX 2N TG2IH]

Psalm 28 koptisch

[ ПТЕСКНИН ] КН

1 [Аніне МПЖОЄІС ЙОНРЕ] МПНОЎ [Аніне МПЖОЄІС ЙЗЕН]ОНРЕ Й

28 g 5 καὶ συντρίψε: 8° et 13 21 27 39 66 67 etc. varii lidem fere qui supra. 6 μοντ]κεράτων V 156 (185 ex corr. primae manus): μονοκερώτων. 8 καὶ συνσισε: S 13 61 66 etc. varii lidem fere ut supra. 10 καθιετει Β<sup>1028</sup> Β<sup>1</sup>. 28 k in L, Lagarde.

[ OÏAG ]
[ANI OYTAGIO MÑ OYTIM]H M̈ПХO

- 5 [Уил одеоод миельти] [одффід михоекс ги] делудун
- я тесми михоеі[с яхи ммоол]

  з тесми михоеі[с яхи ммоол]
- 4 тесми мпжое[іс зії оубом]

Ende des Blattes.

1. Blatt, 2. Seite. Schrift und Fasern laufen parallel.

Anfang des Blattes.

## Psalm 28 koptisch

- 4 [т]есми мпжоеіс гй оүмйтное [т]есми мпжоеі[с ечоү]ффч йй [кедрос]
- 6 [интреураза милі]ванос йов [мимасе]

[аүш пмергт ечо йөе] йиоүшн

- г [одаз исте] мом и техно и т
- [пхоеіс изкім] етернмос' ії
   [кажис]

<sup>28</sup> k 2 ατλε L, ατλη V, Lag. — ετοταβ Lag., ετοταβ VL. 3 ριώπ ρεημοστ L, Lag., ριώπ ηρ[εημοστ V. (5 μη ηλιβανός Lagarde.) 7 η[οτιμος V, ηστιμος Lagarde, εποτιμος R. 8 εςημα Lag., L, εςημα R.

- [идни]
   [идни]
   [идни]
   [идни]
   [идни]
   [идни]
   [идни]
- 10 exciderunt quattuor lineae ΠΧΟΘΙ[C ΝΑCΜΟΎ ΕΠΕΊΑΛΟC ΖΝ] ΟΥΕΙ[PHNH]

εις τ[ο τέλος ψάλμος φαής] του [ εγκλινισμού του οι] κου [του αλύεια

# Psalm 29 griechisch

- 2 үүшсш[ се ке оті үпелавес ме] каі оүк[ еүфранас тоус ехөроүс] моу б[п еме]
- 8 КЕ О ЕС М[ОУ ЕК]ЕКРАЗА ПРОС СЕ [КАІ ТАСФ МЕ]
- 4 [ΚΕ ΑΝΗΓΆΓΕΟ 6]Σ ΑΔΟΎ ΤΗΝ ΨΎ [ΧΗΝ ΜΟΥ]

Ende des Blattes.

#### 2. Blatt.

 Seite, im ganzen die 3. Seite. Schrift und Fasern parallel.

Psalm 29 griechisch

ECCICAC ME EK TON KATABAINO[NTON]

EIC AAKK[ON

28 k 9 πησειοτά L, πητεειοτά V, ημισοτά R, Lag. 29 g εξ το τέλος σm. 21 27 66 140 144 146 150 156 166 172 173 180—2 185 197 199 206 210 217 222 262 268 272 278/9 282 285 286 289 291 Compl. Alex. 1 έχθρούς σου 289.

- 5 Ψάλατε τω κ[ῶ ο]ι οςιοί αγτογ και εξομολ[ογε]ίσθε τη μνημη της αγιω[ογ]νης αγτογ οτι οργη εν τ[ω θ]γμω αγτογ και ζωή εν [τω] θέληματι αγτογ
- 6 ТО ЕСПЕРАС А[YA]ІСӨНСЕТАІ КААУ ӨМОС

ΚΑΙ ΕΙΌ ΤΟ Π[ΡΦΙ Α]ΓΑΝΝΙΑΘΕΙΟ

- A CLO YE GIL[Y E]N TH EAGHN[I]Y WOA
- 8 ке еи тт [ обхи]маті соу паресхоу тт ка[алеі м]оу дунамін апестре[фас де т]о простпон соу каі еге[инони] тетарагм[е]нос
- в пр[о]¢ се ке [кекра]ѯомаі [каі]
   прос т[ои би] моу денонс[омаі]
- 10 [ΤΙC Φ]ΦΕ[ΛΕΙΛ ΕΝ] Τ[Φ ΔΙ]Μ[ΑΤΙ ΜΟΥ]
  ΕΝ [ΤΦ ΚΑΤΑΒΗΝ]ΑΙ ΜΕ Ε[ΙC]
  ΑΙΛ[ΦΘΟΡΑΝ]
  ΜΗ ΕΣ[ΟΜΟΛΟΓΗCΕ]ΤΑ[Ι COI ΧΟΥC]
  Η ΔΝΛ[ΓΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΛΝ COΥ]

<sup>29</sup> g 3 εἰς λάκκον διαφαίμα 196. 4 τῆ μνήμη: την μνημην 13 67 156 167 184 194 206 208 269 275—278 286. 5 ψάλατε: ψάλλατε Β. 6 ἐγὰ δὲ εἶπον 190 210 262 Basil. Μ. Ι 364, Theodoret I 789, Procop. II 453. — ἀγαλλιάσεις: αγαλλιάσεις V. 7 παρεσχου: παρασχου ABS 21 27 55 (66 ut videtur) 67 81 151 178 183—185 (190 corr. nt in Ed.) 202 204 206 210 211 273 275 278 279 (286 corr.) Ald. Didym. de Trin. p. 11. — καὶ ἐγεννήθην 169 184 277 282 286. 9 ἐν τῷ καταβῆναι: ἐν τῷ καταβαίνειν 13 21 66 67 69 80 81 99 100 102 106 111—115 146 150—152 154 162—195 178—184 187 189—191 193—195 200 —206 210 211 214—217 219 222 223 226 227 263 267—286 289—293 Compl. Ald., καταβαίνειν 8². 10 εγενηθη μοι 156, εγεννηθη 184 277.

- 11 НКОУСЕ[ КС КЛІ БЛЕ]НСЕ М[Б
- 12 естрефас то[и к]опето[и [моу е]іс харан [ем]оі [алерр]неас т[ои са]ккой мо[у каі] [пер]іе[ешсас] ме еуфр[осуйни]
- 18 [ORDIC AN YAAH CO]I [H AOZA MOY]
- Blatt, 2. Seite; im ganzen die 4. Seite. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Psalm 29 koptisch

t heak edge xe yegout,

ум микелфья[ие и]иухухе ехф

- 2 HXOGIC HANOYT[6 A]IXIGKAK 62 PAI 6POK AKTAA[6]OGI
- з пжоеіс акії таф[ү]хн еграї гії аміїте

актоужові євох [гії] нетвик' є песит' єпар[аї]

- 4 фа[а]хы епхоекс и[ечпе]тоухав йт[ө]тйоүший [ евох] йперпме фа[а]хы епхоекс и[ечпе]тоухав
- уну фоле е[sloole]

  так одоне е[sloole]

  так одоне е[sloole]

  так одоне е[sloole]

29g 12 φάλη: φάλλη (143) 145 146 165 (166 ex corr.) 170 —173 181 184 185 189 121 203 204 216 223 270 274 277 279 280 283—285 290—292 Chrysost. 9, 643, ψάλλει 144 169 202 289, ψάλω 156, ψάλλων 188, ψάλει 194 (278 corr.).

28 k 1 exωi LR, exωei V. 2 artaλ[σ]oei V, artaλσοϊ L. 3 antoτxoei VB, artoτxoi LR. 4 mnepnmeete VB, mnpnmeete LR. 5 negσωητ VLB, negσοητ Lagarde.

- [XE M-NY]KIN[ VI] MY ENE[5]
- 7 пжоєїс 2м пе]ко[ушці а]к†и[оусом [єп]аса[а

YKKLE] μέκιο [ Υε εβογ γι]αλαμ[ε

- 9 [ОҮ ПЕ П]ЗНҮ М[ПАС]NОЧ ЗМ ПТРА [ВФ]К ЕПЕС[НТ Е]ПТАКО [МН ЕР]Е ПЕХО[ҮС И]АЕЗОМОЛОГІ И[АК [МН Е]ЧИАЖФ [Й]ТЕКМЕ
- 10 [X 11X]OGIC COT[M X4N]X NX[I [A 01X]OGIC COT[M X4N]X NX[I [OOC]

### IX.

Von dem Blatte sind sechs Fragmente erhalten, die so anzuordnen sind:

> 9936\* (Fragmente) 9936\* (Fragmente) 9949\* + 9949\* 9945 (Fragmente) + 9938

9936\* hat 4.5 cm Höhe, 4.5 cm Breite; es ist überall abgerissen.

9936 hat 3.2 cm Höhe, 4.4 cm Breite; es ist überall ab-

gerissen.

9949\* hat 4.5 cm Höhe, 3.7 cm Breite; es ist vom linken Beginne der griechischen, respektive vom rechten Ende der koptischen Seite; daher trägt es noch den freien Rand in der Breite von 1 cm.

<sup>29</sup> k 6 deixooc V, dixooc I. 7 dutom Lagarde, anth[ofom VI. 8 eindxiyind]n nxo[eic] V, eindxiyindr eopai enxoeic L, eindxiyindr eopai epon nxoeic Lagarde. 9 ndezomodocei Lagarde.

9949 hat 4.7 cm Höhe, 4 cm Breite; es schließt sich unmittelbar an das vorhergehende an.

9945 (Fragm.) hat 6.4 cm Höhe, 4.2 cm Breite; es ist so

zu beurteilen wie 9949\*, Rand von 1 cm Breite.

9938 hat 4 cm Höhe, 3 5 cm Breite, es schließt sich unmittelbar an 9945 an.

# A. Schrift und Fasern parallel.

## Psalm 30 griechisch

- (19) [ GZOYAG]NIDC[GI
- 20 [ ΦC ΠΟΛΥ] ΤΟ ΠΛΗΘΟ[C ΤΗС ΧΡΗСΤΟΤΗΤΟC] [ ]COY ΚΘ

[ нс екруфас ] ток фов[оуменок се]

[ EXEIPTACE ] TOIC EATH[ZOYCIN]

[ GIII CG GNAN]TION TOD[N YION TON]

умоь]Фиол

- 21 [ΚΑΤΑΚΡ]ΥΨΕΙC ΑΥΤΟ[ΥC ΕΝ ΑΠΟΚΡΥΦΦ] [ Τ]ΟΥ ΠΡΟCΦΠ[ΟΥ COY ΑΠΟ ΤΑ
  - Ρ]ΑΧΗς ΑΝΘΡ[ΦΠΦΝ

[СКЕПАСЕІС АУТОУС ЕН СКНИН]

ANO AN]TIAO[FIAC FACCCON]

- 22 [6]ΥλΟ[ΓΗ]ΤΟς Κ[C ΟΤΙ ΘΘΑΥΜΑСΤΦ] ΛΕΙ ΠΕΡΙΟΧΉς
- тие[ь]ымун убу так баруга так ба

АІХ ТОУТО БІСН[КОУСАС КЕ ТНС] фшинс тнс [ Денсефс моу] би тф кекр[агенаі ме прос се]

<sup>29</sup> g 20 χύρτε om. S<sup>1</sup>. 23 έγὼ δὲ εἶπον 184 190 210 Theodoret I 799, cf. 216, δὲ om. 289. — ἀπέ[ρ]ριμμαι ἀ[πό? oder ἀπέ[ρ]ριμμαι ἄ[ρα? ἀ. ἄρα Βοτοι π. S<sup>1</sup>. 55 156. — προσώπου om. S<sup>1</sup>. — χύρτε om. AS.

- 24 AFARHCATE TO[N KN HANTEC OI]
  OCIO[I] AY[TOY]
  OTI [ AAHOGIAC EKZHTEI KC]
  KAI A[NTAROAJAŒCI TOIC REPIC]
  C[ŒC ROIOYCIN YREPHĢANIAN]
  25 ANFAPIZECOE
- B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.
  Psalm 30 koptisch
  - (1) [ TEKAIKA]IOC[YNH ]

    2 [PIKE MINEKMA]AXE EPOE[I NÎT]

    [ GENH ETOYXOE]I

    [ GWONE NAEI ] EYNOYT[E ÑNAGJTE]

    [ AYW OYHEI ] EMAMINW[T' ETOYXOEI]

    3 [XE ÑTOK N]E NATA[XPO AYW]

    [ NAMAMINWT]

    [ ETBE NEKPA]N KNAXIMO[EIT 2HT]

    [ AYW NÎT]CANOYOJT

    4 [KNANT EBO]A 2Ñ TEEIS[OPSC]
    - [KNANT GEO]A SÑ TGGIG[OPGC]
       [MANT GEO]A SÑ TGGIG[OPGC]
       [MANT GEO]A SÑ TGGIG[OPGC]
    - [же йток пе тана]фте -5 [+насоїае йна]пйа ен[е]ксіж
    - [AKCOTE MMOE]I IIXOEIC [II]NOYTE
      [NTME]
    - [ SIT GUXINXH]
      [AKMECTE NET2A]PES EMITETOOY

<sup>29</sup> g 24 of Soute : of Tyrot 72. - Str om. 81.

<sup>30</sup> k liegt vor in L. Lagarde, v. 6 in R. 2 ethotte VL, eothotte Lag. — εμαμιώτ V, μμαμιώτ Lagarde. 4 τε εισ[ορσε V, τεισορσε Lag. 6 μπετιμοτείτ Lag., εμπετιμοτείτ V. — αικαρτιεί V, αικαρτιί Lag.

7 [†NАТЕЛНА ТА]ЕУФРАНЕ ЕЖЙ [ ПЕКНА ] [ЖЕ ЙТОК АКБ]ФФТ ЕЖЙ ПАӨВВЮ [АУФ АКТОУЖЕ ] ТАЎУХН ЕВОЛ 2Й [ NAAHATKH]

В [АҮШ МПКТААТЕ ЕТООТЯ М]ПЖАЖЕ В [АКТАЕ НАОЧЕРНТЕ ЕРАТ]ОУ ВП
 В [ПТООЧОСТЯ]

#### X.

Die Fragmente 9928, 9937, 9966, 9958 gehören zusammen. Sie lassen auf eine Höhe des Blattes von mindestens 21 cm schließen. Die Anordnung der Fragmente ist folgende: 9928

Kein Fragment schließt unmittelbar an.

Fragment 9928 hat 9 cm Höhe, 8 cm Breite; es ist auf allen Seiten abgerissen.

Fragment 9937 hat 11 cm Höhe, 7 cm Breite; es ist ebenfalls überall abgerissen.

Fragment 9966 hat 6.5 cm Höhe, 5.5 cm Breite; es zeigt 1.4 cm Rand.

Fragment 9958 hat 5.5 cm Höhe, 3 cm Breite; es ist überall abgerissen.

A. Schrift und Fasern laufen parallel. Psalm 30 koptisch

[λ πλλ] 26 ωχη [2η ογμκας 12 μα] [2 μα] η το μα το μα

30 k 7 ежм паоббю L, Lag., ежн п. V. — паоббю V, паоббею Lag.

- 11 [ХЕ]ФФПЕ ЙНОБИЕ[Б ПАРА НА]
  [ ХА]ХЕ ТНРОУ
  [АУФ] ЙИЕТЗІТОУФЕ[І ЕМАТЕ]
  [АУФ]ЙЗОТЕ ЙИЕТ[СООУИ ЙМОІ]
- \*12 [X6 Y\bar{b}u]@86@ 2\bar{u} \text{ ue[\frac{1}{2}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e}]\text{ e}}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e]}\text{ e}}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e]}\text{ e}}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e]}\text{ e}}\text{ e[\frac{1}{2}\text{ e]}\text{ e}}\text{ e]}\text{ e}\text{ e}\tex
  - 13 [ж6] хеіс[ф]тм [епсфф йзх2]
    [еүоүнз зм пакфте]
    [зм птреусфоүз гюусоп ероеі]
    [ауфожие ежи тафухн]
  - 14 [ANOK AG AIKA?THI СРОК ПХО]СІС [AIXOOC ЖЕ ЙТОК ПС ПА]NОУТС
  - 15 ере нак[анрос гії нек]біх матоуж[о]еі ет[біж ійна]жаже мій нетпит ійс[ші]
  - [M]YLOAXOEI SM II[EKN]Y LIXOEIC
  - 17 [м]пртражищие ж[е ле]ифф егран ерок
    - [6] У Е ЖІРОЧ БІ П [АСЕ] ВНС АУФ [N] СЕЖІТО[У Е АМЙТЕ]
  - Сізн[т ми олстад]

    [и]етжт й[олуноміт ез]ол[и]

    [и]етжт й[олуноміт ез]ол[и]

    [и]тьоль, м[ио иеи иес]йотол и

    [и]тьоль, м[ио иеи иес]и

    [и]тьоль, м[ио и и

    [и]тьоль, м[ио и

    [и]тьоль, м[ио и

    [и]тьоль, м[и]тьоль, м[ио и

    [и]тьоль, м[и]тьоль, м[и]т

<sup>30</sup> k in L, Lagarde. 11 πηετοιτοτωί L, Lag., πηετοιτοτωε[1 V. — Der Stiebos πετηλό εροϊ λόστε πλολόλ μποϊ fehlt in V. — λότριωβος VL, λότριλωβος Lag. — πε[τοητ V, πετοητ RL. 12 ποτοπλότ LR, πηιο[π]λλότ V. 15 αϊκώτα L, λεικ[ω]τα V. 15 πεπητ L, πετημτ RV. 16 μλτοσχοί L, μλτοσχοεί V. 16—17 πεπηλ πεχοείς gehört zu 16 in LV, πχοείς zu 17 zieht R. 17 λίωμ L, Lag., λε]ιωμ V.

- 19 [ЖЕ НАЩЕ ПАЩАІ ЙТЕ]КМ[ЙТХРИСТОС] [ПЖОЕІС] [ТАЇ ЕНТАКЗОПС ЙНЕТЎЗОТЕ ЗНТК]
  - B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

# Psalm 30 koptisch

- [ ме] [АКТОФС ЙМЕТЗ] [БАПІЗЕ ЄР[ОК] [ЙРФ] [МПЕМТО ЄВОХ] ЙЙФНРЕ Й[ЙРФ]
- [60] [КИАЗОПОЎ ЗЙ] ППЕӨНП ЙПЕК[ЗО] [6060] ТО]Р.[Т]Р ЙРРФМЕ [КИАРЗА]ІВЄС ЄРОЄІ ЗЙ ОЎЗ[АІВЄС]
- 51 [UXOGIC CM]YWYYL, XC 74-[COA]
  [ WLEAN]Y 51 OAUOYGIC 6[CLY]
- [MUYCOUC SM ULDAROR ESDAI OABHK]

  [ELBE UZI YKCOLM EUECSDOOA]

  [XE MERDY]K Y[ISE EB]ÖY NUYSÜLÜ NEKBYY]

  53 [YNOK YE YE]IXOOC SM LYEKCLYC[IC
- 28 Μ[ερε πχοσις Νεαπετογάλε τηρογ] Χε ερε π[χοσις σίνε πςλ] Μμντ[με λύσ ανα[τογείο πνετ]χοςε π 2HT εμ[ατε]
- им, ед[зеу]йгсе еижоекс жьо иде и[еди]знд емеом одой

<sup>30</sup> k 20 nnpome LR, nppome V. — epoot LR, epoet V. — noendac LR, mn otdac V. 21 eopai exoi on otnodic L, on otnodic VR. — taestacie R. 22 mn wanaige R (me waraïge L). 24 enxoeic VR, enaxoeic L.

Psalm 31 griechisch

та то д[аү]ід сүнесеос >—

1 макарі[оі о]ін афеонсан аі ано

мі[аі

[к]аі он е[к]алуфонсан аі а[мар]

тілі

2 [M]AKAPIO[C ANHP Φ OY] MH ΛΟΓΙC[H] ΤΑΙ Κ΄C [ΑΜΑΡΤΙΑΝ]

[O]YAG GCT[IN EN TO CTO]MATI AY[TOY AOAOC]

3 [O]TI GCIT[HCA GRAAMD]OH TA-[
[O]CTA M[OY]

[А]ПО ТОУ [КРАЗЕШ МЕ ОЛНИ ТН]И НМ[ЕРАН]

#### XI.

Die Fragmente 9958° und 9935° gehören zusammen. Keines von beiden schließt unmittelbar an das andere an.

Das Fragment 9958\* hat 12:7 cm Höhe, 8:7 cm Breite; es hat an der Seite einen Rand von 1:7 cm.

Das Fragment 9935<sup>h</sup> hat 7 cm Höhe, 3 cm Breite; es ist überall abgerissen.

A. Die Schrift und die Fasern laufen parallel. Psalm 31 griechisch

4 [ОТІ НМЕРАС КАІ ПҮКТ]ОС ЄВАРУ[ПӨН [ЕП Є]МЕ Н [ХЕІР СОҮ]

<sup>31</sup>g συνέσεως τῷ Δαυιδ: τῷ Δ. συνέστως VS 13 55 80 150 156 164 165 174 182 187 188 202 208 206 286 Theodoret. I, 800 ψαλμὸς τ. Δ. σ. 21 27 39 81 100 106 113 143 144 146 154 166 170 172 179 181 183 185 190 194 195 197 199 201 205 208 210 212 214 215 219 222 223 227 264 265 267 268 270 —278 275 277—283 285 289 290. 1 ἀρεθησαν S 39 69 101 106 144 165 169 172 181 199 210 264 (272 mg) 281 284 285 (292 mg). — εκαλυφθησαν V 188, ἐπεκαλυφθησαν νυὶς, ἀπεκαλυφθησαν 106 144 154 165 194 205 208 222 m. rec. 276 277 279 282 283.

- [е]мпагн[ияі] ұқанөан [естра]фии е[іс тахаі]пфыян ен тф
- 5 [THN] ΑΜΑΡΤ[ΙΑ]Ν ΜΟΥ ΘΓΝΩΡΙCΑ [ΚΑΙ Τ]ΗΝ ΑΝ[Ο]ΜΙΑΝ ΜΟΥ ΟΥΚ ΘΚΑ [Α]ΥΨΑ [ΘΠΑ] ΘΣΑΓΟ[ΡΘ]ΥCΦ ΚΑΤ ΘΜΟΥ ΤΗΝ [Α]ΝΟΜΙΑ[Ν ΜΟ]Υ ΤΦ ΚΦ [ΚΑΙ CY] ΑΦ[ΗΚΑC] ΤΗΝ ΑCΘΒΘΙΑΝ [ΤΗC ΚΑΡΑΙΑC] ΜΟΥ ΑΙΑΨΑΛΜΑ

31 g 4 dy 26 dunayyyai uct 21 39 55 66 67 69 80 81 99-102, 106 111-115 140 143-146 150-152 162-166 168-175 177-181 183 185 187-191 193-197 199-206 208 210 214 -216 219 222 223 226 263 264 268-286 289-293 Chrysost. XII, 103, Theodoret, I, 802 in Cat. Nic. II, 184, Syr. Bar.-Hebr., Arm. Ed. Slav. Vindob. ev to enzytym us: 27 + us 154 ev to tayrevat ust 156. Alex. sv tar sumayivat ust 267 - axaybay: axayba; 55 184, Arm. Ed. 27.2762 195 204 215 277 278 290 Ald. - 3:2522022 om. 21 102 106 111 113 140 146 151 156 162-168 171-175 181-184 187-189 191 193-197 199 204 208 217 226 227 263 269-271 274 275 277 280 282-286 289-293. 5 the fuzotize use: the decular use AS2 13 21 39 66 67 69 80 81 99-102 106 111-115 140 148-145 150 151 154 162-175 177-183 187 189-191 193 194-197 199-206 208 210-213 214-217 219 222 223 226 263-265 267-271 273-286 289-293 Basil, M. I. 123 Chrysost, XII, 98. Slav. Vindob, delictum Vet. Lat. - xai την ανομίαν μου: και την αμαρτίαν usu AS2 21 39 66 67 69 80 81 99-102 106 111-115 140 142 144 145 150 151 154 162-175 177-183 187 189-191 193-197 199-206 208 210-212 214-217 219 222 223 226 263-265 267-286 289-293 Basil, M. Chrysost, Slav. Vindob. - áuzotlav pro ávoulav secundo loco B. Cyrill, Alex. I, 1, p. 368. — дефайна от. 21 55 99 102 106 111—113 140 146 151 156 162-175 179-184 187-191 193 194 196 197 199 208 217 226 227 269-271 274 275 277 279 280 282 283-286 289-293.

- в [үпер таүтнс п]росеузеты пас о [сюс] ен карф еүфетф [панн ен ката]каүсмф ўдатфн [полафн п]рос [аүт]он оү [к еггүоүсі]
- τ [сү ει моү катафүгн ап]ο θ[α]ψ[ε]ΦС
- B. Die Schrift läuft senkrecht zu den Fasern.

Psalm 31 griechisch

11 [бүфранөнте епі кіі каі агалаі] асоб алка[юі] каі каухас[об панте]с оі бүө[сіс] ти караіа

Psalm 31 koptisch

AA HATMNTPMN[2H]T NAAY6[1A]

1 насіатоу ійнен[та]үкш ев[оа]
ійнеуаноміа

MN NENTAYROSC [6]BOX EXTI [NEY]

- илен пове еро[ч л]и оуле микроч ги [те]чтлп[ро]
- же асікарфеі а п[акеєс рас 2м] птражіфкак [своа м] пегооу тир[ч

31 g 6 προσεύξεται πρός σέ vulg., πρός σέ απ. V. 277 289. Theodoret. I, 803 — πᾶς δοιος πρός σέ BS<sup>1 2</sup>. 11 ἀγαλλιᾶσθαι 165 184 285, καυγᾶσθαι 278 283.

<sup>31</sup> k in LB, Lagarde. 1 cf. 2 παειατού V, παΐατού L, Lag. 2 παερποβε Lag., παει ποβε VLB. — ούως μππρος V, ούως εμππρος L, ούως μμπ προς Lag., ούως μ]μπ προς Β. 3 ως αεικαρωεί V, αικαρωί ως L, αικαρωί ως Lag.

ттра[тшас ное ийифонте]

эектое[і е]үта[аліпшріл гм]

ока гм пегооу м[й теушн а тек]

#### XII.

Die Fragmente 9963 und 9939 passen so aneinander, daß an ersteres unten sich das zweite anschließt:

> 9963 9939

Das Fragment 9963 hat 9 cm Höhe, 6.2 cm Breite.

Das Fragment 9939 hat 12.5 cm Höhe, 9.5 cm Breite.

Beide sind überall abgerissen.

A. Die Schrift und die Fasern laufen parallel. Psalm 36 koptisch

- [идз]box,bex <u>и</u>[иедовзе ежфд] (15) [иbеды]иове [итф зднд ентичнос]
  - [XE] 4emûl, XE [UE4500Å NHÅ]

    18 [UXO]EIC YE NYC[@RE NC@4]
- 14 [A] пречриове [ТФКМ ПТЕУСНЧЕ]
  АУСФИЛТ ПТПТ[ЕУПІТЕ ЕТАУО Е2]
  РАЇ ПОУЗНК[Є МП ОУЄВІНП]
- 15 ΕΚΦΝΕ ΝΝΕΤΕ[ΟΥΤΦΝ ΣΗ ΠΕΥΣΗΤ] ΕΡΕ ΤΕΥCHAE ΒΦ[Κ ΕΣΟΥΝ ΕΠΕΥΣΗΤ] ΑΥΦ ΝΤΕ ΝΕΥ[COTE ΟΥΦΦ]

<sup>31</sup> k 4 Acintoc V, Airtoi L, Airtoi Lagarde.

<sup>36</sup>k in LB, Lagarde V. 14f. in R. 13 eqσωщτ Lag., qσωщτ VL. 14 ατωμπτ RVL, ατωμπτ Lagarde. — πτητ[ετπιτε V, πτετπιτε R, [π[τ]ετπιτε B. — (ατατο B, εταοτο Lag., εταοτω R, ετατο L).

16 напоу оукоу[ї мітажлює є2] оує оуміт[рімао] [єнаф]фс піреч[ріове]

17 же несвоеі йрр[ечрнове нхоуфф] [п]жоеіс де тажро нйд[іклюс]

18 пжоекс сооүй йтезін [йнеч]

ие фу енез им телкуньономіу [иуфф

19 ИСЕИЗСЕІ МПЕЗОО[А МІЗЕВФФИ]

645ООА

[УА]Ф СЕИЗСЕІ МПЕЗОО[А МІЗЕВФФИ]

50 [X6 μ]beagnore ηγιγκ[0]
[ωχ]γχε μπχοεις 5μ [μιδελχι]
[εο]ολ μςεχιςε 5μ ολω[χμ]

[ΑΥΦΧΝ ΝΘ]Ε ΝΟΥΚΑ[ΠΝΟC]

21 ФАРЕ ПРЕЧЁНОВ]Є ЖІ ЄЖФ[Ч [ИЧТМТАЛУ] ФАРЕ ПАІКЛЮС А]Є ФЙ[2ТНЧ ЛУФ ИЧ]

B. Die Schrift läuft senkrecht auf die Fasern,

Psalm 36 koptisch

(23) [AYO 4NAOYEG) TE9]21[H

24 [брфан пајкаюс 2]е ичихф[тортр ан] [же пхоеіс + йто]отч

25 [NGIO ÑΚΟΥ]GI ΠΕ ΑΥΦ ΑΕΙΡ[2ÃΑΟ] [ΜΠΙΝΑΥ ΘΑΙΚΑΙ]ΟΟ ΘΑЧΚΑΑЧ Ν

<sup>38</sup> k 16 nppeq[phońe V, nnpeqphońe Lag., L.
17 nechosi V, nechos Lag., L, el nchos, on choe M. αφοι braechium. — nnpeqphońe Lag., L, npp[eqphońe VB.
18 nteoin V, nteoin B, nneosove L, Lag., τὰς ὑδούς vulg.
τὰς ἡμέρας 55 156. 19 on neosove L, Lag., αneoso[τ V.
25 nhoτί L, nhoτει VB, nhοτει ne Lagarde. — ατω βιτιαμμώνες 4, phil.-hist. Kl. 155, Bd. 1, Abb.

COPI [оуде печеперм]а ечерие пса 26 [MILESOON THEA] WARNY YOU 119-1 [УАФ цеаспериу] иуффие едснол 27 CAROK GROX MIT HEGOOY NKEIPE MULICINY OAA [NLOAMS MY ENE]S MENES XE [UXORIC WE] II XSHM] 28 [АУФ ИЧИ]АКФ АН ПСФЧ ИНЕЧ [HET]OYAAB [CENA2]APG2 EPOOY UJA ENG2 [СЕНАРП]ЗАП ПИСТОУАЛЬ [АУФ ПЕСПЕ]РМА ППАСЕВНС СЕНАЧО[ТЧ] GIBOX [NAIKA]IOC NAKAHPONOMEI MIIK A[2] 29 [YAM CE]NYOAMS SIXMA M[Y ENES] MHESHES 30 [TTAHIPO MILAIKAIOC MEX[GTX HT] софія ГАУФ ПІСЧАЛС НА[ЖФ МПЗАП]

aeip[oeλλο V, ατω αϊρολλο L, αιρολλο Lagarde.—
eagnaag LV, ε α πχοεις παας Lag.— 26 μασηα VL, Lag.,
ματηα Β. 27 μππεθουτ Lag.— ππείρε V, πυείρε LB,
Lag.— πεπές LV, παπές Β.— 28 πηπαπώ πεώς απ Lag.,
ηπαπώ απ πεώς VL.— 29 ππές V, πεπές L, Lag.
30 μέλ[ετα V, παμέλετα L, Lag.

31 [пиом]ос мп[ечиоүте 2м печант] [хүш не]чтло[се илслалте ли] 32 [пречр]нове [-үйгтнч епалклюс]

#### XIII.

Die Fragmente 9951, 9950, 9954, 9918, 9919 gehören zusammen, sie sind in folgender Weise anzuordnen:

9918

9951 9919

9950 9954

Das Blatt, dessen Reste sie sind, maß mindestens 28 cm Höhe und 16 cm Breite. Der obere Rand hatte 2 cm, der linke Rand 2 cm, der rechte Rand 1 5 cm und der untere Rand mindestens 0.8 cm.

Das Fragment 9951 hat 8.8 cm Höhe, 6.5 cm Breite; der Rand rechts beträgt 2 cm, sonst ist es überall abgerissen.

Das Fragment 9918 hat 10.7 cm Breite, der obere Raud beträgt 2 cm, links 1.2 cm.

Das Fragment 9950 hat 11.5 cm Höhe, 6 cm Breite, der Rand rechts beträgt 1.5 cm, sonst abgerissen.

Das Fragment 9954 hat 3 cm Höhe, 6 cm Breite; es stammt vom linken Ende. Unterer Rand 0.8 cm, linker Rand 1.5 cm.

Das Fragment 9919 hat 14.8 cm Höhe, 9.6 cm Breite, rechter Rand 1.2 cm, unterer Rand 1.5 cm (zufällig so groß durch Wegfall der letzten Zeile, die nur auf 9954 steht).

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Anfang des Blattes.

Psalm 37 koptisch

12 АҮХІЙБОЙС ЙБ[І ИБТФІЙБ ЙСА ТА] ТАТІ

умечети полкьой миезоол тнего истание истание истание истание истание истание истание и полквой миезоол тнего и полквой миезоол тнего истание истание

<sup>37</sup> k in LB, Lagarde, V. 18. 20—21 in R. 12 epoct V, epot L, Lag. — noe]nnpoq B, ξελεότητας Gr. vulg., ποπαροq LV — Gr. 8<sup>1</sup> 184 Arm. Ed. βολεότητα, on οπαροq Lag.

14 АСІЎОЕ ПИОУРФМ[Є Є]НЎСФТЙ АН АУФ ЕММЙ ЖІНО ІЗІЙ] ТЕЧТАПРО

15 АСІНАГТЕ С[РОК ПХО]СІС [ПТОК СТНАСФТМ С]РОСІ ПХОСІС [ПАНОЧТС]

16 [XE AGIXOOC] X[E MHIIOT]E NT[E NAXA] XE PAGE MM[OEI]

[8]м птре илуерн[те] кім луже нос

17 ЖЕ АНОК ∱СВТФТ ЕЗЕНМАСТІГЗ АУФ ПАЙКАЗ ЙПЕКЙТО ЕВОЛ ОУ ОЕЮ НІМ

18 же фихапрооуф за панове

19 нажаже йтооу онг ауш сеем

 λΥΟΥΦΟΘ ΕΒΟΛ ÑΕ[Ι] ÑΕΤΜΟΣΤΕ

 20 ΝΕΤΤΦΦΒΕ ΝΑ[ΕΙ Ñ]ΣΕΝΠΕΘΘΟΥ

 20 ΝΕΤΤΦΦΒΕ ΝΑ[ΕΙ Ñ]ΣΕΝΠΕΘΘΟΥ

 ΕΠΜΑ ÑΣΕΝΠ[ΕΤ]ΝΑΝΟΥЧ

 ΑΥ† ΦΤΟΥΗΤ' [ ΕΡΟΕ]Ι

 ΕΒΟΛ ΧΕ ΛΕΙΠΦΤ[' ÑΕΛ] ΤΑΙΚΛΙΟΕΥΝΗ

 ΑΥΝΟΧΤ' ΕΒΟΛ [ ΠΜΕΡΙΤ] ΝΘΕ ÑΝΙ

 ΡΕΨΜΟΟΥΤ' [ ΕΥΒ]ΗΤ

 21 ΜΠΡΚΑΛΤ Ñ[CΦΚ ΠΧΟΘΙΕ ΠΝ]ΟΥΤΕ ΜΠΡΕΛ

 Ende des Blattes.

B. Schrift und Fasern parallel.

Anfang des Blattes.

Psalm 37 koptisch

[ SOK EROY MW]OEI

55 [ \$454K, ELYROHO]EIY HXOEIC MUY

Psalm 38 griechisch

ΑΗ ΘΙΟ ΤΟ ΤΕ[λ]ΟΟ ΤΟ ΙΛΕΙΘΟΥΝ'

38g tčetboov' V, tčtboov vulg., tčtboop III 21 39 80 81 99— 102 106 111—113 142 143 146 150 154 156 162—166 168—

- 2 ЕША ФУАДЕФ ТАС ОДОУС МОУ ТОУ МН АМАРТАНЕЙ ЕЙ ГАФССИ МОУ. ЕӨЕМИЙ ТФ [С]ТОМАТІ МОУ ФУАДКЙ ЕЙ ТФ СУСТ[Н]ИЛІ ТОЙ АМАРТФ ДОЙ ЕЙА[Й]ТІОЙ МОУ
- 3 ЕКФФФӨНІ [К]АІ ЕТАПЕІМФӨНІ КАІ ЕСІГН[СА] ӨЗ АГАӨФІ.
  КАІ ТО ААГН[МА М]ОУ АМЕКАІМІСӨН.
- 4 СӨСРМАМ[ӨН Н КАРАІА МОҮ] СЙТОС МО $^{Y}$  КАІ СИ ТИ М[САСТИ МОУ СККАУӨН] С[С]ТАІ ПҮ[Р]
- 4—5 [ЄЛЛАН]СА Є[Н ГАФ]ССН М[ОУ | 5 | ГНФРІ]
  СОН М[ОІ КЄ ТО П]ЄРАС МОУ
  КЛІ ТОН АР[ІӨМО]Н ТФН НМЄРФН
  МОУ ТІС [ЄС]ТІН
  ТІЛА ГНФ ТІ[У]СТЕРФ ЄГФ

<sup>181 184 186 187 191 194-196 200 201 204-206 210-216</sup> 219 222 223 262 264 267-269 271-273 275-278 284-286 289-293 Theodoret I, 849; 55 193 202 265 274 281 283 (vate ιδίθουμ): 152 185 203 270 — Φαλμος τω Δασίδ 55 66 101 174 177 178 185 187 196 (208 ut videtur) 213 216 264 284. 1 žμαρτάνειν με AS263 18 21 27 39 66 67 69 80 81 99-102 106 111-114 146 150 154 156 163-166 169-176 180 182 183 185-187 189-191 193 195 197 199-206 208 210 213 214 217 219 222 223 227 263 265 268 270-274 277 279-286 289 291-298 Theodoret. 4/5 Ιλάλησα bis 5 πέρας μου ist ein Stiches in BSV. 5 παλαιάς: παλαιστάς Β<sup>23</sup> S<sup>2</sup> 21 27 39 55 66 67 69 80 81 99-102 106 111-114 140 145 150 152 154 156 162-166 160-184 186 187 189-191 193-197 199 200 -203 205 206 208 210-217 219 222 223 226 227 263-265 287-275 277-280 282 286 289-293 Theodoret I, 851, Athan. II, 241, Arm. Ed. Slav. Vindob. — καὶ ὑπόστασις: καὶ ἡ ὑπόστασις ACSV 21 39 66 67 69 81 99-102 106 111-113 140 142-144 154 164-166 168-176 178 179 181 185-187 189-191 198-197 199-203 205 206 210 213-216 219 222 223 262

6 ТАОУ ПАХА[1]АС СООУ ТАС НМЕРАС
КАІ Н ЎПОСТАСІС МОУ ФССІ ОУАСН
СНФПІОН СОУ
ПАНІІ ТА СУМПАНТА МАТАІОТНС
ПАС АНОРФПОС ZФН; АІАЎАХМА

- 7 ΜΕΝΤΟΙΓΕ ΕΝ ΕΙΚΟΝΙ ΔΙΔΠΟΡΕΎΕΤΑΙ ΑΝΘΡΦΠΟΣ ΠΑΗΝ ΜΑΤΉΝ ΤΑΡΑССОΝΤΑΙ ΘΗΚΑΥΡΙΖΕ[Ι Κ]ΑΙ ΟΥ ΓΙΝΦΟΚΕΙ ΤΙΝΙ ΟΥΝΑΣ[ΕΙ Α]ΥΤΑ ΟΚΟ
- 8 КЫ НҮН ТІ[С Н Ү]ПОМОНН МОҮ ОҰХІ КЫ Н ЎПОСТ[АС]ІС МОУ ОҰХІ ПАРА СОУ ЄСТІН
- э апо пасши [тш]и аноміши моу кафаір[є ме]
   опетаос аф[роні є]ашкас ме

263 267-270 272 273 275 277-279 281-286 290-293 Theodoret. - 3:20anux om. 21 55 99 102 111-113 146 156 169 163-166 168-176 181-183 187 191 193-197 199 213 217 226 227 262 263 270-271 275 277-285 289-293. - zóčáv vulg.: půžáv VBS1. 7 tapápostat vulg., tapápovtat VB168 S1 Athan, III, 1, p. 67. — (cóy!) 5 (Kúptog) om. S2 18 21 27 66 69 80 81 99-102 106 111-118 140 142 146 152 154 156 162-166 168-176 178-181 184-191 193-197 200 202 203 205 206 208 211 213 215 217 219 223 226 262-264 267-272 273 275 278-286 289-293 Origenes I, 302, IV, 306. - #202 σεί: παρά σεδ AB1 e 8 SV 13 21 27 55 66 69 80 81 99 101 102 106 111-113 141 142 144 146 150-152 163-166 168-176 178 179 181-187 189-191 193 195-197 199-203 205 208 210 213-217 219 222 223 262-265 267-269 272 274 276 -286 289-293 Theodoret I. c. - Зайдадая от. 13 et reliqui iidem fere ut supra. 9 Edwizz με: Εδωίζε μει 80 99 100 113 140 142 156 168 174 185 186 194 199 201 202 214 264 271 278 275 278 283 285, — κάθαιρ[έ με] V, καθάρισον S³t βύσαί με vulg.

# 10 ЄКФФФӨ[НИ КАІ ОҮ]К ИНОІЗА ТО СТО МА М[ОҮ]

Ende des Blattes.

#### XIV.

Fragment 9930, Höhe 14·5 cm, Breite 2·5 cm. Auf allen Seiten abgerissen.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Psalm 39 koptisch

[Ne]i Ne[TXO MMOC NYEI]

THE MYLOLXI ONE MAC NYEI]

не исф[к ихоекс] е]хфк и[ел олон иім едді] 12 [еле]дечня [исеелфьчие езьті]

[ΑΥ]Φ Ν̈CEX[OOC ΝΟΥΟΕΙΦ ΝΙΜ ΧΕ ΜΑ] ΡΕ ΠΧΟΕ[ΙΟ ΑΪΑΪ]

[ие]тме мп[екоүхдеі поуосіа) иім]

17 [AN]OK AE A[NĒ OYPHKE ANĒ OY]
[Є]ВІНН П[ЖОБІС ПЕ ПАРООУФ]
[ÑТ]OK ПЕ П[АВОНООС АУФ ТАНАФ]
ТЕ ПАН[ОУТЕ ЙПРФСК]

Psalm 40 griechisch

εις το[τέλος ψάλμος τω]

[M] ANYERA]

2 [м]ҳкҳрю[с о сүміфи епі птфхои] кҳі пє[интҳ]

[EN] HMEPA [HONHPA PYCETAL AYTON O KC]

<sup>39</sup> k L, Lagarde. 15 Μαροται πετιμιπε Lagarde. 40g εἰς τὸ τέλος οπ. 55 66 69 144 167, τῷ Δανιδ ψαλμός 173 200.

3 [КС ]ДІАФУА[АЗАІ АУТОН КАІ ZHCAI] АУТОН[ КАІ МАКАРІСАІ АУТОН] ЕН ТН[ ГН КАІ МН ПАРАДОІ] [ДУТО]Н[ ЕНС ХЕНРАС ЕХӨРОУ АУТОУ]

B. Schrift und Fasern parallel.

Psalm 40 griechisch

7 [CYNHEAFEN AN]OM[IAN GAY] [TW]

[ехепореусто ехф ка]і сааа[сі]

8 [GIII TO AYTO]

[κατ εμού εξιθλείσου μυμτές οι] εχθε[οι μολ] [κατ εμού ευοιίζου] το κυ[κυ μοι]

2 [AOFON HAPANOMON KA]TEGE[NTO KAT] [EMOY]

[мн о коімфиенос оухі] просон[сеі тоу]

10 [кы гар о хиос тн]с еірни[нс моу еф] [он напіса]

[о есении артоус м]оу еме[гахунен еп]

II [CY ΔΕ ΚΕ ΕΛΕΗCON ΜΕ ΚΑΙ] ANACT[HOON ΜΕ]
[KAI ANTAΠΟΔΦΟΦ Α]ΥΤΟΙΟ

12 [ен тоутф егифи оті т]евехнк[ас ме оті оу] [мн епіхарн о ех]ерос моу [еп еме]

<sup>40</sup> g 3 φυλάξαι vulg. διαφολάξαι AS 13 21 27 55 66 69 80 81 99—102 106 111—113 140 143—146 150 151 154 156 162—175 178 179 181—183 185—191 193—197 199—205 208 210 211 213—216 219 222 227 262—265 269—285 289—293 Euseb. Dem. Evang. p. 463, Theodoret I, 865. — καὶ ζήσαι αὐτόν οπ. B 186. 7 ἐξεπορεύετο bis κατ' ἔμοῦ ist ein Stichos in BS, ebenso ἐψιθύριζον bis κατ' ἔμοῦ in B. — κατ' ἔμοῦ fehlt in S¹. 12 ἤθέλησας S¹ 21, ἤθέληκάς με 184.

# 13 [GMOY AG AIA THN AKAKI]AN ANT[GAABOY KAI [GCAC MG GNG]TIION [COY GBGBAI]

#### XV.

Fragment 9909. Höbe 22.5 cm, Breite 12 cm, auf allen vier Seiten abgerissen.

A. Schrift und Fasern laufen parallel. Psalm 47 koptisch

- уХет еАму оАфд т [же] етсян[шле у нес]еььфо[А сфоля езоли
- 5 ΝΤΟΟΥ ΑΥΝΑΥ ΝΤΕΕΙΣΕ [ΑΥΡΌΠΗΡΕ ΑΥΦΙΤΟΡΤΡ ΚΙΜ
- иехноу йоойс чил[оуфф] й зоросс
- 8 [К]АТА ӨӨ ЙТАНСШТЙ Т[АЇ ОН ТӨ ӨӨ ЙТАННАҮ
  - [3]й тпохеіс йпжоєіс й[йсом зй тпохіс йпенноуте
  - [А] ПИОУТЕ СМИСЙТЕ М[МОС ФА Е
- 9 [N6]NМ66Y6 6РОК ПНОУТ[6 Ж6 ПСК НА ПТМНТЕ МП6К[АДОС

<sup>40</sup>g 13 ἀναχέαν μευ 66 67 143 156 167 174 188 194 208 210 222 275 279 280.

<sup>47</sup>k in LR, Lagarde, B. 4 nec]eppwo[τ V, necppwoτ L, Lag., necepwoτ R. — ετμα οτωτ V, ετμα ποτωτ LR, Lag. β πτεείοε V, πτείοε LR, Lag. — ατιμτορτρ ατικά LR, Lag., ατιμτορτρ κια V. 7 οττατ LR, Lag., οττατ V. — παεχατ L, παεχαστ V. — ηποτωμη VRL, κ[κατ]ωμις Β. 8 πτακωτά V, επτακωτά L. — τπολίε LB, τπολείε V. — εμπέντε VLR, Lag., εμπτε Β.

миказ ое мискесмол х[и] уб[нха то [ку]ту некьчи пиолде для он де

еіс [ере] текоунам мез палклюсуні [ере] текоунам мез палклюсуні пхо

13 [К]ФТЕ ЕСІФИ ЙТЕТИЗФАЄ [ЕРОС

[ЖЕКУС ЕДЕДИЕЖО]ОЛ Е[КЕГЕИЕУ [ИДУС] [ИДУС] [КФ ИИ]ЕДИЗНД, ЕДЕСЕО[И [ФУ]ЖЕ ЗИ ИЕСОЛОМДЕ

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

# Psalm 48 griechisch

- 2 [АКОҮСАСӨЕ ТАҮ]ТА П[АНТА ТА] ЕӨНН[ЕНФ) [ТІСАСӨЕ] ПАНТЕС [О]І Қ[А]ТОІКОҮН[ТЕС ТНП] ОІКОҮМЕННИ
- 3 [ΟΙ ΤΕ ΓΗΓΕ]ΝΕΙΌ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΏΝ ΑΝΏΝ[ GIII ΤΟ ΑΥ]ΤΟ ΠΑΟΥCΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΤΕ[C

<sup>47</sup> k 10  $\infty$ [п] ар[ихч V, ехн арихч LR, ехн нарихч В. 13 несотомте VL, Lag., несотомте R. — итетипоці LR, Lag., пт]етмпоці В.

<sup>48</sup> g 2 τα5τα om. Greg. Nyss. I, 334, πάντα om. 488, πάντες om. 188, οἱ κατεικούντες om. 276. 3 πλούστος καὶ πένης vulg.: πλούστοι καὶ πένητες V. — καὶ οἱ οἰοίι καὶ ἀεί 66 102 106 112 113 142—144 164 166—168 170 171 173 182 184 185 187 190 191 193 195 196 201 202 204 208 314 219 222 223 226 262 263 271 274 276—279 281—283 285 290—293 Theodoret I, 914, καὶ οἱ om. 188,

- 4 [ТО СТОМА] МОУ ЛАЛНСЕІ СОФІЛИ [КЛІ Н МЕЛ]ЕТН ТНС КЛРДІЛС МОУ СУ[ИЕ СІМ]
- 5 [каінф єї]с параволні то оус моу[ ан оіхф єїн фалтиріф то прован[ма м]оу
- 6 [INA TI фо]воумы ен нмера поннр[а н аном]іа тне птерине моу к[у кафсе]і ме
- Τ [ΟΙ ΠΕΠΟΙ]ΘΟΤΕΌ ΕΠΙ ΤΗ ΑΥΝΑΜΕΙ Α[Υ
  [ΤϢΝ ΚΑΙ ΕΠΙ Τ]Ϣ ΠΑΗΘΕΙ ΤΟΥ ΠΑΟΥΤΟ[Υ ΑΥ
  [ΤϢ]Ν ΚΑΥΧΏΜΕΝΟΙ
- 8 [λλέλφος] ογ λγτρογτλι λγτρ[ωςε τλ[ι λ]Νος
  - [0]Υ ΔΦΟΕΙ ΤΟ ΘΟ ΕΣΙΛΑΚΜΑ ΑΥΤ[ΟΥ
- 9 [K]AI THN TIMHN THE AYTPŒC[ŒŒC THE \PYXHE AYTOY
- (10) K]AI EKORIACEN EIC TON AIDNA | 10 | K[AI ZHCETAI EIC TEAOC
- (11) ΟΤ]Ι ΟΥΚ ΟΨΈΤΑΙ ΚΑΤΑΦΘΟΡΑΝ [11 | ΟΤ[ΑΝ [ΙΑ]Η CΟΦΟΥC ΑΠΟΘΝΗCΚΟΝΤΑ[C ΕΠΙ [ΤΟ] ΑΥΤΟ ΑΦΡΦΝ ΚΑΙ ΑΝ[ΟΥC ΑΠΟ [ΛΟΥΝ]ΤΑΙ
  - [ΚΑΙ ΚΑΤΑ]ΑΘΡΎΟΥΟΙΝ ΑΛΑΟ[ΤΡΙΘΙΟ |ΤΟΝ ΠΙΧΟΥ[ΤΟ]Ν ΑΥΤΦ[Ν
  - 12 [ΚΑΙ ΟΙ ΤΑ]Φ[Ο]Ι Α[ΥΤΦΝ ΟΙΚΙΑΙ ΑΥΤΦΝ

<sup>48</sup> g 10 Auch in ABS endet der Stichos mit τέλος, von έτι bis 11 ἀποθυήτκοντας ist ein Stichos in BS. 11 οδη οψεται Β<sup>1</sup>ε<sup>23</sup>, δτι davor fehlt in S<sup>2</sup>. — ἄνους καὶ ἄφριων Β.

### XVI.

Die Fragmente 9957s, 9944 und 9960 gehören zusammen und sind so zu ordnen:

 $9957^{\circ}$  schließen eng aneinander an 9960

Sie ergaben ca. 20 cm Höhe, das Blatt hatte einen inneren Rand von ea. 1 cm frei.

Das Fragment 9957\* hat 7 cm Breite, 3.7 cm Höhe, Rand 1 cm, sonst an drei Seiten abgerissen.

Das Fragment 9944 hat 4-7 cm Breite, 6-5 cm Höhe, ebenso an drei Seiten abgerissen.

Das Fragment 9960 hat 6.7 cm Breite, 5 cm Höhe, ebenso an drei Seiten abgerissen.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Psalm 48 griechisch

- (12) [ΘΠΘΚΑΛΘΟΑΝΤΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΆ ΑΥΤΏΝ] ΘΠΙ ΤΏΝ Γ[ΧΙΏΝ ΑΥΤΏΝ]
  - 13 КЫ АНФРШПОС [ЕН ТІМН ШИ ОУ СУННКЕ] ПАРАСУНЕВАНО[Н ТОІС КТНИЕСІ ТОІС] АНОНТОІС [КЫ ШМОІШӨН АУТОІС]
  - 14 ΔΥΤΗ Η ΟΔΟς Δ[ΥΤΦΝ CΚΔΝΔΔΛΟΝ ΔΥΤΟΙC]
    ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΑΥΤ[Ά ΕΝ ΤΦ CΤΟΜΑΤΙ ΔΥΤΦΝ]
    ΕΥΧΟΓΗCΟ[ΎCΙΝ ΔΙΑΨΑΛΜΑ]

<sup>48</sup>g 13 παρασυνεβλήθη : παρεσυνεβλήθη AS<sup>2</sup> 140 156 (166 ex corr.) 167 168 170 171 185 202—206 208 262 263 276—278 281 290. 14 εδλογήσουσιν : εδδοχήσουσιν AS<sup>3</sup> 13 27 39 55 66 67 69 80 81 99—102 106 111—113 142 144—146 150—152 154 162—171 178—175 177—180 182—191 193—196 199—206 208 210—217 227 262—268 271—273 275—286 289—293 Theodoret. Psalt Syr. et Aethiop. — ξιάψαλμα om. 21 55 80 99 102 106 111—113 146 156 162—171 173—175 179 182 183 193—195 197 199 208 213 217 226 227 263 271 274 275 277—280 282—286 289—293.

15 ФС ПРОВАТА Є[N ААН ЕӨЕНТО]

ӨАНАТОС ПО[IMANEI АҮТОҮС]

КАІ КАТАКҮР[IЕҮСОҮСІН АҮТФИ]

[OI ЕҮ]ӨЕІС ТО[ ПРФІ]

[ΚΑΙ Η Β]ΟΗΘΕΙΑ [ΑΥΤΏΝ ΠΑΛΑΙΦΘΗСΕΤΑΙ] [ΕΝ ΤΌ ΑΔΗ ΕΚ ΤΗς ΔΟΣΗς ΑΥΤΏΝ]

- 16 [пани о ос хүтршсетаі тии фухни] м[оу ек хеірос адоу отан адм] ван[и ме
- 17 ΜΗ ΦΟ[ΒΟΥ ΟΤΑΝ ΠΛΟΥΤΗCΗ ΑΝΟΣ] ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΛΗΘΥΝΘΗ Η ΔΟΣΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ] ΑΥΤΟΥ
- 18 ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΝ [ΤΦ ΔΠΟΘΝΗСΚΕΙΝ ΔΥΤΟΝ]

  ΑΗΜΎΕ[ΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ]

  ΟΥΑΕ CYNK[ΑΤΑΒΗСΕΤΑΙ ΑΥΤΦ Η ΔΟΧΑ]

  ΑΥΤΟΥ
- 19 ОТІ Н ТҮХН [АУТОУ ЄВ ТН ХФН АУТОУ] [ЄУЛОГНӨНСЕТЛІ]

B. Schrift und Fasern laufen parallel. Psalm 48 koptisch

- 2 [нежпо міказ ауш пі] шнре прршме [прммао зі оусоп' мін йзнке
- 3 [ТАТАПРО НАХФ ЙО]УСОФІА [АУФ ТМЄЛЕТН МПАЗ]НТ' ЗЙ ОУМЙТ [РМИЗНТ]

<sup>48</sup> g 15 in fine add. ἐξώσθησαν AS<sup>2</sup> I3 21 39 etc. lidem fere ut supra. 17 καὶ ὅταν : ἢ ὅταν 13 21 39 etc. lidem fere ut supra. 18 S¹ omisit uersum, supplevit S². — ἢ ἔόξα τοῦ οἶκου αὐτοῦ S² 177 188 269 281: [ἡ ἔόξα] αὐτοῦ.

<sup>48</sup> k in L, Lagarde, В. 2 ппроме L, Lag., прроме V. — мп VL, им В. 3 тмейета Lag., тмейети V. — отмитрыпонт Lag.

| 4   | [-наріке мпамааже е]үпаравоан<br>[-наоуфи мпапро]ванма гіі оү |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | [фактиріон]                                                   |
| IV. | [HHEON] [HHEON] WHO SOON WHO                                  |
|     | [таноміх мпа-твс и]акфте ерої                                 |
| 6   | [иелизте етелеом]                                             |
|     | [етфоүфоү ммооү ех]м[ пафаї]                                  |
| 7   | Federal services                                              |
|     | []                                                            |
|     | Lucken erant.                                                 |
|     | [идиу- чи щинолде енделавреста]                               |
| 8   | јауш тасоу мпсште пјтечүүхи                                   |
| 9   | [YASICE DY ENES ANYD]NS DYBO[Y                                |
| 10  | [же ичилих хи епта]ко ечајхи                                  |
|     | [иху енсофос еумоу]                                           |

<sup>7</sup> Nach Ausweis des griechischen Textes auf der anderen Seite ist nicht ex Muncu auf den beiden Fragmenten zu verbinden. Der Text lautet sonst (L):

т псенасыте ан потсон мп отрыме насыте иднат етс.

<sup>18</sup>k 7 AMH Lag., [MMH ΟΥΡΟΜΕ ΠΑ]CET ΟΥΙC[OΠ]
[nqna† B. ,Da cet οΥις: in dem Texte von L. Lag. einer in der zweiten Hälfte freien aber sinngemäßen Wiedergabe von griechisch (ἐἐελφος οἱ λυτρούται. λυτρώσεται ἀνθρωπος), überhaupt nicht vorkommt, und man nicht [ncena]cet οΥις[οπ απ] ergänzen kann, weil dafür der Raum am Anfaug des Stiches viel zu breit ist, vermute ich, daß in B die beiden Sätze zu einem einzigen zusammengezogen waren. ]quißes[ω] V, entequißhiω L, ntequißheiω Lag., nteq[uißhiω] B. 9. 10 una eneo | 10 | quawno maßoλ Lagarde.

con

# [паонт мії патсвю и]атако 21 оү [сенакю птечмітр]йнао й2[ен [кооүе]

#### XVII

Die Fragmente 9914 und 9956 gehören zusammen. Sie bilden die Reste eines Blattes von 27 cm Höhe, 17 cm Breite. A: Rand oben 2·4 cm, links 2 cm, unten 1·5 cm, rechts 1·5 cm. Die Seite hatte 37 Zeilen.

Das Fragment 9914 hat 27 cm Höhe, 10 7 cm Breite; es enthält die kleinere Seite vom inneren Rande.

Das Fragment 9956 hat 18-5 cm Höhe, 6 cm Breite.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Anfang der Seite.

Psalm 50 griechisch

- (11) [ΚΑΙ Π]ΑСΑС ΤΑС ΑΝΟΜ[ΙΑС ΜΟΥ ΘΣΑΧΕΙΨΌΝ
  - 12 [KAP]AJAN KAGAPAN K[TICON GN GMOI O OC [KAI] TINA GYGGC GNKAI[NICON GN TOIC GNKATOIC MOY
  - 13 [м]н эпові, не чиої дол шьосфиол сол [к] то щу до чио сол ечис ти емол
  - 14 АПОДОС МОІ ТНИ АГАХХІА[СІИ ТОУ СФТИРЮУ СОУ

каі піпі нгемонікт стнрі[хо]и м[є

15 АЛАХФ АНОМОУС ТАС [О]АОУС [СОУ КАІ АСЕВЕІС ЕПІ СЕ ЕПІСТРЕФОУСІН

<sup>48</sup> к 10 птетмптр ммао V, птетмптрмао L.

<sup>50</sup> g 13 απορεψης : απορρεψης vulg. — τὸ ἄγιον σοῦ : σοῦ τὸ ἄγιον 13 27 39 etc. iidem fere ut supra. 14 καὶ πνεύματι : καὶ οπ. 13 106 111—113 142—144 162—171 173—175 184 193—197 199 210 214 215 264 267 272 276 377 Clem. Rom. ad Corinth. Ep. I, § 18; Clem. Alex. p. 320; Athan. I, 766; Basil, M. I, 318, II, 383; Greg. Nyss; III, 300; Theodoret I, 941.

16 РУСЛІ МЕ ЄХ ЛІМАТШИ Ö ӨС О ӨС ТНС [С]ШТНРІЛС МОУ

АГАЛЛІАСЕТАІ Н ГАФССА МОУ ТНИ

(17) [А]КАЮСУИНИ СОУ | 17 | КС
ТА ЖЕІЛИ МОУ АНОІЗСІС КАІ ТО СТО
МА МОУ АНАГТЕЛЕІ ТИП ЛІ
НЕСІН СОУ

18 ОТІ ЄІ НӨБАНСАС ӨҮСІАН БАШКА АН ОЛОКАУТШМАТА ӨҮК БҮДОКНСЕІ[С]

19 ОУСІЛ ТФ ОФ ПНХ СУПТЕТРІММЕНО[N]
КАРДІХИ СУПТЕТРІММЕННИ К[ЛІ]
ТЕТАПЕНІФМЕННИ О ОС ОУ
К ЄХОУДЕНФСЕІ

20 АГАӨҮНӨН КЕ СИ ТН БҮДОКІА СО[Y] ТИП СЕЮМ

каі оікодомнентю та теіхн іх[нм]

21 ТОТЕ БУДОКИСЕК ӨУС[1]ДИ ДІКЛІ[0] СУНИС

тоте анокоусін еін то өүс[іа] стиріон соу м[ос]хоус >—

> епхок евох пе[фа]хмос й А[аү] фитис егила [и]таре[авок]

M GSO[A]M WY RH[LC]YR[EE]

Ende der Seite.

<sup>50</sup>g 17 κόριε cum praecedenti uersu coniunxit BSV post ἀνοίξεις collocavit Theodoretus 1, 941. 18 5τι εἰ : τἶ um. 167 173 183 184 201 208 213 222 277 282 Arm. Ed. 19 τῷ θεῷ : τῷ κυρἰφ Clem. Alex. p. 307. —ἀξουδενώσει : ἔξουθενώσει Β.

<sup>50</sup>k in R (Titel und 9-12) Lagarde BL,

V, πτερεμώνη Lag., BL. — βερςαβες Lag., βη[ρς]αβ]ες VI...

(Simmagnbot, R. phil.-hist. Bl. 155, Bd. 1, Abh.).

B. Schrift und Fasern miteinander parallel. Oberer Rand 3 cm.

Anfang der Seite.

# Psalm 50 koptisch

- 1 [их ият пиол]те ката пекиое [иия] [ката пафа]і инекмитфаи[атна]
- 2 [GIAAT GMAT]Ģ GBOA 2Ñ TAANOMIA [AYŒ ÑKTĔB]OGI GBOA 2Ñ ΠΑΝΟΒĢ
- 3 [хе †соо]үн анок птааноміа [аүш па]нове мпамто евох оүо [ею] нім
- 4 [ÑТАЇЎ] НОВЕ ЕРОК МАУАЛК ЛЕІЎ ПЕ[ӨО]ОУ МПЕКМТО ЕВОЛ [ЖЕ]КЛАС ЕКЕТМЛЕІО ЗІЇ НЕКФАЖЕ ПКЖРО ЗІЇ ПТРЕК-ЗАП' ЕРОЇ
- 5 СК ЗНИТЕ ГАР ЙТАУФ ММОСІ ЗЙ 2 СМАНОМІА
  - иове мод шта тамаал холф шмод [su] sen
- 6 СС ЗНИТЕ ГАР АКМЕРЕ ТМЕ ВОЛ: АН ЗЙ ТЕКСОФІА АКОУ ВОЛ: АН ЗЙ ТЕКСОФІА АКОУ

<sup>50</sup> k 1 nhenmitijinothų Lag., nhenmitijian[othq VL. 2 nhthb]oei V, nethboi L, Lag. 3 notoeiiji L, Lag., oto[eiiji V. — ntaipnobe L, ntapnobe Lag. — aeip V, aip L, Lag. — xenac L, Lag., xenac V, chnenijaxe L, on nenijaxe V, Lag. — nexpo L, Lag., nhxpo V. 5 ntatω V, ntatωω L. — mmoei V, mmoi L, Lag. — xοτω V, xιοτω L, Lag. 6 anmepe V, enmepe L. — netohn V, neohn L, neohp Lag. — nceotwno eboλ Lag., nceoton eboλ LV. — on tencochia V, ntencochia L.

изокмет, евоу изинд улю +

8 [ки]атрасфтм сутсана, ми олол нод [се]натеяна иси иксес инст тярвень[а]

9 [KT]6 П6K2[O] ПСХВОХ ПИХНОВ6 [Х]Ш ИЗАИ[O]МІХ ТНРОУ ЧОТОУ 6ВО[Х]

10 [OY]SHT, Ed[O]AYYR CONLA MSHL UY

[ВЎРЄ] 2M П[А]САИЗОУН

11 [Μηξ]ΝΟΧΤ [ 68]ΟΣ ΜΠΕΚΣΟ 11 [Μηξ]ΝΟΧΤ [ 68]ΟΣ ΜΠΕΚΣΟ

Ende der Seite.

### XVIII

Die Fragmente 9907, 9921 9933, 9942 gehören zusammen; sie passen aneinander und gehören zum Anfang eines Blattes. Sie messen 18 cm Höhe, 11-7 cm Breite. Der obere Rand, 2 cm hoch, ist noch erhalten.

Das Fragment 9907 ist 7:5 cm hoch, 6 cm breit.

50 k 7 πηοσφερεωπος V, ποσφερεωπωπ L, ηπ οσφερεωπος Lag., ηπ οσφερεωπος R. — перспор L, Lag., R, перпор V, — ασω †παοσθαμ VL. †παοσθαμ Β, Lag. et versio Memph. 8 ετοθέτητ L, πηεττρεθείη[τ] V ef. B, πηετοθέτητ Lag., πα]οσπο[η] Β, απ οσοσπορ VL. 10 conτη πομτ V, conτη πομτ L, cωπτη πομτ R. — παποστε VR, πηοστε L. — [ασ]ω οσππα Lag., VL, Syr. Graec., οσππα R et versio Memph. — απαραστη R, ημπαραπροση LV.

Das Fragment 9921 ist 9-2 cm hoch, 6 cm breit; es trägt den oberen Rand.

Das Fragment 9933 ist 6.9 cm hoch, 5.7 cm breit. Das Fragment 9942 ist 9.5 cm hoch, 5 cm breit.

A. Schrift und Fasern laufen parallel miteinander.

Anfang der Seite.

Psalm 52 koptisch

- (2) [ечарие исх п]нолле
  - 3 [АҮРІКЕ ЄВОЛ ТН]РОУ АЎР АТФАЎ 21 О[Ў] [СОП МІ ПЕТЕІРЕ] ПНОЎМІТХРНС [ ТОС.]НЕ[...]
  - осік миолешкуусі шиліолде [иед]олфи м[и]уууос ян олаб[е н] [иед]афія, ед[у]иомія [ин исе]иусі[и]е дньол уи исі
  - Б [СЕ]НАРЗОТЕ ММАУ ЗЙ ОУЗО[ТЕ М] П]МА ЕТЕ МЙ ЗОТЕ ЙЗНТ[Ч]
    - хе у шиолл[е же]ье икеес ев[оу и]
    - [ул]хюй[це] же ў інюлле софабл
  - 6 [ні]м пет[н]х-]· [ево]х гй сюм й [п]еужаї йп[іс]рана
  - 7 [2]М ПТРЕ ПЖОБІ[С] КТО ЕНТАІХМА АФСІА МПЕ[ЧА]АОС

<sup>1.</sup> Lag. — ποτωπτχρηστός L. Lag., πηοτωπτχρηστός V.

— ποτωπτχρηστός Δη (μωπ Lag.) ότου μια όραι εότα
L. Lag., πηοτωπτχρηστός [πε[...] V. 4 ππη[όττε V.

— μποτε L. — μποτεπεικλει Lag., μποτεπικλει V.

5 χερε παθές LV, χερε επαθές Lag. — πηρεμαρές Lag.

— μρώμε VL, πηρώμε Lag.

— πρώμε VL, πηρώμε Lag.

6. 7 μπισράλ V, μπιπλ
L, Lag. 7 πταιχμαλωσία L, Lag., επταιχμαλωσία V.

## [ч]иа[т]бана п[бі іа]кшв пчоү ноч пбі піс[рана] >—

Psalm 53 griechisch -

ЕІС ТО ТЕХОС Е[N YMN]ОІС СҮН ЕСЕФС ТФ А[ХҮІА ЕЙ] ТФ ЕХ [ӨЕІЙ ПРОС АСІФХІОУС ] КАІ ЕІ [ИГ ПЕІЙ ТФ СХОУХ ОУК ІА]ОУ АХУ [ІА КЕКРУПТАІ ПАР НМІЙ]

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Oberer Rand 2 cm.

Anfang der Seite.

Psalm 53 griechisch

(5) [AYTO]N AI[AYAAMA]

- 6 [IAOY] FAP O  $\overline{\text{OC}}$  MOY BO[HOEI MOI]
  [KAI O]  $\overline{\text{KC}}$  ANTIAHMIT[ $\overline{\text{COP}}$  THE  $\overline{\text{YY}}$ YXHC MOY]
- 7 [АПОС]ТРЕЎОН ТА КАК[А ТОІС ЕХӨРОІС МОЎ] [ЕН Т]Н ААНОЕІА СОЎ Є[Х]ОДО[ӨРЕЎСОН] АЎТОЎС — —
- [6х]омологисому [т]ф оному[ті сол]
   [к]є оті угуфон
- 9 [ОТІ Є]К ПАСИС ӨХІЎЄФС ЄРЎСФ МЕ [КАІ ЄН] ТОІС ЄХӨРОІС М[О]Ў ЄПІДЕН [О] [ОФӨЛАМОС] МОЎ

<sup>53</sup>g (είπεν Β<sup>1613</sup>, ουχ ίδου Β<sup>1610</sup>). 5 διάφάλμα οπ. 13 21 - 55 99 102 111 146 162—175 182 183 187—190 193—197 199 208 217 226 227 263 (266) 269—271 274 275 277 278 282—285 289—293. 6 δ θεός μου βο[ηθεῖ μοι V: δ θεός βοηθεῖ μοι vulg. δ. θ. βοηθός μου 21 175, βοηθεῖ με 156 188. 7 ἀπόστρεψον V 172 ex corr.: ἀποστρέψει vulg., ἀποστρέψεις 274, ἀποστρέψη 150 168, Theodoret I, 956. 9 ἔρύσω VB<sup>163</sup>, ἔρρύσω vulg. σου χε V, του (οπ. χε) Β (214). — ἐπιδεν V (140 185), ἐπείδεν vulg.

Psalm 53 koptisch [---]

NL XOOC N CYOA[Y] XE EIC YAAEIY EUEXOK, EBOY [S]N N[CW]OA N EUEXOK, EBOY [S]N N[CW]OA N EUEXOK, EBOY [S]N N[CW]OA N EUEXOK, EBOY [S]N N[CW]OA N

- 1 МАТОУЖОЄІ ПА[H]ОЎТЄ 2Й ПЕКРА[H] АЎФ КРІНЕ Й[МО]І 2Й ТЕКБОМ
- пјаноуте сф[тм е]пафана жісми емфаже] прфеі
- 3 XE Y SEND[MMO L]ΦΟΛΝ έδ[δα] Ε ΥΕΝΧΦ[ΦΕ ΦΙΝΕ ΜΟΥ ΤΑΑΑΧΗ]
  ΜΠ[Ολκγ

#### XIX.

Die Fragmente 9952, 9953, 9964; 9911 fr. gehören zusammen und zwar bilden die drei ersten ein zusammenhängendes Ganze von 15 cm Höhe und 13 cm Breite mit einem inneren Rand von 2.5 cm Abfolge:

9964

9953 9952.

9911 fr.

Das Fragment 9964 hat 5.5 cm Höhe, 9 cm Breite. Das Fragment 9953 hat 9.9 cm Höhe, 8 cm Breite.

Das Fragment 9952 hat 9.2 cm Höhe, 6 cm Breite, es trägt den inneren Rand.

<sup>53</sup>k επεχωπ εβολ πεψαλμός πλατείχ ομ πτρε πλιφαίος ει περχος πελογλ πε εις χ. ομπ ολτιπ L; χ[ι]φαίος VL, ζειφαίος Lag., Griech. — χατείχ ομ π' ραστη[π] V, χατεί]χ ομαρ[τηη Β, χ. ομπ ολ ότη Lag., είς το τέλος έν διμνοις συνέσεως τη Δευίδ vulg. Grace. έν διμνοις φαλμός 216. Ι μ[μο]ι V, Lag., μ]μισιεί Β. — ματοπχοεί V, ματοπχοί L, Lag. 2 π]αποπτε VL, πησωτ Lag. — επ[μαχε V, ημαχε Lag. — πρωεί V, πρωί L, Lag.

Das Fragment 9911 fr. hat 4 cm Höhe, 4 3 cm Breite, mit einem unteren Rand von 2 cm.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Psalm 54 (55) griechisch.

- 4 УПО фФИНС] ЕХӨ[БО]А КУІ УПО КУІ Є]И ОБЕН ЄМЕ УПОЙ[ІУИ КУІ Є]И ОБЕН ЄМЕ УПОЙ[ІУИ КУІ Є]И ОБЕН ЄМЕКОТОЛИ Й[ОІ
- 5 Н КАРАІ]А МОЎ СТАРАХӨН ЄН[ ЄМОІ КАІ А]ЄІЛІА ӨАНАТОЎ ЄНЄ[П]Є СЕН] ЕН ЕМЕ
- 6 фовос кај тромо[с на]оен [ен е]ме кај екаху|фен ме ското[с]
- 7 каі еіпа ті]с афсеі моі птеругас фс еі пе]рістерас каі петасон сом]аі каі катапаусф
- 8 ІДОУ Є]МАКРУНА ФУ[ГАД]ЄУШН КАІ НУ АІСӨ]НІ ЄН ТН ЄРН[М]Ш ДІАЎ[ААМ]А
- 9 ΠΡΟCΕ]ΑΕΧΟΜΗΝ ΤΟΝ CΦ[ZONTA] ΜΕ ΑΠ]Ο ΟλΙΓΟΎΥΧΙΑΟ ΚΑ[Ι ΚΑΤΑΙ ΓΙ]ΑΟΟ

<sup>5 -</sup>ALX- corr ans AIX.

<sup>54</sup>g V. 6 B 1 c x x i. 8 am. — ἐχαλυψεν V, ἐχαλυψε vulg.
8 διαφαλμα om. 21 55 99 111—113 140 146 156 162—175 182
183 187 189—191 198—195 197 199 208 213 217 226 227
263 269—271 274—279 282—286 290—293. — τον θεόν τον
σώζοντα 13 27 39 65—67 69 80 81 99—102 106 111—113 140
—146 150 152 154 162—180 182—187 189—191 193—197
199—206 208 210—215 217 219 222 223 227 262 263 265—
271 273 274—286 290—293, Theodoret I, 962, Arm. Ed. Slav.
Vindob. — καὶ κατανγίδος vulg. καὶ ἀπὸ κατανγίδος 13 27 etc. iidam
fere ut supra.

- 10 KATA]HONTICON KE [ KATAAIGAG
  TAC []AŒCCA[C AYTŒH
  OTI GIAO]H ANOM[IAN KAI ANTIAOFIAN
  GN] TH [H]O[AGI
- 12 KAI] AAIK[IA
  KAI OYK] GEGA[I][I][EN EK TON HAATEION AY
  THE TOKOE[ KAI AOAOC

Ende der Seite.

B. Schrift und Fasern parallel. Psalm 54 griechisch

- (15) EN OMO]NOIA
  - 16 СЛОСТО] ОЛИХТОС [С]Л ЛҮТ[ОҮС
    КЛІ КАТАВ]НТОСЛИ СІС ЛДОЎ Z[ФИТЕС
    ОТІ ПО]ИНРІЛІ СИ ТЛІС ПАРОІ[КІЛІС
    ЛҮТО]И СИ МЕСО ЛУТОИ
  - 17 ЄГ]Ф АЄ прос тон он екекрах[а каі о ]кс еіснкоусен моу
  - 18 6С]ПЕРАС КАІ ПРОЇ КАІ МЄСН[МВРІАС А[ІНГ]НСОМ[А]І
    - ν]μνι[[εν]Φ κνι [ εις]γκολςε[[τνι της φΦ
  - АУТРФСЕТЫ ЕЙ ЕЙНИН Т[НИ ФУХНИ
     МОУ АПО ТФИ ЕГГІХОИТФИ [МОІ
     ОТІ ЕЙ ПОЛЛОІС НЕЛИ СУЙ ЕМОІ
  - [ΣΙΦ]ΝΦΝ ΣΙΣΨΣΧΜΝ ΠΡΟ Τ[ΦΝ [ΣΙΦ]ΥΤΟΥ (Ο ΥΠ]ΣΡΧΦΝ ΠΡΟ Τ[ΦΝ [ΣΙΔΕ]ΝΦΟΘΙ

<sup>54</sup> g 10 καὶ καταδίελε vulg. [καταδίελε V. 12 τέκος: κόπος BS¹, κόπος 217. 16 πονερέκι VBS (27 55), πονηρία vulg. — καὶ ἀπαγγελο καί οπ. VBS¹; BS initium stichi. 20 διάψαλμα οπ. 55 99 102 111—113 146 162—175 182 185 187 189—191 193—197 199 208 213 217 226 227 270 271 274 275 277—279 282—286 289—293.

ΟΥ Γ[ΑΡ ΕCΤ]ΙΝ ΑΥΤΟΙΟ ΑΝΤΑΛΑ[ΑΓΜΑ Κ[ΑΙ ΟΥΚ ΕΦ]ΟΒΗΘΗΟΑΝ ΤΟΝ ΘΝ 21 ΕΖΕΤΕΊΝΕ ΤΗΝ] ΧΕΊΡΑ ΑΥΤΟ[Υ ΕΝ ΤΦ ΑΠΟΔΙΔΟΝΑΙ] ΕΒΕΒΗΛΦΟΑΝ ΤΗΝ Δ]ΙΑΘΗΚ[ΗΝ ΑΥΤΟΥ

(22) [KAI AYTOI GICI B]OALA[GC

(23) епірріфон епі кі т]ні меріміі[ан соу [каі аутос се діа]өрефеі

9 (4), to 0 to 001 to 0 to 0 0 0 0 0

Ende der Seite.

#### XX.

Die Fragmente 9911 fr. und 9945 gehören zu einem Blatte.

Fragment 9911 fr. hat 4.2 cm Höhe, 5.3 cm Breite. Innerer Rand 1.3 cm.

Fragment 9945 hat 2.5 cm Höhe, 4 cm Breite.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

## Psalm 54 koptisch

- 51 YA[5]@N 650[ÅN NEI UEASHL]

  7 VEAŴYX[€ KNNE 650Å€ OÅNE5]

  7 VA[5]@N 650[ÅN NEI UEASHL]
- 55 MANYKY Ú[TIKVIOC ÝN EKIM, (ÚŽ)]
- 23 NTOK AS THOYTE

у, 22. Es fehlt неж пенрооту епжоек ато птод чисанотури.

54g 20 καὶ σὸκ ἐροβήθησαν: ὅπ σὸκ ἐ. 13 21 65—67 80 81 99—102 106 111—114 140 142—146 152 154 162—180 183. 28 Β<sup>1628</sup> 8 επιριψον : ἐπίρριψον vulg.

54 k V. 21 etc. in L, Lagarde. — αq[9]ωπ L, ατω αq-9ωπ V. 22 (πετιακαποτιμία Lag.). Psalm 55 griechisch

[ΟΠΟΤΕ ΕΚΡΑΤΉ]CAN AΥΤ[ON OI [ΑΑΛΟΦΥΛΟΙ Ε]Ν ΓΕΘ : >>>— 2 ΕΛΕ]HCON ΜΕ Κ[G OTI ΚΑΤΕΠΑΤΉCΕ ΜΕ] ΑΝΌ[C

B. Schrift und Fasern laufen parallel.

Psalm 55 griechisch

7 [ТНИ ПТЕРИАН] МОУ ФУЛЛЗОУ [СІ КЛӨЛПЕР УПЕМ]ЕНІЛИ ТН [ТУХН МОУ ]

- 8 [Упер тоу мноемос сфсеіс] хутоус [ем орги хлоус катахеіс]
- 9 [O OC THN ZOHN MOY GEHTT]GIAN COI
- [ COA] TO SEC 71 EAXY] YC 7[LOYMCM TINECEMC
- 14 [ΟΤΙ ΕΡΡΥCΦ ΤΗΝ ΨΥ]ΧΗΝ ΜΟΥ ΕΚ[ ΘΑΝΑΤΟΥ [ΚΑΙ ΤΟΥС ΠΟΔΑС ΜΟ]Υ ΕΣ ΟΛΙΟΘΗ[ΜΑΤΟC

<sup>55</sup>g ἐλέησον με ὁ θεὸς vulg., έ. μ. κ(ὑρι)ε V. 7 φολαξουσι : φολάξωσιν 112 169 201 202 204 274 276. — ὑπέμειναν V 18 21 27 39 65—67 69 80 81 99—102 106 111—113 115 140 142—146 150—152 154 156 162—166 168—175 177—180 182 183 185—187 188—191 193—197 201—206 208 210—217 219 222 223 227 263 265 266 268—270 274—276 279—286 289—293 Theodoret I, 974. — τῆ ψυχῆ μου : τῆν ψυχὴν μου 13 21 27 etc. iidem fere ut supra. 13 σου οπ. Β αὶ εὐχαὶ : εὐχαὶ iidem fere ut supra. 14 ἐκ θανάτου τοὸς ὁρθαλμοὺς μου ἀπὸ δακρύων καὶ etc. 21 39 55 65—67 etc. iidem fore ut supra. — ἐξ ὀλισθήματος : ἀπὸ δ. 13 21 27 39 65—67 etc. iidem fore ut supra. — ἐξ ὀλισθήματος : ἀπὸ δ. 13 21 27 39 65—67 etc. iidem fore ut supra.

#### XXI.

Die Fragmente 9920, 9911 fr., 9932, 9941, 9971<sup>b</sup>, 9945<sup>s</sup> gehören zu einem Blatte zusammen, dessen Höhe, unter Erwägung der fehlenden Zeilen berechnet, 28·5 cm betrug. Die Breite war über 15·5 cm, soviel ist die größte erhaltene Breiten-Dimension. Davon gehören 9920 + 9911 fr. enger aneinander, sie bilden ein Stück von 11·5 cm Höhe, 15·5 Breite, das den oberen Rand mit 2·2 cm Höhe und den inneren Rand mit 2·3 cm Breite trägt. Ebenso stoßen 9932 und 9941 zusammen, sie haben 8 cm Höhe und 12 cm Breite, innerer Rand 2·5 cm.

Fragment 9920, 11.5 cm Höhe, 10.7 cm Breite, es trägt

den oberen Rand.

Fragment 9911, 6 cm Höhe, 6 cm Breite, mit dem oberen und inneren Band.

Fragment 9932, 7 cm Höhe, 6 5 cm Breite.

Fragment 9941, 8 cm Höhe, 5-5 cm Breite, mit dem inneren Rand.

Fragment 9971, 4.5 cm Höhe, 3.5 cm Breite, mit dem

unteren Rand.

Fragment 9945\*, 3 cm Höhe, 3 cm Breite, mit dem unteren Rand.

A. Schrift und Fasern parallel.

Anfang der Seite.

Psalm 55 koptisch

pagina POF

- (3) XJE HAGGE NET-TOVBHEI SN OAYOH
  - NITHAPPOTE AN ANOK! GEINAPTE G
  - 4 †]натабіо йнафаже 2м паноуте мпезооу тиря абінагте епноуте й†н[а]ўзоте ан же ере сарх нар оу набі

<sup>55</sup> k in L, Lagardo, B (1. 9. 10). 2 ทยาร์จชลิที่ L, ทยาร์จชลิทย์ V. 4 .พกลทจราย Lag., จุฬ กลทจราย V. —

- е]ье иелмееле дибоол фоо[и езоли е]ье иелмееле дибоо фоо[и езоли
- [ХН] ЕКЕ[ТАП]ЗООЎ З[А ХАХЎ БТООЎ СЕПАЗАРЕЗ ЕПАТВ[С БТООЎ СЕПАЗАРЕЗ ЕПАТВ[С БТООЎ СЕПАЗАРЕЗ ЕПАТВ[С
- 7 [ПНОҮ]ТЕ [КИАТАУО] Е[ЗРАІ ПИЗЕОНОС [ЗЙ ТЕКОРГН]
- 8 [АСІЖФ НАК ПНАЗВНУС] [АККФ ПНАРМСІООУС МПСКМТО СВОА] [ПОС ОН 2М ПСКСРНТ]
- (вісяньте у]еїеїме же иток пе [иукжеел иукодо]л е[иукжеел иукодо]л е[иук]ол и[пе]
- 10 †насмо]у епаноуте гм пафаже фиасмо]у гм пафаже епаноуте
- 11 AGIZGARIJZG GRNOYTG Ñ∱NAP2O TG AN XJG GPG PØMG NAP OY NAY
- 12 ПИОУТЕ ЕР]Е ИЕРНТ Й[2]НТ Е-НА [ТААУ]
  - физсмол е]ьок, х[е эктолхе дэфлхн]
- 13 [АУФ НАОУЄРНТЕ ЄПЕСАЛАТЕ]
  [ЕТРА РАНАЧ] МПНО[УТЕ МПЕЧ]
  [МТО ЕВОХ 2]М ПОУЕН ЙИ[Е]Т[ОНЁ

aeinagte V, ainagte Lag. — nai L, naei V. — atquite Lag., athute V. — epoi L, Lag., epoei V. 6 cenatorae L, cenatoriae V. — ntatotnomine V, ntatotnomeine L. 7 nngeonoc V, ngengeonoc Lag. 9 afeime L, a Jeieime V. 12\*Nach †nacmot epon int ein neuer Stichen bei Lagarde, der mit me artame beginnt.

Psalm 56 griechisch

## [ΘΙΟ ΤΟ Τ]ΘΛΟΟ ΜΗ [Δ]ΙΛΦΘΘΙ[ΡΗΟ ΤΦ] [ΔΑΥ]ΘΙΑ ΘΙΟ Ο[Τ]ΗΛΟΓΡΑΦ[ΙΛΙΙ]

Ende der Seite.

B. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.

Anfang der Seite.

Pagina PJOA

Psalm 56 griechisch.

ОН ТО ДПОЛІДРАСКЕЙ ДПО ПРО

ПЕ СОП[О]У СЛОУЛ ЄВС ТО СПИЛЛОН

В ЕЛЕНСОЙ МЕ О ОТ ЕЛЕНСОЙ МЕ

ОТІ ЄПІ СОІ ПЕПОІОЄМ Н ЎУХН МОУ

КЛІ ЄЙ ТН СКІЛ ТОМ ПТЕРУГОЙ С[ОУ

ЕЛПО

б[шс оү ]парелен н аноміх моў ст[он]

в кекрахо]маі прос тон бін тон ўўі

тон б]и тон бүбргетнелита ме
аіа]ўалма

4 бұлп]ёстеілен ех оүрлноү клі бе]фсен ме бафк]ей біс [о]неілос тоус катапа тоунта]с ме

Z. 2 am Ende undeutliche Schriftspuren.

<sup>56</sup> g ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδράσκειν vulg., αὐτόν om. V 106 144 194 196. — παρέλθη: παρέλθα: 65 66 145 165 169 172 199 263 279 283—285 293. 2 ἢ ἀνομία μου V 67 206 214 276, ἢ ἀνομία vulg. 3 ἐιάψαλμα om. 13 55 (80) 99 102 111—113 140 146 156 162—175 179 182 183 185 187—191 193—197 199 208 213 217 227 263 269—271 274 277—279 252—286 289—293. 4 ἔσωσίν με V, ἔσωσίν με vulg.

EXAMECT]  $E[IAEN O \overrightarrow{OC} TO EA] EO[C] A[YTOY]$ 

5 [клі бррусато тип фухии моу бк]
[месоу скумифи]
[бкоімнони тетарагменос]
уюі а[и]орфпфи оі о[донтес дутфи]
оплон клі вели

каі н гафсса аутфіі ма[хаіра озбіа

- 5 ŸФӨНТІ ЕПІ ТОҮС ОҮРА[NОҮС О ӨС КАІ ЕПІ ПАСАН ТНИ ГНИ[ Н ДОЗА СОҮ
- τοις πος μου πος πος πος και κατέκαμψαν τη[ν ψύχην μος και κατέκαμψαν τη[ν ψύχην μος και ε[νεπεςα]» εις α[ύτον αιαψάλης τοις πος μος μος τοις πος μος τοις μος τοις μος τοις μος τοις μος τοις το
- [ЄТОІМН Н КАРАІА МОҮ]
   [ЄТОІМН Н КАР]АІА М[ОҮ АСОМАІ КАІ ФААФ
- [ехегерөнт]і [н] доза м[оү
   [ехе]герөнті [ф]алтиріо[и клі кібара
   [ехе]герөнсомаі орор[оү

Ende der Seite.

<sup>56</sup>g 5 δπλον: δπλα 13 55 etc. lidem fere ut supra. 7 παγ(δες V, vulg., παγίδα Β(4) 8 21 27 39 55 65—67 69 80 81 99
—102 106 111—114 140 142 143 144 146 150—152 154 156
163—175 177 179 180 182 185 187 189—191 193—197 199
—206 208 210—217 219 222 228 226 227 263 265 266 268
—270 273—280 282—286 289—293 Greg. Nyss. I, 354, Theodoret
I, 980, Arm. Ed. Slav. Vindob. — ἄσεμαι καὶ ψαλῶ om. 142, add. ἐν
τῆ δέξη μευ 13 65 66 67 69 etc. lidem fere ut supra.

#### XXII.

Fragment 9971 fr. Höhe 64 cm, Breite 3 cm, Überall abgerissen.

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern.
Psalm 67 griechisch

- 18 [O B]ΑCΙ[ΆΘΥΟ ΤΟΝ ΑΥΝΑΜΘΌΝ ΤΟΥ ΑΓΑΠ[ΉΤΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΙΟΤΗΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ[ ΑΙΘΑΘΟΘΑΙ ΟΚΥΆλ
- 14 [ед]и коімн[өнте дид месон тши канрши [п]терүгес[ перістерас перінргу ршмен[ді ка]і та ме[тафрена дутно ен хаш ротнт[і хрусіоу
- 15 [ 6]N T[W ALACTEANGIN

B. Die Schrift und die Fasern laufen parallel. Psalm 67 griechisch

- (21) KAI TOY KY AI AIGZOAOI TOY BAN ATOY
  - 22 панн о өс сүнөласы кеф]алас [ехөршн аутоу

κοργφην τριχός Δια]πορ[εγόμενον εν πλημμέσεια]ις αγτω[ν

- та ем влеого ојууус[сис фа ем влеого ојууус[сис
- 24 ORDC AN BACH O ROYC COY 6]N AIM[ATI

<sup>67</sup>g 18 τος άγαπητού του άγαπητού: semel tantum 66 67 69 80 81 99—102 106 111—115 140 142—146 150 151 154 156 162—164 166—174 177—180 182 183 186—191 193—197 199 —206 208 211 212 217 219 222 223 263—267 269—286 289 —293 Euseb. Dem. Evang. p. 100, Theodoret I, 1061 Vet. Lat. — (καὶ ὡραιότητι γαίς., τῆ ὡραιότητι 13 21 etc.) — 21 του θανάτου οπ. 188.

#### XXIII.

Die Fragmente 9922<sup>k</sup>, 9923<sup>k</sup> und 9936 fr. gehören zusammen. 9922 und 9923 stoßen eng aneinander und ergeben ein Stück von 12 cm Höhe und 5-5 cm Breite. Oberer Rand 1 cm, innerer Rand 1 cm.

Das Fragment 9922° hat 6.5 cm Höhe, 5.7 cm Breite, es trägt den oberen und inneren Rand.

Das Fragment 9923 hat 6.5 cm Höhe, 5.7 cm Breite. Das Fragment 9936 fr. hat 6.5 cm Höhe, 3.2 cm Breite.

A. Schrift und Fasern parallel.

Anfang der Seite.

Psalm 67 griechisch

- (30) COI OICOYCIN [BACIACIC AMPA
  - 31 ΕΠΙΤΙΜΗ ΟΝΕ ΤΟΙΟ ΘΗΡΙΟΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ Η ΟΥΝΑΓΦΓΕΗ ΤΦΗ ΤΑΥΡΦΗ ΕΝ ΤΑΙΟ ΑΛΜΑΛΕΕ ΤΦΗ ΑΛΦΗ ΤΟΥ ΜΗ ΑΠΕΟΚΑΕΙ Ο ΕΝΗΙΑΙ ΤΟΥΟ ΑΘ ΑΟΚΙΜΑΕ ΟΝ ΕΘΝΗ ΤΑ ΤΟΥΟ ΠΟΛΕ ΜΟΥΟ ΘΕΑΓΟΝΤΑ
  - 32 ΗΣΟΥCΙ[ ΠΡΕCΒΕΙΟ ΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΠΡ[ΟΦΘΑΟΕΙ ΧΕΙΡΑ ΑΥΤΗΟ ΤΟ ΘΌ
  - 33 ΑΙ ΒΑCΙΛΕΙΑΙ Τ[HC ΓHC ΑCATE ΤΦ ΘΦ ΨΆλΑΤΕ ΤΦ ΚΕΦ ΑΙΑΨΑΛΜΑ

<sup>67</sup> g 31 του μή ἀτοκλεισθήνει vulg., του ἐγκλεισθήνει 13 65—67 69 80 81 99—102 106 111—115 142 145 146 150 163—167 169—175 177 178 182 183 186 187 189—191 193—197 199—206 208 210—217 219 222 223 226 227 263 264 267—271 273—279 281—286 289—291 293, Theodoret I, 1072, τοῦ ἐκκλεισθήνει 21 142 143 162 179 180 185 266 280 292.

34 ΨΑΧΑΤΕ ΤΟ ΘΌ ΤΟ ΕΠΕΒΕΒΗΚΟΤΙ

ΕΠΙ ΤΟΝ [Ο]ΥΡΑΝΟΝ[ ΤΟΥ ΟΥΡΑ

ΝΟΥ Κ[ΑΤ]Α ΑΝΑΤ[ΟΧΑΟ

[Ι]ΑΟΥ Δ[ΦΟΕΙ ΕΝ Τ]Η ΦΟΝ[Η ΑΥΤΟΥ

[ΦΟΝΗΝ ΑΥΝΑΜΕ]ΦΟ

35 [ΑΟΤΕ ΑΟΣΑΝ Τ]Φ ΘΌ [ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟ

[ΡΑΗΧ Η] ΜΕΓΑ[ΧΟΠΡΕ

[ΠΕΙΑ ΑΥΤ]ΟΥ

B. Schrift senkrecht gegen die Fasern. Psalm 67 koptisch

(2) ]r\r\on

8 мароуеуфране йеі й]алкаюс йсетеана' йпем]то евоа мпноуте ]

нароуоурот' зи оуоу]ноч

4 жш епноуте йтетйјуаалеге печран ]

СВТЕ ТЕЗІН ЙПЕНТА]ЧАХЕ ЕЗРАЇ БУЙ ЙМАЙЗФТП П]ЖОБІС

пе печран ј

CENTOLLE MILEA MILEA DE RESTAL

имехнья ]
 имехнья ]

пиолде зм пједму е[д]олуув

Z. 2. Die Schriftreste könnten auch ]. Фота gelesen werden, Jedenfalls passen sie nicht zu dem Texte маротое ейой птегое пот престриойе паорм поо минотте.

<sup>67</sup>g 34 ψέλατε τῷ θεῷ em. 13 55 etc., τῷ κυρίφ 65 145 150 178 182 193—195 197 284 Arm. Ed. Psal. Syr.

<sup>67</sup>k in TL (diese Verse 3-7 fehlen in B), 5 chre LV, cente T.

#### XXIV.

Die Fragmente 9916 a und b, 9948 fr., 9969, 9929 gehören zusammen; und zwar grenzen eng aneinander 9916 a und b, sie ergaben 10·4 cm Höhe, 6 cm Breite mit dem inneren und unteren Rand. Ebenso 9948 fr. und 9969 mit 10·5 cm Höhe und 5·5 cm Breite mit dem unteren Rand. Der untere Rand betrug bei dem Blatte 0·7 cm, der innere 2 cm.

Das Fragment 9916\* hat 4 cm Höhe, 4.7 cm Breite; es trägt den inneren Rand.

Das Fragment 9916 hat 6.6 cm Höhe, 4.5 cm Breite; es trägt den unteren und inneren Rand.

Das Fragment 9948 fr. hat 6 cm Höhe, 6 cm Breite.

Das Fragment 9969 hat 6.5 cm Höhe, 6 cm Breite; es tragt den unteren Rand.

Das Fragment 9929 hat 7.8 cm Höhe, 6.2 cm Breite. Die Anordnung der Fragmente ist folgende:

> 9929 9916\* 9948 9916\* 9969

A. Die Schrift läuft senkrecht gegen die Fasern. Psalm 68 griechisch

(18) КЫ МН АПОСТРЕЎНС ТО ПР]ОСШПО[N СОЎ АПО ТОЎ ПАКАОС СОЎ] ОТІ ӨМВОМЫ ТА]ХЎ ЄПАКОЎ[СОЙ МОЎ

19 ПРОСХЕС ТН] ТҮХН МОҮ КАІ А[ҮТРФСАІ АҮТНИ БИБКА Т]ФИ БХӨРФИ МОҮ[ РҮСАІ МБ

<sup>87</sup>k 6 nichot LV, neichot T.

<sup>68</sup> g 19 Evenz usque ad 20 čvetčiouch uso stiehus.

ENANTIJON COĀ Ū[Y]NLEĆ [ OI BYIBONLEC WE ŪHN WOĀ

WOĀ

SO CĀ ŁĀЬ Ŀ]INŒCKEIC LON O[NEITICWON

21 ОПЕГАІСМОЙ] ПРО[СЕДОКНОЕЙ Н ТУХН МОУ

KAI OYX] YIIHP[X6 KAI IIAPAKA]AOYN[TA KAI O]YX [6]YPON KAI 6]AOKAN GIC [TO BEO]MA MON XOAHN

- 53 ΚΥΙ Ε]ΥΦΚΥΝ ΕΙΣ [1.0 ΒΙΦ]ΨΥ ΜΟΛ ΧΟΥΗΝ
- 28 LENH]OHLO H LL[YUGSY YĀ]LOK CKYNYY

  WYLON YĀLON[ GIC UYLIY]

  VAI GĪIC YNLY[UOYOCIN KY]I GIC CKYNYY

  VAI GĪIC YNLY[UOYOCIN KY]I GIC CKYNYY
- 24 СКО]ТІСӨНТФСА[N ОІ ОФӨАХМО]І АЎ ТФИ] ТОЎ МН [ВАЄПЕІН]
  - тос сугка[м-уом]
- 25 СК]ХСОИ СП А[ҮТОҮС ТНИ О]РГНИ СОҮ
  КАП О ӨҮМӨС ТН[С ОРГНС СО]Ү КАТАХА
  В]ОГ АҮТОҮС

26 Генн]өнтө н [епхүхіс х]үтөн нримо

Ende des Blattes.

B. Schrift und Fasern laufen parallel.
Psalm 68 griechisch

- (28) [6N AIKAIOCYNH CO]Y
- 29 [ЄЗЛІЄІФ]ӨНТФ[СЛИ ЄК ВІВЛОУ ХФИТФИ КЛІ МЕТА] ЛІКЛ[ІФИ МН ГРАФНТФ СЛИ]

<sup>68</sup> g 22 έ]ν τῆ δίψη V, : εἰς τὴν δίψαν vulg. — καὶ Ιδωκαν : καί οπ. Chrysost. 3. 17, Cyrill. Alex. I, 2, p. 252. 23 ἐνώπιον αὐτῶν οπ. 21 183 286. 25 καταλάβοι : καταλάβη 274 289 290. — αὐτοῦς : αὐτή 166.

- 30 ПТФХОС КАІ] ААГФИ ЄІМІ [ ЄГФ КАІ Н СФТ]НРІА ТОУ ПРОСФ[ПОУ СОУ О  $\overline{\Theta C}$  АИ]ТЄЛАВЄТО МОУ
- 31 УПОССТ 1.0 ОНОМУ ТОЛ 9Д М[ОЛ МЕТ ФУНС КУІ УБЕСЕ] ТФ 9Ф ДПЕБ МОС[ХОИ НЕОН КУІ УБЕСЕ] ТФ 9Ф ДПЕБ МОС[ХОИ НЕОН КЕБУТУ ЕКФЕ]ЬОНГУ [ КУІ ОПУУС
- 88 [ІДЄТФСАН ПТФХОІ КАІ ЄЎФРАН] ӨНТ[ФСАН ЕКИТНСА[ТЕ ТОН] ӨЙ КАІ Х[НСЕСӨЕ

68 g 30 xal n owtypia ; xal om. 39 55 65-67 69 80 99-102 106 111-115 140-143 (145) 146 150 152 154 156 162 164-175 177-180 182 183 185-187 190 191 193-197 199 -201 203-206 208 210-217 219 222 226 227 263-267 269-272 274-286 289-293 Theodoret I, 1084 Arm. Ed. Slav. Vindob. Psalt. Syr. et Aethiop. — τοῦ προσώπου σου : τοῦ προσώπου οπ. 13 27 66 69 80 81 99-102 106 111-115 140-142 145 146 150-152 156 162 164-175 177-180 182 183 185-187 189 -191 193 195-197 199 200 202-206 208 211-217 226 227 263-265 267-271 274-286 289-293 Psalt, Syr. Arm. Ed. Slav. Vindob. - 5 0c. avtekáßető ucu 13 65 67 69 81 99 100 106 111-115 140 (143) 144 146 150-152 156 162 164-171 173 -175 178-180 185-191 195 196 20I (202) 203 204 206 211-213 216 217 219 263-265 268-271 276 280-282 285 286 290 292 Theodoret. & Orbe antihagerto mon 66 80 101 102 141 142 145 172 177 182 183 189 193 197 199 200 205 208 214 215 222 223 226 227 267 270 274 275 277 278 (279) (283) 284 289 291 293 Arm, Ed. Slav. Vindob. Psalt. Syr. et Copto-Arab, ἀντελάβετό μου vulg. 31 μου om. BS1 27 99 180 206. 33 καὶ ζήσεσθε ν.: καὶ ζήσεται ή φοχή ήμῶν 13 21 27 39 65—67 69 80 99 100 102 106 111 112 115 140 141 151 153 154 156 162 164-166 170-172 182 183 185 186 189-191 194-197 199 200 204-206 208 210 212-215 217 226 263-266 268 269 271 272 275 276 280-286 291 292 Clem. Alex. p. 84 Theodorst, Slav. Vindob. Psalt. Aethiop. (Psalt. Syr.) xxi (fortx: 4 doy);

- 34 ΟΤΙ ΕΙCΗΚ[ΟΥCΕ] ΤΦΝ ΠΕ[ΝΗΤΦΝ Ο Κ̄C ΚΑΙ ΤΟΥC Π[ΕΠΕΔΗ]ΜΕΝΟΥC ΑΥ[ΤΟΥ ΟΥ Κ ΕΣΟΥ[ΔΕΝΦΟΕ]Ν
- 35 АІМЄСАТФ[САМ АЎТОМ ОІ О]ЎРАМОІ КАІ[ Н ГН ӨДДАССА КА[І ПАМТ]А ТА ЄРПОМТ[А ЕМ АЎТО]ІС
- 36 OTI O OEC COCCI THI CION

  KAI OIK[OAOMHOHCON]TA[I AI HOACIC

  THC [IOYAAIAC

  KAI KATO[IKHCOYCIN] EKEI KAI KA[HPO

  NOMHCO[YCIN AYT]HN

  37 KAI TO CHEPM[A TON AO]YAON A[YTOY KAOE]

ZOYCIN AY[THN
Ende des Blattes

#### K. 9864-9867 Pergament.

Diese vier losen, aufeinander folgenden Blätter einer Handschrift des 7.—8. Jahrhunderts messen 31 cm Höhe, 23 cm Breite. Der Rand oben beträgt 2·7 cm, links 3 cm, unten 2·5 cm, rechts 2·5 cm. Die wenigen Randnotizen enthalten Nachträge ausgelassener Worte des Textes. Die Rastrierung ist unkenntlich.

τριών 55 81 101 113 114 143—155 150 163 167—169 (178) 174 175 177—180 187 193 201—203 211 216 219 222 223 227 267 270 273 274 276 278 279 289 290 293 x. [τρηται ή ψ. μ. 188 x. [τρισται αί ψ. ὑ. Arm. Ed. 34 οὐα ἰξουδ[[[νωσεν]]: οὐα ἰξουδενώσει 27 263 273. — ἐν αὐτοῖς: ἐν αὐτοῖς 13 27 55 65—67 69 80 81 99—102 106 111—113 140 141 145 146 151 152 154 162—180 182 183 185—191 193—197 199—206 211—217 226 227 263 (264) 265—272 276—286 290—293 Theodoret I, 1087 Psalt. Aethiop. 37 τῶν ἐσύλων α[ὑτοῦ : τῶν ἐσύλων σου 13 39 65 66 69 80 81 100—102 106 111—114 140—146 151 152 154 162—174 177—180 183 186 187 189 (190) 191 193 195—197 199 206 208 210—212 216 217 219 222 223 227 263 264 266—269 271—286 290 292 293 Theodoret I, 1087.

Die Handschrift ist nachlässig geschrieben: ich habe daher Varianten, die sich auf die Setzung des zur Andeutung des sogenannten Hilfsvokals dienenden Strichs beziehen, unbeachtet gelassen. Die Handschrift ist nicht stichisch geschrieben, oft werden Zeilen ohne ersichtlichen Grund eingerückt. Viele Fehler verursachten auch die Punkte, die sogar mitten in die Wörter gesetzt wurden. Die Anfangsbuchstaben der Psalmen sind groß und springen in den Rand vor; sie sind ebenso wie viele Interpunktionen und Unterstreichungen mit roter Farbe ausgezogen. Alle Seiten sind paginiert und zwar liegen die Seiten paz 121 bis pan 128 vor. Seite 121 und 128 sind besonders schlecht erhalten und abgerieben; es muß diese Lage der Handschrift von Seite 121-128 schon lange ausgerissen gewesen sein. Auch ist für diese Seiten eine ältere Abschrift von Professor Krall vorhanden, die zwar nicht vollständig ist, aber bemerkenswerte Entzifferungen enthält, die unter dem Text zitiert werden.

#### I. 1. Fleischseite.

Pagina Psalm 104 PKA

- 21 A[4K]AGICTA MMOS NXOGIC GXM П69'HI (m. 2)'...(.) AYO NAP
- (22) [Х]ФИ БХМ ПЕТИТАЧ ТИРЧ <20 СТСВФ ИНЕЧАРХФТ
- (23) NTG926 ХҮШ [GT]САВС NG92АХО. 23 Х ПІНХ ВОЖ СІРХІ СКИМС - Х [І]ХКОВ СОІЛС СПКАЗ NXAM: ——
- 24 A9AYZANG MIT[6]4AAOC · MMATG · A9+ 60M NA9 620Y · 6
- (25) ИСЧЖИЖЕУЕ. 25 АЧКТЕ ПЕЧЕНТ ЕМЕСТЕ ПЕЧАЛОС
- (26) AYO GEPKP[O4] 2N NG42M2AA. 21 A4XGY MOYCHC

104, 21 neq'ui (m. 2)' . . . . (.) nach neq folgt eine Gruppe von Buchstaben, die Professor Krall Acoc las; dieses wurde in einer unkenntlichen Weise korrigiert. — 24 epor'n?'e Krall.

<sup>104, 21</sup> neqhi m. 2 neqàroc m. 1: V, neqhi L.
22 napxwn mnethtaq L, nap[x]wn exm nethtaq V.
23 ianwh agsoide L, a [i]anwh soide V. 24 emate L,
mmate V. — egose neqxixees L, egos. e neqxinxeese V. 25 ephpoq L, eephp[oq] V. 26 nentaqcotnq L, nent]aq.[co]t[nq B, nenataqconq V.

- (27) ПЕЧЗМЗАА МИ [А]АРШИ ПЕЙАТАЧСОПЧ. ТО АЧ КШ ИЗНТОУ [ИИ]ФАЖЕ ИИЕЧМАЕИ - АУШ ИЕЧ
- (28) ФПНРЕ 2[М ПКА2]ИХАМ. 28 АЧХООУ НОУКАКЕ АЧ
- (29) 209COY[ ΑΥΦ ΑΥ] ΤΗΟΥΘΌ ΝΝΕΘΦΑΧΕ. 29 ΑΘΚΤΟ ΝΝΕΘΜΟ[ΟΥ ΘΎCNO4 ·] ΑΥΦ ΑΘΜΟΟΥΤ΄ ΝΝΕΎΤΒΤ

30 A HEYKA2[ TAYO 62PAI, N]2NKPOYP 2N NENAAMION

- (31) NNEA[bb]@OA 31 YAXOOA YARI NEI HYANOASOOD
- 35) УАФ цеузфи зи иелдоф дньол: № уакф ииел 35) УАФ цеузфи зи иелдоф дньол: № уакф ииел
- (33) КАЗ. 33 АЧПАТАССЕ ИНЕУВО ИБЛООЛЕ (1) МИ ИБУ
- (35) РОУХФС ЕМИТЧ НПЕ. 35 ХЧОУФМ ПЕХОРТОС ТН
- (86,87) P4 MILEANS BE TAHAPAH NNEYSICE THEOY ( $\cdot$ ) BY A4 GINTOY GROA SM HEAT  $\cdot$  MN HNOYB  $\cdot$  AYW

104, 29 Agrito: Krall , Agrico?' — Agrico τ' πηεστάτ: Agrico τ' πηεστάο? Krall.

<sup>104, 28</sup> адровсот L, адродсот V. 29 ппетмоот L, ппе] тмоот В, ппедмоот V. — адмоот V, адмотот L. 30 п]оп протр V, преп протр L. — оп птамон L, оп пенхамоп V. 31 адхоот V, адхоос L. — падпотрор L, п]ед по[трор] В, падпотрор V. — перам L, педром V. 32 ппетроот V, ппетроют L — пад ппе L, пад емпе V. 34 ппеттощ L, ет оп петтощ V. — педротхос V, певротхос L. — емпт ппе V, ете мпт q ппе L. 35 адотом мпехортос L, адотом пехортос V. 36 in V fehlt der Anfang, адпатассе пщрп ммисе пім мпетпар (L). 37 адптот L, адеінтот V. — ато епе мппетооб В, епе м. L. 39 ер развес L, ер[од(е) вес] В, ад[р развес] V. — ероот мпроот V, ероот L.

- (89) MUSOOA WN OAKOST EAELOAOEM ELOOJA NALEA
- (40) GH THPC (·) 40 AYAITI NZNAH ACEI NAY NGI [OYZHM
- (41) ПНРЕ. АЧТСІООЎ МПОЄІК НТПЕ. 41 АЧПФ[З НОЎ]
  ПЕТРА А ЗИМООЎ ФОЎО ЄВОА. (—)
  А ЗИЄІЄРФО[Ў] СФК ЗИ ЗИМ[А] ИМИМООЎ И[ЗНТОЎ]
- 42 же мерпме[еүе] мпечфаж[е] етоулав итач
- онос ауканрономі низісе иненхаос онос ауканрономі низісе иненхаос
- (45) ЖЕКАС ЕЕЧЕЗАРЕЗ ЕПЕЧАІКАЮ[М]А · АУФ ИСЕ ФІНЕ ИСА ПЕЧНОМОС (——)

I. 2. Haarseite.

Pagina PKB Psalm 105

PE

### λλλΗλΟΥΙλ

- 1 O AMNE GROY EUXOGIC XE OA XEHCLOC UE YAM UEA
- (2) ИХ ФООП ФХ 6N62. 2 ИІМ ПЕТИХХФ ИЙСОМ МПХОБІС ЕТМТРЕУСФТМ БИЕЧСМОУ ТН

104, 41 μοτο: μοτε Krall. — нанавот: εмнавот Krall. — 43 ασ[м]: ασεн Krall. — недсωπ τ': недсωτη Krall. — 45 εнεσωτηλιο[м]α entziffert von Krall. 105, 1 Großes Anfangs-Ö.

104, 39 epotoein L, eqepotoein V, e]pio[t]oe[in] B.

— ntetiun thre V, ntetiun L. 40 ataitei L, ataiti
V. — noenag L, om. B, nonag V. 41 pen moot L, on
moot V. — on onm[a] V, on oenma L. 42 agerime[ete] V, agrmeete L. 48 agm L, nedcon't V, negcotti L.
44 indeenoc L, nnendeenoc V. — athhronomi V, atnahoonomei L. — nnaaoc L, nnendaoc V. 45 enegminaio[m]a V, oma L. — ato ncemine V, ncemine L.

105 in LB. 1 Muxoeic L. enxoeic V. —  $\chi$ c L.  $\chi$ phetoe V. 2 hoom V, hhoom L. — hatpetoutm L. etm. Tretoutm V.

- (3) БОЛ 3 ИМУДОЙ ИНЕДАРБЕ БЦЗУЦ ЕДЕВЕ ИДУТ
- 4 УЫП, М. МЕЕЛЕ ИЖОЕІС 5М ПОЛФФО МИЕКУУОС.
- (5) ПГей пенфіне зм пекоужы. 5 етреннау ет митхристос инексоп[т ит]еннеуфране зм поуноч епекзеонос е[трен]жітлю зи тек
- (6) КАНРОНОМІА " ЖЕ АПРНОВЕ [МИ НЕ]НЕЮТЕ АНА
- (7) намет анжінеонс. Тауар [ненеют]е мпочеіме енекарпире - 2н кеме (-) [ау-по]уєс бунну
- (8) ЕЗРАІ ЗИ ТЕХУӨРА ИӨЛЛАССА. \* АУ[Ф] АЧТОУЖООУ
- (9) ЕТВЕ ПЕЧРАН ЕОУШИЎ ЕВОА НТЕЧЕОМ. В АЧЕПІ ТІМА - НТЕХУОРА НОАХАССА - АСЩООУЕ АЧ ЖІМОЕТТ - ЗНТОУ ЙН - НОУН НОЕ НОУЖЛЕ -
- 10 АЧТОУЖООУ ЕНЕТМОСТЕ ММООУ АЧСОТОУ ЕВОА 2N ТЕЖ МПЖАЖЕ.
- 11 A TIMOOY 2006 CXN NETOXIBE MMOOY MITE OYA
- (12) фохл мантоу. 12 хүшстеүе эм печфахе
- енеязвиде мподзупомінеї зм пеяфожне -
- 14 АУСПІӨУМСІ ЗІІ ОУСПСІӨУМІА ЗІ ПЖАІС

<sup>105, 3</sup> ефап L, епрап V. — арип'м'меете V, арипенмеете L. — ом потощ VLB', мпо[тощ] В. 5 оп тмитхс ппенсопп L, етмитхристос ппенсоп[т V. — птнетфране L, пт]еннетфране V. — епенреопос V, мпенреопос LB. — е[трен]житаю V, етренжитаею L. — мп тенихиропоміа L, оп т. V, [9]п іп В гесте виррісчіт Вавіба. — апаномеї V, апаномеї L. 7 ато от V. — пеме V, пиме L. — V отівіт мпотримеете мпащаї мпенна (LB) апте атфиотос. Т. 9. 22 техтора V, тертора L. — поахасса V, обласса L. 9 оп пноти L, пи поти V. 10 адтотхоот етбіх пнетмосте L, адтотхоот енетмосте ммоот V. 12 ом пецщаже V, оп пецщаже L. 13 мпотрупомінеї V, мпотрупомене L. 14 отепіотміа V, отепеіотміа L.

| 14   | YUIED YE WILHOUTE SH OAMY EWMWOOK                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (15) | N2HT[4] 15 AYO A9+ NAY MRETEYOYAO9 - A9                                        |
| (16) | жооу [ноу]сеі йнеу[ф]үхн. Науфноуес емфусис<br>ги тпарумвохи ми арфи ппетоуалв |
| (17) | [МП]ХОБІС. 17 А ПКАЗ ОУФИ БРФИ АЧФМК<br>[МАД]ФАИ АЧЗФВС ИТСУНАГФГИ НАВІРФИ     |
| 18   | 18 АУКФ2Т МОУ2 2N ТЕУСУНАГФГН                                                  |
| (19) | у о[А]фуз Базк ийбельнове 13 ултучно                                           |
|      | ноумасе зи х[ф]рив - ауоуффт инеу                                              |
| (20) | мочиг й[бі]ж эн хүшіве мпечеооу ги                                             |
|      | очене милсе нарачочем хортос лурпава)                                          |
| (21) | епноуте итачноугм ммооу. 31 пентач<br>ере инеімитное зи кнме.                  |
| (22) | NEIGHHPE [2]M TIKAS NXAM. 22 2N 20TE EXN                                       |
| (23) | телуора полласса. 🛎 ачжоос ечотоу евол                                         |
|      | II. 1. Haarseite.                                                              |
|      | Pagina                                                                         |
| 1    | Psalm 105                                                                      |

(23) ИСАВНА МФУСНС ПЕЧСФПТ ИТАЧАЗЕРАТЧ 2M ПОУФФ МПЕЧМТО ЕВОА - ЕКТООУ ЕВОА 2M -

(24) ТОРГИ СТМЧОТОУ СВОЛ. <sup>24</sup> ДУССОЗЧ ПКАЗ - СТИДИОУЧ МПОУПІСТЕЎС СМЕЧОЛАЖЕ

105, 14 атпіраде V, атпераде L. 16 емотсно V, ммотсно LB. — тпаремводи L, тпартмводи V. — ароп V, аароп L. — ппетотаав V, петотаав L. 17 отоп адомп LB, отоп ероп адомп V. — 18 тетотасови L, птотнавови павіроп V. — ропо L, роби V. — пріредриове В, ппредриове VL. 20 пуадотем V, ещадотя L. — мпнотте L, еппотте V. — етпотом L, птадпотом V. 21 ппетмитнот V, ппимитнот L. — піщпире L, пещпире V. 23 емотсис L, мотсис V. — педсотт L, педсопт V. — птадаберату V, ептадаберату L. — потощ V, потощу L. — ептоот V, епто L. — оп торен V, птедорен L.

| 25.       | дукрири зи исуманфопс                           |
|-----------|-------------------------------------------------|
| (26)      | мпоусфтм епегрооу мпжоетс. <sup>20</sup> дячі н |
|           | течетх езья ехфол ебязьол зы терн               |
| (27)      | мос. п ерегт пеусперма ги йзеемос ехоо          |
| (28)      | бы вол 5 <u>ы ихты</u> 3 март 3 март нест       |
| (29)      | фигор - ауоуем - бусіх пречмооут. 20 ауф        |
|           | ноубс нач - ги неузвнуе - а пре - афаі нентоу.  |
| 30        | № АЧАЗЕРАТЧ ИСТ ФУНИАЮС - АЧСОПС С              |
| (31)      | жфоу. а поуффу бф. и ауопс броч будікаї         |
| (32)      | осунн бухом ми оухом фа бибг. 32 хүф            |
| Maria and | HONEC NYA SIXM UMOOA MATMYIYOLIY                |
| 33        | ауемке мфусис • етвинтоу: № xe ау+ноуес .       |
|           | епечим зачати етоотоу зи исченотоу              |
| 34        | ы мпочвет изеенос евох ита пхоек                |
| (35)      | XOOY NAY. 35 AYTOR MN NREGNOC . AYXICEO         |
| (36)      | ENGYZBHYG. 34 AYPZMZAA GNGYMOYN · F NGLX ·      |
| (37)      | ауфоле нау неканаллон. эт ауфффт                |
|           | имеущире ми меущеере еппетщоуегт                |
| (38)      | АУПФ2Т GBOX НОУСНОЧ НАТНОВЕ. 38 ПЕСНОЧ          |
|           | инехаднье ин нехадееье инулиф                   |
|           | шон - хүфффт инбүмоүнг йбіж, ихх                |
| (39)      | наан аумег пкаг исноч. <sup>50</sup> ауф аусффч |

SN NEASBHAE - YALIODNEAG [S]N NEAWGEA[G]

<sup>105, 27</sup> ехооерот V, ехоорот L. — пхора V, нехора LB. 28 пведфигор V, пвеедфегор L. — атоты L, атотем V. — предмоотт V, прредмоотт L. 29 оры понтот L, понтот V. — фтинаюс V, фенеес L. — ехоот V, ехоот ато L. 31 мп отхом V, пихом L. 33 мпециа V, епецина L. 34 мпответ V, мпотчет L. 35 атогево V, атхлегево L. 36 пистмотиг V, епетмотиг L — пенаихадон L, етепанхадон V. 37 импетщотет L, епистщотет V. 38 песноч V, петсноч L. — пихалмоноп V, пихалмоноп L. — пммотиг V, пистмотиг L.

- (40) NSHT 40 Y HXOGIC COUL GUGAYYOC -
- (41) AGRET TEG[K]AHPONOMIA. 41 AGTAAY ETOOTOY .

  [NINEYXAX]E · ANETMOCTE MMOOY PXOEIC
- (42) EPO[OY 42 A NEY]XEIXEEYE OAIBE MMOOY AYEB[IO]
- (43) 23 H[6]Y6IX. 48 A9HA2MOY H2A2 NCOT HTOOY
  [A6] AYTHOY6C HAY 2M HEYGOXH6 AY -
- (44) OBB[IO] 2N NEYANOMIA. " AMNAY EPOOY 2M TITPEY
- (45) ӨЛВЕ. 48 2М ПТРЕЧСФТМ ЕПЕУСОПС ХЧРПМЕЕУЕ -NTEHALLOHKH - АЧФИЗТНЯ КАТА ПА
- (46) ФАІ МПЕЧНА (1) 46 АЧТААУЄ 2N МИТФЛЕТНЯ МПЕМ ТО ЄВОА NOYON NIM -

# Pagina — PKA — II. 2. Fleischseite.

- (47) ΝΤΆΥΑΙΧΜΑΤΙΖΕ ΜΜΟΟΥ. 47 ΜΑΤΟΥΧΟΝ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΥΤΕ - ΝΓΌΣΟΥ Ν΄ ΕΣΟΥΝ ΣΗ ΗΝΧΙΝΧΕΘΎΘ ΘΤΡΕΝΟΥΦΉΣ ΕΒΟΑ ΘΠΕΚΡΑΝ ΘΤΟΥΑΛΕ ΘΤΡΕΝ
- (48) ФОУФОУ ММОМ 2М ПЕКСМОУ. 48 ЧСМАМААТ ИСТПЖОВІС ППЕТОУААВ ПМОУТЕ МПІНА ЖІМ МЕ
  МЕЗ ФА ЕМЕЗ ЕЧЕФФПЕ ЕЧЕФФПЕ —
  Ряаіт 106 Р АЛАНАОУІА
  - 1 о Афиз евоу еихоеіс же оАхыстос це же оАфу енез
- (2) ПЕ ПЕЧНА. В МАРЕ НЕНТА ПЖОВІС СОТОУ ЖЕ ПАІ -

105, 42 net] хеіхеете V, нетхіхеет L. 45 адшпотиц V, адротиц L. 46 реп митщапотиц L, он митщиотиц V. — птатаїхматізе V, ептатаїхмадютізе L. 47 писюто п V, писоот оп L. — пихіжеет L, пихінжеете V. — мпенрап L, епенрап V. 48 пот пхоеіс V, пхоеіс L. — хіп пенер V, хіпенер L. ща V, ато ща L. — едещопе едещопе V, ато едехоос пої пдаос тиру же едещопе едещопе L.

106 liegt vor in L. und in der Pistis Sophia. Großes Anfangs-O.
1 επωσεις V. Μπωσεις P. S. L. — στχρηςτος V. στχρς
L. 2 πεπταγεστοτ V. πε αγεστοτ P. S. πε πταγεστοτ
L. — επωαχε V. ππετωαχε P. S. ππωαχε L.

- WHI LEWILL YAM LIMSTL YAM ΘΥΥΥCCΥ -CΦΑξολ εδολη · SH neλχ[Φ]δη · EBOY SM LIHBL NE HLYACOLOÅ EBOYSH LEIX ELIXYXE 3 74
- 4 часталь за поста ста одил еми моод изитя мподей тезін итполіс епеумай
- (6) фотов. в бузкоетт буове. —
- (6) а теүүүхн фхй изнтоү <sup>6</sup> аүхифкак бараг бижобіс эм птреузфф - ачсфтм брооу
- (7) АЧИАРМОЎ ЄВОХ РИ ПЕЎАНАГТН Т АЧЖІМОЄГТ РИ ТОЎ РИ ОЎРІН ЄССОЎТФИ ЕТРЕЎВФК ЕРРАІ
- (8) ЕТПОЛІС ЕПЕУМАНФІФПЕ. В МАРОУ О УФИЙ ЕВОА ЕПЖОЕІС ИНЕЧИА - АУФ ИЕЧФПИРЕ
- (9) ййфнре ййрфме ° же ачтоужо ноуүүхн есфоуеіт оуүүхн есгкоеіт ачмагё
- (10) NAFAOON 10 NETZMOOC 2M TIKAKE MN OAIBC MITMOY ETMHP 2N OYMNT2HKE MN II 6ON'T
- (11) HENING II [X]E AYTHOYEC ENG[A]XE MINO Y TE AYTH

<sup>106, 8</sup> адештоот V, адеоотоот Р. S. L. — нетхира V, пехора L. — пінвт V, пісівт Р. S. песівт L. — пмогт V, немогт Р. S. L. — аты баласса V, ми баласса Р. S. L. — енетмануюне V, мнетмануюне L. 6 етonoest V, exquaest P. S. L. 6 agraquor eson on нетанатин · атхіщнан Р. S. атхіщнан VL, — ом птретоши адсшти ероот адпариот евой оп нетапарен VL (mit нетанарин): адемти ероот (аднармот евод оп нетаначин früher) ом птретофу Р. S. 7 agaget moeit P. S. agelmoeit VL. — eyoih P. S. L. on отоин V. — ептопос Р. S. етполіс V. — мпетманщюпе Р. S. enermanyone V, Minanyone L. 8 Großes Anfangs-O enxoeic V, Muxoeic P. S. L. — nnegna VL, negna P. S. — on пшире Р. S. пишире V. 9 адтотжо V, адтею Р. S. L. потутун есопай отутун есопай адмаос пасавон Р. S. потфтан есщотегт отфтан есопоет адмарс паrason VL (mit econaeit'). 10. 14 saibe V, saibee P. S., easibee L. - etmip V, netmip P. S. 11 agtnorse P. S.,

- (11) || [MNO)OXN]6 || M]NGT' || XOC6 (auf dem l. Rand von 12, 13)
- 12 II [A II] EYSH[T ] OBBIO SN SN SICE AYPOWS AYW
- (13) 61 МЕН ПЕТВОНӨГА БРООУ (-) 13 АУХІШКАК 62РАІ БІІХОБІС 2М ПТРБУЗШ[Ф] — АЧНАЗМОУ
- (14) 6802 SH НЕЎДНІДГІН 14 ЗЧЕН[ТОЎ ЄВОД] ЗМ ПКАКЕ МН ӨДІВС МПМОЎ Д[ЎФ ХЧС]ФДІІ ННЕЎМРРЕ.—
- 15 МАРОУОУФИЗ ЕВОХ ЕПХОЕІС ИИЕЧИА [А]УФ
- (16) мечалире иманре имраме. 16 х[€ х]чоү функция изомит (·) хчгорч
- (17) ммоухаос мпеніпе (-) 17 ачфопоу єроч гн тегін нтеуаноміа (-) мтауёввіо гар єтве -

#### III. I. Fleischseite.

Pagina Palm 106 рке

- (18) ТЕУАНОМІА. 18 А ПЕУЗНТ ВЕЕ СІНОУФМ НІМ
- (19) AY2COH 620YN 6NMEYAH MEMOY (-) 10 AYXIC)
  KAK 62PA[T] 6EXOGEC 2M ETTPGY2COC) A9
- (20) NASMOY EBOX SH NEYANALLH (·) 20 A4XOOA WUEA ·

ат нот C V. — мищаме P. S. L., епу[а]ме V. — ат топт V., ат топт P. S. L., darauf folgt мищомие инетмосе P. S., мищомие миетмосе L., от V. 12 оп оп от P. S., оп оеноте L., оп нетоте V., ат ми петьоног ероот P. S., ат ен мен петьонога ероот V., ат ен ми петьонога ероот V., ат ен мен петьонога С. — он петьонога V. — он пециа P. S. L. 14 адентот V., адитот L. — он пециа P. S., инециа V. — и инијире прреме P. S., инијире пироме V. 16 поенит N. Р. S. L., ерипт Ли V. — адоорд V., адоорћ Р. S., ат ероор С. — поенмох Лос мпенти L. Р. S., ммот Хос мпенти V. 17 нетаноміа P. S. L., тетаноміа V. — вет Р. S. L., вет V. — емпт Ли Р. S., епмпт Ли V., емп Ли L. 19 нетаначин Р. S. L., нетаначин V.

- 21 МАРОУОУФИЗ СВОА СПХОСІС СИСЧИА АУФ ИСЧ
- (22) фпнре ййфнре ййрфме. 29 мароуфф фт ноубусіх исмоу исєжф инбязвнує
- я оутелна. 33 иел иетвик епесит болууссу си иележну етргов ги и мооу еизфоу.
- 24 14 ИТООУ НЕ ИТАУНАУ ЕНЕЗВНУЕ МПХОЕК ХУФ
- (25) неяфпире 2м пноун. 35 дяхоос дуппа нгд тну ффпе - дуф духісе - неі несгоеім -
- да пиоли (·) у дельтан вау евоу № 50 биоли (·)
- (27) ΠΕΘΟΟΥ (·) <sup>27</sup> ΑΥΦ)ΤΟΡΤΡ · ΑΥΚΙΜ · ΝΘΕ ΜΠΕΤΤΑΣΕ ·
- (28) А ТЕУСОФІА ТНРС ФЖЙ ЙІНТОУ. 38 АУЖІВ КАК ЄГРАІ ЄПЖОБІС ІМ ПТРЕУЗФІВ) АЧНАГ
- (29) МОУ 6ВОХ 2N NEYANAГТН (-) 29 АЧПАТАССЕ NOATHY - АСОДОПЕ NET ОУ 2H NTHY. (—)
- (80) а несговім ка РФОУ (·) 30 аубуфранб же аука РФОУ (·) аяжімовіт гитоу · ги нема · ммоонб · етбелау —
- 81 МАРОУФИЗ ЕВОХ ЕПХОЕІС ЕМЕЧИА АУФ МЕЧФІПИРЕ
- (32) ИЙФНРЕ ЙЙРФМЕ (-) 33 МАРОУЖАСТЧ 2N ТЕККАНСІА МПАДОС ИСЕСМОУ ЕРОЧ 2N МЕКАӨБАРА
- (33) ийпресвутерос. \*\* хчкф изинеіє[р]фоу

<sup>28</sup> a(n)nagmor Krall.

<sup>106.</sup> Mit V. 21 hort P. S. auf. 21 Großes Anfangs-M мижоеic P. S. L, епжоеic V. — он печна Р. S., енечна V, пнечна L. — пщире прроме Р. S., иншире пироме V. 28 он певоот V, мпевоот L. 28 петаначин V, нетаначин L. 30 он нема V, он мма L. 31 Großes Aufangs-M марототыно L, маротыно V. — мижоїс L, епжоеіс V. — енечна V, инечна L. 32 пенавежра V, пнавежра L. — пнепресвятерос L, инпресвятерос V. 33 поннегерьот V, псенегерьот пжаге L. — пове L, он овн V.

- (84) 2N OOH MMOOY GYGIBG. ™ AND OYKAZ NPGN[+K]AP || GH2. [
  1100 MMGAZ GTBG TKAKIA NNGTOYH2 || (86) OYKAZ...[
- (35) 2P[10 litt.] 35 λ9ΚΦ [NOY]ΧΑΙΘ Ν2ΝΑΙΜΝΗ | ΜΜΟΟΥ λΥΦ
- (36) ESHOOH[....] $\dot{M}$  MIDAIC MMANOYWS ( $\div$ )
- 87 AYX[O] N2NCOOGE · AYTOGE · N2MMA NEAO[OA6]
- 38 АҮТАҮ БКАРПОС БВОА БГИНИМА. 38 АЧСМОЎ БРООЎ АУАЩАІ БМАТБ (\*) АЎШ МПБЧТСВК ПБЎТВ
- 89 NOOY€(:) № АҮСЛЛЛТЕ АҮЕМКАЗ ЕВОЛ ЗМ ПЛШЖЗ НИМПЕӨООҮ - АҮШ ПЗІСЕ - МН ПНОЕНЕЕ -
- (85) AYO OYKA2 EMHMOOY N2H[T4 G2GNOGG

III. 2. Haarseite.

Pagina PKs Psalm 106

- 40 40 АЧПФЕТ НОУСФФ ЕЖЕН НЕУАРХФИ АЧП
- (41) АЛИЛ ММООУ 2N ОУЖЛІЄ 2N ОУ2ІН ЛЙ. 41 АЧВОН ӨІЛ ЕПЕЧВІНІ 2N ТЕЧМІТ2НКЕ - ДЧКЛ
- (42) МПАТРІА НОЕ ИЗЙНЕСООУ. 42 НЕТСОУТФИ НА НАУ ИСЕЕУФРАНЕ - ИТЕ АНОМІА НІМ ТФМ ЕРФС -

34. 35 Am r. Rande rechts von | die dreizeilige Marginalnote.

106, 84 mmλg L, mmeλg V. — nnetothg gp[ V, nnetothg nohty L. 35 egenλimhh mmoot L, nohlmh. Daran folgt in L ατω οτηας emimoot nohty egenose mmoot (36) aythe netonaest dieser stichos ist in V auf dem Range; als Variante von mmoot steht on[...]. — netonaest L, netonoest V. 87 Großes Anfangs-A nomma neλο[ολε V, ngenma neλοολε L. — enaphoc euhnhma V, enaphoc nuenhma L. 88 mneytehn V, mnytehno L. — netthnoote V, nnetthnoote L. 89 atmnag L, atemnag V. — mnλωχο L, omnλωχο V. — nhmnesoot V, nmesoot L. 40 notωψ V, notwowy L. — exen V, exh L. — netapy. ωη V, napy. ωη L. 41 enebihn L, enequinn V. — nothogot L, nonnecoot V. 42 epωc V, pωc L.

43 ИІМ ТЕ ПСОФОС ЕЧИЛГАРЕГ ЕНЛІ ИСЕБІМЕ -43 NNA MILKOGIC - - - - -

Psalm 107

PZ AOTH MIEYAMOC NAAYEIA: -I HNOYTE HASHT CETOT HASHT CETOT THA

- жф тафаллеі епекеооу з тфоу еграі плеооу -(2) тфоүн пефалтирон - ми ткібара -
- **ΨΑΝΙ ΣΝΟΥΟΚΤ ΠΙΦΟΡΙΙ ΥΑΟΥΙΟΝ** (8) евол ги неглаос пжоекс - тафаллег ерок
- зи избоиос · же оуное пе пеких ехи (4) мпнуе ауш текми пиг фа некклооле жісе ммок плоуте егрлі ежі мпнує луш пек 5

- GOOY GEPAI EXM TIKAS THPY " XEKAC EPE NEK (6) MEPIT - NOYZM (-) MATOYXAI 2N TEKOYNAM
- АУФ ПГСФТМ ЕРОІ. 7 А ПНОУТЕ ФАЖЕ 2М ПЕЧ (7) ерпе - же +нажисе тапеф сікіма таеп піх инесманффпе в пфі пе кахаха. (8)

пан не манасси - еуфраем не пречаран

ероч мплоужы - юуда пе парро в мфав (9) пе панвис итазеапіс фиазфи мпатооує ΕΧΝ ΔΙΔΟΥΜΕΙΆ ΝΤΕ ΝΑΛΛΟΦΥΛΟΣ 2ΥΠΟ

108, 43 пе псофос L, те псофос V. — парарер L, equapapes V, arm vor necesse singefügt in V, fehlt in L.

107 in L und von V. 6 an in R. 1 9M neneoor L, eneneoor V. — τωον eopas nacoor eingeschoben in V, fehlt in L. 2 Twothe L, twoth V. 3 Taotwing han ebox V, han felit in L. - nilaoc L, neilaoc V. - noconoc V, nioconoc L. 4 Terme V, Terme L. 5 minte VL, minore R. — neneoot eopai ex. V, neneoot ex. L. тотжої LR, матотжаї V. 7 недрпе LR, педерпе V. — пега LR, пта V. — ппесмануюте V, пммануюте 8 галаах LR, валаах V. — пол пе манасси V, аты пы пе манасен R. — етфраем V, ефрам LR. — пречиоп V, пиоп L. — мпаотжаг V, итаапе LR. — 10тда V, 10тдас LR. 9 пливис V, плевис Situngeber, 4. phil, hiet, Kl. 155, Bd. t. Abh.

- (10) TACCE NAI: 10 NIM HETNAXIMOEIT 2HT

  [(3)A] †A[OYM]AIA · H NIM HETNAXIT (3)A THOAIC
- (11)  $\mathsf{ETOP}\overline{\mathbf{x}}$  ·  $\mathsf{11}$  MH NTAK AN RE TINOYTE NTAK KAAN NCOK (·) AYO  $\mathsf{N\Gamma}\mathsf{NHY}$  A[N  $\mathsf{E}$ ]BOA ·
- (12) ΠΝΟΥΤΕ · 2Ñ 2Ñ[MH]HŒΘΕ(·) · 12 M[A NAN ΝΟΥ]ΒΟΗ [ΘΙΑ] 2Ñ ÑÑΘΑΓΎΙΟ ЖΕ [ΠΟ]ΥЖ[AI ΜΠΡΏΜΕ]

рн. Єпхшк свол мпефалмос малу[сі]а.

1 (2) пноуте мперкаршк - спасмоу. Тас ттапро мпречёнове ми тапекроч ауоуши

6ршоу сграї схші - аушаже срої ги оу.

#### IV. 1. Haarseite.

Pagina Psalm 108



- (S) АЛС ПКРОЧ. 1 ЛҮКФТЕ ЕРОІ ІН ІНФАЖЕ ММОСТЕ
- (4) АУ+ ММОІ СПХІМХН СПМА ИССМЕРІТ. 4 АУ+
- (5) АВАЛЕІ ММОІ АНОК АЕ НЕІФАНА. В ДУСМІНЕ НЕНПЕӨООЎ ЕРОІ ЕПМА НЕНПЕТНАНОЎЧ

LR. — †Σοσμία LR, ΣΙΣοσμεία V. — nte V, nta L.

10 πετηαχίτ VR, πετηαχίττ L. Die Stiehen sind umgestellt in R. 11 πταν V, πτον LR. — on [μη]ηψε V, непμησιμές L, οπ κείσομ R. 12 πποληψία V, τενοληψία
L, πενοληψία R. 13 τηρ V, τήναρ RL.

108 in LR. 2 тапенрод LRV, пенрод Pistis. — атогын ершот ерраг ехыг V, атогын пршот Pistis Sophia; ершот от. LR. — атумже псыг Pistis, атумже ерої LV. 3 опонумже V. понумже R, оп ренумже L. — аты уматныте ерої оп ренумже ммосте аты атмице пммаг епхижн PS. 4 атt ммог V, атt пммаг R, атt иммаї L. — атабалег V, атt абале R, атхивале L, PS. — негулна V, PS, пуулна пе RL. t прениевоот L, пониевоот V. — прениетианотот RL, поние

- (6) АУФ ОУМОСТЕ ЕПМА МПАМЕ (·) 4 КАӨІСТА МПРЕЧЁНОВЕ ЕЖФЧ (·) МАРЕ ПАЛАВОЛОС
- (7) АЗЕРАТЧ 21 ОУНАМ ММОЧ Т 2M ПТРЕЧЖІЗАП ММОЧ — МАРЕЧЕІ ЕВОА ЕЧТЕАІНУ — МАРЕ ПЕЧ
- (8) ФАНА ФФПЕ НАЧ ЕУНОВЕ. В ИТЕ НЕЧ 2007 СВОК - ИТЕ КЕОУА ЖІ ИТЕЧМИТЕПІС -
- (9) копос. в маре нечанре азапе норфа
- мароупеене (-) нечаднре своа исетава
- (11) мароуножоу еволги исунг. 11 ите пау илстнс мефт петитач тирч ите
- (12) гифмило тереп нечасе. 11 мпертреч фоне или исп петечилфони ероч мпертрефизтич фоне инечор
- (18) фанос. 15 мароувет нечинре евох поушт -

THAHOTY V. - MHAME PVL, MHAMPAHH PS. - ATCMINE поти (отви) et am. ерог PS. 6 потречрнове еорал ежич аты маре PS. 7 иммоч V, иммач R om. L. одан от в тибетро Ково родан. Родо профиры PS. — egreainy V, egreaciny RL. — nay vor eynobe fabit in PS. 8 maps negooot chor atw maps neota 9 щопе порданос V, р орфанос RL - ато течеріме L, ите течеріме VR, аты маре течеріме PS. - ерхира V, рхира R, пхира L. 10 маротиме недщире аты маротноопот евод PS. — маротнеене V, Mapoynene L. 11 nte nathacthe V, nte naaniстис L, аты ите пааністис В. — маре пааністис мещт нетщооп над тирот аты мареренцимо . . . ппечотсе тирот Р8. — опщимо RL, опщимао V. терен недогсе V, тери недогсе L, тори инедогсе R. 12 мпртредшоле L, мпертредшопе V. — петнашопд L, петеднационд V. - мпртредующе пот нетна тоотд V, отъе мпртре шанотно Рв. — мпертрешпотио V, мпртре шенеотна R, мпртре шанотна L. 13 марответ V, маротдет RL, маротдет педшпре евой ато

- (14) иссерпмееує нихиоміх инечеютє мпито свох спхосіс поуосіф нім -
- ((15)) (16) исевет печёпмееме евох зіхм пказ -
- 16 № СВОХ ЖЕ МПЕЧРПМЕЕУЕ ЕЕРЕ НОУНА -АЧПОТ ИСА ОУЗНКЕ - МИ ОУЕВІНИ - МИ ПЕТМОКЗ ИЗНТ ЕМООУТЧ.
- 17 АЧМЕРЕ ПСАЗОУ ЕЧЕЕГ НАЧ МПЕЧ[ОУ]
- (18) ЕФ ПЕСМОУ ЕЧЕПФТ ИСАВОХ ММОЧ 18 [ХЧТ] ПСАЗОУ ЗІФФЧ МОЄ МОУЗОІТЕ ХЧВФК ЕЗОУМ ЕЙЕМАЗТ МОЕ МОУМООУ А[УФ]
- пое мизоіте ифалеооуел ммол йох пое молиез зи иелкеес: п мубелфаце [ иул]
- (20) OGIC) NIM. 24 DAI DE D2OB [NNGT]
  AIABOAGI MMOI SATM DXOGIC A[YOU NGT

маротчет печран евох оп отченеа потыт PS. — исевет V, neeger RL. 14 иссеримеете V, исеримеете R, псерпмеете L, маротримеете минове ... ато миртретуште евой птаномы птецмаат PS. — мижоек RL, encosic V. - V omisit ato neethquite (neethquite L, PS sola) евой мпнове итециал маротщопе мпемто edo'd muxoeic vor notoeigi (notoigi PS) R. L. PS. — Mit 15 endet R. — маротжере перрпмеете еволом пкао PS, нсевет перримеете евой отжи пило V. - нсевет V, исецет L. 16 мпаримеете L, мпеаримеете V. -16 lautet in PS so: епма же мидримеете естре потна аты адпыт иса отрыме поние заты пефіни заты адамие неа ота едмоно поит емоотту — отевини ми отоние L, отоние ми отебини V. 17 евод L, neabod V. - atw egeet PS, egeet V. - uneglotlem V. мидотещ Р8. — еденот исабой V, едеоте евой Р8. 18 ад псарот отом пое нотштин это адбон епедса проти ное потмоот адр ое потмер он неднеес Р8. 19 пурадоодед V, ещадоодед L. — маредуюте пад пое пойсь етипатоодей того чов политони еднаморд ммос потоїці нім Р8. 20 пошв V, фюв Р8. — пнет маволег V, ппетмавале L, PS. — ммог от

(21) [Χ]Φ Ν2ΜΠΘΘΟΟΎ ΝΩΑ ΤΑΨΎΧΗ 31 [ ΝΤΟΚ]
ΑΘ ΠΧΟΘΙΟ - ΑΡΙΡΘ ΝΜΜΑΙ ΝΟΎΝ[Α ΘΤΒΘ
ΠΘΚΡΑΝ - ΧΘ ΟΥΧΡΗΟΤΟΟ ΠΘ ΠΘΚ[ΝΑ]

IV. 2. Fleischseite.

Pagina [P]KH — Psalm 108

55 35 NYSWIL XE YIL OASHKE - YIL OA, E, RIHI XE

(28) а пагнт фтортр тм пасангоун. В ако гн тмнте · нөе ноугаюнс басрке · аунофп[т]

(24) СВОХ НОЕ ИНСИДЖН. 24 Х НАПАТ СВВС - СВОХ -

(25) 2N ТАННСТІА - А НАСАРЎ ФІВЄ . 6ТВЄ НЄЗ 23 АУФ АНОК АЮФПЕ НАУ ПНОСНЕС - АУНАУ ЄРОІ -

(26) АУКІМ - ИНЁУАПЕУЕ, 26 ВОНОІА ЄРОІ ПЖОБІС ПА

(27) NOYTE. 27 NCGGIME XE TEKGIX - TE TAI NTAK - TA

(28) МІОС ПЖОБІС. <sup>18</sup> СЕНАСАЗОЎ НТОК ДЕ БКЕ СМОЎ - НЕТТФОЎН БЗРАІ БЖФІ НАЖІФІПБ - (29) ПЕКЗМЗАА ДЕ НАБУФРАНЕ. <sup>19</sup> МАРЕ НЕТ-ТФТОЎ

нт ерог факом мифие - исесоохом имоч

PS. — преппевоот L, помпевоот V, преппараномон PS. — неа тафтосн V, едот етафтосн PS. 21 итон же пжоетс пжоетс арт отна памат етве пепрап ма. Totxoï PS. 22 hagnet L, hagnet VL, matotxoi PS. — отоние апи V, отоние аты апи PS, L. — ом пасапроти У, мнаса проти РВ, L. 23 м/до итмите L. агло он тинте V, атчіт итинте PS. — потрагвне V, ппотражее PS, потражее L. — атношп[т] V, атнюшпт PS. — инегужи V, пренуже PS, ингууже L. 24 быве PS, овые евох V. — аты а тасару шые етве ппео PS. 25 anor Σε PS, ατω anor V. — ατιίμ πηεταπέτε V. атни пнетапите L, ато атни пнетапите PS. 26 Вонові L, Воної PS, Воної V. — панотте матотжої ната пенна L, пноэте аты тотхог ната пенна PS, hanotte V. 27 mapotelme de taï te tertid Ps. nceeime me tensim te tai LV. — ntantamioc V, nton антамос PS, итон жоек антамос L.

- (30) НОЕ НОУДИТАОСІС 30 ТИДОУШТЕ СВОЛ СПХОСІС 100 ТАТАПРО 100 ТАТ
- (81) 2N ТМНТЕ НОУМННОЭЕ. 32 ЖЕ АЧАЗЕРАТЧ 21 ОУНАМ МПЗНКЕ : ЕНОУЗМ ИТАЎУХН ЕНЕТ ПНТ ИСФІ : РО ПЕЎААМОС НААУЕГА

Psalm 109

- пехе пхоек мизканжееле запеснт пехе пхоек мизканжееле запеснт
- (5) ΠΝΕΚΟΛΕЬΗΤΕ (·) ε ΝΤΥ ΠΧΌΕΙΟ ΤΗΝΟΟΛΚ.
- (3) ХОСІС ИТМНТЄ ИНСКХАХС. В ТЕКАРХН ЙМ МАК ВМПЕЗООЎ ИТЕКСОМ В ЗН'И' ОЎОСІИ ИН[6 ]
- (4) ТООУЕ. 4 А ПЖОЕІС ФРК ПЯНАРІТНЯ АН ЖЕ ИТОК ПЕ ПОУННВ ФА ЕНЕІ КАТА Т
- (5) [T]AZIC MMGAXICGAGK "5 NXOGIC [NAX]@XZ [N2]NGIPP@OY 21 OYNAM (-) MMOK [M]NGZ[OO]Y
- (9) иденорги в наукрие (-) и[и]з[еө]иос(6) игенорги. в наукрие (-) и[и]з[еө]иос
- (7) [21]ХМ ПКАЗ ЄТОФ, Т ЧНАСЕМ[ОО]У ЗН [ОУМОУ] Н
   СФРМ ЗН ТЕЗІН ЄТВЕ П[А]І ЧН[АХІ]СЕ [Н]ТААПЕ
   [ РІ ] АЛАНЛОУІА

109, 2 nanespost Krall.

<sup>108, 30</sup> енжоек V, мпажоїс L. — он тмите L, итмите V. 31 енеом тафтуси L, енотом птафтуп V.

<sup>109, 1</sup> Großes Anfangs-P. — ππεκαιαεετ L, ππεκαιααεετε V. 2 πσερωθ L, ...]π[ε]σρωθ V. — εθολ οπ L, οπ V. 3 μπεροτο L, ομπεροστ V. 5 πρ]πειρρωστ V, πρεπερωστ L. 6 ππεταπητε V, πεταπητε L. 7 πτααπε Τυκί p. 90 VL, πτεταπε Ciasea coniccit.

Psalm 110

[ξΜ μαλολανίς ηγκ · θεού μποθίς ξω μυση. [Liba]

5 [SEN]NOQ NG NGSR[HAQ] WUXOCIC SW LIYSHI. L[HIA.

#### K. 9855, 9865, 9857.

Diese drei Pergamentblätter stammen aus ein und derselben Handschrift, welche das Format Höhe 35 cm, Breite
27 cm hatte. Die Schrift hat überall die gleichen Eigenschaften.
Oben wird ein Rand von 3·5—4 cm, links von 3·5—5 cm, unten
von 4·5—5 cm, rechts von 3—4 cm freigelassen. Die Schrift
hat abgerundete Formen und weist etwa auf das 7. Jahrhundert
hin. Die Buchstaben der obersten Zeile werden vielfach in
den Rand hinein vergrößert. Interpunktionen, die in den Rand
vorspringenden größeren Buchstaben und Anfangsbuchstaben
sowie Unterstreichungen werden rot ausgeführt. Die Rastrierung
erfolgt horizontal in Abständen zu 0·7 cm, am Anfang und
Ende der Kolumne sind zwei vertikale Rastrierungen im Abstand von 1·7 cm voneinander. Die Schrift steht auf den Linien.

Der Text ist gut und schließt sich eng an L an; beachtenswert sind jedoch die abweichenden Überschriften der Psalmen.

Von Professor Krall steht auf dem Umschlage die Bemerkung: ,Psalm 135, 144, 43, 444.

I. 1. Haarseite.

Pagina Psalm 43 ~ -> <u>NX</u> <- ~

(12) MHHOJE ZN NEN YOAYY! (-)

13 АККФ ММОН ЙНОСИ[СС] ЙНСТЗЇТОУФН () ЙКФМФ АУФ Н[С]ФВС ЙНСТ [М] ПЕНКФТС

Große Buchstaben stehen in  $\lambda(o)v(\lambda)a(i)$ , ferner zu Anfang der Zeile in 13 ARRO.

110, 2 gm naght 7[hpq om. L. 48 in L, Lagarde.

- 14 АККФ ЙМОН БУПАРАВОЛН НПЗЕӨНОС (·) АУФ ПКІМ НАПЕ ЗП ПАЛОС (·)
- 15 же пафіпе мпайто ёвох мпегооу тней (-) ауф пфіпе мпаго ачгфес ёвох ёжфі (-)
- 16 ЁВОХ ЙПЕЗРООУ ЙПЕТНОСНЕС ЙИ ПЕТПАРА АЛІ (·) ЙПЙТО ЁВОХ ЙПЖАЖЕ МИ ПЕТАЇФКЕЇ (·)
- 17 NAÏ THPOY AYGÏ ESPAÏ ĒЖŒŅ MĒŪENPŪEKŪBŪ $(\cdot)$  AYŒ MŪENXINGONC  $\overline{SN}$  [ TE]KAÏA $\Theta$ YKH  $(\cdot)$
- 78 YAM WHE HENSHI CY[3]MA  $\underline{e}$ HY50A  $(\cdot)$  18  $\times e$
- (19) AKOBBÏON ZN O[Y M]X NM[KA2] (·) AYŒ AC2OBCE[N]
- 20
   >εωχέ ληθρω μπένη ] μπεννολίε (·)

   εώχε γνώ[εδα) μπένη ] μπεννολίε (·)

   είλ]νολίε ν[α) μπόν ]
- 21 МН МПИОУТЕ А[И ПЕТИАФІИЕ ЙСА ИА]Ї (-) ЙТОЧ
- 22 ГАР 6Т[С]ООҮЙ ЙИ[СӨНП ЙПЗНТ 22 ЖС] СТВННТ[К] ССМОУОҮТ М[МОИ ЙПСЗООУ Т]НРЧ(-) АУОПСИ ЙОС Й[ИССООУ СКОИСОУ]
- 28 ΤΦΟΥΝ ΠΧΟΘΊΟ ΘΤ[ΒΘ ΟΥ ΚΝΚΟΤ]Κ (·) ΤΦ[ΟΥΝ] ΜΠΡΚΑΑΝ ΝΟΦ[Κ ] Φ[Α]ΒΟΑ (·)

Große Anfangsbuchstaben in 14 ακκω, 16 ehoλ, 17 naï, 18 ακρίκε, 20 εψιχε, 28 τωονκ.

<sup>43, 14</sup> γη ηλαος V, ηρεηλαος L. 16 παραλαλι V, παραλαλει L, Lagarde. — Μπωτο V, Μπεωτο L, Lagarde. 17 Μπεηχιησοής V, Lagarde, Μπηχιησοής L. 19 χε ακοθείοη VL, ακοθείοη Lag. — αςροθες(η) V, αςροθεί L, Lagarde. — οδίθες V, οδείθες L. 20 απερη[ωθι] V, απρησθή L, Lagarde. 21 πη[εσηπ V, επέσηπ L, παραπα. Lagarde. — Μποητ Β, Lag., Μφοητ (?) L. 22 τηρη LV, τηρη Διαψάλμα Lagarde. — αποπεη V, αποπη L, Lagardo.

24 СТВС ОУ АККТЕ ПСКІО СВОЛ (-) АКЎПОВО) ПТЕНМПТІНКЕ МІН ТЕНОГЛІЙІС -

25 X.E X TENYYXH [ O]BBIO COA TIKAR (·) X 2HTN TOD[66]

(26) ĞΠΕCΗΤ. <sup>26</sup> ΤΦΟ[Υ]Ñ ΒΟΘΘΕΙ ΈΡΟΝ ΠΧΟΕΙ΄C ΑΥѾ ÑΓCOTN €ΤΒЄ ΠΕΚΡΑΝ...~

[ма] поуший бвох мпехс мій течмійтера...~ епжшк [е]вох етве метилийве піпинре пкор[е еумпрмійнт (.) тшан за пмеріт:...~

I. 2. Fleischseite.

Pagina - MB . ~

Psalm 44

1 ΑΠΑΣΗΤ ΤΑΥΘ Ε̈́ΒΟΧ ΝΟΥϢΑΧΕ Ε̈́ΝΑΝΟΫ́Ψ (-)

па[аа]с оукаш ыграмматеус пе(-) пречее

(2) ПН 64С2АЇ (-) <sup>3</sup> Є́N6СФ4 2М П64СА ПАРА N Ф)НРЄ МЕМРФМЄ (-)

а техаріс пюбін євох 2ї некспотоу  $(\cdot)$  етве паї а пноуте смоу єрок фа єнег  $(\cdot)$ 

в морк птексиче ёхм пекмерос пете оүй

Große Anfangsbuchstaben in 41, 1  $\alpha(n)\alpha(9n\tau)$  ( $\tau)\alpha\tau(0)$  (eĥo) $\lambda$  ( $no)\tau(y)\alpha\infty(e)$  ( $en)\alpha(no)\tau(q)$ , (2)  $\alpha$ .

<sup>43, 25</sup> τηψτχη Lagarde, τεηψτχη VI. — οδδίο L, οδδείο Lag.

<sup>44</sup> in L. Lagarde, (V. 7 R). 44 Aufschrift епосон евод етве нетнациве иншире иноре отмитрмион т.Г., Lagarde; потопо евод мпехс митецмитера епосон etc. етмирмионт V, lies митеро, d. i. "Маніfestatio Christi eiusque гединь". 1 мирро L. епоро V. — инрамматетс Lagarde. 2 инроме L, непроме V, Lagarde. — пон V, поон L. — евод LV, щавод Lag. 3 пенмерос V, пенмирос L.

- (4) 60М ММОЧ ЕМ ПЕКСА МІЙ ПЕКАЙАЇ (-) 4 ЙІГСФ НІЙТ ЛІГСООУТИ ЛІГРЕРО (-) 6ТВЕ ТМЕ (-) МІЙ Т МІЙТРИРАФ (-) МІЙ ТАЛКАЛОСУМИ (-) АУФ ТЕКОУМАМ МАЖЛЮОЕТТ ЕНТК ЕЙ ОУФЛИРЕ -
- 5 нексоте · тн[м пе]те оүй бом ймоч ём пент и[и]жаж[е м]прро (-) йалос назе заратк (-(
- в пеко[ьо]нос п[но]Аде фооц фу енез ненез (-)
   пеко[ьо]нос п[но]Аде фооц фу енез ненез (-)
- 7 АКМЕРЕ [ ТАІКА]І́О[СҮН]Н [А]КМЕСТЕ П ЖІНЕО[НС]
  - ΕΤΒΕ [Π]ΑΪ Α[ΥΤΑΣΌΚ ΝΘΙ ΠΝ]ΟΥΤ[Ε] Π[ΕΚ]ΝΟΥΤΕ (·)
- 8 ОУФА[А МИ ОУСТАКТИ] МИ ОУКАСІА (-) ЁВОА
   [2]И ЙЕК[20ІТЕ ЄВОА ЁЙ И]ЕЛЕФАНТІЙОИ
   ЕТ[ТАВІНУ БИТАУЕУ]ФРАЙЕ ММОК Й2Н

TOY NOT NOTE TO THE PROOF

- TEPO ΣερΣΤζ ει [ΟΥΝ]ΣΜ ΜΜΟΚ (·) ΣΝ ΟΥΣΒCO
- 10 [С]ФТМ ТАФЕЁРЕ ЙТЕНАУ ЙТЕРІКЕ МПОУМАА ЖЕ (-) ЙТЕРПФВФ МПОУАЛОС МИ ПНІ ЙПОУ ЕЇФТ (-) ЖЕ Ї ПРРО ЁПІ[Ө]УМЕЇ ЁПОУСА ЖЕ ЙТОЧ ПЕ ПОУХОЄІС (-)
- 12 [СЕ]ИЛОУШОТ ИЛЧ ЙОТ ИШОЕЕРЕ ПТУРГОС] 2Й

Große Anfangsbuchstaben in 6 n, 7 e, 8 o, 9 a, 10 c.

<sup>44, 4</sup> ethe tme mn tmntpmpay VL, ethe tmntpmpay Lagarde. 7 nc[00ττ]n V, Lagarde, L, Tuki p. 87, nc00ττη R. 9 n]nepωστ V, Lagarde, nneppωστ L. τepω V, τppω Lag., L. — econi V, econei L. — naτeïatan V, natei natan Lag., L.

## [56] ИУФЬОИ (·) СЕИУСОЦС МПЕКЗО ИЕ! И

із [пе]боу тирч йтфеёре йпрро йесевфи (-) ес[60]бае

#### II. I. Haarseite.

Psalm 134

(7) ПИТАЧЙ МЕКЛООЛЕ ЄЗРАЇ ЖІМ АРН[ЖЧ ЙП] КЛЗ - АЧКЛ МЕЧРНЕЄ ЄУЗФОУ (-) ПЕМТ[АЧЙ Й] ТНУ ЁВОЛ  $\overline{N}$  МЕУ $\overline{\Lambda}$ ЗФФФР (-)

8 ППТАЧПАТАССЕ ПОЎП МІСЕ МІМ ПК[НМЕ ЖІМ РОМЕ(-)ОДА ТЕВИН (-)

- э ачхооү йгймоейи мй геифпире гй тек мите киме (-) гй фараф - мй иечгй гаа тироү (-)
- 10 пентачпатассе йзензеннос ёнаффоү ачмочочт йзийрфоү ечтахичу.
- 11 СНШИ ПРРО ЙИАМОРРАЙОС (·) МЙ ШГ ПРРО ИТВАСАН МЙ ЙРРШОУ ТИРОУ ЙХАИААН -

12 АЧ+ ПЕУКАЗ ИГАНРОНОМІА (-)

(18) МЁХНРОМОМІЙ МПІНА ПЕЧАЛОС (·) 18 ПІХОБІС ПЕКРАМ ФООП ФА БИЕЗ (·) ПЕКЕРПІМЕЄЧЕ П Ж[ОБІС] ФА ОУХФИ (·) МЙ ОУХФИ (·)

44, 13 сенаотошт нач тирот Lagarde, сенаотошт

nog VL. — nweepe VL, nwepe Lagarde.

184 in L (V. 7 R). 7 пентац пнендооде L, питаци нендооде V. — адна недрибе V, аднан ейриже L, адна нейрибе R. 8 тейни V, тини L. — попмоени V, поенмаен L. 10 еадмототт L, адмототт V. — попрршот L, пренершот L. 11 прршот V, перршот L. 12 пидиропомых сіппы L, sweims V. 13 пенеримеете V, пенримеете L.

In 134, 7 sind große Buchstaben in  $(nn)\tau(\alpha qn)$   $(n\epsilon n)\lambda(oo)-\lambda(\epsilon) \simeq (nn) (\alpha)pn[.$ 

14 XE [ NXO] GIC HAKPING MINGRAROC (-) AYOU CONA CYCONA [E]XM NEASWSYY (·)

15 NEÏAŒAON ÑNZEONOC (-) ZEN ZAT NE ZÏ NOYB SENSELHAJE NE MEIX NAME (4)

16 OYN BAX MMOOY MEYNAY EBOX (-) ΟΥΝ ΜΑΣΧΕ ΜΝΟΟΥ ΜΕΥCOTH (-)

ρφογ μποολ μελώγχε (·) фадитоу ймооу меуффай (.) неуеїх миооу меусомсем (-) неуоуернте ммооу меумоофе (-) меумоуте гй теуфоуфве (-)

MN TINA TAP 2N PODOY (-)

18 ΕΥΘΕΊΝΕ ΜΜΟΟΥ ΝΟΊ ΗΕΝΤΑΥΤΑΜΙΌΟΥ ΜΝ

(19) OY[ON] NÎM CTNA2TE CPOOY (\*) 19 THÎ MIÎHA CMOY GUXOGIC (-)

(20) ПНІ ПЛЕЧЕЇ СМОЧ СПХОСІС. 10 ПНІ НАДРОН ожим Бинг этогатэм (-) эзэожиэ чомэ EÏC CMOY ENXOEÏC (-) FIXOEÏC CMAMAAT 2Ñ сіфи петоуна зи білім: ~

#### II. 2. Fleischseite.

Psalm 135

ја) памот пиентаусобтоу: ~ **Α]ΑΑΗΛΟΥΙΑ ΝΤΑΙΠΑΗ:** ~

1 [OYW]NS EBOX MUXORIC XE OYXPC HE (-) XE OY CON ENES DE DEANY (.)

2 [OY] ON EBOX MINOYTE NNOYTE (-) XE OY CON ENES DE DEANY (-)

4 ПЕНТАЧТАМІЕ ПНІОДПИРЕ МАУЛАЧ (1)

XE OYOU ENES HE NESHA (-)

5 ППТАЧТАМІЕ МПНУЕ 2П ОУМПТРЕМИЗНТ

же одару енез не немиу (-)

135 in L. Überschrift αλληλοτία πτααιπλη L. 4 пищипре V ищипре L. 5 питачтамие V, пентач-

- 6 ПЕНТАЧСИЙСЙТЕ МПКАЗ ЗІЖИ НЕМООУ (-)
  - » же оуды ёнег пе печня (·)
- 7 питачтаміє йиїноє йречроубеїн (-)
  - > же оуара ёмез пе печна (+)
- в при ётехоусіх мпегооу же оуща ємег
  - > HE HEANY (·)
- 9 поог ми источе техочета итеущи
  - > же оуща ёнег пе печна
- 10 пйтачпатассе йкиме мй[ пе]үй)рй ймісе
  - же оүфа ёмег пе печна
- 11 пентачії пісрана ёвоа їн теумите (.)
  - > же одау емез не нечич (-)
- 13 SM OACIX ECXOOD MM OACROI EAXOCE (·) XE OA
  - э фу емез не неаму (-)
- 18 пентачнес теруора полалсса езенто (-)
  - > же оуфа ёнег пе печна (-)
- 14 GANN HITT EROY SU LECWHIE (-) XE OA MY E
  - > иез пе печих (-)
- 15 бачрогт йфараф ий течбом [6]терүө
  - БУ ПОЗУУССЯ (-) ЖЕ ОХ ФУ ЕНЕВ ЦЕ ПЕЛИЯ]
- 16 ППТАЧП ПЕЧАЛОС ЕВОЛ ЗІ ПЖЛІЕ (-)
  - > же оү фа ёмег пе печма (-)
    питачи ймооү ёвох ги оүпетра б[с]нафт
  - > X6 OY C) A ENG2 HE HEANY (-)
- 17 ППТАЧПАТАССЕ ПППОО ПРРО (-) [ХЕ] ОУФА Е

тамие L, ebenso in den folgenden Versen пентац — L, питац — V. — митремирит V, митрмирит L. 6 ріжм имоот L, ріжи пемоот V. 7 пипот V, піпот L. 9 псіот V, пістот V. 11 пентації пісранд V, пентації пінд L. 18 сб. 15 тертора поддасса V, тертора оддасса L. 14 еації пінд V, еації пінд L. 15 сб. 13—16 питації пецдаос V, пентації пецдаос L. — ебод рі пжаїє V, ебод рм пжаїє L.

III. 1. Fleischseite (?). ~ > PXZ < ~ Pagina мпалос ете пхоеїс не печноуте (:~) (pma) ( >) HEYMNOC NOGOROFIA: ~ (-) ( >) HECMOY HAXYELA ~ Psalm 144 1 +нажастк паноуте парро (·) +насмоу EUCKLYN WY ENGS YAW WY ENGS IN CHES 2 TNACMOY EPOK MMHN MMHNE (\*) TACM[OY] ENEKPAN (I)A ENEZ (-) AYOD (I)A ENE[2] MENES (·) 3 ОУНОС ПЕ ПХОЕЇС ЕЧЁМАМААТ ЄМАТЕ (·) АУШ (4) MH OJ HTEMMTNOS. 4 O[Y]N OYXOM (4) MH OYXOM NACMOY ENFEKTEBHYE (-) AYO NCEX[O] NTEKXOM (-) 5 AYO CEN[AXO NIIC]A MILEOOY NTEKMIT[NOG() (6) CENADIAXE ENEKDINHPE (-) 6 AYO NCEXO NT COM [ MNEKSOTE ]NCEDAXE ETEKNITHOG (+) 7 [ПССТАУО МП]СКЕРПМССУЕ ЕМ ПАФАТ [NTEKMNTXPC] [NCETEAHA 2N TEKAIKAIOCY]NH . . . . 9 25 S S S S S S S S S S S S S S S S Große Buchstaben in der ersten Zeile (MR)A(AOC) (e)T(e)

(nequo) v(re), in 5 (Mn) r(nos).

<sup>144</sup> in L. Überschrift nechor naareia L ohne norмнос повологіа. 2 ммян ммяне V, ммяне ммяне L. 7 мп]енерпмеете V, мпенрпмеете L.

III. 2. Haarseite (?).

Pagina ~> P∑H <-~

Psalm 144

- (14) (>) TAYPATTOY NOYON NÎM ÎTAYPATTOY (:)
- 16 брб ивах ноуон иїм бифт бвох гнтк
  - (>) Хүй йток етих+ зре · ноүонмім мпеүоүоеїф (·)
- 16 ΚΝΑΟΥΦΗ ΝΤΈΚΕΙΧ ΝΓΤΟΙΌ ΗΟΥΟΝ
- (11) нім гм пекоуфф, і оудікаїос пе п жоєїс гл нечгібоує тироу (-) дуф чоубав гл нечгвнує тироу -
- 18 ПХОЕЇС 2НИ ЁЗОҮН ЁОҮОН НІМ ЁТФФ ЕЗ РАЇ ОУВНЧ (-) ОУОН НІМ ЁТФФ ЕЗРАЇ ЁРОЧ
- - AYO THACOTH GRE[YCORC NT]TOYXOOY (-)
- 20 ПХОЄЇС НАЗАРЕЗ ЁОУО[Н НІМ ЄТМЕ] ММОЧ (-) АУФ ЧИЛВФТЕ ЁВО[Л ППЕНРЕЧР] НОВЕ ТНРОУ (-)
- 21 ТАТАПРО НАЖФ [МПЕСМОУ МПЖОЕІС МА] РЕ САРЖ НІМ [ СМОУ ЕПЕЧРАН ЕТОУЛАВ]

Große Buchstaben in 14  $(e)p(ato)\pi$   $(n)\tau(a\pi pagto)\pi$ , 15 epe, 16 nnaoron.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>144 14</sup> птатрартот V, ентатрартот L. 15 ppe нотон нім мпетотовіщ V, оре нат мпеотовіщ L. 19 етерроте V, етрроте L. — чнайюте V, начюте L.

#### K. 9858 (S. VIII?) Pergament.

Höhe 22 cm, Breite 19 cm, Rand oben 2 cm, links 2 cm, unten 3 cm, rechts 3 cm. Das Blatt entstammt einer verhältnismäßig jungen Handschrift, die stichisch geschrieben ist. Sonst zeigt die Schrift keine besonderen Eigenschaften. Von Professor Krall liegt vor die Notiz ,103'.

#### 1. Haarseite.

Psalm 103

- (13) ПОС ИМЕКЗВНУЕ
- ет итмитемера бироме ет итмитемера бироме твиооуе дуф оуотоу твиооуе дуф оуотоу
- тобік пептажро м
  пзнт мпрюме
  побік пептажро м
- 16 СЕНАСЕЇ ИБІ НІДНІ Й ТСФОЈЕ

**ИКЕДРОС МПЛІВАНОС ЕН** 

(17) ТАКТОХОУ <sup>17</sup> БРБ ЖАЖ МО СЕ ИЗНТОУ (т. 2:)ТНРОУ ПНІ МПЕЛБОВ ЖОСЕ БРООУ

18 АКТ ППТООУ СТЖОСЕ N НЕТЕОУА

103 in L. 14 ατω οτοτοτετ V, οτοτοτοτετ L.

15 πηρη πετετφρανε V, πηρης ετφρανε L. — ποο korrigiert zu πεσοο V, πεσοο L. — πεπταχρο V, πετταχρο L. 17 ερε χαχ V, ερε πχαχ L. — εροοτ, 2. Η μπο V, εροοτ L. 18 πητοστ V, πτοστ L. — ημεϊεοτλ V, ημιε]ειο[τλ] Β, ημιεειοτλ L.

мпетра мманпют ни сарабфоүф

- при эчесоди иечма при эчесоди иечма
- 20 АККА ПКАКЕ АТЕУФН ФФПЕ

#### 2. Fleischseite.

#### Psalm 103

(20) CENAMOODE NIHTE NOI вытуч: т. 2: неонрюм тироу мтсффе MMACE (6 add, m. 1) MMOYI Y 21 MIACE EYEARYM EYTOPH - EY -WINE NCA TEY2PE EBOX2I TTP 22 TM INOYTE . ]TP **У ШЬН ФУ УАСФОАЗ €50А А**УЕНКОТК - 2N НЕУВНЧ LL а приме еї євох епечаив 3cm 23 AYOU GTEGEPKACIA ФА ПНАУ ПРОУЗЕ 24 NOC NTA NEK2BHYE AIAI HXOCIC AKTAMETODY тироу зи оусофіа A TIKA2 MOY2 EBOX 2M TIK CONT

<sup>103, 18</sup> мманиют V, ммамиют L. 19 еденотоенцу V, еденотощ В. — нецмандюти V, пецманидюти В, пецмандоти L. 21 ммасе, е von 1. Hand hinzugefügt V, ммас L. — етехорм V, етхори В. — еттюри V, етюри В. — етщине V, ещине L. 22 нетънц V, петън В. — етецернаска V, тецерсаска L. 24 ита V, ента L. — антамейоот V, антамот L. — писюнт V, пексопт L.

25 TEGANACCA †NOS ETOYOGO

EPE ÑXATBE N2HTC EMN

TOYHIG • 1106

NEÏKOYĪ ETONŽ MN NAI(A del.)

26 EPE NEÏXHY COHP N2HTC

EMMAY NOI IIEAPA

KON IIAI NTAKINAC

CE MMOS ECOBE MMOS • 1100

XO 27 EYOOGIT EBON 2HTK THPO

#### K. 9863. Pergament.

Höhe 29-5 cm, unten verstümmelt, es fehlt der untere Rand. Breite 28 cm. Oberer Rand 4 cm, links 5-5 cm, rechts 3 cm gegen das Innere der Handschrift. Jede Seite ist paginiert, 153 (ρνγ) und 154 (ρνδ) liegen vor. Die Zahl links auf S. 153, z d. i. 20 bezeichnete vielleicht die Nummer der Lagen der Handschrift.

Diese war überaus sorgfältig stichisch geschrieben und stammt etwa aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. Aus p. 153 ist gegenwärtig die Schrift stark verblaßt. Die horizontale Rastrierung erfolgte in Abständen zu 0.7 cm und geht nur über den linken Blattrand. Die beiden vertikalen Rastrierungslinien im Abstand von 2.5 cm voneinander bezeichnen den Anfang der Kolumnen und der eingerückten Zeilen.

Den Beginn eines Psalms charakterisiert eine andere mehr abgerundete Schriftart bei der Überschrift; ferner das Vorspringen des ersten Anfangsbuchstabens in den Rand nebst Verzierung und Nachfahren mit roter Farbe.

Der sorgfältigen Ausführung entspricht der vorzügliche Texteszustand, der die nächste Verwandtschaft mit L zeigt. Von Professor Krall liegt die Notiz vor: "Psalm 81".

<sup>103, 25</sup> пхатце L, пхатве V. — ете митотипе L, емитотипе V. — піпоті L, неїкоті V. — піпот L, наіпот V. 26 пеіхнт V, пехнт L. — птапплассе V, ептапплассе L.

# Pagina K

#### 1. Fleischseite.



- 5 гм птречег евох гм пказ п кние ачсстти еуаспе епчсооун миос ан
- 6 АЧКТО ПТЕЧХІСЕ ЄВОЛ 2Ñ ОУЕТПО -

NEGGLX, AYPEMEAN EN OYKOT -

 акша еграї гі оүөлг∤іс аїнагмек -

оугатну -

ΑΪΑΟΚΙΜΑΖΕ ΜΜΟΚ 2ΙΧΜ ΠΜΟ
— ΟΥ ΠΤΑΝΤΙΧΟΓΙΑ - ΑΙΑΨΑΧ"

- 8 СФТМ ПАЛЛОС ТАФДЖЕ ИММАК ПІНА ТАЎМПТРЕ НАК -ЕФФПЕ ЕКФАНСФТМ ЕРОЇ М
- миноуте пърре изфоле пентк.

оуде пискоушфт писуте примо.

оүши итектапро та[м]агс

11 МПЕ ПАХАОС СФТЙ ЕТАСМ[H] ПІЙА МПЙ-РЗТНЯ ЕРОІ

<sup>80</sup> in LB, 10 пентадити L, ентадити V. 11 ерог VL, ероег В. — не пін[Х] В, пінХ V.

12 ХІХООУСЕ КАТА НЕПІӨУМІА ПИСУЗНТ -

сенамоофе гл неугвну[6]

18 енента палаос сфтм [мсфі] піна енентачвфк гй м[а]

14 ΝΕΪΝΑΘ[ΒΒΙ]Ο ΕΝΕΥΧΑΧΕ Π[Ε Ñ ΟΥ[Ε]Φ] [ΝΑ]ΑΑ[Υ] ΑΥΦ[ ΝΕΙΝΑΕΙΝΕ ÑΝ]ΑΧΙΧ Ε[ΧÑ

#### 2. Haarseite.

Pagina PNA

Psalm 80

(14) нетемве ммооу.

15 УИХІХЕОЛ ЩИХОЕІС ХІЕОУ ЕЬОА УДО ПЕЛОЛОСІЙ ИУФОІЕ

COYO.

16 АЧТММООЎ ЄВОЛЕЙ ПШТ ЙПЕ АЧТСІООЎ ЙЕВІШ ЄВОЛЕЙ ОЎПЕТРА ПА ПЕЎАЛМОС ЙАСЛФ

Psalm 81

1 А ПИОУТЕ АЗЕРАТЯ ЗЙ ТСУНАГО ГИ ЙИНОУТЕ - PTE - PTE

2 же фатнау тетпкріне м пжінеойс

<sup>80, 14</sup> nnetwaxe L, enetwaxe V; neinao[bbi]o enetwaxe V, [neeinatob]b[i]e netwaxe B. — [neinaeine nn]axix V, [neeinaei]n.e ne nnao[x] B.

<sup>81, 1</sup> едитмите V, едоптмите L. — фине LB, поние V. — мпредрио[ве] В, пиредриове V. — итетимаю V, птетимаю L. — мпетовынот V, мпеовынт L.

#### тетихі мизо ийречёнове —алафама—

в кріме мпорфамос мій панке ... інтетінтмаїо мпетоввіноу мій певіни ...

мудолже цевіни ми цінке · /в,е, ·

- 5 МПОУСІМЕ МПОУСМПЕУЗНТ -СЕМ[А]КІМ ЙОІ ЙСЙТЕ МПКАЗ -
- 6 диок [аї]хоос же йтетй ген поуте йтетй йонре й петхосе тиртй
- 7 [6]ІСЗНЯТЄ ТЕТИАМОЎ ЙӨЕ ЙЙРФМЕ

[λ]γω τετηλεε μθε μολχ μη [γ]λωη -

- 8 [ДФО]А<u>и</u>L иноаде <u>и</u>скыне
  - [же] иток петили[ф]те евол иизее[и]ос тироу

Psalm 82

[пв] тфан[ пефалмос пасаф]

#### KG. 9872 Pergament.

Höhe gegenwärtig nur 24.5 cm, unten abgerissen. Breite 19.6 cm. Rand oben 4.5 cm, rechts 5 cm, links 2 cm. Der Text der Handschrift scheint die beiden Sprachen einander gegen-

<sup>81, 4</sup> naomey ebox on toix V, naomey etoix L.
5 not cute B, not nonte VL. 7 tetnamot VL, tetnamot B. — tetnage VL, tetn, nage B. — noe ota VL, noe nota B.

übergestellt zu haben, so daß die eine Seite Psalm 17, 50 und 18, 1-10 griechisch (ganz ausgefallen), die andere, teilweise erhaltene koptisch enthielt; ebenso Psalm 18, 10 ff. griechisch, teilweise erhalten, dann koptisch (ganz ausgefallen); es folgte also nicht immer ein ganzer Psalm griechisch, dann derselbe Psalm koptisch, wie wir es in anderen Hs. gesehen haben.

Der griechische Text ist auf der Rastrierung geschrieben, die so wie in 9863 ausgeführt ist; mit diesem Blatte ist auch das vorliegende im allgemeinen recht ähnlich, es gehört wohl auch dem 5. Jahrhundert an. Der griechische Text zeigt bemerkenswerte Varianten, der koptische schließt sich wieder eng an L an; leider entspricht der erhaltene griechische Text nicht der vorliegenden koptischen Seite.

Von Professor Krall liegt die Bemerkung vor: ,bilinguer

Text Psalm 18'.

#### 1. Fleischseite.

Pagina M'

Anfang des Blattes.

Psalm 18

- 10 ΤΑ ΚΡίΜΑΤΑ ΚΎ ΑΛΗΘΕΙΝΆ ΔΕΔΙΚΑΙΦ ΜέΝΑ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ
- 11 співумімата аутоў ўпер хрусіот каі хівон тіміон полуні-

και γαγκυτέρα ύπερ μέαι και κηρ[ι]ό και γαρ' ο δουλός σου φυλάςσει αυ[τα]

καί εν τώ φυλάς σειν αυτά ανταπό Δος ς πολλή

[л]по том круфіом м[оу] клюдрісо мє куріє - Тлоусоу:

<sup>18, 11</sup> ἐπιθυμήματα αὐτοῦ, V: ἐπιθυμητά — πολόν: πολά 69 174 178 196 201, 212 Chrysost. VIII. 4. 12 καὶ ἐν τῷ φυλάσσειν V et 166: καὶ οπ. 13 συνήσει: intelligit Versio Latina. — καὶ ἐκ τῷν κρυρίων 65 ἀπὸ τῷν κ. 184 210 273 Origen. II, 750, Theodoret I, 733. — καθάρισόν με : καθαρισθήσομαι 282 munda me Vers. Lat.

- [6λ] λπο λλλοτριών φείζλι τογ λογ [6λ] ν μη μογ κλτλκγριέγςωςι τοτε λμώμος εςομλί:
  - [каі к]аөарісөнсомаі апо амартіас [м]егаанс
- 15 [και ες]ονται εις εγλογίαν τα λόγια [το]γ ςτόματος μογ
  - [κλι η μ]ελέτη της κλραίλς μογ [εη]ωπιου co[λ γ γ υγυρος]

#### 2. Haarseite.

#### Psalm 17

од енезто етегре почих ми печхыстосточка ми печсперма точка ми печхыстос-

ій епжак евол пефалмос палубіа

- 1 мпнує жіх мпєооу мпноутє [ау] ш пєстерешна жіх мптаміо йнечеіх—
- герор жф йоуфаже йпегооу теуфн жф йоусооүн йтеуфн
- 8 NSENYCHE YN] HE OAYE NSENGYXE Y[H NE]

<sup>18, 14</sup> καθαρισθήσομαι: φυλάξομαι 150, ἀποκαθαρισθήσομαι 151.

— ἀπ' ἀλλοτρίων S¹, ἀλλοτρίου 55 286, κατακυριεύσωσι V etc. — συσιν AB 27 156 188 193 210 283 Theodoret. 15 εὐλογίαν V et 65, 279: εὐδοκίαν. — λόγια: ῥήματα 205. — στόματός μου: στόματός σου 277. — ἐνώπιόν σου: ἐνώπιόν μου 180 195 208 211 290 Theodoret.

<sup>17</sup> and 18 stehen in L und bei Lagarde, Telle in B.

<sup>17, 50</sup> недхрс L, педхристос Lagarde.

<sup>18, 2</sup> ппероот VL, мпероот Lagarde. 3 псенасютм V, епсенасютм LB. — еперроот V, епетороот L, Lagarde.

4 Y LEASTO [OA 6]1 6807 6XM LIKYS

ΜΤΟΙΚΟΥΜΕΝΗ -ΜΑΙ ΤΟΙΚΟΥΜΕΝΗ -ΜΕΙΑΙΘΑΚΗ ΠΩΣ ΦΑ ΝΕΚΡΦ[ΟΥ]

з такф миеамуйфове зм пьй
 э такф миеамуйфове зм пеамуйф[юс]
 е тол зм пеамуйф[ехеет]
 при мители метамуфове зм при метамуфове зм пеамуйф[ехеет]

#### KG. 9871 Pergament.

Höhe 35 cm, Breite 16 cm, verstümmelt; es fehlt die halbe Seite und ihr Rand. Oberer Rand 3:5 cm, seitlich 4:5 cm, unten 5:3 cm.

Der schöne, sorgfältige Schriftcharakter zeigt mehr Abrundung (vgl. A und M). Die Psalmenüberschrift zeichnet sich durch kleinere Schrift aus; im ganzen besteht eine große Ähnlichkeit mit 9872.

Die koptische Seite ist rastriert, horizontal in Abständen von 0.7—0.8 cm, vertikal mit 2 Linien (Abstand 2 cm) am Ende der Kolumne vor dem Rande an der Seite.

Die Handschrift war so eingerichtet, daß die eine Seite den griechischen, die andere den koptischen Text enthielt; letzterer trägt die ungerade Seitenzahl, hier 117 (ριζ), der griechische 118 (ριζ). Der griechische Text von p. 118 schließt unmittelbar an das Ende des Koptischen von p. 117 (die Verszählung ist bei Budge, dem Herausgeber des sahidischen Haupttextes, dem wir hier folgen, eine verschiedene von der griechischen). Großes Anfangs-γ in Ps. 39, 2.

Der griechische Text zeigt beachtenswerte Varianten, der koptische ist treu der sahidischen Überlieferung im Londoner Papyrus bei Budge und dem Texte Lagardes.

Von Professor Kralls Hand trägt der Umschlag die Bezeichnung: ,bilinguer Text Psalm 38-39'.

#### 1. Haarseite.

Pagina Psalm 37 PIZ

- 50 меттфве илі ијзеипевооу похт евол имер]іт йөе йоуречмо епма изеипе]тилиоуоу ауф епма изеипе]тилиоуоу ауф
- 21 МПРКААТ ЙСФК ПЖ]ОЕІС ПАНОЎТЕ МПР САЗФК ЕВОА МІМОЕ[1]
- 22 †2ТНК ЄТАВОНӨЄІ] А ПЖОЄІС ПНОУТЕ МПАОУЖАЇ:]

OYT' GABHT ]

#### Psalm 38

ан епхфк евох піа і боун тфан палубіа

- 1 АЇЖООС ЖЕ ТИАЗАРЕ]З ЕНАЗІООЎЕ ЕТЙ РИОВЕ ЗЙ ПАЛАС ] АЇКФ ЙОЎЗАРЕЗ ЗІРИ РЭФІ — /ЕВОЛ -ЗМ ПТРЕ ПРЕЧРИОВЕ АЭЗЕРАТЧ МПАМТО
- 2 ΔΙΡ ΜΠΟ ΔΙΌΤΟΡΤΡ ΔΙ]ΘΕΒΙΟ ΔΥΦ ΔΙΚΑ ΡΦΊ ΘΕΟΛΣΝ] ΝΑΓΑΘΟΝ · ΔΥΦ Δ ΠΑCΑΦ ΡΕΡΡΕ] ΘΡΟΪ:
- 3 А ПАЗНТ ЗМОЙ ЗЙ ПЈАСАНЗОУН АУФ ОУН ОУКФЕТ ИЈАМОУЗ ЗЙ ТА МЕЛЕТН ]
- (4) AÏGJAXE 2M HANAC X]E MATAMOÏ HXO EIC ETAZAH ]

<sup>37</sup> in L. Lagarde, R nur wenige Fragmente; B 38 in L. Lagarde, B. 20 nonnessor R, njoennessor V. 21 mjmoe[1] V. mmoï LR.

<sup>38</sup> ntwan Lag., twan VL. 1 pwei B, pwi VL. 3 navason V, naavason Lag., B. — epoei B, epoi VL.

THE MINTSOOA] TE OAHD, LE

- 5 СІСЗНИТЕ ДКТР]С НДЗООУ РДС ДУШ ЄРЕ ПДТДЖР]О О ЙОС ПДДДУ МПСК МТО СВОД ПДНИ ПТИРЧ ЩОУСІ]Т РШМЕ НІМ СТ ОЙЗ ДІДУДДЯЇЎ.
- ментоне ере пр]шме моофе зи пуни ечадътар епх]нихн объекан объекан

#### 2. Fleischseite?

Pagina PIH

Psalm 38

- 8 ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΙΟ Η ΥΠΟ[ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΟΥΧΙ Ο ΚΥΡΙΟΟ ΚΑΙ Η ΥΠΟCTACIC Μ[ΟΥ ΠΑΡΑ COI ΘΟΤΙΝ ΔΙΑΨΑΑΜΑ
- 9 АПО ПАСФИ ТФИ АН[ОМІФИ МОУ КАӨА (?)

онегаос эфроні ва[фкас ме

10 ΕΚΦΦΦΘΗΝ ΚΑΙ ΟΥ[Κ ΗΝΟΙΣΑ ΤΟ CTO
ΜΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΟΥ Ε[Ι Ο ΠΟΙΗCAC ΜΕ
ΑΠΟΣΤΗΣΟΝ ΑΠ ΕΜ[ΟΥ ΤΑΟ ΜΑΣΤΙΓΑΟ COY

11 АПО ГАР ЇСХУОС (m. 2: -У'р'ОС) ТНС[ ХЕІРОС СОУ ЕГШ ЕХЕЛЕПОМ-

<sup>38,</sup> δ κλασ V, κκιλασ Lag. 8 διάψαλμα om. ABS. 9 δνειδισμών μου 264: (τών) ἀνομιών μου. — ἄρρονι : ἄρρονι Ατπ. Ed. — καθάρισον  $VS^1$ : ρύσαι. 10 δτι om. 269. 11 ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς χειρός : ἀπὸ γὰρ τῆς ἰσχύος  $AS^2$  et multi alii ἰσχύος corr. ἰσχυρός V. — ἐγὼ ἐξέλιπον : ἐγὼ ἐξέλειπον V 140 156 185 262.

12 елегмоіс ўпер ано[міас епаідеусас анөршпон каі ехетнсас фс а[рахнин тин үү хин аутоу •

ΠΑΗΝ ΜΑΤΗΝ Τ[ΑΡΑССΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΟ ΖΩΝ: Α[ΙΑΨΆΑΜΑ

13 БІСАКОУСОЙ ТН[С ПРОСБУХНС МОЎ КУРІБ КАІ ТНС ДЕНС[БШС МОЎ БІШ[Т]ІСАІ ТШИ ДА[КРУШИ МОЎ КАІ МН ПАРАСІШПН[СНС ОТІ ПАРОІКОС БІШ БІМ Т[Н ГН КАІ ПАРБІІДНЯЮ[С КАӨШС ПАЙТЕС ОТ ПРЕС МОЎ

14 АИСС МОІ ЇНА АИ[АЎУЗФ ПРО ТОЎ МЕ АПЕЛӨЕІН Қ[АІ ОЎКЕТІ МН ЎПАРЗФ

- 1 /20 = εις το τέλος ψαλμός[ τω αλύεια
- <sup>2</sup> Ўпоменфі ўпеме[іна тон күріон каі просесх[е моі каі еіснкоу сен тис де[исефс моу
- 3 ΚΑΙ ΑΝΗΓΑΓΈΝ Μ[6 ΕΚ ΧΑΚΚΟΎ ΤΑΧΑΙ ΠΩΡΊΑς ΚΑΙ Α[ΠΟ ΠΗΛΟΎ ΙΑΎΟς

<sup>38, 12</sup> ἐλεγμοῖς V: ἐν ἐλεγμοῖς. — ὑπὲρ ἀνομίας : ὑπὲρ ἀμαρτίας 66. — ἐξέτηξας : ἐξέτησας V 192 239, ἐξέτηνας 154, ἐξέτεινας 214. — πᾶς ἄνθρωπος : [ἄνθρωπος] ζων V omnis homo vivens Versio Latina πᾶς om. 142, πᾶς ἄνθρωπος om. 274. — διάψαλμα om. multi. 13 ἐνώτισαι τῶν δακρύων μου stiehns, BS; S² ut A δεησ. μου ἐνώτισαι sed rursus delevit. — τῶν δακρύων μου μὴ παρασιωπήσης : καὶ μὴ παρασ. V et 216. — εἰμὶ ἐγώ S¹ 268: ἐγώ εἰμι. — ἐν τῆ γῆ : παρὰ σοί AS et multi alii. — καί απο παρεπίδημος 182. 14 ἄνες : ἄφες 281 mg. — ἀπελθείν : παρελθείν 194.

 <sup>39, 2</sup> Ιπομένων : ὑπομένω 169. — δεήσεως : φωνής τῆς δ. 274
 276. 8 ἀνήγαγεν : ἐξήγαγεν 210, ἀνήγειρέ με Greg. Nyss. T 637. —

# ΚΑΙ ΕСΤΗCAN ΕΠ[Ι ΠΕΤΡΑΝ ΤΟΥC ΠΟΔΑC ΜΟΥ[ ΚΑΤΗΥΘΥΝΕΝ[ ΤΑ ΔΙΔΒΗΜΑΤΆ ΜΟΥ

#### K. 9859 Pergament.

Höhe 36 cm, Breite 26 cm. Rand oben 4 cm, links 5 cm, unten 6 cm, rechts 5 cm. Schöne Schrift etwa des 7. Jahrhunderts. Diapsalma, Interpunktionen, Abkürzungsstriche, Unterstreichungen rot. Nach dem Diapsalma springt der Anfangsbuchstabe des nächsten Stichos in den Rand vor und wird größer ausgeführt

Die horizontale Rastrierung erfolgt in 0.7 cm Abständen und reicht in die Ränder hinein. Vor und nach der Schriftkolumne sind je zwei vertikale Rastrierungen in 1.5 cm Abstand voneinander; so weit rücken die Zeilen ein, wenn die Stichen übergroß sind.

Der koptische Text entfernt sich nicht vom Normaltypus der sahidischen Übersetzung, ohne mit einer Handschrift besondere Verwandtschaft zu zeigen.

Von Professor Kralls Hand trägt der Umschlag die Bezeichnung "Psalm 67".

#### 1. Fleischseite.

Psalm 67

(15) ČNAOYBAO)

16 ενεξυμώνει πτοού με του ετκίωου (·)
πτοού ετκίωου (·)
πτοού ετκίωου (·)

17 ετβε ογ τετνησεγε ντοογ εττης (·) Πτοογ πε παϊ ντα πνογτε · ογεφ

έστησεν ; έστησαν  $V_{\rm o}$  — κατευθύνε ; κατηθύνεν AB Vind. 27 140 156 262.

67 liegt vor in L, T, (B), Lagarde; ab Vers 22 in R. 16 on ceλμωπι L, on ceλμωπεϊ VT. — πτωον L, πτοον VT. 17 επτοον L, πτοον VT. — εττην VT, ετχοςε ποριτ L. —

(·) PTHSN IX48 SONO L BOY (4) KAT FAP TIXOGIC NAOYOU NICHTY O)A 18 ПРАРМА МПИОУТЕ ОУТВА ПКОВ ПЕ-ENGO NE EYPOOYT (.) (\*) AB (\*) πχοείς πεητού εν ςίνα πεαπετούα 19 АЧАЛЕ СПХІСЕ - АЧАІХМАЛШТЕУЕ

ΠΟΥΑΪΧΜΑΛΦΟΪΑ (+)

A4+ NSENTACIO NINPOME () KAÏ LAD EAO MYLNYSLE UE EOAOS (-)

20 ΠΧΟΕΪΟ ΠΝΟΥΤΕ ΚΌΜΑΜΑΑΤ ΦΑ Ε Nes Nenes (-)

ΠΧΟΕΪ́С ΠΝΟΥΤΕ ΝΝΕΝΟΥΧΑΙ THACOOYTH NAN (. ATAYAAMA)

21 пенноуте не ппоуте птанго -AYOU TATIXOCIC TO TOOK NEI EBOX MIIMOOY (.)

пани пиоуте изоуфф NTARE NNERXIXEEYE - (-)

ауш птинте птапе пистмооще SN NEAMORE (-)

а пхоеїс хоос ечкот ммоч 93 **EBOAZN TBACAN** 

же тактої їй нетарик полласса

24 ЖЕКАС ЕРЕ ТЕКОУЕРНТЕ ЖШАК ZN OYCNO9 (-)

> AYOU ANAXOXZ NOT TIXAOC NINEK OYZOOP GBOAZN NEXAXE ETTOYBHK

ита VT, ента L. — отощ L, отещ VT. — отор LT, еотор V. 19 нироме VT, пр[роме] В. 20 псма-MAAT V, ARCHAMAAT L, ERCMAMAAT T. 21 TOOK HEI евох мимоот V, тобе мимот L, тобе нег евох мимот Т. 29 nnegmineere V, nnermineer L, nnegmineer T, Lagarde. - HTMHTE VT, TMHTE LR, Lagurde. 23 equot V, Lag., equote LTR. 24 naaoc V, naac LTR. - et25 аүнаү енекма миоофе пноүте миа миоофе мпаноүте прро етгм пе тоүхав (.)

2. Haarseite.

 $\overline{q}_{\overline{5}}$   $\overline{\lambda} + \overline{\underline{\omega}}$  Psalm 67

26 АҮРФОРП ЙСІ ЙАРХФИ БҮЗНИ 620ҮИ ӨНӨТ ТАХАСІ (-) XN (-) ЙТМИТЕ ЙЙФЕЕРЕФИМ ЙРЕЧЖИ

27 CMOΥ ΕΠΝΟΥΤΕ ΣΝ ΝΕΚΚΑΗΟΙΑ (·)
ΠΙΧΟΕΙΟ ΕΒΟΑΣΝ ΜΠΥΓΗ ΜΠΙΉΑ (·)

28 ЧММАУ ЙСІ ВЕНСІАМСІН ПКОЎЇ
211 ТЕКСТАСІС (-)
НАРХФИ ЙІОУАА МІІ НЕЎЗНГЕМФ (-)
НАРХФИ ЙІХАВОЎАФИ МІІ ЙАР
ХФИ ЙИСФОЛЬСІМ (-)

29 ППОУТЕ 2ФИ ПТЕКСОМ (·)

ППОУТЕ ТОМ МПАТ ПТАКСВТФТЧ

зо нерфоу най афрон нак ёпекё пе өїсанм (-)

31 ПИОЧТЕ ЕПЕТТІМА ПИЕӨНРІОН МПМАЙФНИ МИ ПМАНКАФ (.)

tother V, ettother LRT. 25 neote VT, the R, neote L. — netotabl V (L, Lagarde netotabl) unetotabl TR. 26 net[ψαλλ(ε)ι] B, enetψαλλει VT L. — nemerotabl TR. 26 net[ψαλλ(ε)ι] B, enetψαλλει VT L. — nemerotabl VTR, lagarde, mench LB. — meihλ VR, meicpahλ LT. 28 quast V, equast LBTR. — beniamin TR, beneiamin VL, benia[m]ein B. — noti B, inoti VLTR, Lagarde. — mi napχωη VLT, n[apχωη B. — neepaaliem Lagarde, neepaalem VLT, nee]φ[σαλ]m B mit ei über der Zeile. 30 nepωστ V, neppωστ L, neppωστ T. — enenpnc eσίληm L, enenpne σιεληm VT. 31 emitima LT, eneitima V. — nneohpion V, nneotpion T.

ТСҮНАГФГН ЙММАСЕ ZN ЙВА2СЕ МПАДОС (-)

ΕΤΜΤ΄ C ΤΟ ΈΒΟΛ ΝΝΕΝΤΑΥΑΟΚΙ ΜΑΖΕ ΜΜΟΟΥ 2Μ ΠΊΖΑΤ (·)

мажеёре йгеенос ёвох етоуеф й похумос (·)

- 32 ОУИ ЗЕИВЛІФІЙЕ ИНУ ЄВОЛІЙ КНИЕ МПИОУТЕ (-)
- 33 ΝΕΡΦΟΎ ΜΠΚΑΣ CMΟΎ ΕΠΝΟΎΤΕ (-)

  ΨΑλΛΕΪ ΕΠΧΟΕΪΣ (- ΑΙΑΨΆλΜΑ)
- за фаллеї епноуте пентачале еграї ехії тпе їнтпе гі пінет (·) еїєнау еусми їсмоу гм печгрооу (·)
- 35 ΤΕΘΟΎ ΜΠΝΟΥΤΕ ΤΕΡΜΝΤΝΟΘ ΕΣΡΑΙ ΕΧΜ ΠΙΗΣ ΑΥΦ ΤΕΡΘΟΜ ΕΕ ΣΝ ΝΕΚΛΟΟΛΕ
- за оуфинье це имолте ел мел мел истолути (-)

пиоуте мпіна йточ петиа+ йоуєом мій оутажро мпечалос (-)

#### K. 9861 9873, 9862, 9861, 9860,

Diese Pergamentblätter gehörten zu ein und derselben Handschrift und stammen ungefähr aus dem 7. Jahrhundert. Die Höhe der Blätter beträgt 30.5 cm, die Breite 24 cm, der

<sup>—</sup> полт VT, фат L. — аджеере VT, аджере L. — етотещ полтмос L, етотещ мполтмос VT. 32 реп бащие VT, репдащие L. — е† V, п† VL. 33 першот V, перршот L, прршот Т. 34 пийт V, пийт LT. — етсми псмот ом педороот VLT, етсми п. [т]елил ом педороб VLT, етсми п. [т]елил ом п. [т]

Rand oben 3 cm, unten 5 cm, links 3 5 cm, rechts 3 5 cm. Die scharfe horizontale Rastrierung zeigt Linien im Abstand von 0 6 cm voneinander, rechts und links schließen je zwei Vertikale ab im Abstand von 14 cm; rechts und links ist dann der freie Rand zu 3 5 cm, in diesen springen nur selten Verzierungen und Anfangsbuchstaben vor. Die Psalmeninitialen sind außerordentlich groß und zierlich. Diese sowie im Texte selbst die Interpunktionen, Diapsalma und Titelaufschriften der Psalmen sind farbig (rot). Wir zeigen Rotschrift durch runde Klanmern an.

Erhalten sind die Seiten 119—126 und 191—192, fünf Blätter, nur auf der zweiten Seite gezählt mit den Pagina-Nummern ρz, ρzβ, ρzδ, ρzς und ρqβ. Professor Kralls Notizen auf den Umschlägen lauten: ,75. 76. Psalm 77, fl. ',Psalm 77?' ,Psalm 3—7'. Sonst liegen keine Notizen vor.

#### K. 9861 B.

1.

- (4) АУФ ПРЕЧЕНОВЕ ЖЕ МПРЖІСЕ МПЕТИТАП (·)
- 5 ΜΠΡΧΊCG ΜΠΕΤΝΤΑΠ Ε2ΡΑΪ GTΠG (·)
  ΜΠΡΏΑΧΕ GΠΝΟΥΤΕ 2Η ΟΥΧΙΝΘΟΝΌ (·)
- б же пасфая им зі пемпт оуде ёвол зі птооу пжліє (-)
- 7 же оүкрітне пе пноүте (-) фачовые паї ніжест паї (-)

<sup>74</sup> liegt vor in RL. — 75 in L und V. 4—12 in R. — 76 in RL. — 77, 1—6 und 45 bis zum Ende T; 23—25 in R. 77 ganz in L, B ist wie immer lückenhaft.

<sup>74, 4</sup> предриове R. — мпржісе R. — мпетитап R, филу nicht im Griechischen. 6 отжинбонс R. — насоща L, недсоща ВВ; же недсоща ап от псоит Тикі р. 567. — [щадто]ввете В. 7 неджест В.

- в же оүн оүжф эй тейх михоейс йнри ижкратфи ечмег евол ерфч (-) фачифэт еволгм пай епай фатм печсфрм миечиффие евол (-) сенасф йег йречрнове тироу микаг (-)
- 9 Хиок де †нателна фа енег(.). †нафаллеї епноуте піакфв (·) диок †нахооу фа ёнег (·) †накфах ййтап тироу ййречёнове (·) йтап де йпаїкаїос йахісе (·)

#### Psalm 75

 $(\overline{06})$  (enxuk eboa 2n necmoy ne $\psi$ aamoc) (ntuah naca $\phi$ :  $\sim$   $\sim$ 

п ноуте оушиг евох ги фоудала (·)

тоуное пе печран гм пісрана (·)

- 5 УАФ У ЦЕАМУ ЩОФИЕ 5И СІФИ (-)
  5 УАФ У ЦЕАМУ ЩОФИЕ 5И СІФИ (-)
- 8 же йтачоүшдч ймаү йптах ро ймпіте (·)

оугопхон  $\overline{\text{мін}}$  оусняє  $\overline{\text{мін}}$  оуполемос (-)

4 Кроубеін йток гіі оуфпире (·) хуфтортр йеі ихонт тироу гіі пеугит евох гії йтооу йфх енег (·)

<sup>74, 8</sup> отп R. — еппрп R. — папратоп R. — едмер евод оп род L, едмно (R), евод ерод VRB. — евод мпаї В. — педсорм R, педсорм L. — емпідпоп LB. — рредряове В. — ямпотте R. — прредряове В.

<sup>75, 1</sup> отопо L. — пінд L. 2 пецмащыпе L. — пецманотюр L. 4 павит Т.

2

Pagina: (·) PK (·)

Psalin 75

- (5) АУФВФ 2М ПЕУФВФ МПОУСЙ АЛЛУ 2Й ИЕУСІЖ ЙСІ ЙРФМЕ ТНРОУ ЙТМИТРМИЛО (1)
- 6 бвох їм текепітіміх пиоуте піакфв (-) хухірекріке тироу йої исттале єграї єжії исттарр (-)
- т итк оүготе нім петнадагератч оувик (-)

текорги фооп жін енег (-)

в иток пхоеїс эктреусштм бугли бвозій тпе (·)

пкаг ачёготе ачеф (-)

- 9 гм птре пноүте тфоүн гй оүгл (·) биегм йрмраф тнроү мпкаг (алафама)
- то паражи минееле избаз изк своз (-)
  то паражи минееле избаз изк (-)
- 11 БРИТ ПТЕТПТАЛУ МПХОБІС ПЕТПИОУТЕ (-) ОУОН НІМ БТИПЕЧКОТЕ НАХІ АФ РОН НАЧ (-)
- 12 пет-тоте ауш етчі інепна інар хшн (-)

петфоте михари неррфоч тироч миказ (.)

Psalm 76

 $(\overline{O_{\overline{S}}} \cdot \text{EHX} \oplus K \xrightarrow{\overline{G}} \text{BOX 32 IZHOOYN HE} AX)$ 

<sup>75, 5</sup> neuer Stiches mit μποτύπ. — net σία prome B.
6 τεπεπιτιμα Β. — неστώρ Β. 7 πετπαμμαφέρατα L.
8 αμρηστέ Τ. 11 πεπποττέ L. — παπ αμρόπ παμ L.
12 μπεππα ππαρχώπ L. — περώστ L, πρρώστ Τ.
76 Überschrift: παςαμ fehlt in L; παςαμ Τ. — ειαιθότη Τ.

- 1 АЇХІЩКАК ЄГРАЇ ЁЙ ТАСМИ ЄПХОБЇС ЁЙ ТАСМИ ЄПНОУТЕ АУФ АЧ∳ТИЧ ЄРОЇ (.)
- 2 ΑΪΦΙΝΕ ΝΟΑ ΠΧΟΘΊΟ ΣΉ ΠΕΣΟΟΥ ΝΤΑΘ ΑΓΎΙΟ (·)

**У** идек, йтеуфи йпекйто ёвох

#### K. 9873.

1.

- 2 ΑΥΦ ΜΠΟΥΡΊΣΑΧ ΜΜΟΪ (·) > ΤΑΨΎΧΗ ΜΠΕΟΟΥΘΩ ΘΑΟΦΑΘ (·) /
- з аїрпмеєує мпноуте аїсуфране (·) аїхізраї ачрентщим йої паппа (·) (аїаўаама)
- 4 Х НАВАХ РЕӨН ПНОУРФЕ (-) АПОТОРТР МПЕПОАЖЕ (-)
- ы тымееле емезоол шфо<u>б</u>и (-) тымееле имбинооле фу емез (-) тыметт имоол (-)
- б Аїжізраї мін пазнт інтеуфін (-) Ауф аїфтортр зм паппа (-)
- 7 МН ЕРЕ ПЖОЕЇС НАКААН ЙСШЧ ФА ЕНЕВ (·) АУШ ПЯТМТШТ БЕ ЙІЗНТ ПММАН (·)
- 8 й ечилефх йпечил фавол хій оухфи фа оухфи (·) й ёре пиоуте илёпфвф й філтич (·)

<sup>78, 1</sup> Anlangs-A groß. еїхлупан Т. 2 мпероот L. — мпенмто евох бый іп В. 3 аївримеєте Т, аїримеєте VL. — папнетма Т. — хлафахма omisit L. 4 реви V, рве LT. — нипотруме L, ппотруме V, ппетеруме Т. — мпинуаже LB, мпеїщаже V, мпенуаже Т. В гапероот В. — пррмпоте В. — уза V, пуза L. В папнетма Т. 7 путемтот Т. 8 ечнабожів VL, ечнабожу Т, употну віппядня 4 рыі. Бы. К. 156. В. 1. Алья.

РНТЗИДЕТИМРЭНИ ЭТЅАМААНРЭ Й 0 (АМААФАІА ·) НПОРЭТ ИЗ

10 ауф пехаї же теноу аїхрхеї (·) паї пе пфіве йтоунам мпетхосе

11 Аїўпмесує ймезвнує йпжосіс глаўпмесує ймекфпире жін йфо

тамелета пискавнує тироу (·)

тахіграї ги искмесус (·)

18 ере текзій неї євол пноуте зм ппетоуль (-) нім пе пноє йноуте йое мпенноуте (-)

14 ПТОК ПЕ ПНОУТЕ ЕТЕЇРЕ ПНЕЇВІПНРЕ МАУАЛЯ (-) АКОУЕЙТ ТЕКСОМ ЕВОЛ ТИ НЕЇЗЛОС (-)

Pagina: (·) PKB (·)

Psalm 76

15 АКСФТЕ МПЕКАЛОС 2М ПЕКСВОЇ (·)
ПФНРЕ ПІЛКФВ МП ЇФСНФ (ДІЛУЛЛ)

16 λ 26ΝΜΟΟΥ ΝΑΥ Ε̈ΡΟΚ ΠΝΟΥΤЄ (·) Α 26ΝΜΟΟΥ ΝΑΥ Ε̈ΡΟΚ ΑΥΡ̄2ΟΤΕ (·) ΑΥΘΎΤΟΡΤΡ ΝΕΙ ΝΝΟΥΝ ΣΜ ΠΑΘΙΑΪ ΜΠΕΣΡΟΟΥ ΝΜΜΟΟΥ (·)

17 а неклооле + йтеусин (·) каї гар нексоте намоофе (·)

V, шпотич L. — ап ещпотич Т, пшпотич LV.

9 писчантшпотич V, писчантщанотич L. 10 мппетхосе Т, мпетхосе LV. 11 писпупире V, писиупире L. 12 писпобите V, писпобите L. 13 текоїн LT, текоїн V (сf. 19). — пеї LV, пеї Т. — омпетотав LB, ом пистотав ВV. — пищпире L, писїщпире V. — пілась L, пеїдаюс V. 14 пеппотте В, пиотте VL. — писїщпире V, пищпире Т. — акотир В. — евод пи[1]да[ос] В. 16 памоот LT, памоот V.

- 18 перооу пискроувваї гм петрохос (.) а некеврибе роуосій ётоїкоумени (.) а пказ кім ауф ачстфт (.)
- 19 БРЕ ТЕКЕЙ ЕЙ ӨЛЛДСА (·) ДО НЕКМАЙМОООЭЕ ЕЙ ЗЕНМООУ БИЛОМООУ (·)

AYO NCENACOYN NEKTAGCE AN (·)

20 ΑΚΧΪΜΟΘΙΤ 2ΗΤΊ ΜΠΕΚΛΑΟΌ ÑΘΕ ΝΝΙΘΌΟΟΥ (·) 2Ν ΤΘΙΧ ΜΜΟΎCΗΟ ΜΗ ΑΑΡΦΝ (·) (· ΟΖ··> ΤΜΝΤΡΜΝ2ΗΤ ΝΑΟΑΦ : ~ —)

- т фект петимаже йдаже итатапро (+)
- +иуодои ибой зи зеипурувоун (·)
  +иуодои ибой зи зеипурувоун (·)
- NENTANCOTMOY AYO ANEIME EPOOY (·)
- 4 мпоугал енеуанре екежам (·) бужа писсмоу мпжоей (·) хуа нечбом мп нечалире птачалу (·)
- 5 АЧТАЗО ЕРАТЯ НОУМИТРЕ ЗИ ТАКОВ (-)

<sup>78, 18</sup> nendphse T, nenedphse V. 20 noenecoor L, nniecoor V, nnesecoor T.

<sup>77</sup> liegt vor in L; V. 1—6 und 45—Ende in T; 28—25 in R. Überschrift: пасаф LBT, насаф V. — пефалмос насаф мифот инсавбатон R. пефалмос add. L, от. VT. — петммаже В. — репт VL, репт Т. — епщаже В, пщаже V. — прыт V, прыег В. — жищори В. В пента V, пента LT. 4 пецшинре VT, пещинре L. 5 потмитре LTB, потмитре V.

#### K. 9862.

1.

#### Psalm 77

(a) ληκώ μογνομός επ πίσρλης (·) πεντλησών μπος ετοότος μνενείστε (·) εογονές εβος μνεςώμες (·)

жекас ёре кегеней еіме (-) йонре ётоү

нахпооч (-)

исетфочи исежоом инемфире (-)

жекас еуека теузеапіс зі пноуте (·)
 йсетміровой ійнезвнує ійпноуте (·)
 йсеціне ійса нечентоли (·)

8 жекас йнеуффпе йөе йнеусіоте (-) оутеней ессооме ес-ноус (-) оутеней мпессоути песент (-) мпе песних такгоутч ми пиоуте (-)

э понре нефраім сусомт сунаєх соте (-) аукотоу їм пегооу мппоаємос (-)

то миололого емоофе зм иелиом, о, с (-)

11 аурпова писчетнамоуч птачтса ве неуеїотс ёрооу мпеумто ёвоа (-)

12 МЕФПНРЕ ПТАЧАЛУ 2M ПКАЗ ПКНМЕ 20 ТСФОРЕ ПЖАЛМЕ(I) ∴.

18 дяпег баласса дяйтоу бвол (-) дятаге ймооу братоу йбе ноуаскос (-)

<sup>77, 5</sup> потпомос R, потпомос L. — пїсранд V, пінд Т. 6 енетщире V, пиетщире L. 8 емпссотти L, мпессотти V. — емпе V, мпе L. 9 етсьмит L, етсьмт V. — етпаех V, етпех В. — мпподемос V, мпподемос L. 10 мпотыщ В. — пиедпетнап[о]та [а]ть пе[а]щипре ептадтса[ве В. — ептадаад В. 12 птжале L, пжале V. 13 потаснос V, потаснос L.

- 14 ΑΥΧΙΜΟΕΙΤ 2ΗΤΟΥ 2Ν ΟΥΚΛΟΟΛΕ ΜΠΕ2'Ο'ΟΥ (·)
  ΑΥΦ 2Μ ΠΟΥΘΕΊΝ ΜΠΚΦΣΤ ΝΤΕΥΦΗ ΤΗΡΕ (·)
- то запоз нобиетья я ихуіє (·) та запоз нобиетья я ихуії (·) та запоз нобиетья з
- 16 АЧЙ ЙМООЎ ЄВОХ ІЙ ОЎПЕТРА (-) АЎФ АЧЙ ЙМООЎ СІЙ ЕПЕСНТ ЙӨС ЙЗЕМ СІЁРФОЎ (-)

2

Pagina: > PKA <-

- 17 ΑΥΟΥΦ2 ΕΤΟΟΤΟΥ ΕΡΝΟΒΕ ΕΡΟΥ (·) ΑΥ∱ΝΟΥΘΌ ΜΠΕΤΧΟΘΕ ΣΝ ΟΥΜΑ ΜΜΝ ΜΟΟΥ Ν2ΗΤΨ (·)
- 18 аүпіраде міпноуте зіі неузит етреулітеї йзененноуоом йнеуфухи
- 19 АҮКАТАЛАЛЕЇ МПНОУТЕ ЕУЖФ ММОС (-) ЖЕ МН ОУЙФЕОМ ЙПНОУТЕ ЁСЁТЕ ОУТРАПЕЗА ЗЇ ПЖАЇЄ (-)
- 20 бвох же ачихтассе ноупетра ауфоуб йы зенмооу (.)
  - ми оуйфоом ймоч ё† бейк нан (-) й ёсвте оутрапеза йпечалос (-)
- эт етве паї а пхоєїс сфтм ачнолос (·) аукфет моле за їзкфв (·)
- 22 же мпоупістеує єпноуте оуде мпоугелпіге єпечоужлі (-)

<sup>77, 15</sup> notnetpa L, notnetpa V. 16 mmot L, mmoot V. — ein Druckfehler? L, ein V. 18 atnipaze V, atneipaze L. 19. 20 otnimtom V. — otnimtom L, — [oth]tom B. — mmoq V, mmoq on L. 21 nink L, nicpank V. 22 mnnot[e B.

A4300N ETOOTOY NINEKAOOAE ETH 23 THE MMOOY. эпти очин ишлова шля

A4200Y NAY MINANNA GOYOM4 (-) A4+ NAY MHOEIK NTHE (.)

HOEK NNAFTGAOC A HPOME OYOMY (\*) AGXOON NOASSE NAS VACCE (\*)

26 ASTOYNECOY TOYPHC GBOX 2N THE (·) AGEING NOYEMNT IN TEGOOM ()

27 АЧЕФОУ ЕХФОУ ПЕСКЕЙ ПОС МПООСНО TAM SHI SYYYYLE EASHY NOE MUMOR NOAXACCA (·)

#### K. 9861.

#### Haarseite.

- АУЗЕ ПТМНТЕ ПТЕУПАРМВОАН (-) хуф пкфте писуманффпе (-)
- AYOYOM AYCEI EMATE (-) 29 (·) PEDAYOTERM YAN EMERA
- мпоуророг и теуепеюуміх (4) ETT EPE TESPE EN POOY (·)
- зі д торги мпноуте єї єграї єхфоу (-) **АЧМОУОУТ МПЕУ20УО (·)** АЧТАУО СЗРАІ ППСФТП МПІСРАНА (-)

<sup>77, 28</sup> адотон ниро V, адотон нат ниро R, [n]ppo B. - nine V, nine R. 24 nine V, nine LR. 25 nhauvehoc L, nhauvehoc V. — notope V, notope L. natercei L, natatceï V. 26 notemnt V, notemnt L. 27 радате L, радаате V. 28 атре птинте V, атре етмите L. — итехпармводи V, итехпаремводи L. мпетмануюне L, инстмануюне V. 30 on V, и В. — теченютміа L, теченеїотміа V. — етеі В, еті V. он рост V, орост В. 31 мпід L, мпісранд V.

- 32 ги наї тироу аурнове он (-) мпоупістеуе ги нечадпире (-)
- зз хибугооу фхи ги ппетфоуейт (·)
- за ійтеречмоуоут ійгнтоу ійтауфіне ійсфч (-)

дүктөөү дүфорпоү епиоүте (-)

- 35 АУРПМЕЕУЕ ЖЕ ПНОУТЕ ПЕ ПЕУВОЙНОС (·) АУШ ПНОУТЕ ЕТЖОСЕ ПЕ ПЕУРЕЧСШТЕ (·)
- 36 АҮМЕРІТЧ 2N ТЕУТАПРО (·) АУХІЗОА ЕРОЧ 2M ПЕУААС (·)
- 37. ПЕУЗНТ ДЕ НЕЧСОУТШИ АН ПММАЧ (-) ОУДЕ МПОУТАНЗОУТЧ ЗН ТЕЧАЇДӨНКН (-)
- 38 ЙТОЧ АС ОУШАЙЗТНЧ ПС (·) ХУШ ЧИХКШ ЕВОХ ЙИСУНОВС ЙЧТМ ТАКООУ (·)
  - чилтафекто евох мпечефит (-) мчихеро зи итечорги тирс (-)
- вэ даўпмееуе же зенсаўх не (·) оуппа ёфачвфк пе ёмечкточ (·)
- 40 2A2 NCOH AY GONT HAY 21 HXAIE (-)

### (+) PK; (+)

- (40) AY NOYGE NAU 2N OYMA MMNMOOY NSHTU (·)
- 41 ΑΥΚΤΟΟΥ ΟΝ ΑΥΠΙΡΑΖΕ ΜΠΝΟΥΤΕ (·) ΑΥ-ΝΟΥΘΕ ΜΠΠΕΤΟΥΑΛΕ ΜΠΙΗΣ (·)

<sup>77, 32</sup> оп ерод В, педшпире т[прот] В. 33 ппетщотен L, ппетщотей V. 35 петвоноос L, петвоноос V. 38 дпаны L, дпаны V. — дпатащенто L, дпатащенто V. 39 емеднотд L, емедитод V. 40 емимоот L, минмоот V. 41 атитоот L, атитоот V. — атпегразе L, атпіразе V. — ат потос минетоталв

- 42 ЙПОҮРПМЕЕҮЕ ПТЕЧСІХ ЙПЕЗООУ ІІ ТАЧСОТОУ ЁВОЛ ЗІІ ТСІХ ЙНЕТ ӨЛІВЕ ЙМООУ (·)
- 43 ЙӨС ЙТАЧКА ИСЧМАСІЙ 2Й КНМС (-) ИСЧОЛНРЕ 2Й ТСОООС ЙЖАЛИС (-)
- 44 АЧКТО ЙИЕУЕЙЕРФОУ ЕЗЕИСНОЯ (;) АУФ ИЕУМОУ ЙВЕЕВЕ ЖЕ ЙИЕУСФ (;)
- 45 ΑΥΧΟΟΥ ΈΧΦΟΥ ΜΠΑΥΝΟΥ2ΟΟΡ ΑΥΟΥΟΜΟΥ (·) ΑΥΦ ΠΕΚΡΟΥΡ ΑΥΤΑΚΟΟΥ (·)
- 46 АЧТ МПЕУКАРПОС МПКООМЕЧ (·) АУФ МЕУГІСЕ МПЕФДЕ (·)
- 47 АЧМОУОУТ ЙНЕУВФ НЕЛООЛЕ 2М ПЛАМПЕ (·) ХУФ НЕУНОУЗЕ 2М ПХАЧ (·)
- 48 АҮТ ИИСҮТВИООУС МПААМПС (-) АУФ ПСТФООП ИАУ МПКФЕТ (-)
- 49 АЧХООУ ЄЗРАЇ ЁХФОУ ПТОРГН МПЕЧ 6ФПТ (.)

ΟΥΘΩΝΤ ΜΝ ΟΥΟΡΓΗ ΜΝ ΟΥΘΑΪΥΪ́С (-) ΟΥΤΑΥΟ 2ΪΤΝ ΝΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΝΗΡΟΣ (-)

- 50 ΑΥΧΪΜΟΘΪΤ 2ΗΤ΄ Ο ΙΤΕΘΟΡΓΗ (·)
  ΗΠΕΘΙΤΌ ΕΝΕΥΤΎΧΗ ΕΠΜΟΥ (·)
  ΑΥΦ ΝΕΥΤΒΝΟΟΥΕ ΑΘΤΟΥΉΤΟΥ ΕΠΜΟΟΥΤΟΥ (·)
- 51 АЧПАТАССЕ ЙОЎРП ММІСЕ НІМ ЙПРМ ПКНМЕ (-)

тапархи йнеугісе ғи йманффие йхам (-)

L, attnote minetoral V. 42 htageotor V, entageotor L, e[hta]geotor B. 44 hnereiepwor V, nnereiepwor L. 45 minagnotoop V, minagnotoop L. 46 minoomy L, minoomey V. 47 heloole TL, heloole V. 48 agt L, at V. 49 havefloc V, havefloc L. 50 mingted L, minegted V. 51 agnatacce L. agnatacce V. — hwph Lt, hwph V. — hpp[minhme] B, mmanywhe V, manywhe TL.

#### K. 9860.

1.

Psalm 118

- (21) CECSOYOFT NOT NETPIKE MMOOY EBOX N NEKENTOAH (-)
- 22 ЧТ ЕВОХ ММОТ МПАНОЕНЕЕ МП ПАСФО (-) ЖЕ АЙДІНЕ ПСА ПЕКМІТМІТРЕ (-)
- 23 КАІ ГАР АНАРХШН ЕМООС АУШАЖЕ ЕРОЇ (·) ПЕКЕМЕЛА ДЕ НЕЧЖІ ПЕРАЧ ПЕ ЕН ПЕК ДІКЛІШНА (·)
- да 24 каі гар некмітмітре не намелетн (·)
  - 25 а тафухи тфбе епкаг (·) маталгої ет ве пекфаже (·)
  - 26 АЇХФ ПИАЗІООУЄ АУФ АКСФТМ ЁРОЇ (·) МАТСАВОЇ ЁНЕКАЇКАЇФМА (·)
  - 27 АУФ НЕКТАМОЇ ЁТЕКЗІЙ (.) АУФ †НАЖІЗРАЇ ЗІ НЕКФІПНРЕ (.)
  - 28 Х ТАЎУХН РОУФН ПРОЄЇС ЕВОЛ ЁМ ПЕМ КЛЕЙЕНТ (-)

матажрої їй некфаже (-)

- 29 CA26 TE2ÏH MILXINGONG EBOX MMOÎ (-)
- 30 же аїоуєю тегін йтекме (·) аїкю йнекзап за еїат (·) аую йпіў пеуювю (·)
- 81 АГГФСТ ЕНЕКМІТМІ[ТР]Е (-) ПЖОВІС МПР-ТОДІПЕ НАЇ (-)

Psalm 118 ganz in L. V. 25 großes Anfangs-A.

<sup>118, 22</sup> пасшу V, пасшу L. 28 омоос V, омоос L. — Sero L, Saro V. 27 нептамої V, пстамої L. 28 пампарпонт L, пемпарпонт V. 30 еїат V, сіатт L. 31 аітшот V, аітоот L.

FIZE 32 ΔΪΠΦΤ 2Ϊ ΤΕΣΪΗ ΝΝΕΚΕΝΤΟΛΗ (·)

KAΪΦΜΑ (·)

KAΪΦΜΑ (·)

тафие йсфоу йоуоеїф иїм (·) матсавої тамефт пекномос (·) тагарег ёроч ём пагит тирч (·)

2.

Pagina: > PFB <

Psalm 118

- зь жі моєїт знт зі тезій і імекентодн же йтос тентліоудоўс
- ве рект пагнт енекмитмитре ауф палболс ан
- 87 КТЕ НАВАЛ ЕВОЛ ЖЕ ЙИЕУ НАУ ЕПЕТФОУЕГТ МАТАНЗОЇ ЗІЇ ТЕКЗІЙ
- 88 МАТАНЗЕ ПЕКФАЖЕ МПЕКЗМЗАА ЕТЖІ ЕЗОУН ЕТЕКЗОТЕ
- 89 ЧТ ЕВОХ ММОТ МПАНОСНЕС ПТАЇМЕСУЄ ЕР'О'Ч НЕКЗАП ГАР 2026
- 40 GICSHHTE (corr. ex Giz.) AÏOYGO NEKENTOAH (-)

OYAY 41 MATANSOT SN TEKATKAIOCYNH ()

- 42 ТХОУЕФВ ОУФАЖЕ ЙНЕТНОЕНЕЕ ММОЇ ЖЕ АЇЗЕАПІЗЕ ЕНЕКФАЖЕ (·)
- 48 МПРЧІ ПШАЖЕ ЙТМЕ ЄВОЛ 211 РШІ ЁПТНРЧ ЖЕ ЛІЙАГТЕ ЁНЕКГАП (-)

<sup>118, 32</sup> of teofin V, on teoin L, edenso 35. Can V.
36 uninsone V, enninsone L. 38 matange V, matage L. 41 matangoï L, matangoï V. — normai L.
nenormai V. — Nte V.

- 44 АУШ †НАЗАРЕЗ ЕПЕКНОМОС ЙОУОЕЇШ)
  НІМ ФІД ЕНЕЗ АУШ ФІД ЕНЕЗ ЙЕНЕЗ
- 45 ΝΕΊΜΟΟΦΕ ΣΗ ΟΥΦΦΌ ΕΒΟΣ ΣΕ ΣΙΦΙΝΕ ΝΟΣ ΝΕΚΕΝΤΟΣΗ (·)
- 46 АУШ неї ДАЖЕ пе гії некмінтмітре м пемто ёвох йнерршоу йфајіпе хи (-)
- 47 АУФ НЕЇМЕЛЕТА ПЕ 211 НЕКЕНТОЛН НАЇ ЕНЕЇМЕ МНООУ ЁМАТЕ (·)
- 48 ΔΪΫΪ ΝΙΝΑΘΊΧ ΘΣΡΑΪ Ε̈́ΝΕΚΕΝΤΟΛΗ ΝΤΑΪ ΟΥΧΌΟΥ (·)

ауф неіхі граї пе ги некаїкаїфма (·)

49 аріпмебує мпекфаже мпекемгаа мтаїгеапіге броч (·)

#### K. 9174.

Dickes Pergament. Höhe 24 cm, Breite 19 cm. Rand oben 2.5 cm, links 3 cm, unten 5 cm, rechts 3.5 cm. Anfangsbuchstaben und Interpunktionen sind rot überschrieben. Auf der Fleischseite ist das Blatt in Zwischenräumen von 0.6 cm scharf rastriert, rechts sieht man die Stiche bei jeder Zeile; links davon in 2.5 cm Entfernung die vertikale Rastrierung, die den rechten Rand darstellt; ebenso 3 cm von links die Rastrierung für den linken Rand. Unten sind zwei Linien horizontal zu viel rastriert worden. Die großen Anfangsbuchstaben springen vor.

Es liegt hier die 123. und 124. Seite einer Handschrift etwa aus dem 7.—8. Jahrhundert n. Chr. vor. Der Text stellt die Vulgata der koptischen Psalmenübersetzung in sahidischem Dialekt dar. Professer Krall schrieb, offenbar in Hinblick auf die Überschrift, auf den Umschlag: "Psalm Ende 70, Anfang 71".

<sup>118, 45</sup> οτωщε V, οτοτωщε L. — entщine L, πτωϊne V. 48 πταϊσταμιστ V, επταϊσταμιστ L. — neixï opai V, neixi nopai L. 49 Großes Anfangs-A.

1. Fleischseite.

Pagina Psalm 70 — <u>РКГ</u> —

- 20 [ ÑNOYN] MĪKAZ. <sup>21</sup> AKTAGE TEK [ MÑ]THOG EZPAÏ EXŒÏ AYŒ AK [ KOT]K AKNAPAKAAEI MMOÏ:
- 22 [ ΚΑΙ] ΓΑΡ ΑΝΟΚ ΠΧΟΘΙΌ ΠΝΟΥΤΘ [ †Ν]ΑΟΥΦΙΊΣ ΘΒΟΛ ΙΊΤΘΚΜΘ 26Η ΝΙΆΛΟΟ.
  - [ †]нафаллеї ёрок ген оүкі [ ө]ара петоулав міііна.
- 28 [ СЕ]МАТЕЛНА ЙЕІ МАСПОТОУ [ ЕІ]ФАНЎАЛЛЕЇ ЕРОК: АУФ ТА ЎУХН ЙТАКСОТС ЕВОЛЕЙ Т ЕЇЖ ЙНАЖАЖЕ
- 24 > ЕТЇ ДЕ ПАКЕЛАС НАМЕЛЕТА ПТЕКЛІКЕОСУНН МПЕРО ОУ ТНРЯ • РШТАН ЕУШАН ЖІШІПЕ ПСЕОУШАС НЕІ НЕ ТОУЕЩ ЗЕНПЕВООУ ЕРОЇ • ≈ ОЛ • ~ ЕСШАШМШН : —

70, 10 bis Ende in R; ganz in TL, Lagarde; B hat verschiedene Verse verloren. 21 mmoï LR, mmoï V. 22 παποντε L, πποντε V. — qen πίλαος V, qu πίλαος L, qu πίλαος R, qu πείλαος Lagarde et T. — qen οναϊθαρα V, qu οναιθαρα LR. 23 πταπεστε V, επταπεστε L. — τσία V, τσία RL. — ππακάκε V, ππακάκε L. — "Sahid. in fine addit, εĥολου τσία ππακάκε quae a seteris testibus non agnoscantur R. 24 ετι VLR, ετει Τ. — πτεπαιπαίος ντη L. Lagarde, T, Tuki p. 189 πτεπαιπεσστη V, πτεπαιπεσστη R. — απεροσό V, απεροσό LR. — qωτάκι V, qotan LR. — πεσονωλέ LR, πεσονωλέ V. — πετιμιπε πεα LR, Lagarde, πετονείμ VT. — qenneθοσό epoï VL, Lagarde = Syr. Vulg. et Graes. τὰ κακά με: qu πεσοσό epoï VL, Lagarde = Syr. Vulg. et Graes. τὰ κακά με: qu πεσοσό epoï VL, Lagarde

#### Psalm 71

- 1 ПИОУТЕ † ПЕКЗАП МПРРО АУФ ТЕКАКАЮСУНН МПТ
- 2 фире мпрро. 3 екрине мпек 2000- зен оусооути - дуф
- 8 NEK2HKE 26N OY2AII. 5 MA

in margine inferiore:

CAN

2. Haarseite.

Pagina: / PKA ÷

- (8) Бе идоол жі нолеібніні щ педууос улю исівд [нол
  - 4 АЇКАЇОСУНН. 1 ЧНАКРІНІЄ ПІЙ 2НКЄ МПАЛОС 1 ЙЯТОУЖІО ТІЙ ФУНРЕ ТІМЕВІНН 1 ЙЯТОЎЖІВІО
- ызенхам ихам. [
- ежен оусорт ауш йөө м[п
   ежен оусорт ауш йөө м[п

TI, I—9 R; ganz in L, T, Lagarde. 1 Μπιμηρε Μπρρο LR, Lagarde, Μπιμηρε Μπρρο V (πιμηρε Τ), Μπρρο B.
2 pen οτοοστή V, on οτοοστή LB, on οτωικαίοεται B. — pen οτοαπ V, on οτοαπ LR, on οτοαπ B.
3 πτοοτ V, πτοοτ LR. — 21 VLR, Lagarde, 20 T. — ποτωϊκαίοεται V, ποτωικαίοτεται Τ. — μ]περλαός V, Μπεκλαός LBR. 4 Μπλαός LR, Μπλαός V, Μπεκλαός B. — πητοτώς V, πητοτώς L, Lagarde. — περτοτώς R. — προδίδιο VL, περοδίδιο R, προδίδιο Lagarde. — μπρεορίλα V, Μπρεορίλα L, Μπρεορίλα R. — Die Stiehen sind in B umgestellt. 5 πημοτή V, ημμοτή L, Lagarde, περμοτή R. — πρη LR, πρη V. — μπίσος VL, μποος R. 6 ημητ R, ημητ VL, ερπητ Τ. — ποτρωίοτ V, ποτρωότ L, 6 ημητ R, ημητ VL, ερπητ Τ. — ποτρωίοτ V, ποτρωότ L,

- 7 ЙТЕ ТАКАЇОСУНН ТОУФ [ 26N NEЧЗООУ - ХУФ ОУЕЇРН NH ЁСОФ ФАНТОУЧЇ МПООЗ
- 8 ЙЧЕРЖОЕЙС ЖІН ӨЛЛАССА ФА ӨЛЛАССА АУФ ЖІН ЙПІЁРО ФА АРНЖС ЙТОЇКОУМЕНН.
- 9 > N6600Ф изпастоу мпечм то ёвох - ауф иечжіже еуе · иахфжё мінкаг ·
- 10 > неррфоү йөлрсіс мен йин сос наен дфрфи нач нерфоу наравос мен сава 11 наен дфрфи нач. 11 йсеоу

notoody T. — μποωσή [μ]φωσή Β, ετόωσή ετόσου R. — exem V, exh L, exh R. — otcopt V, etcopt LR. — exem παος V, exm παος LR. Τοπ πεσοσή RL, gen πεσοσή V. — μποος V, μποος LR. Βησερασία V, παρασία L, Lagarde, πεσρασεία R. — αιπ μπίερο V, αιπ πιέρο L, Lagarde, αιπ πείερο R. — αρμάς VLT, Lagarde, Τυκί μ. 309 αρμάς R. Θ πεσαία εστε VRT, πεσαία εστε L. — παλωάς VL, παλωίας R. — μπαας VR, μπαος L. 10 περρωσή ποαραία V, περρωσή L, περρωσή T. — μεπ V, μπ LT. — πημοος VL, παρώπ V, αωροπ LT. — μεπ V, μπ LT. — περωσή V, περρωσή L, περρωσή T. — μεπ V, μπ LT. — περωσή V, περρωσή L, περρωσή T. — μεπ V, μπ LT. — περωσή V, περρωσή L, περρωσή T.

# Verzeichnis der sahidischen Psalmenfragmente.

| Psalr | n 3 ganz            | 9907—72 I. Blatt       |
|-------|---------------------|------------------------|
| .39   | 4, 1-2              | 9907-72 I. Blatt       |
|       | 6, 1 und 9—10       | 9907-72 H. Blatt       |
| 4     | 9, 21-24 und 31-34  | 9907-72 III. Blatt     |
|       | 17, 50              | KG. 9872               |
| 22    | 18, 1-5             | KG, 9872               |
|       | 24, 6-9 und 15-20   | 9907-72 V. Blatt       |
|       | 25, 5-10            |                        |
|       | 27, 1-4             |                        |
| .22   | 28, 1—10 ganz       | 9907-72 VIII. Blatt    |
| 22    | 29, 1—10            | 9907-72 VIII. Blatt    |
|       | 30, 1—8             | 9907-72 IX. Blatt      |
| #     | 30, 10-24           | 9907-72 X. Blatt       |
| 77    | 31, 1-4             | 9907-72 XL Blatt       |
| 35:   | 36, 12—21 und 23—32 | 9907-72 XII. Blatt     |
| #     | 37, 20—22           | KG. 9871               |
| 2     | 37, 12-22           | 9907-72 XIII. Blatt    |
| 77    | 38, 1-6             | KG, 9871               |
| 22:   | 39, 15—17 Ende      | 9907-72 XIV. Blatt     |
|       | 43, 12-26 Ende      | K. 9855-7              |
| 22    | 44, 1—13            | K. 9855-7              |
| 07    | 47, 4-13            | 9907-72 XV. Blatt      |
| 11.   | 48, 2—10            | 9907-72 XVI. Blatt     |
| 75    | 50, 1—11            | 9907-72 XVII. Blatt    |
| 22    | 52, 2-7             | 9907-72 XVIII. Blatt   |
| -     | 53, 1-3             | 9907-72 XVIII. Blatt   |
|       | 54, 21—22           | 9907-72 XX. Blatt      |
|       | 55, 2—13 Ende       | 9907-72 XXI, Blatt     |
| 139   | 67, 15-36           |                        |
| :367  | 67, 2-7             | 9907-72 XXIII. Blatt   |
| 198   | 70, 20-24           | K. 9174                |
| W     | 71, 1—11            | K. 9174                |
| 1281  | 74, 4-9             | K. 9860-2, 9873        |
| 1380  | 75, 1—12            | K. 9860-2, 9873        |
| 22    | 76, 1—20 ganz       | K. 9860-2, 9873        |
|       |                     | 2011-9-1-22 (#E/23/55) |

| Deale | a 77, 1—51           | K 9860-2 9873             |
|-------|----------------------|---------------------------|
|       | 80, 5-16 Ende        |                           |
| #     | 81, 1—8 ganz         |                           |
| 77    | 82 Überschrift       |                           |
| 3     |                      | 1231-8, 1. und 2. Blatt   |
| 29    |                      | 1231—8, 2. 3. 4. Blatt    |
| 7     | 103, 13-20 und 21-27 |                           |
|       | 104, 21-45           |                           |
| OH .  | 104, 1-45            | 1231—8, 5. 6. Blatt       |
| 99    | 105, 1-48 ganz       |                           |
| - 6   |                      | 1231-8, 6, 7, 8, 9, Blatt |
| 77    | 106, 1-43 ganz       | K. 9864—7                 |
| . 27  | 107, 1—13 ganz       |                           |
| 33    | 107, 1—13 ganz       |                           |
|       | 108, 1-31 ganz       |                           |
| 77    | 108, 1—31 ganz       |                           |
|       | 109, 1-3             |                           |
| 27    | 109 ganz             |                           |
| 39    | 110, 1—2             |                           |
| 20    | 110, 10 Ende         |                           |
| #     | 111, 1—10            | 1231—8, 13. Blatt         |
| 32    |                      | . 1231—8, 13, 14, Blatt   |
| :27   | 113, 1—11            | . 1231—8, 14. 15. Blatt   |
| #     | 114, 1—15 Ende       | . 1231—8, 15. 16, Blatt   |
|       | 116, 1-7             |                           |
| 77    | 118, 21—49           |                           |
| .22   | 119                  |                           |
| 22    |                      | 1231—8, 16, 17, Blatt     |
| 2     | 121, 1-9 Ende        |                           |
| 77    | 122, 1-4 ganz        |                           |
| - 77  | 123, 1-8             |                           |
| 322   | 124, 1-5             |                           |
| 11    | 125 Überschrift      | 1231—8, 18. Blatt         |
| -     | 134, 7-20 Ende       |                           |
| -     | 135, 1—17            |                           |
| .70   | 144, 1—7 und 14—21 . | . , K. 9855—7             |

# Verzeichnis der griechischen Psalmenfragmente.

| Psalm | 3, 7—9                                          |
|-------|-------------------------------------------------|
| - 17  |                                                 |
|       | 6, 9—11 9907—72 H. Blatt                        |
| 75    | 7, 1                                            |
| .19   | 16, 4-7 und 14-15 9907-72 IV. Blatt             |
| 29    | 18, 10—15 KG. 9872                              |
|       | 25, 6—9 9907—72 VI. Blatt                       |
| 79    | 28, 1—4                                         |
| 122   | 28, 5—11                                        |
| (29)  | 29, 1—13                                        |
|       | 30, 19—25 9907—72 IX. Blatt                     |
| 26    | 31, 1—7, 11 Ende 9907—72 XI. Blatt              |
| 11    | 38, 1—10 9907—72 XIII. Blatt                    |
| 201   | 38, 8-14 Ende KG. 9871                          |
| :22   | 39, 1—3                                         |
| 20    | 40, 1—3 und 7—13 9907—72 XIV. Blatt             |
| -     | 48, 2—12 9907—72 XV. Blatt                      |
| .71   | 48, 12—19 9907—72 XVI. Blatt                    |
| -29   | 50, 11—21 Ende 9907—72 XVII. Blatt              |
| :22   | 53, 1, 5—9 9907—72 XVIII. Blatt                 |
|       | 54, 4-10 und 15-23 9907-72 XIX. Blatt           |
| 77    | 55, 1, 2, 7—9, 13, 14 9907—72 XX. Blatt         |
|       | 56, 1—9                                         |
| .22   | 67, 13—15, 21—24, 30—35 9907—72XXII.XXIII.Blatt |
|       | 68, 18—26, 28—37 9907—72 XXIV. Blatt            |
|       |                                                 |

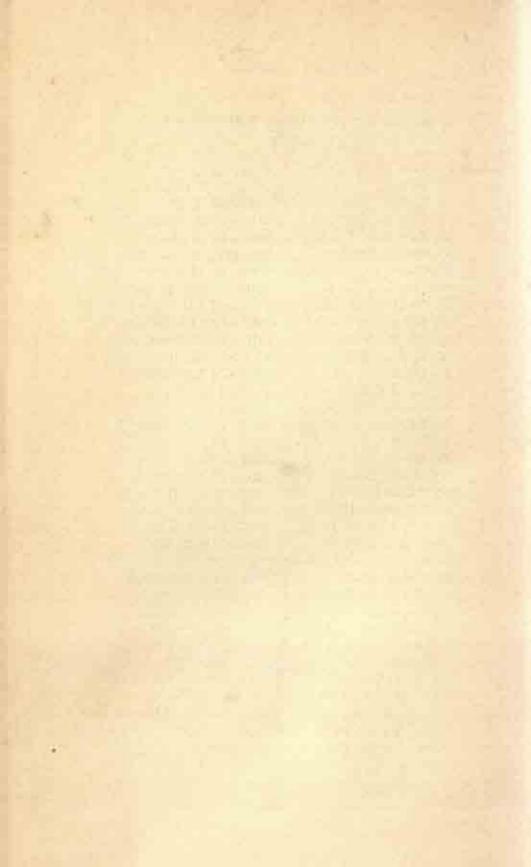



Sitzungeh, d. bais, Akud, d. Wiesemate., phil.-birt. Klame, 155, 5d., f. Abia., p. oz f.





Sitzungels, 4, ters. Akult. 4. Wissourch., pinis-hirt, Klisste, 453, 364, 1. Abis., p. 81.f.



#### II.

# Altbabylonische Rechtsurkunden ans der Zeit der I. babylonischen Dynastie.

(Umschrift, Übersetzung und Kommentar)

TOR

#### Dr. Moses Schorr.

Vergelagt in der Sitzung am 13, Juni 1901.

#### Vorwort.

Die vorliegende Abhandlung bietet eine Bearbeitung der althabylonischen Rechtsurkunden, welche in den Bänden II, IV, VI, VIII der vom British Museum herausgegebeuen Cuneiform Texts publiziert sind.

Seit der Auffindung und Veröffentlichung des berühmten Gesetzbuches des Königs Hammurabi ist das Studium des altbabylonischen Rechtslebens, welches seinerzeit durch Meißners "Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht" angebahnt wurde, wieder in Fluß geraten. Peiser, Meißner selbst, Daiches, Friedrich haben in einer Reihe von weiter unten zu nennenden Abhandlungen mehrere Urkunden veröffentlicht und erklärt, wie auch die Beziehungen zu den Normen des Gesetzbuches teilweise untersucht.

Dasselbe Ziel verfolgt auch der Verfasser in dieser Abhandlung. Es werden 85 Urkunden, die größtenteils noch nicht bearbeitet wurden, transkribiert, übersetzt, wie auch sachlich und formell kommentiert,\* und zwar in chronologischer Reihenfolge. Inhaltlich umfassen die bearbeiteten Urkunden mannig-

Es braucht wohl nicht erst betont zu werden, daß auch die schon bearbeiteten Urkunden, wie auch solche in den Cuneiform Texts, die hier
nicht publisiert sind, stets berücksichtigt und herangezogen wurden.
 Birraugsber. 4. phil.-hier. El. 155. Bd., 2. Abb.

fache Rechtsgebiete, wie: Kauf, Tausch, Darlehen, Schenkung, Miete; ferner Ehe, Adoption, Freilassung von Sklaven (durch Adoption), Erbteilung; Prozesse in allerlei Rechtssachen, Gerichtsprotokolle usw.

Das Verhaltnis dieser verschiedenen Außerungen des praktischen Rechtslebens zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzbuches wird, insoferne dies die Urkunden selbst ermöglichen, untersucht; nicht minder werden auch die Spuren der Theorie in der Praxis in formaler Hinsicht, besonders in der

juristischen Terminologie verfolgt.

Einem freundlichen Winke Prof. Müllers folgend, hat der Verfasser in der Transkription und Übersetzung einer jeden Urkunde die einzelnen Abschnitte derselben, die sieh inhaltlich als solche nicht schwer erkennen lassen, durch freien Raum markiert. Dieses anfangs nur äußeren Übersichtszwecken dienende Verfahren hat aber den Verfasser bei näherer Prüfung einer bestimmten Gruppe von Verträgen zu der ungemein wichtigen Erkenntnis geführt, daß die Urkunden überhaupt technisch ein bestimmtes, stilistisch wie syntaktisch festatehendes Schema aufweisen, welches das Verständnis des Inhaltes geradezu erst ermöglicht. Durch die Erkenntnis dieses Schemas konnte der Verfasser eine Reihe von Urkunden, die früher als Adoptionsverträge angesprochen wurden, als eine besondere Gruppe ausscheiden, die in Wirklichkeit Freilassung von Sklaven, und zwar von eigenen von Sklavinnen gezeugten Kindern, durch Paternitätserklärung enthalten. Lücken konnten in manchen Verträgen auf Grund des bestimmten Schemas ergänzt, dunkle verderbte Stellen durch Vergleichung gleichlautender Parallelen beleuchtet und somit auch das Verständnis des ganzen Inhaltes ermöglicht werden.

Das Hauptresultat aber ist: Schon in jener alten Zeit begegnet uns in den Kechtsurkunden ein fester, ausgebildeter Kanzleistil, der in allen Tempel-, resp. Gerichtskanzleien seine Geltung hat, der überall und in allen Rechtshandlungen peinlich genau beobachtet wird.

Diese Tatssche zeigt, ebenso wie das Gesetzbuch an sich auf ein seit Jahrhunderten sich fortentwickelndes Rechtsleben überhaupt hinweist, daß in formaler Hinsicht vielmehr Jahrhunderte lang ein fester Bureaukratismus vorherrschte: die Urkunden aus der Zeit Sumu-laïlums zeigen dasselbe Gepräge wie die des vorletzten Königs Ammi-zadugas.

Wir finden für diese Erscheinung im Völkerleben reichlich Analogien: daß nämlich die ökonomischen und rechtlichen Institutionen sich ändern, fortentwickeln, während die bureaukratische Form noch Jahrhunderte lang unverändert fortbesteht.

War nun dieser auch durch seine juristische Prägnanz bewunderungswürdige Kanzleistil eine Schöpfung der in Baby-Ionien eingewanderten Semiten, oder haben sie denselben gleich anderen Kulturerrungenschaften von den besiegten Sumerern übernommen? Zwei schwerwiegende Tatsachen sprechen gegen erstere Annahme:

1. Bis in die späteste Zeit werden in allen Vertragsgattungen die Haupttermini wie z. B. gekauft, geborgt, gemietet, bezahlt, abgewogen usw., ebenso die Namen der Rechtsobjekte wie Haus, Feld, Garten usw. graphisch in sumerischer Sprache wiedergegeben, wiewehl es sicher ist, daß dieselben semitisch gelesen wurden.\* Ja, die Kaufverträge, die im Rechtsleben wohl am häufigsten vorzukommen pflegten, sind mit ganz geringen Ausnahmen, fast durchwegs ganz sumerisch abgefaßt.

2. Die historisch ungemein wichtige Tatsache, welche Müller für das Gesetzbuch nachgewiesen hat: b daß nämlich die Syntax desselben, Wort- und Satzstellung, ganz unsemitisch ist, gilt auch ausnahmslos für die Verträge und Urkunden dieser Zeit überhaupt. Selbst in denjenigen Verträgen, die seit jeher semitisch abgefaßt waren, wie in den Ehe- und Adoptionsverträgen, ist die Wortstellung eine unsemitische und zeigt deutlich fremdes, sumerisches Gepräge.

Diese zwei prinzipiellen Momente führen wohl notwendig zu folgendem Schlaß: Die um die Mitte des dritten Jahrtausends in Babylonien eingewanderten Semiten haben bei der von ihnen unterjochten Bevölkerung, den Sumerern, bereits feste, ausgebildete Rechtsinstitutionen vorgefunden, wie auch einen damals schon schematisch feststehenden Rechtsstil. Es ist natürlich, daß die auf einer Beduinen-Kulturstufe stehenden Einwanderer sich diesen Rechtseinrichtungen, wie ja

<sup>\*</sup> Vgl. BAP, S. S; Daiches, AR, S. 4.

Die Gesetze Hammurabis, S. 245 ff.

den sozialen Formen überhaupt, angepaßt haben. Indem sie aber schon frühzeitig für die sumerischen juristischen Termini entsprechende semitische geprägt haben, bedienten sie sich trotzdem auch fornerhin graphisch der sumerischen Bezeichnungen, während sie in der Syntax der Verträge bis in die späteste Zeit ganz von der sumerischen Form beherrscht geblieben sind.

Der Verfasser hat es vermieden, die neubabylonischen Urkunden behufs sachlicher und formeller Vergleichung in grüßerem Maße heranzuziehen. Liegt doch zwischen der altund der neubabylonischen Epoche ein Zeitraum von fast zweitansend Jahren, in denen Babylonien politisch und wohl auch kulturell mehrfach Umwälzungen unterworfen war. Wenn noch zur Zeit Assurbanipals Abschriften des Hammurabi-Gesetzes vorhanden waren, wie die von Meißner publizierten Fragmente beweisen, so kann man höchstens daraus schließen, daß das Gesetz noch als literarische Reliquie überliefert und aufbewahrt wurde, nicht aber, daß es etwa noch damals praktische Geltung gehabt haben könnte.

Dagegen beweist die Tafel Brit. Mus. 82—7—14, 988, welche einige Gesetzesbestimmungen enthält und der Schreibweise nach auf den ersten Blick neubabylonischen Ursprung verrät, sowohl durch Inhalt wie auch durch Stil, daß die darin enthaltenen Bestimmungen nicht aus alter Zeit stammen können, und Winckler wird wohl nicht irregehen, wenn er die Tafel frühestens aus der Zeit der VIII. Dynastie (9. Jahrhundert) her datiert. Ebenso wie Hammurabi hätte ein König dieser Zeit seine Aufgabe in der Neuordnung der Rechtsverhältnisse und Herstellung geordneter Zustände suchen und finden können.

Die neue Zeit brachte aber nicht nur eine Neuordnung der Rechtsverhältnisse mit sich, sondern auch eine neue Rechtssprache, einen neuen Rechtsstil, neue Typen des Kanzleischemas,

<sup>\*</sup> Veröffentlicht in den Beiträgen zur Assyriologie III 501 ff. Vgl. auch für den Schluß des Gesetzepiloge das Fragment CT XIII 46/47.

Vgl. auch Winckler: Gesetze Hammurabis XIII.

Veröffentlicht von Peiser, Sitzungsber. Berl. Akad. 1889, S. 823.

a Jeder Paragraph beginnt mit: améin sal

<sup>&</sup>quot; Winckler L. c. XXI-XXII.

einen völlig neuen Bureaukratismus. Das beweisen die neubabylonischen Urkunden, in welcher Gattung immer man sie zur Vergleichung mit den altbabylonischen heranzieht. Freilich haben sich manche altbabylonische Redensarten merkwürdigerweise bis in die neubabylonische Zeit erhalten, wie die bekannte Phrase: ul iturrü ul iragamü und einige andere, auf die an Ort und Stelle verwiesen wird. Aber im großen und ganzen ist der Geist ein völlig anderer und ebenso das Gewand dieses Rechtsgeistes, die Sprache, der Stil. Die alten technischen Termini und Redensarten sind geschwunden, an ihre Stelle treten ganz neue, dem althabylonischen Stil ganz unbekannte Ausdrücke. Der šibu wird zu mukinnu, der saiamänum zu mähiränu, die seriktu zu nudunnü usw., und — last not least — die Wortstellung ist eine völlig verschiedene.

Eine solche Vergleichung erheischt daher ein tieferes, ganz selbständiges Studium. Dagegen wurden gelegentlich zur Beleuchtung unklarer Rechtszeremonien oder gewisser Kontraktklauseln Analogien aus den Rechtsurkunden der griechischen Papyri herangezogen. Vgl. z. B. Anm. zu VIII 48\* (Nr. 39); II 41 (Nr. 30) Z. 35—36.

Es scheint dem Verfasser nicht überflüssig, schon im Vorwort auf folgende Tatsache mit Nachdruck hinzuweisen, welche für die in vorliegender Arbeit sowohl in der Transkription wie auch in der Übersetzung, vorzüglich aber in der Interpretation angewandte Methode von prinzipieller Bedeutung ist:

Die von D. H. Müller im Gesetzbuche erschlossene Bedeutung der syntaktisch wie juristisch gleich wichtigen Partikel ma hat sich in den Urkunden nicht nur glänzend bewährt, sondern — ganz besonders in ihrer konditionalen Bedeutungsnuance — geradezu erst das richtige Verständnis des Inhaltes gegenüber früherer falscher Auffassung, eben wegen Nichtbeachtung der Müllerschen Deutung, ermöglicht und in weiterer Konsequenz den Verfasser zur Erkenntnis eines feststehenden Schemas geführt.

Es darf daher nicht bloß als Äußerlichkeit angesehen werden, wenn in Umschrift und Übersetzung diese Partikel markiert wird, ebenso wie die einzelnen Abschnitte durch freien Raum gekennzeichnet sind. Außerdem wird im Kommentar bei jeder ersten Urkunde einer jeden Gruppe das Schema genan in Sätzen festgestellt.

Allein nicht bloß mittelbar: durch seine früheren Forschungsergebnisse wurde diese Abhandlung durch Prof. Müller gefördert. Derselbe hatte die Güte, die Arbeit im Manuskript zu lesen und mit dem Verfasser verschiedene Punkte zu besprechen. Als Ergebnis dieser Nachprüfung sind, neben mancherlei Verbesserungen, die wertvollen, im Namen Müllers auch zitierten Bemerkungen anzuschen, durch welche das Verständnis so manchen dunklen Ausdruckes und oft auch des ganzen Inhaltes der Urkunde nicht unwesentlich gefördert wurde. Es ist dem Verfasser ein Herzensbedürfnis, seinem langjährigen hochverehrten Lehrer an dieser Stelle seinen innigsten Dank auszudrücken.

Der Verfasser ist in seiner Arbeit oft genötigt, von der Auffassung Prof. Meißners, der ja bislang zur Erklärung der altbabylonischen Urkunden das meiste beigetragen hat, abzuweichen. Daß dies stets aus sachlichen Motiven beraus geschieht, daß der Verfasser sich übrigens unter anderen auch als Schüler Meißners gerne bekennt, dem er die Einführung in die altbabylonischen Urkunden verdankt, mag hier ausdrücklich erwähnt werden.

#### Aus der Zeit des Sumu-laffum.

#### Nr. 1. CT IV 42" (Bu. 91-2188).

# Freilassung und Paternitätserklärung.

<sup>1</sup> Y Zu·ga·gu·um šumšu<sup>a</sup> <sup>2</sup> mār <sup>a</sup>Sin·a·bu·šū <sup>a</sup> ū Um·mijābat<sup>b</sup> <sup>4</sup> Y <sup>a</sup>Sin·a·bu·šū abušu<sup>a</sup> <sup>5</sup> pu·zu ū·li·il

\* a-di ¶ "Sín-a-bu-šú abušu\* † ba-al-tu \* ¶ Zu-ga-gu-um māršu\* \* i-ta-na-ši-šú

16 a-na và-ar-ki-a-at ûmî™

11 e-li ¶ Zu-ga-gu-um 19 mâr

12 Sîn-a-bu-sii 12 ¶ Nu-tu-ub-tum

aššat (?) "Ŝamaš 14 à Na-bi
"Sîn aḥusa" 14 mârû "Sîn-a
bu-sii 16 mi-im-ma e-li 17 ¶ Zuga-gu-um 18 a-hi-sii-nu ŭ-la i
šú-ii

18 níš «Šamaš «Marduk 20 ù Su-mu-la-ilum šarrim 21 ¶ «Sín-a-bu-šú abi-22 šunu" itma,«

25 \ Zu-ga-gu-um a-na 24 \ uSín-a-bu-ŝū a-bi-ŝū 25 ū-la a-bi at-ta 26 i-ga-bi-ma a-raan 27 ma-ru a-vi-li i-mi-du-ŝū. ¹ Der [Sklave] namens Zugagum ist der [Adoptiv]sohn des Sin-abusu und der Ummit\u00e4bat. Sin-abusu, sein Vater hat s ihn freigelassen.

Solange sein Vater Sin-abusu lebt, wird sein Sohn Zugagum ihn unterhalten.

<sup>10</sup> Kunftighin sollen gegen Zugagum, den Sohn des Sinabušu, die Šamašpriesterin Nutubtum und Nābi-Sin, ihr Bruder, <sup>18</sup> die Kinder des Sinabušu, gegen Zugagum, ihren Bruder keinen Anspruch haben.

Bei Samaš, Marduk <sup>20</sup> und dem König Sumu-la-ilum hat ihr Vater Sin-abušu geschworen.

Wenn Zugagum zu- seinem Vater Sin-abusu <sup>26</sup> ,nicht bist du mein Vater spricht, wird man ihm die Strafe der Freien auferlegen.

13 Zeugen.

pân A-ki-ia mâr "Rammân-ra-7 10 pân Sin-ve-di-ma mâr Îlu-ma-lik
 pân Sin-ri-me-ni mâr "Rammân-ba-ni 11 pân "Samat-le-mi pân Îl-me-Sin
 pân Me-ra-na-ki mârû 10 Ê-a-na-id 10 pân "Sin-ga-mi-il 10 mâr Ê-a-pegallum!
 pân Bu-ha-nn-um mâr Sin-m-num 10 pân Sin-a-da-lâl 10 mâr E-ri-ib-0 Sin

<sup>\*</sup> MU. NI. IM. \* DUGonat. \* AD.DA. NI. \* TUE.NI. \* ŠEŠ.NI. ( AD.DA.NE.NE. \* IN.PA. \* Wortl. sein Autlitz gereinigt'. † HE.GAL.

pdn Pa-la-tum mörat 40 "Sin-a-la-fá 41 pdn I-din-8Sin 41 mör Ma-lum 40 pdn A-za-tum 44 mör Va-ur-tum 40 pdn "Samal-zirum dupiarrim.

46 îš-tu Su-mu-la-ilum 47 kunu-ka-tî îh-pu-û. <sup>46</sup> Gemäß [den Gesetzen] des Sumu-latium haben sie die Urkunden vernichtet.

Vgl. AS III 32, wo die Urkunde zum großen Teile transkribiert und übersetzt ist. Jedoch hat Meißner den für das Verständnis des Inhaltes maßgebenden Schlußabschnitt Z. 23 bis 27 unberücksichtigt gelassen.

Es ist von prinzipieller Wichtigkeit für das Verständnis dieser Urkunde sowohl wie auch einer Reihe anderer, genau den Typus, das Schema dieses Vertrages festzustellen. Dieses Schema lautet:

- X (ohne Nennung des Vaternamens)<sup>n</sup> ist der [Adoptiv]sohn des (der) Y.
- 2. Y hat X gereinigt (freigelassen).
- 3. X obliegt, den (die) Y lebenslänglich zu unterhalten.
  - Die Angehörigen des Y werden gegen X (als Adoptivsohn) nichts anhaben.
  - 5. Schwurvermerk.
  - [6. Klausel für den Fall der Aufhebung des Adoptivverhältnisses seitens des Adoptierten.]
  - 7. Zeugen und Datum. Zahl der Zeugen variiert.

Auf Grund dieses Schemas, in welchem Punkt 1. und 4. die wichtigsten sind, indem sie das Wesen des Vertrages ausdrücken und daher in allen hiehergehörigen Urkunden sich wiederfinden, sind folgende Verträge dieser Kategorie zuzuzählen: II 33 (Nr. 2); II 40° (Nr. 23); II 40° (Nr. 71); VI 26° (Nr. 77); VIII 29° (AS III 32); VIII 29° (Nr. 13); VIII 48° (Nr. 39); VATh. 750 (KB IV 14 1). Ein etwas variierendes Schema aufweisend, aber durch Z 1 als hiehergehörig erweisen sich BAP Nr. 96 und 97.

All diese Verträge enthalten die Freilassung eines Sklaven oder einer Sklavin durch Adoption.

Unter welche Bestimmung nun im Gesetzbuche Hammurabis sind diese Verträge zu subsumieren?

<sup>\*</sup> D. h. Skiave.

Der Text ist dort von Peiser unrichtig umschrieben.

In der Gruppe der Adoptionsbestimmungen (§§ 185—194) ist von der Adoption eines Sklaven überhaupt nicht die Rede. Dagegen findet sich in der Erbrechtsgruppe eine Bestimmung (§ 170), in welcher der Fall statuiert wird, daß jemand eigene Sklavenkinder, die ihm seine Magd geboren hat, als seine Kinder anerkennt, dadurch freimacht und erbberechtigt erklärt.

Ich glaube nun, daß all obige Urkunden als Illustration jenes Paragraphen anzusehen sind. Und zwar unmittelbar diejenigen, in welchen der Adoptierende ein Mann ist, die daher juristisch sich als Paternitätserklärung bezeichnen lassen; so Nr. 1, 23, 71, auch BAP 96, 97, wo Vater und Mutter adoptieren; mittelbar aber alle übrigen, wo eine Frau als Adoptierende auftritt, indem etwa anzunehmen ist, daß sie ein Kebsenkind ihres Mannes nach dem Tode desselben als ihr eigenes Kind anerkennt. Es müßte wundernehmen, wenn wir praktische Beispiele für die Adoption fremder Sklaven vorfänden, dagegen keine für die Adoption und Freilassung eines eigenen Kebskindes, wofür doch die Theorie eine besondere Bestimmung festsetzt, was auf die Häufigkeit derartiger Adoptionen schließen läßt.

Die Hauptsache aber bleibt, daß alle obigen Urkunden streng von Jenen zu scheiden sind, in denen eine freie Person adoptiert wird, und die sich auch durch das Schema als besondere Gruppe kennzeichnen. Vgl. Anm. zu VIII 25 (Nr. 18).

Kehren wir nun zu unserer Urkunde zurück. Meißner bringt dieselbe AS III 31, ebenso einige andere ähnlichen Inhaltes, mit dem § 32 des Hammurabi-Gesetzes in Zusammenhang. Das ist vollkommen unrichtig.

Dort handelt es sich um die Befreiung eines rid säbe von der Kriegsgefangenschaft; dieser aber ist doch ein freier Mann, kein Sklave. Es trifft auch nicht den Kern der Sache, wenn Meißner a. a. O. sagt: "Die Freiheit wurde erlangt entweder durch Freilassung von Seiten des Herrn unter der Be-

Allerdings hat Meißner AS IH 56 für mauche obiger Urkunden diese Vermutung schon ausgesprochen, ohne aber die Klassifizierung streng durchzuführen.

Eine einzige ausdrückliche Paternitätserklärung liegt VIII 374 (AS III 55) vor, wo jemand den ältesten unter fünf mit einer Sklavin geseugten Söhnen adoptiert.

dingung, daß der Sklave eine lebenslängliche Rente zu zahlen hatte, oder durch Loskauf (iptiru). Das Äquivalent für die Zahlung der Rente ist nicht allein die Freilassung, sondern auch die Adoption, womit doch weitere wichtige Konsequenzen wie Erbschaft usw. zusammenhängen. Was aber den Loskauf betrifft, der wegen des identischen Ausdruckes in VI 40°, Z. 6 und § 32 (öfter) für Meißner die logische Brücke bildete zwischen letzterem und den Freilassungsurkunden, so muß überhaupt bezweifelt werden, ob in dem einzigen Beispiele a. a. O. 33 — mir ist auch keine andere analoge Urkunde bekannt — vom Loskauf eines Sklaven die Rede ist. Es könnte sich daselbst ebensogut um die Befreiung eines Kriegers aus der Gefangenschaft handeln. Kisusü, der das Geld aus dem Šamaštempel für Ilu-abi ana ipterišu entlehnt, könnte sehr wohl als jener tamkarn aufgefaßt werden, von dem im § 32 die Rede ist.

Z. 1. Zu-ga-gu-um. Zur Bedeutung des Namens vgl. Hermann Ranke: Early Babylonian Personal Names (The Babylonian Expedition of The University of Pennsylvania Series D. ... Vol. III) S. 166°. Ich verweise hier ein- für allemal betreffs der Erklärung aller folgenden Eigennamen auf dieses treffliche Werk. Es sollen nur jene Eigennamen weiter erwähnt werden, in deren Interpretation ich von Ranke abweiche.

Es mag betont werden, daß Z. 1—3 als Satz für sich:
"Der, dessen Name Z. ist, ist der Sohn des S. und der U."
gefaßt werden muß. So lautet auch in der Regel das Schema
für den Anfang einer jeden Freilassungsurkunde: X ist der
Sohn (die Tochter) des (der) Y. Diese Formel an der Spitze
der Urkunde kennzeichnet dieselbe als Adoptions, resp. Freilassungsakt. Darnach muß auch die Übersetzung in BAP
Nr. 96 und Nr. 97, wenn anders sie juristisch präzise sein soll,
berichtigt werden. Meißner übersetzt z. B. Nr. 97, Z. 1—5:
"Einen namens Mar-Istar, den Sohn der Iltani und des NidnatSin, haben Iltani und Nidnat-Sin adoptiert." Es muß aber
heißen:

"Mår-Ištar mit Namen ist der Sohn der Iltani und des Nidnat-Sin. Iltani und Nidnat-Sin haben ihm die Sohnschaft verliehen."

<sup>.</sup> Wie schon D. H. Müller, Semitica I, S. 25 ausgesprochen hat,

b Disselbe Übersetzung ist auch in AbR. S. 27 beibehalten.

Z. 5. pu-zu — pūtsu. Die Redensart pūtam ullulu oder ullulu findet sich noch einigemal in den Adoptionsurkunden. Meißner AS III 32 hat mit Recht 'freigeben' übersetzt, denn diese Bedeutung fordert überall der Sinn. Die ursprüngliche Bedeutung aber 'die Frontseite (das Antlitz) reinigen' weist auf eine religiöse Zeremonie hin, welche mit der Freilassung verbunden war. Darauf deutet ganz besonders VIII 48°, Z. 6—7 (Nr. 39), wo es vom Freigelassenen heißt: ana sit šamši pānišu iškun, womit vielleicht ein Dankgebet für die Befreiung aus der Sklaverei an Šamaš gemeint sein soll, unter dessen sakralen Schutz er gestellt wurde. Vgl. Anm. zu VIII 48° (Nr. 39). Jedenfalls ist das Wort ullulu 'reinigen' sonst hauptsächlich aus der kultischen Sphäre bekannt und eine kultische Handlung wird auch unserer Redensart zugrunde liegen.

Z. 6—7. a di . . . ba al-tu. Zu beschten ist das u, hier im konjunktionalen Relativsatz, ebenso II 8, 24; a-di eklam ŭ-pa at-tu-ŭ und VIII 7\*, 24 (Nr. 55). Vgl. D. H. Müller, WZKM XVIII. S. 97 ff.

Z. 9. ita-na-ŝi-ŝi. Die Form itanaŝi = ittanaŝi = intanaŝi I³ wörtlich ,sich aufladen zugunsten jemandes findet sich
C. H. Kol, VI 4: it-ta-na-āŝ-ŝi, VIII³ 81: it-ta-na-āŝ-ŝi-ŝi (Suff.)
= XV\* 8, und auch in den Verträgen, so VIII 48\*, 10 (Nr. 39):
i-ta-na-āŝ-ŝi-ŝi-ma ,er wird sie unterhalten, VIII 29³, 6 (Nr. 13):
it-ta-[n]a-ŝ[i-ŝi], VI 26³, 16 (Nr. 77): i-ta-na-ŝi-ŝi-ma. Auch
in späteren Texten kommt die Form in der Bedeutung ,tragen,
unterstützen vor. Vgl. HWB\* 735\*. — Die Klausel, welche
dem Adoptierten die Pflicht auflegt, den Besitzer lebenslänglich zu erhalten, kommt öfter vor. Sie begegnet auch in den
griechischen Freilassungsakten. Vgl. Mitteis: Reichsrecht und
Volksrecht, S. 386.

Z. 9—10. a-na và-ar-ki-a-at âmimi. Die Redensart, die in den meisten Urkunden in der Schlußformel sich findet, entspricht dem Sinne nach dem hebr. בארכית היכים Gn. 49, 1; Num. 24, 14; Jes. 2, 2; Mi. 4, 1 usw. Bekanntlich kommt auch ina ahrät âmē, also wörtlich wie im Hebräischen, im selben Sinne vor.

Z. 18 (auch 25). ú-la = ul findet sich öfter in unseren Urkunden; vgl. II 33, 12 (Nr. 2); VI 36\*, 14 (Nr. 3); VIII 28\*, 16 (Nr. 4). Vgl. BAP 123.

<sup>\*</sup> Vgl. Wortregister s. v.

išû eli. Hier ,einen Anspruch (eine Forderung) gegen jemand haben', ebenso II 40°, 5—7 (Nr. 71); H 46, 9 (Nr. 21); IV 7°, 31—32 (Nr. 14); mi-nam e-li-ia ti-šû ,was du gegen mich hast'. Vgl. auch C. H. Kol. II° 75—III° 1; šum-ma a-ve-lum e-li a-ve-lim šeam ù kaspam i-šû-ma; III° 18, 27. Im C. H. kommt daneben auch die RA bašû e-li ,es lastet eine Schuld auf jemand' so XIII 74 u. ö. Diese Bedeutung hat išû eli seltener. Vgl. BAP 124 (unten).

Z. 19. Daß das Ideogr. MU, nicht, wie Daiches AR 15 meint, šum, sendern nîš(u) zu lesen ist, beweisen die semitisch geschriebenen Schwurformeln wie VIII 26<sup>h</sup>, 16—17. Auch in späteren Texten kommt MU parallel neben nîšu vor, so Asb. I 21: a-di-e MU ilâni = VIII 45: a-di-e ni-iš ilâni. Vgl. HWB<sup>3</sup> 737. S. auch weiter.

Z. 23—26. In diesen Zeilen haben wir einen neuen klassischen Beweis für die syntaktische Wichtigkeit der Partikel ma, die Müller in seinem Werke: Die Gesetze Hammurabis, S. 252 ff. nachgewiesen hat. Wie sehr auf diese Partikel wie auch auf das ü nicht bloß im Gesetzbuch, sondern auch in den Urkunden geachtet werden muß, möge hier gelegentlich an drei Beispielen aus den BAP illustriert werden, die Müller a. a. O. in seiner Richtigstellung der Meißnerschen Übersetzungen nicht beachtet hat. Nr. 94, Z. 9—15 lauten:

<sup>9</sup> U ma-ri <sup>a</sup>Bu-ni-ni-a-bi <sup>10</sup> ū Ḥu-šū-tum aššat (?) <sup>a</sup>Mar-duk <sup>11</sup> li-ir-šū-ma <sup>12</sup> ¶ <sup>a</sup>Šamaš-a-bi-tu <sup>12</sup> a-hu-šū-nu ra-bu-um.

Meißner übersetzt: ,... und er soll sein ein Sohn des Bunini-abt und der Husutu, der Priesterin (?) des Marduk. Samas-abitu ist ihr (?!) altester Bruder.

Richtig muß es aber heißen:

"Auch wenn Bunini-abt und Ḥušutum, die Mardukpriesterin (?), Kinder\* haben sollten, bleibt Šamaš-abitu ihr\* ältester Bruder.

Nr. 95, Z. 6—8: 6 u ma-ri 4 Bêltum tum-a-bi 7 û Ta-raam-Ul-maš li-ir-šu-ú-ma 8 ¶ U-bar-4Šamaš-ma a-pil-šú-nu rabu-um.

Meißner: "Er soll sein ein Sohn des Bélit-abi und der Taram-Ulmas. Ubar-Šamas ist ihr ältester Sohn."

<sup>\*</sup> ma-ri = mdré pl.1 b Sc. der Kinder. r Leider hat Meißner auch in AbR, S. 27 (1965!) dieselbe Übersetzung beibehalten.

Es muß aber fibersetzt werden:

"Auch wenn Belit-alt und Taram-Ulmas Kinder" bekommen sollten, bleibt doch" Übar-Samas ihr ältester Sohn."

Nr. 96, Z. 18—19; <sup>18</sup> u ma-ri li-ir-ži-ma <sup>19</sup> it-ti ma-ri-ži i-za-az.

Meißner: ,Er soll sein Sohn sein und mit seinem Sohne erben.

Ganz anders muß es richtig heißen:

"Auch wenn er" Kinder haben sollte," wird er mit seinen Kindern teilen."

Unbeachtet hat aber Meißner in der Transkription die zwei wichtigen Zeilen auf der Außenseite dieser Doppelurkunde nach Z. 4 gelassen, die in der Kopie als Anmerkung gegeben sind. Sie lauten: 1 u ma-ri Ib-ni-aßamas li-vi-li-id 1 itti ma-ri(?)-su(?) Arad-aß-ha-ra i-z[a]-az. — "Auch wenn Ibni-ßamas Kinder zeugen sollte, wird Arad-Ishara mit seinen Kindern erben."

Man sieht aus diesen wenigen Beispielen, welche syntaktische und juristische Bedeutung dem  $\hat{u}$  und  $m\alpha$  auch in den Verträgen dieser Zeit zukommt.

Z. 26—27. Die Phrase arnam emêdu ist vom C. H. Kol. XIII\* 22—23; XXVII 47—51 her bekannt. Die Bedeutung ergibt sich aus letzterer Stelle: "Sin . . . ar nam kab tam še ri zu ra-bi-tam ša i-na zu-um-ri-šū la i-hal-li-ku li-mu-zu-ma — "Sin . . . möge ihm eine schwere Strafe, seinen großen Zorn, der von seinem Körper nicht weichen soll, auferlegen". Die RA bedeutet also strikte "eine Strafe auflegen", nicht aber "die Schuld beimessen", wie Winckler, die Schuld auferlegen" (Müller) oder "Unrecht auflegen", wie Meißner" übersetzt. Diese Bedeutung ergibt sich auch notwendig aus dem § 172°, wie auch aus unserer Stelle, und paßt auch für die übrigen Stellen

ma-ri = mdré pl.!
 ma! der Betonung.
 Sc. pater adoptans.

<sup>4</sup> Hier wie oben Nr. 94 und 95 deutet des la in Urifi(i)ma die hypothetische Form an. Diese Bedeutung des la ganz gleich hebr. 2 ist bis jetzt nicht beachtet worden. Vgl. HWB2, wo diese Bedeutung nicht registriert ist.

<sup>\*</sup> So wird wohl nach Z. 19 an lesen sein.

f Diese awei Zeilen bilden das Pendant zu Z. 18-19 der Innenseite.

F ,Gesetze Hammurabis' an den zitierten Stellen.

<sup>4</sup> AS III, S. 26.

in den Verträgen. So II 39, 9—10 (Nr. 10), II 45, 18 (Nr. 28); II 47, 27 (Nr. 72). Daneben kommt VIII 24<sup>b</sup>, 7—8 (Nr. 42); se-ir-tam . . . i-mi-du in derselben Bedeutung vor. II 45, 18 (Nr. 28) drängt sich diese Auffassung direkt auf.

Z. 27. Aus den Z. 26—27 ergibt sich, daß es sich um die Freilassung eines Sklaven handelt, woraus dann die Be-

deutung von (pûtam) ullulu resultiert

ma-ru a-vi-li ,freie (Manner). Vgl. C. H. § 203—204, die Hauptstelle für die Erkenntnis der Gesellschaftsklassen jener Zeit. Zu beachten ist hier im Kompositum die Pluralendung des ersten Elementes (mārū) gegenüber bēl-hubulli (Kol. IX\* 41), Zinsherra (pl.), šar-alim (III 70, XXIV\* 79—80) "Stadtfürsten (pl.). Allerdings kann mār aeēlim auch als einfacher stat. constr. angesehen werden. Das Wort kommt sonst in den Verträgen dieser Zeit nicht vor. Nur einmal kommt a-ve-li-e vor (CT IV 29\*, Z. 6), doch in einem mir unklaren Zusammenhange. Auch auf den Begriff muškēnu bin ich nur einmal in den Rechtsurkunden gestoßen, leider ebenfalls in einem nicht ganz verständlichen Texte: VIII 1°, Z. 7: i-na mu-uš-ki-nu (!) in-na-ma (?)-ša (?). Jedenfalls ist die phonetische Schreibung, die Zimmern bekanntlich aus CT XII 16, 42 für das in CH ausschließlich angewandte Ideogramm zuerst eruiert hat, zu notieren.

Z. 46—47. Diese zwei Zeilen sind wohl als Randbemerkung anzusehen und besagen: Die Kontrahenten haben etwaige frühere Urkunden, welche mit der vorliegenden in Widerspruch waren, gesetzmäßig zerstört. — Zum Gebrauch von istu im Sinne 'gemäß [dem Gesetze]' vgl. Nr. 85: istu Rim-Sin. In derselben Bedeutung kommt auch varki vor, so VI 42°, 16—17; VIII 35°, 8. Vgl. AS III 26 und Anm. 3 ibid.

# Nr. 2. II 33 (Bu. 91-366).

Freilassungs- und Ehevertrag.

<sup>1</sup> ¶ A-na-<sup>1</sup>Aja-uz-ni <sup>2</sup> mârat | <sup>1</sup> Ana-Aja-uzni ist die Toch-Sa-li-ma-tum | ter der Salimatum.

Vgl. Ungnad, ZA XVII, S. 362; XVIII, S. 11. — Auch im § 7 des C. H. ist war wellen gegen die allgemein fibliche Auffassung "freier Mann" zu fibersetzen.

" Sa-li-ma-tum 4 ù-li-il-šima 5 a-na áš-šú-tim 4 û mutu-tim 4 a-na Be-el-šú-nu \* már Ne-me-lum i-di-ši

A-na-<sup>A</sup>Aja-uz-ni <sup>10</sup> el-li-it ma-ma-an <sup>11</sup> mi-im-ma e-li Ana-<sup>A</sup>Aja-uz-ni <sup>12</sup> ú-la i-sû

18 niš "Šamas "Marduk 14 û Su mu-la-ilum 15 šá a-và-at duppim an-ni-im 10 ù na-ka-ru, Nachdem Salimatum sie freigegeben hatte, hat sie <sup>5</sup> zur Ebe und Gemahlschaft dem Bēlšunu, dem Sohne des Nêmelum, sie gegeben.

Ana-Aja-uzni 10 ist frei. Niemand soll etwas gegen Ana-

Aja-uzni anhaben.

Bei Šamaš, Marduk und Sumulailu [schwur sie], ob sie die Worte dieser Tafel verandern wird.

16 Zeugen.

19 pdn Li-hi-il-litar 19 pdn Bur-Nu-nu 19 pdn "MAR-TU-ba-ni 20 pdn "Rommdn-ri-me-ni 21 pdn Ni-da-du-um 22 pdn uSamusi-e-mu-ži 20 pdn Im-gur-ru-um 21 pdn Sin-i-li-id-am 20 pdn Be-li-au(?)-nu 20 pdn uAja-ti-ti 11 pdn Lama-zi 22 pdn Hu-na-bi-iu 20 pdn Be-tu-ni 20 pdn Amat-uSamusi 21 pdn Na-ab-ri-tum 22 pdn Să-at-"Aja.

Diese Urkunde hat Meißner AbR, S. 24 und AS III, S. 46 publiziert. Eine Übersetzung und Erklärung derselben wie auch einiger anderen, habe ich vorher bereits in meiner polnischen Abhandlung\* über die Hammurabi-Zeit geboten.

Inhalt: Die Sklavin wird freigelassen durch Adoption. Gleichzeitig wird sie von ihrer Adoptivmutter verheiratet.

Z. 1-2. Zur Bedeutung der ersten zwei Zeilen vgl. Anm. zu Nr. 1.

Z. 5-6. ana di-šú-tím û mu-tu-tím, wörtl. "zur Weibschaft und Mannschaft". Es ist dies ein konkretes Kompositum für den Ausdruck des Abstraktbegriffes "Ehe", eine Art 🕏 die dusiv wie nadanu û maharu "geben und nehmen" — "Handel". Vgl. D. H. Müller, Semitica, I. Heft, S. 17, Anm. 1.

Z. 8. i-di \$i = idi\$ii = idin-\$i.

Z. 13—14. Die Formel ist abgekürzt. Das Verbum des Schwures IN.PA. fehlt, wie in einigen anderen Urkunden.

Państwo i społeczeństwo babilońskie w okresie t. zw. dynastyi Hamurabiego (Kwartalnik historyczny, Bd. XIX, S. 561).

Z. 15-16. žá kann hier nach dem Verbum des Schwures nur ob bedeuten, ebenso wie in allen folgenden Urkunden in der Schwurformel = hebr. . . . 28 pawn (Am. 8, 7; Ps. 95, 11 u. 8.), und dadurch erklärt sich das Fehlen der Negation. Meißner übersetzt: "Der Fluch des Šamas, Marduk und Sumu-la-ilu, der die Worte dieser Tafel ändern wird. Er faßt also nisu = Fluch, & relativ, doch ohne genügenden Grund; dagegen spricht besonders BAP Nr. 35, 22-24 (s. weiter S. 25). Es kann nur elliptisch gefaßt werden, indem das Verbum itma binzuzudenken ist. Daneben kommt allerdings statt der üblichen Schwurvermerkung an drei Stellen die Drohung mit dem Fluch vor: li-mu-un "Samas "Marduk u Sa-mu-la-ilum sa [a] và-at duppim a-ni-im a-na-ka-ru, so VIII 28°, Z. 22-26 (Nr. 6). Abulieh VI 36\*, Z. 15-17 (Nr. 3), VIII 38b, Z. 9-10. Vgl. AR, S. 33.

Z. 16. Das à = ( - E | am Anfang eines Wortes für das übliche (i) ist in graphischer Beziehung bemerkenswert. Vgl. anch oben Z. 4: n-li-il-si-ma.

### Nr. 3. CT VI 364 (Bu. 91-704).

# Tempelstiftung.

la-at 1 Nu-ur-ili-sú 4 már "Bêl-na-id(?) \* a-na i-li-su \* ipu-us I SAR bitim a-na ili-šú \* a-na na-bi-iš-ti-šú \* úri(?)-di

10 Pi-sá-"Samas-ma 11 ságu-um bîtim 19 Nu-ur-ili-sú 10 a-na šá-gu-ti-im 14 ú-la i-raqa-am

1 Bit "Sarrum 2 û "Sû-ul- 1 Einen Tempel für den Gott Sarrum und (die Göttin) Sullat hat Nür-ilisu, der Sohn des Bêl-nâid, seinem Gotte gebaut. Ein SAR Baugrund hat er seinem Gotte für sein Leben hinzugefügt (?).

> 10 Pl-sa-Samas allein ist der Priester des Tempels. Nûrilišu wird auf das Priesteramt nicht Anspruch machen:

<sup>\*</sup> BAP 121 erklärt Meißner das Fehlen der Negation damit, daß schon im itma der Sinn "sich verwahren, schwören daß nicht" liege. Das ist unrichtig, vgl. C. H. XVIII 11-12: la um-ha-zu i-tam-ma.

18 li-mu-un "Samaš 16 h | 16 Ein Feind des Samaš Zu-ma ilum 17 šá i-ra-ga-2214.

und Zuma-ilum ist der, welcher klagen wird.

7 Zeugen.

14 pdn Bur-Nu-nu mde I-bu-bu 19 pdn I-bi-ik-litar mär I-bu-bu 20 pdn "Bêl-rabh" mar A-bu-"Bêl bana" pan I-din-"Bêl mar Ilu-ma-llk 12 pan "Bêli-din-no-di-iu \*\* mar Avil-"NIN-SAH \*\* pan A-hu-um-labumba-- 25 mar A-hufilma 10 pdn "Rel-i-dia-na-di-ba 11 mdr Pi-ba-"NIN. ZUN. AG.

Diese Stiftungsurkunde ist als einzige in ihrer Gattung in den Urkunden dieser Zeit vertreten. Nür ilisu baut für sein Seelenheil einen Tempel oder eine Kapelle für seinen Schutzgott und dessen Gemahlin. Die Priesterfunktion übernimmt aber ein anderer und Nür-ilisu verpflichtet sich, wegen der Priesterschaft keine Rechtsansprüche zu erheben. Ziemlich zahlreich finden wir solche Stiftungsakte schon in ältester, vorsemitischer Zeit und es ist interessant, daß wir schon in jenen ältesten Urkunden dasselbe Schema vorfinden.

- Z. 1-2. Es sind zwei Lokalgötter wohl von sekundärer Bedeutung.
- Z. 6. i-pu-uš. bitam epēšu ,ein Haus bauen', vgl. C. H. § 228.
- Z. 9. u-ri(?)-di. II¹ von redû = uriddi, falls die zweite Silbe ri zu lesen ist. Es ist nicht klar, ob Z. 7-9 nur eine nähere Spezifizierung des Vorhergesagten enthalten, oder ob der Stifter außer dem Tempel auch noch I SAR Baugrund hinzugefügt hat.
- Z. 11. śá-gu-um. Die Form šagů ist vielleicht nach Pinches (s. HWB<sup>2</sup> s.v.) eine ältere Form für sangü. Man könnte aber auch annehmen, daß sagil aus \*saggil = sangil entstanden ist. Bekanntlich kommt im C. H., obwohl vom Tempel öfter die Rede ist, šangů nicht einmal vor. Auffallend ist hier: šagům bitim, Mimation im stat. constr. Doch vgl. AG 2 201 Anm., wo eben-

<sup>·</sup> GAL a DIM.

<sup>\*</sup> Vgl. KB III, S. 24, Nr. II: Dort weiht UR-Intil der Göttin Ban einen Gegenstand für das Leben (NAM.TI) Ur-Baus, seiner Gemahlin und seines Sohnes. Vgl. auch ibid. S. 66 eine Stiftung aus der Zeit Gudeas, S. 68 aus der Zeit Dungis, ebenfalls nach demselben Schema abgefaßt. Sitzungsber, d. phil.-hist. El. 155. Bd. 2, Abb.

solche Ausnahmen zitiert werden. Vgl. auch CT II 19, 29: a-ve-lum Sipparii.

Z. 13. ša-gu-tu = ,Priesterwürde', kommt später öfter vor. Z. 16. Zu-ma-ilum. Es ist wohl eine Variante neben den anderen verschiedenen Schreibungen dieses Königsnamens. Vgl. Lindl BA IV, S. 357 ff. Ranke hat in seinem BPN (S. 42, Anm 1) diese Urkunde betreffs der Eigennamen ausgeschaltet, weil es ihm wegen des undeutlichen Königsnamens zweifelhaft schien, ob sie überhaupt der Zeit der I. babylonischen Dynastie zuzurechnen ist. Allein ein Vergleich des Schriftcharakters dieser Urkande mit dem der übrigen aus der Zeit Sumu-laflums läßt keinen Moment daran zweifeln, daß dieselbe aus der Zeit Sumu laïlums herrührt, somit Zu-ma-ilum - Sumu-laïlum ist, Vielleicht ist einfach das la ausgefallen. Vgl. auch Pick OLZ IX, S. 104. Über die verschiedenen Erklärungen des Namens vgl. Daiches AR, S. 16-17. Ich schließe mich der Lesung Daiches' an, der Sumu lailum (d. i. laïlum) liest, ohne aber für das zweite Element eine Erklärung geben zu können.

Da in dem Schwurvermerk Z. 15—17 nur der Gott Šamaš, nicht aber auch Marduk wie in anderen Urkunden aus der Zeit dieses Königs genannt ist, wird man mit Lindl BA IV 360 unsere Urkunde in die Zeit vor dem 5. Regierungsjahre Sumu-laïlus zu setzen haben.

# Nr. 4. CT VIII 28a (Bu. 91-2186).

# Adoptionsprozeß.

- ¹ Duppum a-na bîtim šá dûrim³ eš(?)-ši-im ² šá Manu-tum márat Ab-di-ra-aḥ
- \* ¶ Ha-ma-zi-ru-um märat A-bi-ha-ar \* a-na Ma-nu-tum [mär]at<sup>b</sup> Ab-di-ra-ah <sup>o</sup> ir-guum-ma
- <sup>1</sup> Urkunde in Sachen eines Hauses an der neuen Mauer(?), [Besitztums] der Manutum, der Tochter des Abdirah.

Nachdem Hamazirum, die Tochter des Abihar, gegen Manutum, die Tochter des Abdirah, <sup>5</sup> geklagt hatte;

<sup>\*</sup> BAD. > [TUB].SAL.

da-ia-nu i-na bit "Šamaš a-na ni-iš ilim Ma-nu-tum i-di-nu-ma ni-iš "Aja " beel-[ti?]-šā Ma-nu-tum iz-ku-urma

" ru-gu-[me]-e"-šá i-zu-úh

18 ù·l[a] i-ta-ar-ma 11 [Ha-ma-zi-ru-um a-na bîtim 12 ap-lu-tim bu-še-šá 13 ù và-ar-ka-ti-šá 14 šá Ma-nu-tum ma-la i-ba-áṣ-ṣū-ū 15 iš-tu bi-e a-di hurāṣim 18 ù-la e-ra-ga-am

<sup>17</sup> nîs "Šamaš ù "Aja "Marduk <sup>18</sup> ù Su-mu-la-ilum itma

<sup>19</sup> di in bit <sup>a</sup>Śamaś <sup>20</sup> ∏ Ruśū-ba-ni <sup>21</sup> mār Tukulti<sup>b</sup>-ka(?)ilum(?) <sup>23</sup> ∏ Iš-me <sup>a</sup>Rammān(?) <sup>23</sup> mār E-la-li-vā <sup>c</sup>-ķar. die Richter im Tempel des Samas die Manutum bei Gott hatten schwören lassen; Manutum (auch) den Schwur bei Aja, ihrer Her[rin] geleistet hatte,

hat sie ihre Ansprüche hinfällig gemacht.

<sup>19</sup> Indem sie [das Urteil] nicht anficht,\* wird Hamazirum wegen des Hauses, der Adoption, des Besitztums und Nachlasses der Manutum, soviel vorhanden ist, <sup>15</sup> vom Munde bis zum Golde, nicht klagen.

Bei Samaš und Aja, Marduk und Sumu-laïlu hat sie geschweren.

Urteil des Samastempels.

2 Richter, 3 Beisitzer.

34 pdn I-din-"NIN-SAH (?) 35 mdr Iln-ma 36 Samai-idinnam f (?)
37 mdr "Sin-i-din-nam (?) 38 pdn "Istar-ummu" = 29 mdrat (?) A-ab-ba-fdbum h house duplarrum (?).

Da die Prozeßurkunden ziemlich häufig sich vorfinden, kann man auch das Schema derselben genau feststellen. Es ist selbstverständlich, weil durch die Natur des Prozesses gegeben, daß das allgemeine Schema nur jene formale Seite betreffen kann, die jeder Prozeßurkunde als solcher zukommt,

Die Spuren von e sind noch sichtbar. Vgl. das vierte Zeichen Z. 15.

<sup>►</sup> KU (?).

<sup>\*</sup> Die vier Silben sind nach der Kopie fraglich.

d Sc. der Kliigerin.

<sup>\*</sup> Se. in Zukunft. Ebenso in allen Vertrags- und Prozeß-Schlußklauseln.

<sup>\*</sup> MA.AN(?). SUM(?). \* DAMAL ... \* DUG.

daß aber im übrigen das Schema variiert, je nach dem konkreten Prozeßmotiv und der Art des Prozeßverfahrens.

Als allgemein gultiges Schema sind nun folgende Punkte zu betrachten:

- Rubrum, enthaltend Prozeßobjekt resp. Prozeßmotiv, eingeleitet gewöhnlich durch ana oder assum.
- 2. Name des Klägers und Angeklagten. Klage.\*
- 3. Urteil.
- 4. Vermerk über Unzulässigkeit der Urteilsanfechtung.
- 5. Schwur des Verurteilten.
- 6. Richter und Zeugen (Beisitzer); Datum.

Oft werden wir aber auch über die Art der Untersuchung, resp. des Prozeßverfahrens unterrichtet, wie auch über andere Klauseln, welche sich auf die Sicherung der Rechtskraft des Urteils beziehen. Ich lasse hier zur Übersicht das Schema aller Prozeßurkunden in Stichworten folgen, welche den ganzen Inhalt jeder Urkunde berücksichtigen:

- Nr. 4: Rubrum. Klage. Schwur des Geklagten. Zurückweisung des Anklägers. — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 5: Rubrum. Klage. Urteil: Zurückweisung der Klage. — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 8: Rubrum. Klage. Urteil: Zurückweisung der Klage. — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 9: Klage. Urteil: Zurückweisung (Schema abgekürzt).
- Nr. 10: Rubrum. Klage. Urteil: Strafe über den Kläger.<sup>4</sup>
   Schriftliche Verpflichtung des Verurteilten, nicht zu klagen.<sup>8</sup> Anfechtung. Schwur.
- Nr. 15: Klage (1. Klager, 2. Angeklagter Objekt [aššum]).

   Urteil: Schwur des Angeklagten. Ausgleich.

  \*\*-

<sup>\*</sup> Über die verschiedenen technischen Ausdrücke für den Begriff der Klage vgl. Ann. zu Nr. 21, Z. 11.

b Vgl Anm. zn Z. 10-16. Ich bezeichne weiter diesen Punkt knrz: Anfechtung.

Sc. des Verurteilten. Punkt 6 (Richter, Beisitzer, Dainm), der überall vorkommt, notiere ich nicht.

A Doch wird die Art der Strafe nicht augegeben.

Technischer Ansdruckt duppi lå ragdmi.

The Reibenfolge weight vom Schema ab.

<sup>4</sup> Der Augeklagte scheint den Schwur verweigert zu haben. Vgl. Anm. zu Nr. 15.

- Anfechtung. Vermerk über Auftauchen der Besitzurkunde. - Schwur beider Parteien.
- Nr. 16: Rubrum. Klage. Schwurauflage für den Angeklagten. Ausgleich\* und dessen Inhalt. Anfechtung. Schwur beider Parteien.
- Nr. 21: Klage (= Nr. 15). Urteil: Schwur des Angeklagten. — Zurückweisung der Klage. — Schriftliche Verpflichtung (= Nr. 10). — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 22: Rubrum. Klagemetiv. Klage. Urteil: (Aufhebung der Adoption). Klausel über Auftauchen der Adoptionsurkunde. Schwur.
- Nr. 25: Rubrum. Klage. Urteil: Strafe des Stirnmarkens. — Schriftliche Verpflichtung (= Nr. 10). — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 26: Klage. Urteil. Schriftliche Verpflichtung (— Nr. 10). Schwur.
- Nr. 28: Rubrum. Klage. Untersuchung. Urteil: Ersatz und Mutwillenstrafe über Kläger. — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 38: Rubrum. Klage. Urteil: Verniehtung der Anspruchsurkunde. Anfechtung. Schwur.
- Nr. 41: Klage: (Angeklagter Objekt (acc.!) Kläger). Urteil: Zurückweisung der Klage. — Anfechtung. — Schwur.
- Nr. 42: Rubrum. Urteil: Strafe über Kläger. Anfechtung. Schwur.
- Nr. 70: Rubrum. Klage. Geklagter legt Rechnung vor. — Ausgleich. — Anfechtung.
- Nr. 72: Rubrum. Klage. Aussage der Kläger. Zeugenverhör. Urteil: Strafe über den Richter? [Zurückweisung der Klage]. Anfechtung. Klauselfür den Fall der Anfechtung.
- Nr. 85 (BAP Nr. 43): I: Rubrum. Klage. Schwur des Geklagten. — Urteil: Zurückweisung der Klage.

<sup>.</sup> Vgl. Anm. sn Nr. 15.

h Inhalt des Urteils nicht angegeben.

<sup>\*</sup> Form der Klausel abweichend vom Schema.

Nr. 85 II: Klage, — Zeugenverhör. — Urteil: Zurückweisung des Klägers. — Anfechtung.

BAP, Nr. 100: Klage. — Schwur der Angeklagten. — Urteil: Abweisung der Klage. — Anfechtung. — Schwur.

Es ist in den Prozeßurkunden dieser Zeit oft nicht leicht zu konstatieren, ob es sich um Adoption, Erbschaft, Schenkung oder Eigentumsrecht überhaupt handelt, weil nicht immer der Forderungstitel des Klägers angegeben wird.

Auch in unserer Urkunde könnte man allerlei vermuten, weil das Verwandtschaftsverhältnis der Prozeßparteien nicht angegeben wird. Allein Z. 11—15, besonders aber Z. 12: aplu-tim weist darauf hin, daß es sich um Adoption handelt.

Allerdings wurde auch das Vorkommen von aplütu den Charakter des Prozesses nicht entscheiden, denn dieses Wort kommt in doppelter Bedeutung im C. H. sowohl, wie auch in den Urkunden vor, und zwar:

Sohnesanteil, resp. Kindesanteil, weil derselbe Ausdruck auch auf das Erbrecht der Tochter angewendet wird.
 Vgl. C. H. XV\*, 18, 69—70; XVI\*, 87—90 usw., ferner in den Urkunden Π 41\*, Z. 31 (Nr. 30): ap-lu(!)-za i-na-di-in ,ihren Kindesanteil darf sie verschenken\*; IV 1\*, 21: ap-lu-za i-na-di-in (in derselben Bedeutung).

2. Sohnschaft, Adoption. Vgl. C. H. XII\* 19, 23, 35,\* und in den Urkunden II 31, 1—3, 13, 17 (Nr. 22); II 40\* 3 (Nr. 40): ap-lu-tam i-di-in ,die Kindschaft hat er verliehen'; VI 47\* 15—16: a-sd-ar tab-bu-si-im ap-lu-za i-na-di-in ,wo es ihr gefällt, kann sie ihre Adoption verleihen'.

Die sichere Handhabe für die Bestimmung der Prozeßgattung unserer Urkunde sowohl, wie auch ähnlicher analogen, bieten die Z. 11—16 im Zusammenhang betrachtet. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf das aplūtu, bušū û varkūte, d. h. auf die Kindschaft, das Barvermögen und das Erbe (Nachlaß) der Geklagten. Diese drei erwähnten Begriffe bilden ein stehendes juristisches Schema in den Adoptionsurkunden. Vgl. VI 47\*, Z. 1—4: 1 a-na eklim bitim epšim 2 aštapirim 3 buse šū vā ar ka-t[i] šū 4 ap-lu-ti-šū... Somit wird auch hier

Im Gesetzbuch kommt daneben marûfam — "Adoption, Kindschaft", so in den §§ 185 ff., vor.

<sup>\*</sup> Manchinal stehen nur die zwei letzteren, wie VIII 25\*, Z. 25.

die Adoptionsfrage die Grundlage des Prozesses gebildet haben. Die Sachlage wird daher folgende gewesen sein: Die Klägerin erhebt Anspruch auf das Haus der Geklagten, vermutlich auf Grund einer angeblichen Adoption. Da keine schriftliche Urkunde vorhanden ist, legen die Richter der Geklagten einen Schwur auf, worauf dann die Klägerin abgewiesen wird.

Es ist natürlich verfehlt, wenn Meißner AS, III 27-28 einen ähnlichen Prozeß, in dem deutlich die Adoption das Prozeßmotiv bildet (VIII 12b), in Zusammenhang mit § 3-4 des Gesetzbuches bringen will und daraus Schlüsse zieht für das Verhältnis der Gesetzestheorie zur Praxis. Denn das Erheben einer unbegründeten Klage ist noch lange nicht mit falschem Zeugnis identisch, wie D. H. Müller\* mit Recht gegen Meißner betont. Ahnlich verhält es sich im Prozeß CT II 47 (Nr. 72), we wir es auch nicht mit Zeugen, sondern mit Privatklägern zu tun haben. Nur in einem einzigen Falle wird dem Klager in einer Zivilsache (wegen eines Hauses) die Strafe des Stirnmarkens auferlegt - die einzige Prozeßurkunde übrigens, in der die Strafe spezifiziert ist - wahrscheinlich, weil sich die Klage nicht bloß als ungenügend begründet, sondern auch als mutwillig erwiesen hat. Ebenso wird auch II 45, 16-18 (Nr. 28) zu verstehen sein. S. weiter unten.

Zu bemerken ist noch sachlich, daß in der Regel im Prozeß der Schwur dem Angeklagten auferlegt wird, so außer unserem Falle noch II 46 (Nr. 21); VI 33<sup>h</sup> (Nr. 15); VIII 12<sup>h</sup> — AS, III 28. Der Schwur wird wie bei den Zivilverträgen, so auch in den Prozessen gewöhnlich bei den Hauptgöttern Šamaš, Aja, Marduk und dem König geleistet, doch hie und da bloß beim Namen des Königs, so IV 23<sup>h</sup>, 6; VIII 40<sup>h</sup>, 10 (Nr. 31); VIII 50<sup>h</sup>, 12,

Z. 1-2. Diese zwei Zeilen fasse ich nach einem richtigen Vorschlag Prof. Müllers als Rubrum auf; ebenso in allen

 Semitica: Sprach- und rechtsvergleichende Studien I, S. 21 (Sitzungsber. der Wiener Akademie, Bd. 153, III. Abh.).

Oder nach meiner Auffassung: des Haarabschneidens zum Zeichen der Schande. Vgl. WZKM XVIII, 234 und A. Büchler: Das Schneiden des Haares als Strafe der Ehebrecher bei den Semiten (WZKM XIX, S. 91ff.). Die Ausführungen Büchlers bestätigen vom ethnologischen Gesichtspunkt die Richtigkeit meiner Interpretation in den §§ 127, 226—227.

Prozeßurkunden, die mit ana oder aššum beginnen. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung bietet das Schema überhaupt, ganz besonders aber IV 47\*, 1—6 (Nr. 16), we in Z. 6 das Prozeßebjekt nochmals aufgenommen wird.

dürim es (?)-si-im. Ich habe übersetzt an der neuen Mauer. Möglich ist auch, daß Dür-essu eine Ortschaft war; das Fehlen des Ortsdeterminativs darf nicht auffallen, weil dies häufig der Fall ist.

- Z. 5. da-ia-nu. Wie im C. H. lautet auch in den Urkunden der Plural: daianu. Vgl. Wörterverzeichnis s. v.
- Z. 6. ana nis ilim nadānu wörth ,zum Schwur bei Gott bestimmen, kommt üfter als juristischer Terminus vor. Vgl. VI 33, 10—11 (Nr. 15); BAP, Nr. 100, 9.
- Z. 7—9. Die RA: niš ilim zakāru ,bei Gott schwören' ist aus dem C. H. IX 11—12 u. 5. bekannt, ebenso rugummā, Anspruch' C. H. VI 18 u. 5.
- Z. 10—16. ù-la i-ta-ar-ma . . . ù-la e-ra-ga-am. Diese stereotype, auch aus den neubabylonischen Rechtsurkunden geläufige Formel bedarf einer genauen Erklärung, wenn sie sachlich richtig verstanden werden soll. Zunächst muß festgestellt werden, in welchen Urkundenarten diese Formel vorkommt:
  - a) In Prozeßakten fast ausnahmslos.
- b) In Zivilverträgen nur in gewissen Gattungen, und zwar: beim Kauf (BAP Nr. 35, 18—21), Tausch VIII 22° (Nr. 37), BAP Nr. 49; Sozietätauflösung BAP Nr. 78, 79; Erbteilung IV 46° (Nr. 36), BAP 107, Depositrücknahme BAP Nr. 27. Jedoch kommt in all diesen Gruppen in der Regel die kürzere Formel: ul irågam vor, wofür keine Beispiele nötig sind.

c) Bei Darlehen, Miete (sowohl Personen- wie Sachenmiete), Ehe, Adoption fehlt die Formel überhaupt.

Die juristische Bedeutung der Formel ist im allgemeinen klar: Sie besagt, daß die im Vertrag enthaltene Rechtshandlung (resp. das Rechtsurteil) in Wirkung tritt und als solche nicht angefochten werden darf. Es ist darum zum Teile verständlich, warum sie in der Gruppe c) nicht vorkommt.

Sie fehlt: II 31 (Nr. 22); VI 49\* (Nr. 26). Nur regămu VIII 45\* (Nr. 38)
 in hypothetischer Form.

Was bedeutet aber in dieser Formel der erste Teil: ul itar? Die Frage ist nicht ohne Belang, zumal für die Prozeßurkunden, wie wir gleich sehen werden. Geht man von der wörtlichen Bedeutung aus, so heißt das: Er wird nicht "umkehren, sich umwenden", was juristisch "Einwendungsklage erheben" bedeuten mag," oder "Ungültigkeitsklage erheben" (Meißner). In diesem Falle besagt aber itär dasselbe was iragam
und es ist bei der Prägnanz der juristischen Terminologie zu
dieser Zeit kaum anzunehmen, daß für denselben Begriff zwei
Worte hätten verwendet werden sollen. Nun scheinen mir drei
Stellen ein gewisses Licht auf die Bedeutung von türu zu
werfen:

VIII 38, 9-10: li-mu-un "Šamaš ù An-ma-ni-la šá a-na a-và ti-šú i-tu-ru.

BAP Nr. 35, 22—24: ni-iš "Šamaš û Im-me-ru-um itmu-û šá a-na a-và-ti-šú-nu i-tu-ru,

AUS, Nr. 48 (Sipp. 56), 12—14: [niš . . .] ù An-ma-ni-la sa a-na (!) a-và-ti-su i-tu-ru.

Diese drei Stellen lassen es als sehr plausibel erscheinen, daß der Ausdruck tärn in den Urkunden eine Abkürzungbaus: ana avätisu tärn, d. h. wörtlich "zu seinen (oder wegen seiner) Worten zurückkehren", "die Worte rückgängig, ungültig machen", "den Inhalt aufechten".

Die ganze Formel ist daher zu übersetzen: "Indem er nicht [den Inhalt] anficht," wird er nicht klagen". Diese Formel paßt sowohl für die Zivilverträge, wie auch für die Gerichtsurteile. Es ist daher in Verträgen zu übersetzen: "er wird [den Vertrag] nicht anfechten", in Prozeßurkunden: "er wird [das Urteil] nicht anfechten". Nun fragt sich aber: wie ist die Formel in den Gerichtsurteilen strikte zu verstehen? Besagt sie, daß der Verurteilte nicht ein zweites Mal klagen soll in derselben Sache vor demselben" Gerichtshofe, oder daß er

<sup>\*</sup> So Peiser: U III D (passim).

Abgekürzte Redensarten kommen auch sonst vor, besonders bei der Schwarformel. Vgl. z. B. II 31 (Nr. 22), Z. 20—21 n. 5.

Daß diese Klausel sich auf die Zukumft bezieht, auch in Proze
 ächten, beweist VIII 63, 21—23: UKUR. ŠÚ (= ana mathma) 6-nl i-ta-ar-ma
 ... ú-nl i-ra-gu-mu (in einem Gerichtsurteil). Ebenso IV 47\*, 25—26
 (Nr. 16).

d Oder: einem anderen.

keinen Rekurs, vor einer höheren Instanz also, einlegen dürfe, umsomehr als in dem Worte târu der Begriff des Rekurrierens auf den ersten Blick zu liegen scheint? Nach obiger Darlegung der prägnanten Bedeutung von târu ist aber letztere Annahme ausgeschlossen.

Wenn es daher in einigen Prozeßurkunden, wie BAP, Nr. 80, 2; II 46, 10 (Nr. 21); II 45, 6—7 (Nr. 28) in der Einleitungsformel gegen das übliche Schema heißt: itür irgum, so wird man daraus nicht schließen dürfen, daß es sich um einen Appellationsprozeß handelt, sondern vielmehr um die Anfechtung einer zivilen Rechtshandlung, so BAP Nr. 80; II 45, (Nr. 28), oder um eine zweite Klage in derselben Sache, so II 46 (Nr. 21).

Ganz besonders geht das aus BAP, Nr. 43\* (Nr. 85) hervor, wo es in einem zweiten Prozeß in derselben Sache, aber von einem anderen Kläger heißt: Z. 15—17: itür . . . ipkurma. Dort ist die Bedeutung ,er hat rekurriert ganz ausgeschlossen und es drängt sich der Sinn auf: ,er hat [das Urteil] angefochten.

- Z. 13. và-ar-ka-ti-ša šā Ma-nu-tum. Bemerkenswert ist die syntaktische Verbindung, ganz wie im Aramäischen und Äthiopischen.
- Z. 14. ma·la i ba·di·sii û. Das u am Ende des Verbums sowohl in attributiven wie auch konjunktionalen Relativsätzen wird in den Urkunden konsequent beobachtet. Vgl. IV 7°, 30 (Nr. 14); VIII 28°, 7 (Nr. 5); VIII 25°, 17—18 (Nr. 18); H 45, 16 (Nr. 28); VIII 12°, 5—7 (Nr. 29); VIII 7°, 24 (Nr. 55); VIII 36<sup>d</sup>, 5 (Nr. 58); II 8, 24 (Nr. 64). Die einzige mir bekannte Ausnahme ist II 41°, 12—14 (Nr. 30); šā . . . id-di-in.
- Z. 15. Was die Phrase ,vom Munde bis zum Golde' bedeutet, ist unklar. Man erwartet etwa den Sinn: ,vom Geringsten bis zum Kostbarsten'. Meißners Vermutung AbR,
  S. 18, Anm. 1 ,von der mündlichen Besprechung bis zur Bezahlung' paßt nicht für den Kontext in den Prozeßurkunden.
- Z. 16. e-ra-ga-am = irágam. Vgl. II 37, 24: ú-la e-ra-ga-mu.

<sup>\* -</sup> KB IV 22.

Z. 18. it-ma. So lautet in der Regel pl. fem. Impf. Vgl. II 50, 26 (Nr. 8): it-ma; VIII 22°, 16 (Nr. 37): it ma-a. Aber auch sing. masc. lautet: it-ma, so IV 33°, 17 (Nr. 17); II 46, 19 (Nr. 21). Da aber bekanntlich in dieser Zeit in der III. sing. die Maskulin- und Femininform nicht unterschieden werden, so kann man auch hier it-ma, sie hat geschworen wiedergeben, was auch sachlich richtiger ist. Nur die Klägerin allein wird wohl geschworen haben, daß sie keine weiteren Ansprüche hat.

Z. 19. Der Tempel ist zugleich Sitz des Gerichtshofes. Ob aber die Richter nur aus Priestern bestehen, ist kaum anzunehmen. Bemerkenswert ist Z. 28—30 eine Frau als Gerichtssekretär. Sie war wohl Priesterin.

Die Urkunde ist nicht datiert, doch kann man, nachdem im Schwurvermerk der Gott Marduk erwähnt ist, dieselbe aus der Zeit nach dem 5. Regierungsjahre des Sumulaïlum datieren. Vgl. BA IV 360.

#### Nr. 5. CT VIII 28b (Bu. 91-327).

## Erbschafts (?) prozeß.

1 Dub-bi la ra-ga-mi-im

<sup>1</sup> Urkunde, daß nicht [Einwendungs]klage erhoben wird.

[In Sachen] von 1 GAN Feld am jenseitigen Ufer, 1 SAR Haus (?) neben dem ihrer Schwester, ihrer Söhne und Töchter, wegen des Hausgesindes, ihres (!) Feldes und ihrer Mobilien, soviel sie besitzt und erwerben wird, des Sklaven Abumbäni, ihres Hausgebornen, der Sklavin Šamaš-nūri, welche 10 Bēlitum aus eigenem gekauft hat, wegen eines stei-

<sup>\*</sup> NIN (?). A. NI.

SAG. AMAT.ZUN & SAG. (NITA.ZUN).

<sup>\*</sup> So sind diese zwei Zeichen nach VIII 345, Z. 9 sicher zu lesen.

13 šá i na ku nu uk ki šá šáat-ru

14 | E-til-pî-iSamaš I-bi(1)iSin 15 | iSamaš-hegallum û Be-lum mûrû Nu-ûr-iSamaš 16 a na Be-li-tum ir-gu-mu-**ma** 

<sup>18</sup> da-ia-nu i-na bit <sup>18</sup>Samaš <sup>18</sup> [r]u-gu-ve(?)-šû-nu i-zu-hu

<sup>19</sup> ù-la i-tu-ur-ru-ma <sup>20</sup> ana Be-li-tum ù-la i-ra-ga-am

<sup>21</sup> nîš "Šamaš û "Aja nîš "Šamaš <sup>22</sup> û Su-mu-la-ilum itmû

10 di-in bit "Samas

\*\* | A-ve-lum mär Bur-"Sin

\*\* | "Sin-i-di-[in] mär I-bi-"Sin

\*\* | Ilum na-şi-ir mär Nu-ür-Ê-a

\*\* | I-bi-"NIN. ŠAH \*\* mär Pi
\*\* i- "Šamaš \*\* | "Sin-a-bu-sü

ra-bé-şu (?) \*\* mär Ki-nam-ili

\*\* | I "Istar-ummi\* \*\* märat A
ah-ba-jāb\*-bu-um dupšarrum(?)

\*\* daianű bit "Samaš.

nernen ... und 2 ... und wegen der beweglichen Sachen, welche in ihrer Urkunde verzeichnet sind.

Nachdem Etil-pî-Šamaš, Ibi-Sin <sup>15</sup> Šamaš-hegallum und Bêlum, die Söhne des Nür-Šamaš, gegen Bêlitum geklagt hatten,

haben die Richter im Samaštempel ihre Klage abgewiesen.

Indem sie [das Urteil] nicht anfechten, werden sie <sup>20</sup> gegen Belitum nicht klagen.

Bei Šamaš und Aja, bei Šamaš (sic) und Sumulailum haben sie geschworen.

Urteil des Samastempels.

6 Richter (darunter 1 Frau).

35 Richter des Samastempels.

Die Grundlage dieses Prozesses läßt sich mit Wahrscheinlichkeit aus den Z. 10—13 bestimmen. Die Kläger scheinen das Eigentumsrecht der Bélitum betreffs der aufgezählten Dinge, trotzdem sie ihre Kaufurkunde vorgezeigt hatte, angefochten zu haben. Die Worte Z. 9: ina ramâniša deuten darauf hin,

<sup>.</sup> DAMAL, MU.

Das Zeichen mi ist aus hi = DUG verschrieben.

<sup>\*</sup> Es sind Geräte, wie das Determinativ zeigt.

<sup>1</sup> Sc. der Balltum.

daß die Kläger ein Anteilsrecht an den gekauften Sachen beansprucht haben. Auf Grund welchen Titels? Der Name des Vaters der Belitum wird nicht genannt, daher scheint es mir möglich, daß sie die Schwester der Kläger ist und daß es sich um eine Erbschaft handelt. Es ist leider ein Mangel in unseren Prozeßurkunden — wie das schon Meißners hervorgehoben hat — daß das Urteil fast niemals motiviert wird. Das erschwert oft die nähere Bestimmungsmöglichkeit der ganz allgemein und schematisch abgefaßten Urteile.

Z. 1. Duppi la ragâmim. Zu beachten ist die nur dem Aramäischen eigentümliche Konstruktion. Vgl. II 39, 11 (Nr. 10): ku-nu-kam śá la ra-ga-mi. Ganz ähnlich heißt es Dan. VI 9: מובישם בתבא כי לא להשנה.

Z. 6. ena-ti-ŝa. Ist enâti — unâti ,Hausgeräte, Mobilien', vgl. C. H. XIV = 50: ú-ni-a-tim? — oder ist nach HWB = , S. 73 
,Diamanten' (enâte) zu übersetzen? Ersteres scheint mir wegen des Zusammenhauges wahrscheinlicher.

Z. S. Die Ergänzung ist wohl richtig. vilid bilim = hebr. The The Gen. XIV 14; XVII 12-13; Lev. XXII 11; Jer. II 14, gewöhnlich im Gegensatz zum gekauften Sklaven, wie hier ebenfalls.

Z. 9. ina ramániša "sie selbst", d. h. suf eigene Kosten, vgl. C. H. XIX 90—91 (§ 232): ina makkur ramánišu.

Z. 10. i-śd-mu-śi. śdmu-iśām (impf.) — "kaufen". So lautet das Imperfekt in der Bedeutung "kaufen" ausnahmslos im Gesetzbuch sowohl, wie in den Urkunden, auch in den neubabylonischen. Es ist daher mit Ungnad" von śdmu-iśłm "festsetzen, bestimmen" zu trennen. Vgl. Mischn. pw "schätzen, den Preis bestimmen" gegenüber pw "machen", worauf mich Prof. Müller aufmerksam macht.

Das überhängende u, das hier regelrecht nach så steht, kommt auch in Relativsätzen ehne Relativpartikel vor, so IV 7\*, 30 (Nr. 14): asar slia täbu, VI 48\*, 23—24 (Nr. 11): sattum Apil-Sin . . i-ru-bu; VIII 36\*, 5 (Nr. 58): ka-ni-kam i-si-

<sup>\*</sup> BAP, S. 5; AbR 5.

b Vgl. BAP 93, Anm. 1.

<sup>\*</sup> ZA XVII, S. 360, Anm. 2 (HWB\*, S. 1053\* wird unrichtig anf S. 500, Anm. 1 verwiesen).

bu-ma; II 8, 16—17 (Nr. 64); ina ûm ebûrim eklam i-šā-ad-da-duma (sing.!) = VIII 10<sup>h</sup>, 12—13 (Nr. 63).

Z. 11. Die Bedeutung dieser zwei Geräte ist mir nicht bekannt. Vielleicht ist das zweite Wort auch ideographisch zu lesen.

Z. 12. Ich habe die erste Silbe ergänzt, weil muttabiltum (I<sup>z</sup> part fem.) als "Hausgerät, Mobilien" bekannt ist. Vielleicht ist unütu hinzuzudenken, vgl. Asb. VI 19: unütu muttabilti ékallátisu. Selche orthographische Versehen kommen in den Urkunden nicht selten vor. Vgl. IV 35\*, 12: a-[và-]zu; VI 35\*, 1: na-āš-[pa-]ku-tu; IV 49\*, 11: i-šā-[mu]; VI 47\*, 10: ra-[ga-]am; VI 27\*, 29: ha-[ab-]lu-ni-in-ni; VIII 28°, 25 (Nr. 6): [a-]và-at; VI 31\*, 6 (Nr. 47): a-[ve-]lim = Z. 11; II 28, 9 (Nr. 35): a-và-tu-[šū-]nu.

Z. 13. kunukku ,versiegelte Urkundet. Vgl. schon BAP 117,

C. H. VI 9 n. 8.

Z. 29. Zur Bedeutung von ra-bé-şu, das jedenfalls irgend eine Beamtenbezeichnung ist, vgl. HWB<sup>3</sup> 951<sup>b</sup>. — Auch diese Urkunde wird vor das 5. Jahr Sumu-laïls zu setzen sein.

## Nr. 6. CT VIII 28° (Bu. 91-863).

## Erbteilung.

¹ 1 GAN eklim ² i-na Bama-tum ³ šá La di-ma-tim ⁴ ita
E-ni-hu-um ° ù Ma-bi-ia ° šá
itti Še-ir-še-du-um ¹ ¶ I-zi-samu-a-bu-um ° i-šá-mu 1 \*\*46\*amtum(!) "Sín-rabi" ³ 1 alpum °
"Sín-ga-mi-il ¹ ¹ 1 alpum Šá-nibi-tim ¹ ¹ 2 littum Am-ma-hu
¹² 2 littum Bu-ru-si-e-tum

15 zitti Sa-li-ma-tim 14 ŠAL. SUR 11 Šamaš 16 mūrat Ne-melum 18 mi-im-ma 17 a-ni-im <sup>‡</sup> Ein GAN Feld, in Bamatum (?), gehörend der Ladimâtim (?), neben Êniḥum <sup>‡</sup> und Mabia (?), welches von Śêr-śêdum Izi-samu-abum gekauft hatte, — eine Sklavin [hat] Sin-rabi, ein Rind Sin-gâmil, <sup>10</sup> ein Rind Šant-bitim, zwei Kühe Ammahu, zwei Kühe Burusêtum (?) [genommen] —

ist der Anteil der Salimatum, der Šamašpriesterin, <sup>15</sup> der Tochter des Nêmelum. All das

<sup>\*</sup> GAL. \* GU(D). \* LIT.

18 i-ti 19 #Sin-en-nam 19 û ah- hat sie mit Sin-ennam 20 und hi su 21 i zu us (1)

22 li-mu-un "Samas

23 aMarduk 24 à Sa-mu-lailum " #á [a-]cà-at duppim" a-ni-im 28 ú-na-ka-ru.

seinen Brüdern geteilt.

Ein Feind des Samas und des Samulaïlum ist der. 25 welcher den Inhalt dieser Urkunde ändern wird.

Die Urkunde ist inhaltlich schwierig. Schon die Namen sind ungewöhnlich und kommen in anderen Urkunden nicht vor. Unklar ist auch der Sinn der Z. 3-8. Die Z. 8-12 habe ich als Parenthese gefaßt, denn nur dann sind sie verständlich. Solche eingeschobene Sätze finden sieh manchmal in den Urkunden, vgl. VI 48\*, 6-7 (Nr. 11); VI 44\*, 2-3 (Nr. 12); VI 31b, 4-7 (Nr. 47). Letztere Stelle bietet besonders eine Analogie zur unsrigen.

Z. 8-12. Die hier aufgezählten sind wohl die Geschwister der Salimatum, mit denen sie das Erbe teilt.

Z. 14. SAL SUR. Eine weibliche Priesterwürde, die aber nicht nüher bekannt ist. Vgl. Daiches AR, S. 18.

Z. 21. i-zu-uš, Schreibfehler oder dialektische Eigentümlichkeit für i-zu-uz.

Z. 22. Nach der Fluchformel zu schließen datiert die Urkunde aus der Zeit nach dem 5. Jahre des Sumu-laïlu.

# Aus der Zeit des Anmanila.

## Nr. 7. CT VIII 26b (Bu. 91-380).

## Feldkauf.

1 3/ GAN eklim 2 i-na ugar Mazi-ili 2 i-ta | Du-mu-ku 4 mar Sa-li-im 5 ù i-ta Da-diia 4 itti Ilu-su-ra-bi mar Ennam-"Ramman 1 | Na-bi-"Sin mar Bi-ru-u \* eklam IN.SI. SAM.

1 1/2 GAN Feld, im Gefilde des Mazi-ilî, neben Dumnku. dem Sohne des Salum 6 und neben Dādija, hat von Ilušurabi, dem Sohne des Ennam-Ramman Nabi-Sin, der Sohn des Birû (das Feld) gekauft.

<sup>·</sup> DUB.

<sup>9</sup> ŠÁM.TIL.LA.NI.ŠÚ <sup>10</sup> kaspam IN.NA.LAL, <sup>11</sup> ŠÁM, ekli-šû kaspam <sup>12</sup> li-ba-šû táb<sup>n, 15</sup> <sup>13</sup> a-và-zu ga-am-ra-at

14 a-na và-ar-ki-it 15 dmimi la-a i-ra-ga-mu

16 ni-îš "Šamaš û An-maan-î-la " ît-mu-û. Für seinen vollen Preis 10 hat er das Geld bezahlt. In bezug auf den Preis seines Feldes, das Geld, ist sein Herz befriedigt. Sein Vertrag ist perfekt.

In Zukunft <sup>15</sup> (der Tage) werden sie nicht klagen.

Bei Samas und Anman-ila haben sie geschworen.

12 Zeugen

Das Wesentliche über die Kaufverträge s. bei Daiches AR, Einleitung, S. 5—10. Dort ist auch das Schema bereits skizziert, ohne daß sich aber Daiches der Wichtigkeit desselben bewußt wird. Hier soll das Schema prägnanter ausgedrückt werden. Es lautet:

- Kaufobjekt (bei Immobilien genaue Lagebestimmung und Größe).
- Name des Verkäufers (A Sohn des B), eingeführt durch itti "von".
- Name des Käufers (C Sohn des D), der das Objekt kauft'.
- [Preisangabe]. Gewöhnlich bloßer Vermerk über Zahlung des vollen Kaufpreises.
- Vermerk über Symbol der Kaufvollziehung und über Rechtskraft des Vertrages.
- 6. Vermerk über Unzulässigkeit der Vertragsanfechtung
- 7. Schwurvermerk.
- Zeugen und Datum. (Zahl der Zeugen schwankt, in der Regel 10—15). — Das Schema der Sklavenkaufverträge ist denen über Grundstück ganz analog.

<sup>\*</sup> DUG. \* UR.

Die Urkunde ist teilweise sumerisch, zum Teile semitisch abgefaßt. Es ist interessant zu beobachten, wie sich die sumerische Terminologie in den Kaufurkunden am längsten erhalten hat, während die Verträge über Erbschaft, Adoption, auch die Prozesse meistens rein semitisch sind, schon zur Zeit der ersten Könige der Dynastie. Man zog vielleicht das Sumerische in den Kaufverträgen, die ja am bäufigsten im Handelsstaate Babylonien verzukommen pflegten, deshalb vor, weil es weniger Raum beanspruchte. Sicher ist es aber, daß auch die sumerisch geschriebenen Urkunden semitisch gelesen wurden. Folgende Kaufverträge sind ganz oder teilweise semitisch abgefaßt: II 13 (Nr. 44); IV 33<sup>h</sup> (Nr. 17); II 37; VI 40<sup>h</sup> (Nr. 80); VIII 26<sup>h</sup> (Nr. 7); VIII 38<sup>h</sup>; VIII 22<sup>h</sup>; VIII 27<sup>a</sup>.

Über die sumerischen Phrasen in dieser wie auch in anderen Urkunden vgl. Meißner BAP 160 (Verzeichnis) und Daiches AR, S. 13—15 (auch sonst passim),

Z. 13. a-và-zu = avât-su.

Z. 16. Im Anschluß an Daiches AR 33—36, wo mit großer Wahrscheinlichkeit die Regierungszeit Anmanilas bestimmt wird, habe ich diese Urkunde der Zeit Sumulaïlu's zugewiesen.

Z. 18—30. Diese Urkunde ist gleich VI 36\* (Nr. 3) bei Ranke BPN betreffs der Eigennamen nicht verwertet, weil er Anmanila nicht der I. Dynastie zuweist. Interessant ist der Name Z. 28: Accil-"Al-la. Vgl. II 39, 3 (Nr. 10): bit "Al-la-tum.

## Aus der Zeit des Zab(i)um.

# Nr. 8. CT II 50 (Bu. 91-2463). XII. Jahr.

Prozeß über Besitzrecht.

1 A-na eklim bitim astapi rim<sup>2</sup> <sup>2</sup> ù "kirim "gisimmaru zakpim<sup>3</sup> <sup>3</sup> i-ta Bi-zi-za-na <sup>4</sup> ù iš-ka-ri-im šā "Ŝamaš

<sup>1</sup> In Sachen eines Feldes, Hauses, Gesindes und eines Gartens mit Dattelpalmen bepflanzt, neben Bizizana und dem Kirchenlande (?) e des Ŝamas.

<sup>\* #46</sup> amium #46 vardum. \* GUB. BA.
Situngsher, d. phil.-hist. XI 150 Bd. 3, Abh.

<sup>\*</sup> So nach Meifiner.

\* Y Be-li-zu-nu û Na-ap-sanu-um \* û Ma-ta-tum mārat I-zi-da-ri-e \* a-na Ma-ia-tum û Su-mu-ra-ah \* mārē A-za-li-ia \* ir-gu-mu-u-ma

10 daianû i na bît (Samaš 11 gu-gu-mî-sû-nu î-zu-hu

12 û-ul i-tu-ru-ma 18 a-na và-ar-ki-at ûmi\*\* 14 a-na ekiim bitim aštapirim\* 15 ù tikirim 18 šà Ma-ia-tum ù Su-mu-ra-ah 17 ¶ Be-li-zu-nu ¶ Na-ap-sa-nuum 18 ù Ma-ta-tum mārat I-zida-ri-e 18 iš-tu zi ka-ri-im 20 adi zi-ni-iš-tum 21 mārū A-murru-um 22 a-na Ma-ia-tum ù Su-mu-ra-ah 25 ū-ul e-ra-ga-mu

24 di-in bit (Šamaš i-na bit(?) Šamaš

25 nîs "Ŝamas "Aja "Marduk 26 û Za-bi-um ît-ma.

<sup>17</sup> ¶ I-bi-Sin már Na-bi-ilíšú <sup>28</sup> ¶ Is-mo-<sup>3</sup>Rammán <sup>29</sup> d. Šams-ia <sup>20</sup> ¶ Nu-úr-ilí-sú <sup>51</sup> daianú <sup>5</sup> Nachdem Belizunu und Napsanum, wie auch Matatum, die Tochter des Izi-dare gegen Maiatum und Sumurah, die Kinder des Azalia, geklegt hatten,

10 haben die Richter im Tempel des Samaš ihre Klageansprüche abgewiesen.

Indem sie [das Urteil] nicht anfechten, werden künftighin wegen des Feldes, Hauses, des Gesindes <sup>15</sup> und des Gartens, welche Maiatum und Sumurah [gehören], Belizunu, Napsanum und Matatum, die Tochter des Izi-darê, weder Mann <sup>20</sup> noch Weib unter den Bürgern (?) von Amurrum gegen Maiatum und Sumurah nicht klagen.

Urteil des Šamaštempels, im Tempel des Šamaš.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Zabium haben sie<sup>h</sup> geschworen.

4 Richter, 6 Zeugen (Beisitzer).

28 pdn Nu-modrite 22 pdn Zi-ik-zi-kum 24 pdn "NIN.ŠAH-ba-ni 22 pdn "Ramuda-ri-mo-ni 22 pdn Hu-si-ba-ni 22 pdn Bu-la-hun

<sup>38</sup> Im Monat Dür-<sup>17</sup>Rammän, im Jahre da die Mauer von Kasallu [zerstört wurde].

Eine Übersetzung dieser Urkunde hat Meißner AbR 7 im Anschluß an die Verkaufsverträge geboten.

<sup>\* 840</sup> amium \* 840 cardinn, \* Sc. die Verurteilten. \* PIN. \* Z. 37-39 am Rande rechts. \* BAD.

Auch dieses Gerichtsurteil ist so allgemein gehalten, daß das Prozeßmotiv nur vermutet werden kann. Es wird sich wohl um Kauf und Verkauf gehandelt haben,

Z. 3. Bi-zi-za-na. Es ist ein Eigenname, BPN nicht erwähnt, vgl. aber ibid. 72 Namen, wie Ba-zi-zu(m), Ba-za-zum usw.

In Rücksicht auf II 45, 14, 43 (Nr. 28), wo wir den Namen: I-bi-zi-za-na lesen, könnte man auch hier so lesen, indem man den Ausfall der ersten Silbe als Versehen annimmt.

Z. 4. iš ka ri im. Vgl. syr. [ria] ,Acker (nach Jensen).

Z. 9. ir-gu-mu-û-ma, Bemerkenswert ist das û am Ende von gesunden Verba (Impf. III. pl. masc.), das neben u öfter vorkommt. So II 47, 10 (Nr. 72): ir-gu-mu-û-ma; ibid. 16: im-bu-ru-û-ma; II 22, 10 (Nr. 70): i-ru-bu-û-ma; ibid. 19: i-tu-ru-û-ma; VIII 6\*, 16 (Nr. 48): im-ta-ag-ru-û-ma. Daß nicht der Akzent vor ma die Silbenlänge verursacht hat, beweist VIII 42\*, 6 (Nr. 9): ip-ku-ru-û. Das û ist in allen diesen Beispielen grammatisch berechtigt (= arab., hebr.), nur wurde es bei dem starken Verbum schon in dieser Zeit graphisch oft nicht mehr ausgedrückt. Wenn ma hinzutritt, tritt die arsprüngliche Vokallänge wieder hervor. Vgl. Delitzsch AG\* § 664.

Z. 19—21. Diese Phrase kommt nur hier vor. Vgl. hebr.

TEN 121 EN2. Ist Amur-ru-um Eigenname oder eine Ortschaft?

Ein Eigenname paßt nicht recht, weil in der Urkunde sonst von einem Amurrum nicht die Rede ist. Das Npr., das einigemal vorkommt, wird übrigens A-mu-ru-um geschrieben (Ranke BPN 66). Das Fehlen des Ortsdeterminativs wäre kein Einwand gegen einen Ortsnamen, weil auch sonst das \* nach Städtenamen fehlt. Ranke BPN, S. 33 denkt an \*\* Amurrum und zieht daraus weitgehende, kaum richtige Schlüsse betreffs der westländischen Bewohner Babyloniens in dieser Zeit. Das Determinativ mätu dürfte in diesem Falle nicht fehlen.

Z. 39. Zur Datierung vgl. King LIH III 221, Anm. 21.

# Nr. 9. CT VIII 42ª (Bu. 91-2193). XIV. Jahr.

Prozeß über ein Feld.

izzu <sup>3</sup> | GAN eklim <sup>2</sup> šá <sup>4</sup>Bêlizzu <sup>3</sup> | Ib-ni-<sup>4</sup>MAR.TU <sup>4</sup> à Besitztum des Bêl-izzu, haben

<sup>&</sup>quot; Vgl. Brockelmann: Lexicon syriacum a v.

"Samai-ellat"-zu " Y Si-la-mazi aházu " ip-ku-ru-ú

i-na di-ni-im i-li-i-sunu-ti-ma " eklamını û SE.BA(?) 10 Y Si-la-ma-zi 11 i-ta-ba-al.

Ibni-MAR.TU und Samas-ellatsu. 5 [von] Si-lamazi, seiner Schwester reklamiert.

Nachdem siee sie im Prozesse besiegt hatte, wird 19 Silamazi das Feld und das Getreide wegnehmen.

8 Zengen.

18 pda Sin-ri-iš 13 pda Šá-lu-ru-nm 14 mdr Ma-nu-su-ma 15 pda Ib-ku-iá 18 mar A-li-ellot a-ti 17 pan Ilu-sa-i-bi-bi 18 mar "Ramman-na-gir 19 pan U-bar-Sin 22 mar Mu-no-vi-rum 21 pan Ma-nu-um-ba-la-Sin 22 mar Za-ah-za-hu-um 15 pán A-vi-il-ilim 14 pán Sin-mu-tá-ilm.

25 varah Elülu 25 sattum US, SA(1), E.A.-A. AB. HE(?) |GAL|.

25 Im Monat Elûlu, im nächstfolgenden Jahre, nachdem der Kanal Tamtu-begallu [gegraben wurde].

Auch in diesem Prozeß ist der Reklamationstitel nicht angegeben. Wie es scheint, war Bêl-izzu tot und die Klager waren wohl Pfandgläubiger.

Z. 5-6. NIN A NI = aházu aus \*ahat-su vgl. Nr. 7, 13: a-và-zu, ebenso C. H. XIV 38, 54: si-ba-zu. - pakāru hier mit doppeltem Akkusativ konstruiert.

Z. S. i-li-i . . . Impf. von le'u stark sein hier transitiv .besiegen'.

Z. 26. Zur Datierung vgl. Lindl BA IV 348 und 364. US.SA = ,nach, nächstens', vgl. King LIH 310; Daiches AR 21.

## Nr. 10. CT II 39 (Bu. 91-387).

Prozeß über ein Haus.

ita bit "Al-la-tum

Ana bit Su-mu-ra-a-ah In Sachen eines Hauses \* sá ita bit Ni-id-nu-sá \* ù des Sumurah, welches an das Haus des Nidnuša und den Tempel der Göttin (?) Allatum grenzt].

<sup>\*</sup> Se. Si-lamazi. \* ILLAT. " Sc. des Bôl-izzu

<sup>4</sup> KINASTitor. \* Das SA ist wie KAII (Schriftzafel Nr. 79) geschrieben.

<sup>4</sup> Y <sup>a</sup>Sín-e-ri-ba-am <sup>b</sup> már ÚH<sup>to</sup>-ra bi <sup>a</sup> ip-ku-ár-**ma** <sup>†</sup> ana da ia-nu-ni i-li-ku-**ma** 

\* da-ia-nu di-nam ú-šá-hizu-šú-nu-ti-ma \* ¶ "Sín-e-ri-baam ar-nam 10 i-mi-du-šú-ma

11 ku-nu-kam šá la ra-gami 14 ű-še-zi-bu-šu

Sín-e-ri-ba-am 16 a-na bít Sumu-ra-a-ah 16 ú-ul i-ra-ga-mu

is niš «Šamaš Za-bi-um ù Sippar<sup>ii</sup>. <sup>5</sup> Nachdem Sin-éribam, Sohn des Upî-rabi, reklamiert hatte; sie zu den Richtern gekommen waren;

die Richter ihnen das Urteil verkündet, dem Sin-eribam eine Strafe <sup>10</sup> auferlegt hatten,

haben sie ihn eine Urkunde, daß er nicht klagen wird, ausstellen lassen.

Indem er [das Urteil] nicht anficht, wird Sin-ëribam <sup>15</sup> wegen des Hauses des Sumurah nicht klagen.

Bei Šamas, Zabium und Sippar [hat er geschworen].

13 Zengen.

<sup>18</sup> pân Ja-aḥ-ba-iam-ilam <sup>18</sup> pân Na-bi-ili-iú <sup>28</sup> mârê Li-bi-ii-litar <sup>11</sup> pân Avôl-<sup>28</sup>Su-bu-la bangù <sup>22</sup> mâr ÛH.R.A.-na-id <sup>23</sup> pân <sup>28</sup>Samai-idianam <sup>28</sup> mâr Ĥi-ka-bi-ia (?) <sup>24</sup> pân <sup>28</sup>Sin-be-el-ili mâr Na-br-Sin <sup>23</sup> pân Be-li-na-pir mâr Sin-ga-mil <sup>28</sup> pân En-ne-nu-mu mâr Za-nu-tum <sup>21</sup> pân Varad-za mâr Hi-ib-ba-au-ni <sup>28</sup> pân I-nu-bât-<sup>28</sup>Samai mâr Hi-idia-nam <sup>28</sup> pân <sup>28</sup>Sin-tappâm <sup>3</sup>-ve <sup>3</sup>-di-mī <sup>20</sup> mâr-Se-ru-nu-ili pân A-ba-tum dupiarrim <sup>31</sup> pân Si-ma-ia mâr Avâl-<sup>38</sup>Nan-nar <sup>32</sup> pân Mu-na-vi-ru-nu mâr Sin-s-ri-zu (!).

Näher läßt sich der Prozeß, in dem ein Haus das Streitobjekt bildet, nicht bestimmen. Es könnte sich um einen Kauf, aber auch um ein Darlehenspfand oder gar Erbschaft handeln.

Z. 3. "Al-la-tum Göttin der Unterwelt, ursprünglich in Verbindung mit Bêl erwähnt, später mit Nergal, Vgl. Jastrow: Die Religion Babyloniens und Assyriens, S. 99.

Z. 7. da ia nu ni. Die Partikel ni wird sonst nur — mit ganz wenigen Ausnahmen — au Verbalformen enklitisch gefügt. Vgl. Delitzsch AG<sup>2</sup> § 107 3.

Z. 8. Die RA dinam šūhuzu = ,ein Urteil verkünden' wiederholt sich stereotyp in den Prozeßurkunden dieser Zeit;

<sup>\*</sup> RID. \* MA.AN.SUM. \* KAT. \* TAB.BA.

<sup>\*</sup> In der Kopie: #i. \* In der Kapie: KUD.

vgl. VI 33°, 8 (Nr. 15); H 46, 12 (Nr. 21); H 47, 26 (Nr. 72) n. 5.; vgl. BAP 125. Im C. H. kommt diese RA nicht vor, wohl aber eine ähnliche Kol. V, 17—18; måtam u-si-im šú-huzi-im ,dem Lande Recht zu verkünden.

Z. 11—12. kunukkam ezēbu heißt ,eine (gesiegelte) Urkunde übergeben. So C. H. IX\*, 15—16; ku-nu-uk-ka-am i zi-ib-si-im, daher die Form III¹, eine Urkunde übergeben lassen, so C. H. VI, 10—11; ku-nu-uk-kam ü-sa-zi-ib,\* III², eine Urkunde sich übergeben lassen, so C. H. IX\* 33—34; duppa-am uš-te-zi-ib.

Dieser Vermerk, daß in Zivilprozessen der Verurteilte eine Urkunde aussertigen muß, eine bindende Erklärung, daß er nicht wieder in derselben Sache klagen werde, findet sich noch in folgenden Prozeßakten: VI 49\*, 9—10 (Nr. 26): dub-bi la ra-ga-mi-im sü-zu-ub; VIII 45\*, 17—18 (Nr. 25): duppi la ra-ga-mi-izi-ib. Was geschah aber mit dieser Urkunde? Wurde sie im Gerichte hinterlegt oder der Gegenpartei als Bürgschaft übergeben? Glücklicherweise beantwortet uns II 46, 21—23 (Nr. 21) diese Frage. Dort heißt es: dub-bi la ra-ga-mi-im isnu-u-ma a-na E-ri-ib-Sin i-zi-bu. Somit wird jene Urkunde vom Verurteilten der Gegenpartei, welcher Recht zugesprochen wurde, übergeben, unabhängig vom schriftlichen Urteil des Gerichtes.

- Z. 16. Auffallend ist das u: iragamu (sing!), dazu nach ul, wo wir Jussiv erwarten würden. Ebenso BAP Nr. 43, Z. 30—31: <sup>d</sup>Sin-mu-ba-li-it la i-tu-ru <sup>21</sup> la i-ba-ga-ru-ma; auch Nr. 8, 23 ibid.
- Z. 17. Gewöhnlich wird der Schwur bei Šamaš, resp. auch Aja und Marduk und dem König geleistet, seltener auch bei der Stadt Sippar, wie hier. Vgl. VIII 29<sup>3</sup>, 12 (Nr. 13); II 45, 29 (Nr. 28); IV 47<sup>a</sup>, 32 (Nr. 16).
- Z. 28. Ranke l. c. liest: I-na-šú-"Šamaš "Sein Auge ist Šamaš"
- Z. 29. Die Transkription nach Ranke l. c. 165\*: pân (ŠI) daianim (DI. KUD) gibt hier keinen Sinn.

Wincklers Übersetzung "eine Urkunde ausfertigt" ist daher philologisch und sachlich ungenau.

## Aus der Zeit des Apil-Sin.

### Nr. 11. CT VI 48\* (Bu. 91-2498). L. Jahr.

#### Feldmiete.

1 1/4 GAN eklim i-na Ašú-ki-im \* ita Ak-ba-hu-um \* û i-ta \*!Šamaš-e-mu-ki \* 1/2 GAN eklim i-na Šá-ba-ga-nim \* i-ta Amat-1NIN GAL

\*šá(?) \*/<sub>18</sub>(?) GAN eklim
 \*bilat eklim 4 GUR,ŠE

\* itti La-ma-zi aššat(?)

"Šamaš \* mārat Varad ÜR.RA

10 ¶ "Šamaš-en-nam 11 a-na e-rišū-ti[m] 12 ū-še-zi

[ina] ûm ob[ûrim]<sup>h</sup> i-na ba-ab G[a]-gi-im <sup>14</sup> še-am imaddad. <sup>1</sup> Ein Sechstel GAN Feld in Ašuku, neben Akbahum und neben Šamaš-emūķī, ein Drittel GAN Feld in Šabakann, <sup>5</sup> neben Amat-NIN GAL —

[von] <sup>5</sup>/<sub>18</sub> GAN Feld [beträgt] die Ertragsabgabe vier GUR Getreide —

hat von Lamazī, der Šamašpriesterin, der Tochter des Varad-ÜR.RA <sup>16</sup> Šamaš-ennam zur Bebauung gemietet.

Am Tage der Ernte wird er am Tore in Gagum das Getreide abmessen.

7 Zeugen.

<sup>18</sup> pin Mu-da-du-um mitr Ui-ta-id-nif-ilum/ <sup>18</sup> pin <sup>18</sup>Sin-iè-me-an-ni mitr A-lu-um-tilum<sup>ka-um</sup> <sup>17</sup> pin ÜH<sup>36</sup>-i-din-nam mitr Hu-ii(?)-tim(?) <sup>18</sup> pin Hu-ii-ba-ni ii Mu-na-ei-rum <sup>19</sup> mitri ÜH<sup>36</sup>-ia <sup>20</sup> pin Bo-ei-ii-nu mitr Ui-ta-ii-ni-ilum <sup>18</sup> pin Bo-ui-ii-Rummitu mitr Ui-ta-ii-ni-ilum

\*\* Am 29. Elûnum, im Jahre, in welchem Apil-Sin in das Haus seines Vaters eingezogen ist.

Die Urkunden über Feldmiete sind neben den Kauf- und Prozeßurkunden unter den juristischen Dokumenten dieser Zeit die zahlreichsten.

Das Schema der Feldmietsverträge lautet:

<sup>\* 3/14. \*</sup> UD.E/BUE.KU/.

- Größe, Qualität, genaue Lage des Feldes; Name des Besitzers.
- Name des Besitzers wiederholt vermittels itti ,von' ,X
   Sohn des Y, dem Besitzer des Feldes'.
- Name des Pächters (A Sohn des B), der ,das Feld für (ein bis drei) Jahre zur Bebauung, resp. auch Urbarmachung mietet<sup>c</sup>.
- 4. [Klausel über Eggen des Feldes.] Höbe der Pachtabgabe (in der Regel: Getreide). [Maß, nach welchem die Abgabe geleistet werden soll;<sup>b</sup> Ort<sup>c</sup> der Abgabeleistung].
- [5. Klausel über im vorhinein empfangene Pachtzinsangabe.]<sup>4</sup> [Klausel über Genußrecht des Pächters bei Ödland und Kulturland.\*]
- 6. Zeugen und Datum.

Als Termin der Zahlung gilt immer die Zeit der Ernte.

— Der Schwurvermerk kommt nirgends vor. Einige Urkunden haben besondere Klauseln, so über Sportelabgaben; vgl. Anm. zu Nr. 30, Z. 35—36; über Vernachlässigung des Feldes Nr. 34, Z. 14.

Teilweise ist es Kultur-, teils Ödland, das vermietet wird, woven natürlich auch die Höhe der Mietsabgabe abhängt. Die Feldpacht ist fast immer Naturalpacht, d. h. der Pachtzins wird in einer bestimmten Quantität von den auf dem Felde erwachsenen Naturalien (Getreide) geleistet. Die Teilpacht, d. h. jene Form der Pacht, in welcher "der Pachtzins nicht als eine bestimmte Quantität der Früchte, sondern als ein im Verhältnis gegen das Ganze bestimmter Teil' geleistet wird, findet

Betreffs der Flächen- und auch der Hohlmaße vgl. die Abhandlung von G. Reisner in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1896 (9. April), wie auch desselben: Tempelurkunden aus Telloh, S. 155.

Wie sich aus den betreffenden Feldmietsverträgen (Nr. 64, 65 u.6.) ergibt, ist auch Reisners Ansetzung:  $\langle BUR \rangle \cdot GAN = 1$  GAN vollkommen richtig. Dagegen ist die Ansetzung  $\langle E| 18$  GAN, die A. Eisenlohr: Ein altbabylonischer Felderplan, S. I angibt, sicher falsch, wie auch die übrigen Angaben über die Bruchzahlen des GAN.

Vgl. Anm. su VIII 40°, Z. 11 (Nr. 34) und VI 24° (Nr. 50), Z. 12.

<sup>&</sup>quot; Vgl. Nr. 11, 34, 50, 52 n. 6.

So BAP Nr. 74, Z. 27; H 8 (Nr. 64), Z. 28-29.

<sup>\*</sup> So II 8 (Nr. 64), Z. 24-27; VIII 7\*, Z. 24-27 (Nr. 55).

sich weit seltener. Vgl. BAP Nr. 72, 77. Der Pachtzins stimmt mit der Norm (§ 46) überein: zwei Drittel des Ertrages. Vgl. AS III 33—34. Die durchschnittliche Mietshöhe in Naturalien betrug bei Kulturland sechs GUR, d. h. 1800 KA von 1 GAN = 1800 SAR, so z. B. II 8 (Nr. 64), VIII 17<sup>h</sup> (Nr. 52), VIII 7\* (Nr. 55), VIII 19<sup>h</sup> (Nr. 68); dementsprechend von <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN = 100 SAR — 100 KA, so VI 24<sup>h</sup> (Nr. 50), IV 40<sup>s</sup> (Nr. 51).

Höhere Mietsabgaben finden wir VIII 10<sup>5</sup> (Nr. 63); 1800 SAR — 2400 KA; ebenso II 32 (Nr. 65), VIII 11<sup>5</sup> (Nr. 66); VIII 40<sup>6</sup> (Nr. 56); 100 SAR — 200 KA. Ungewöhnlich hoch ist die Abgabe VI 35<sup>6</sup> (Nr. 79); 1500 SAR<sup>2</sup> — 4500 KA, man müßte denn einen Fehler in der Kopie annehmen. Niedriger als die Norm; 100 SAR — 100 KA ist der Mietzins in unserer Urkunde, nämlich 1500 SAR — 1200 KA, und VIII 40<sup>5</sup> (Nr. 34), wo in Z. 10 statt des Zeichens ➤ = <sup>1</sup>/<sub>18</sub> (GAN) sieher ← 1 (GAN) zu lesen ist. S. weiter unten.

Bei Ödland finden wir als durchschnittliche Miete: von 100 SAR — 60 KA, so VIII 7\*, Z. 22 (Nr. 55), II 8, 22 (Nr. 64). In manchen Urkunden wird die Mietshöhe nicht angegeben, indem wahrscheinlich die Durchschnittshöhe vorausgesetzt wird, so VIII 19\* (Nr. 69), VIII 8\* (Nr. 60). Einmal, IV 39\* (Nr. 75) wird betreffs der Abgabe auf einen früheren Vertrag verwiesen. — Vgl. auch Meißner AS III 33, wo aber das Heranziehen der §§ 43—44, um die Divergenz zwischen Theorie und Praxis zu beweisen, auf dem Irrtum beruht, daß er diese beiden Paragraphe auf Miete bezieht.

Z. 1. A-šū-ki-im, wohl eine kleinere Ortschaft, ebenso Šabaganu (Z. 4).

Z. 11—12. erišūtu. Abstraktnomen vom Infinitiv gebildet, wie našpakūtum, daneben kommt auch irrišūtu vor von irrišu. Bauer' gebildet — C. H. XII 64; CT II 8, 13 (Nr. 64); VIII 8<sup>a</sup>, 6 (Nr. 60); VIII 40<sup>a</sup>, 7 (Nr. 56) u. 5.

Die RA ana irrisütim susü findet sich auch C. H. XII 64-65. Zur Lesung von UD. EBUR. KU vgl. BAP 106.

Z. 22. Graphisch zu beachten ist das Zeichen lu, vgl. II 41°, 31 (Nr. 30) ap-lu-za.

Z. 23. Vgl. zur Datierung BA IV 364.

<sup>\* %</sup> GAN. D 15 GUR. Vgl. D. H. Müller: Semifica I, S. 20-25.

#### Nr. 12. CT VI 44b (Bu. 91-2421). II. Jahr.

#### Getreidedarlehen.

kînu\* 3 ussap4 itti "Nannarasaridum" 5 mar "Rammanla-sá-na-an " | "Samas-a-bilšú-nu T már Sin-e-ri-ba-am \* ilteki

2 ina ûm ebûrim! 10 se am n sibazus 11 imaddad.

16 + 100 SEGUR 2 siptu 1 Sechs GUR 100 [KA] Getreide - nach festem Zinsfuß wird er Zinsen zahlen bat von Nannar-asaridum, dem Sohne des Ramman-la sanan, Samaš-abilšunu, der Sohn des Sin êribam geborgt.

Am Tage der Ernte wird er. 16 das Getreide samt dessen Zinsen abliefern.

6 Zengen.

12 pan Da-ak-kum mar Sa-ma-mu-um 12 pan Di-ku-sa mar A-ki-la-ma 14 pan Bil-baldill 18 mar "Samas-ga-ti-il 10 pan Sin-ub-lam 17 mar Su-mu-la 10 pdn Ilu-in-ellat zu duplarim 19 pln "Nannar-ellum mår Avil-"MAR.TU

"Sin BA, RU.

20 Sattum BAD, MAH, BIL. 20 Im Jahre, in welchem KA DINGIR RA. 11 A. pil- Apil-Sin die neue große Mauer von Babylon erbaut hatte.

Urkunden über Getreidedarlehen kommen nicht häufig vor. Vgl. VIII 335 (Nr. 53); VIII 364 (Nr. 58). Der gewöhnliche Zinsfuß betrug von 300 KA - 100 KA. In der Regel wird der Zahlungstermin angegeben, und zwar zur Zeit der Ernte'. Vgl. BAP Nr. 20-25 und Einleitung ibid.

Das Schema der Darlehensquittungen überhaupt lautet in der Regel:

- Darlehensobjekt (Geld, Getreide, Wolle, Sesam usw.). Zweck des Darlehens.
- [2. Zinsenvermerk.]
- 3 Name des Verleihers (X Sohn des Y), eingeführt durch itti .von'.

\* Oder: 1000 KA. | Ê.NAM.TLLA. | ILLAT. | AZAG.GA.

<sup>\* \$\</sup>delta + (60 + 40 | KA)). \$\delta SIPTU. \$\delta GI.NA. \$\delta DAH.HE.DAM. \* IG1. GUB (Br. 9337) \* UD. EBUR. EA. \* SIPTU.BI.

- 4. Name des Schuldners.
- 5. Zeit [und Ort] der Schuldbegleichung.
- 6. Zeugen und Datum. (Zahl der Zeugen variiert.)
- Z. 1. Die Einheitszahl (6) gehört zum GUR-Maß, die Dezimalzahlen zum nächst kleineren Maß (KA). Vgl. BAP Nr. 20, Z. 1: ★★ ŠE.GUR = 4 GUR + 240 KA = 1440 KA. Daueben kommt auch vor: ► GUR ★ ŠE = 1 GUR + 30 [KA] = 330 KA. Das KA-Maß wird oft gar nicht ausgedrückt, wie hier, nach der Ziffer folgt ŠE = šeu, das KA ist hinzuzudenken. Vgl. BAP Nr. 24, 1: ★★ ŠE = 140 KA: VIII 7\*, 22 (Nr. 55): ▼ ŠE = 60 KA u. ö.
- Z. 2. Zur Lesung des Ideogramms\* vgl. VR 40, 54 ab. Ebendort Z. 47—70 wird eine Reihe sumerischer Redensarten, die mit A = siptu zusammenhängen, semitisch erklärt. Die Bedeutung von siptu kinu ist fester, normaler Zinsfuß', ähnlich wie Z. 64 ab: sip-tum ki-i ali = "städtischer Zinsfuß'. Neben dem normalen Prozentsatz hatten manche Tempelkassen ihren eigenen. So ist in den Darlehensquittungen BAP Nr. 11, 2; 12, 2; 13, 3 der Ausdruck: sipat "Samaš u-sa-ap "nach dem Zinsfuß des Samaš (tempels) wird er Zinsen zahlen zu fassen, nicht aber, wie Meißner übersetzt: "die Zinsen wird er Samaš bezahlen, was in manchen Verträgen, wo es sich um Privatdarlehen handelt, gar nicht paßt, so z. B. Nr. 11. Vgl. auch HWB¹, S. 309°. So hat es auch Peiser KB IV, S. 29, Anm. 1 richtig gefaßt.

Z. 11. ,Getreide bezahlen' heißt überall: seam madādu,<sup>b</sup> ,Geld bezahlen': kaspam sakālu,<sup>c</sup> Vgl. BAP 95. Friedrich, AUS, verwechselt mehrmals in der Transkription beide Ideogramme. Vgl. ibid. Nr. 23, 11; 30, 9; 40, 10; 58, 16.

Z. 20-21. Zur Datierung vgl. Lindl BA IV 364, Z. 29.

# Nr. 13. CT VIII 29b (Bu. 91-349). V. (?) Jahr.

# Freilassung und Adoption.

<sup>1</sup> ▼ A·bu-um-ba-ni mâr Naru-ub-tum <sup>2</sup> ▼ Na-ru-ub-tum der Narubtum. Narubtum, die

<sup>\*</sup> Dasselbe Lleogramm VIII 371, 13.

h Idge RAM. " Idge LAL.

marat "Šamaš-tappu" - šū 1 umma-sú ú-li-il-sú 4 - - ga-me-ir

5 fal-di | Na-ru-ub-tfum ba-al-ti-Jat " | A-bu-um-ba-ni it ta [u]a-\$[i-\$i]

và-ar-ki | Na-ru-ub-tum \* ma-ma-an e-li A-bu-ba-ni " ú-

ul i-su-u

16 nis "Samas Il Aia "Marduk?] 11 ù A-pil. Sin 13 nis Annu-ni-tum ù aflu Sip]parki 15 it-mu-ú šá a-và-at dub-bi-im 14 an-ni-im u-na-ka-ru.

Tochter des Samas-tabbasu. seine Mutter hat ihn freigegeben. [Die Freilassung (?)] ist vollzogen.

Sollange Narubtum lefbtl. wird sie Abum-bani unter-[halten]

Nach [dem Tode] der Narubtum wird niemand gegen Abum-bani etwas anhaben.

10 Bei Samas, [Aja, Marduk?] und Apil-Sin, bei Annunitum und der Stadt Sippar haben sie geschworen, ob sie den Inhalt dieser Urkunde ändern werden.

17 Zeugen (darunter elf Frauen).

14 pán Li-bi-li-litar 14 pán Sú-mu-úh-Sin 11 pán 6UNIN. SAH-ba-ní 18 pån "Rammån-ri-me-ni 18 pån "Samai-ilum mår Bur-Nu-nu 10 pån "Samaita-ia-ar 31 pán I-da-du-um pétů 1 22 pán "Aja-la-tum márat Su-mu-la-ibim 31 pan Amat "Samat marat "Bêl-a-bi 34 pan "Aju-ši-ti marat Bur-Nu-au 3 pan Zu-ka(?)-tum marat I-ku-úr (?) 28 pan Hu --- marat --- 25 pan La-ma-26 mavat - - 3 pan La-ma-zi marat Ili-ku(?)-um-ba(?)-rum 3 pan "Samui-nu-ri marat Ili-7-ri 20 pan A-ha-xu-nu marat Im-gur-rum 21 pan Be-li-tum marat AvilaNIN.SAH.

SIP(?)\*(.

\*\* šattum BÁD BAR- su Im Jahre, in welchem die Mauer von Barsippa (?)...

Inhalt: Der Sklave wird von seiner Besitzerin freigelassen, indem sie ihn adoptiert. Der Freigelassene verpflichtet sich, lebenslänglich seine Adoptivmutter zu erhalten.

Z. 1. Diese Zeile bildet einen Satz für sich, es ist die Adoptionsformel. Vgl. oben Anmerkungen zu IV 42\*, Z. 1 (Nr. 1).

Z. 3. um-ma-šú. Der a-Vokal im Nominativ erklärt sich vielleicht als Dissimilation zur Vermeidung von drei aufeinanderfolgenden u.

<sup>\*</sup> TARBA. \* NI.GAB.

Z. 4. In der Lücke stand etwa ,seine Freilassung'.

Z. 6. it-ta-na ši ši = intanaši ši 13

Z. 7. va-ar-ki praep, nach, nach dem Todes.

Z. 8-9. Diese Klausel, die in allen Adoptionsurkunden verkommt, bezieht sich wohl auf die Anfechtung des Freiheitswie auch des Erbrechtes des Adoptierten seitens der leiblichen Erben.

Z. 12. Vgl. Ranke BPN 205<sup>b</sup>. Es ist die Gemahlin des Šamaš, die Göttin von Sippar-Amnana. Ranke liest den <sup>a</sup>Nuni-tum (ibid. Anm. 5), ohne nähere Begründung.

Z. 22. Nach Ranke l. c. 181 wäre dieser Name — hebr. אַכלה, Hindin', wogegen aber das Gottesdeterminativ spricht. Wahrscheinlich ist es — nach Hilprecht ibid. — hypokoristisch aus "Ai-ilat entstanden.

Z. 32. Das Jahr fehlt in der Datenliste, doch vgl. BA IV, S. 365, 11, wo Lindl hypothetisch das 5. Jahr annimmt.

# Nr. 14. CT IV 7s (Bu. 88-38). VI. (?) Jahr.

# Aussageprotokoll

¹ Pân "Marduk na şi-ir
² ¶ Avîl-"MAR.TU utullum"
³ ¶ SAG,ILA-uşşip-šumam" utullum" ⁴¶ "Šamaš-tappû - šú(?)
BARA.UŠ.(?) Ê.(?) ° ¶ A-ḥaam-kal-lim akil tamkarê ° IDA(?) ° ¶ "Nannar (KI),AGA mâr UR - "LUGALBANDA ° ¶ I-tur-ki-nu-um
mâr I-din-Sin ° ¶ Āṣ-ri-"Bêl
mâr Be-lum(?) ° ¶ "Sin-a-bu-sû
mâr Iš-me-Sin ¹0 ¶ "Sin-ub-lam
mâr A-bu-ţâbum<sup>bu-um</sup> ¹¹ ¶ "Sini-ţi-šā-am mâr Pţ-"Samaš
¹² ¶ A-ma(?) na-nu-um mār

1 Nachdem vor N. N. etc., . . . .

<sup>\*</sup> U.TUL. \* DAH.MU.

<sup>\*</sup> Es folgen 14 Namen der Zeugen und ihrer Väter (Z. 1-15).

B-ni-Sin <sup>18</sup> ↑ "Sin-ilum vêûm" (?) mâr Sin-e-ri-ba (1)-am

15 û Ba-al (?)-jum

 I-bi-"NINŠAH <sup>17</sup> m/r
 Sín-ga-mil <sup>18</sup> n <sup>18</sup>Sín-ub-lam
 ha-za-a-nu-um <sup>10</sup> a-và-at biti-tim <sup>21</sup> iš-ku-nu-ma

22 mahar ši-bi an-nu-ti-in 22 ¶ "Sín-ub-lam ki-a-am ik-bi 24 um-ma šú-ma

<sup>26</sup> kaspam ši·im bi·ti·ia <sup>26</sup> ga·am·ra·am ū bi·tam ki·ma bi·tim(?) <sup>27</sup> √ [I-b]i·aNIN.ŠAH i·din·nam <sup>28</sup> li·[i]b·bi tāb<sup>ab</sup> <sup>29</sup> bi·tam šā ki·ma bi·tim <sup>30</sup> iddi·nam a·šar e·li·ia tābu<sup>bu</sup> <sup>31</sup> ana·ad·di·in

mi nam <sup>32</sup> e li ia ti ŝû <sup>33</sup> li ib-bi tu ut te ib <sup>34</sup> ki a am "Sinub-lam <sup>35</sup> ▼ I-bi "NIN ŜAḤ ipu-ul

54 niš <sup>4</sup>Šamaš <sup>4</sup>Marduk niš A-pil-Sin <sup>51</sup> ù al Sippar<sup>54</sup> <sup>58</sup> šā a-và-at dub-bi-im <sup>56</sup> anni-i-im(?) <sup>60</sup> ù-na-ka-ru

41 šattum bit 4Ištar KI. MU,GI. (?) BA. <sup>16</sup> Ibi-NIN.SAH, der Sohn des Sin-gämil und Sin-ublam der Stadtvorsteher, <sup>20</sup> die Sache wegen der Häuser vorgebracht hatten,

hat vor diesen Zeugen Sinublam also ausgesagt, er selbst:

Das Geld, den vollen Kaufpreis für mein Haus, auch ein Haus für ein Haus, hat [mir] Ibi-NIN.ŠAH gegeben. Mein Herz ist befriedigt. Das Haus, welches er für [mein] Haus so gegeben hat, darf ich, wo immer es mir gefällt, weggeben.

Was immer du gegen mich hast, mein Herz hast du befriedigt. Also hat dem Sinublam <sup>35</sup> Ibi-NIN ŠAH erwidert.

Bei Šamaš, Marduk, bei Apil-Sin und der Stadt Sippar [haben sie geschworen], ob sie den Inhalt dieser Urkunde 40 ändern werden.

Im Jahre, da der Tempel der Istar ... [errichtet wurde?].

Diese Urkunde könnte auch als Ausgleichsvertrag inhaltlich eharakterisiert werden. Allein wegen des Schemas, welches sie mit einigen ähnlichen Urkunden dieser Art gemeinsam hat,

<sup>\*</sup> BIB (?).

habe ich auch hier die Bezeichnung als "Aussageprotokoll" vorgezogen. Es gibt im ganzen nur noch drei analoge Urkunden: VIII 40\* (Nr. 31), IV 6\* (Nr. 73), VI 34\* (Nr. 78).

Das Schema lautet:

- Namen der Zeugen, vor denen die Aussage gemacht wird.
- Diese Zeugen sind es, vor welchen X zu Y folgendes gesagt hat.
- Aussage des X, eventuell auch Antwort des Y im direkten Wortlaute.
- 4. Datum.
- Z. 2. ÚTUL = utullum ,Herdenverwalter . Vgl. Delitzsch BA IV 485.
- Z. 3. Ranke liest I. c. 140° (unten): SAG.II.A° napišti (ZI)-idimam(MU). Indes steht im Original: DAH nicht ZI. Ich lese daher SAG.II.A.-ussip-sumam — "Esaggil d. h. Marduk hat einen Sohn" hinzugefügt".
- Z. 15. Die Lesung des Npr. ist zweifelhaft. Möglich ware auch: 

  h ba-ab-tum ,und [vor] den übrigen [Zengen]<sup>4</sup>. Vgl. II 28, Z. 6, 11 (Nr. 35): kaspam ba-ab-tam ,Restbetrag<sup>4</sup>.
- Z. 19. Wie man sieht, ist die Amtswürde des hazenum altbabylonischer Herkunft. Sie war bislang nur in jüngeren assyrischen Texten nachgewiesen.
- L. 20—21. avatam šakānu hat hier prāgnante Bedeutung ,eine Rechtssache vorlegen'; vgl. C. H. XXV 4—5: śā a-và-tam i-ra-āṣ-ṣā-ā ,wer eine Rechtssache hat'. Ganz ähnlich ist im Hebr. את הרבר הקשה יביאן אל בשת XVIII 26. Vgl. auch Exod. XXII 8. In späteren (assyr.) religiösen Texten hat dieselbe Redensart eine ganz andere Bedeutung: ,einen Ausspruch tun, ein Orakel verkünden'. Vgl. das sogenannte Sabbatgesetz (IV R 32 AL IV 82) Z. 6 (resp. 33\*): a-ṣar pu-uz-ri smile bārā amātam ul iṣākan ,an einem verborgenen Orte soll der Wahrsager kein Orakel verkünden'. Vgl. auch Zimmern: Ritualtafeln, S. 88.
- Z. 22. an-nu-ti-in. Sowohl hier im Gen. masc. pl., wie auch an anderen Stellen im Nom. pl. finden wir das n am

<sup>\* =</sup> E. SAG, ILA. Vgl zur Bedeutung Ranke BPN, S. 212\*.

<sup>\*</sup> MU = same Sohn' in Nprr. Vgl. Schrifttafel AL IV, s. s. MU.

<sup>\*</sup> HAL. \* KA. \* GAR\*\*.

Ende statt der erwarteten Mimation, wiewohl im Plural das m ganz abfallen müßte. So IV 6°, 5 (Nr. 73); an-nu-tu-un = VI 34°, 4 (Nr. 78); VIII 40°, 8 (Nr. 31); VIII 50°, 11: pån a-nu-ti-in. Ebenso ist es in den Hammurabi-Briefen, vgl. Nagel BA IV, S. 475. Ist vielleicht diese Nunation im Plural etwa westsemitischer, aramäischer Einfluß (vgl. phs)?

Z. 30. Ähnliche RA C. H. XIV\* 71—72: e-ma e-li-sá ta-bu ,wo es ihr gefällt\*.

Z. 31 – 33. Die zwei Zeilen enthalten schon die Antwort des Sin-ublam. Er gibt sieh mit der Erklärung seines Partners zufrieden.

Z. 32—33. Die RA libbam fubbu hat juristisch prägnante Bedeutung jemand befriedigen', auch I<sup>1</sup>, befriedigt sein, sich abfinden', Vgl. C. H. XIV\* 86—87; XV\* 1—2. In den Urkunden: II 22, 14—18 (Nr. 70), VI 33<sup>3</sup>, 14—16 (?) (Nr. 15), Vgl. auch BAP 118.

Z. 34-35. apülu mit Akk. jemandem antworten. Daß Ibi NIN SAH das Subjekt des Satzes ist, wird durch das Determinativ markiert. Die richtige Interpretation der Zeilen 31 bis 35 verdanke ich Herrn Prof. Müller.

Z. 41. Nach King LIH III 222, Anm. 26 könnte das Jahr nach den Spuren der Datenliste das 5., 11. oder 14. sein. Richtiger scheint mir aber, das 6. Kegierungsjahr anzunehmen.

## Nr. 15. CT VI 33b (Bu. 91-586). VIII. Jahr.

## Prozeß über ein Haus.

<sup>1</sup> ¶ "Marduk-mu-ba-li-it" ù
"Sin-i-din-nam ahusu " mâr
Ip-tu-ur-"Sin " a-na Să-at"Aja mărat A-vi-il-ilim" ăssum bîtim să Ga-gi-im " irgu-mu-û-ma

† daianû i-na bît "Šamas
† di-nam ú-sá-hi-zu-sú-nu-tima " Ša-at-!! Aja márat A(?)vi-il-ilim " a-na ni-is "[A]ja

<sup>1</sup> Nachdem Marduk-muballit und Sin-idinnam, sein Bruder, der Sohn des Iptur-Sin, gegen Sât-Aja, die Tochter des Avôl ilim, <sup>5</sup> wegen eines Hauses in Gagum geklagt hatten;

die Richter im Tempel des Šamaš, sie (plur.) das Urteil haben wissen lassen; die Šāt-Aja, die Tochter des Avēl-

11 id-di-nu-ú-fili-ma 11 i-na ba-ab ni- . . . 11 [im-t]a-ag(?)ru (?)-û-ma

14 û libbi\*(?) "Marduk-muba-li-it 15 à "Sin-i-din-nam ahuiu(?) 16 Sá-at-0Aja ú(?)-ti(?)i-ib

17 n-ul i-tu-ru-ma 18 "Marduk-mu-ba-li-it 19 à "Sin-i-dinnam ahusú 20 a-na Sá-at- Aja 21 ás-sum bitim sá Ga-gi-im 44 ú-ul i-ra-ga-mu-û

23 dup-pu-um zi-gu-tum ili(?)-a-am-ma 24 ih(?)-hi-e-ib-bi

nis "Samas "Marduk 25 à A-pil-Sin itma.

ilim 10 zum Schwur bei der Göttin Aja bestimmten; nachdem sie sich in dem Tore . . . ausgeglichen haben (?),

hat Sat-Aja sowohl das Herz des Marduk - muballit, 16 wie auch des Sin-idinnam seines Bruders befriedigt(?).

Indem sie [den Ausgleich] nicht anfechten, werden Marduk-muballit und Sin-idinnam, sein Bruder, 20 gegen Såt-Aja wegen des Hauses in Gagum nicht [wieder] klagen.

Wenn eine gesetzmäßige (?) Urkunde auftauchen sollte, wird sic vernichtet.

Bei Samas, Marduk 25 und Apil-Sin haben sie geschworen. 8 Zeugen.

26 pdn "NIN-SAII-ba-ni 27 pdn Sin-fel mu-ki amit G.U. (Y) 28 pdn "Samusda-ia-an mar "Samai-na-pir 20 pan Ui-tal-ni-ilan 20 pan E-ri-m(m)-ma-ban 11 [pani] Be-li-zu-nu 18 pan Ha-zi-rum mar "Samai-da-ia-an 18 pan Na-ranu-um mar Varad-"Ramman.

gallum.

34 Sattum n ar A-pil-Sin-he-lum.
54 Im Jahre des Kanals
,Apil-Sin-hegallum\*.

Der Rechtstitel der Klage ist, wie gewöhnlich, nicht augegeben. Wahrscheinlich wird sich der Prozeß auf ein Kaufgeschäft bezogen haben. Der Angeklagten wird, da sie vermutlich keine schriftliche Urkunde vorweisen kann, ein Schwur auferlegt, jedoch scheint dieselbe, um einen Schwur zu ver-

<sup>·</sup> Ich vermute, daß hier ATTT gestanden war wegen des folgenden ufib. IN PA.NE.SU.MES.

<sup>&</sup>quot; Vom Schreiber aus Versehen ausgelassen. Hitzmageher, d. phil.-bist. Ki. 155 Sd. 2. Abb.

meiden, einen gütlichen Ausgleich mit den Klägern vorzuziehen, womit sich die Kläger zufriedengeben und von der Klage zurücktreten. Sie verpflichtet sich, nicht wieder in derselben Sache zu klagen. Einen analogen Fall bietet in diesem Punkte die nächste Urkunde Nr. 16.

- Z. 1-6. Die meisten Prozeßurkunden sind als solche gleich auf den ersten Blick daran zu erkennen, daß sie mit ana oder aššum\* worauf das Streitobjekt genannt ist beginnen. Dann folgt gewöhnlich der Name des Klägers, zuletzt der des Angeklagten. Unsere Urkunde weicht von diesem Schema ab, indem an der Spitze derselben die Namen der Kläger stehen. Nur noch zwei Urkunden weisen dieses Schema auf: II 46 (Nr. 21); VI 32\* (Nr. 41).
- Z. 11—16. Die Zeilen sind sehr korrumpiert, daher ist die Ergänzung und Übersetzung nicht ganz sicher. Da ein Ausgleich stattfindet, so hat die Angeklagte nicht geschworen. Zur Erklärung dieser Zeilen ist Nr. 16, Z. 15—18 heranzuziehen.
- $\hat{u}$  . . .  $\hat{u}$  = ,sowohl . . . als auch'; vgl. D. H. Müller; Gesetze Hammurabis 273.
- Z. 23. dup-pu-um zi-gu-tum. Zunächst ist festzustellen, daß die zweite Silbe des letzteren Wortes gu nicht etwa bu zu lesen ist. Der Stamm zu heißt nach HWB¹..., gesetzlich bestimmen, somit könnte zikūtum "Gesetzlichkeit" übertragen werden. Das paßt gut dem Sinne nach: "wenn eine gesetzmäßige Urkunde auftanchen sollte, soll sie vernichtet werden". Wie ist aber die syntaktische Verbindung zu erklären? Da duppu überall masc. ist, kann zikūtum wohl kaum als Adjektiv fem. gefaßt werden, etwa wie "sakū-šakūtu." Trotz der Mimation, die auch sonst beim stat. constr. vorkommt, glaube ich, daß zikūtum als Abstraktum und syntaktisch beide Substantiva als Status-constructus-Verbindung zu fassen sind", Ur-

Selten steht an der Spitze das Streitobjekt ohne ana, so VIII 42\*.

Ngl. Schrifttafel AL IV, Nr. 311 (babyl. Form).

Daneben auch: faktiv ef. HWB\* s. v.

Siehe Anm. zu VI 36\*, 11 (Nr. 3); da-gu-um hi-tim.

<sup>\*</sup> Allerdings milite man dann zikūtim erwarten. Allein vgl. C. H. VI 48; mār a-ce-lom; BAP Nr. 45, T: daian a-lum; CT VI 33\*, 4: I-na kišad (TIK) nam-ka-rum.

kunde der Gesetzmäßigkeit', d. h. "gesetzmäßige Urkunde'. Eine Analogie dafür bietet C. H. V 29: ši-bu-ut şa-ar-ra-tim "Zeugnis der Feindschaft' — "feindseliges Zeugnis", ebenso hebr. בין שקרים Prov. XII 17.

Dieser Ausdruck ist mir übrigens nur noch einmal in den Urkunden begegnet: VI 47°, 17—19; duppib ha(?)-armu-um zi-gu-tum 18 i-hi-bi-e 18 sa ap-lu-ti-im, wo mir aber der Sinn nicht ganz klar ist." Es scheint dieselbe Klausel wie in unserer Urkunde zu sein, vgl. auch II 31, 15—19 (Nr. 22). Vielleicht ist auch BAP Nr. 34, 17; ra-bi zi-ka-tim (Amtstitel = rabiānu) und Nr. 78, 4; a-na ta-az-ki4-tim von 751 herzuleiten und nicht von 751, wie Meißner ibid. 143 annimmt, weil 751 — wie im Neuhebräischen — auch im Assyrisch-Babylonischen doch nur die Bedeutung ,frei, rein machen haben dürfte, was an beiden Stellen kaum paßt.

i-li-a-am-ma. — אַלה hat hier prägnante Bedeutung auftauchen, von einer Urkunde ausgesngt."

Z. 24. ih (?)-hi-e-ib-bi IV¹ von hipû = inhippi. Vgl. als analoge Form: ana-ku la aḥ-hab-bil ,ich möge nicht verdorben werden¹ (HWB² 300¹ unten).

Die RA duppam hipû kommt auch C. H. XII 15—16 vor: dup-pa-šú ih-hi-ib-bi (IV<sup>1</sup>),

Z. 34. Nach den Spuren in der Datenliste gehört diese Urkunde in das 8. Jahr Apil-Sins. Vgl. King LIH III 223, Anm. 28; BA IV 365, Z. 35.

## Nr. 16. CT IV 47a (Bu. 88-711). XI.(1) Jahr.

## Mietsprozeß.

ŧ-\$um 1 RUŠ bi-il-tim

§ šā i-na Li-ši-mu-ru-um<sup>†(1)</sup> itti

Varad-¹Bēl ù Ṣili¹-İstar ⁴¶ Rušú-a-bu-šû mār ¹Sín-na-şir ¹igu-ru-šū-ma ih-li ku-ŏū

<sup>1</sup> In Sachen eines RUS biil-tum, welches, nachdem es von Varad-Bêl und Şili-Istar Ilusuabusu, der Sohn des Sin-nâşir in Lisimurum, <sup>5</sup> gemietet hatte,

Vgl. auch Meißner, AS III 54, Ann. 5. Meißner: kl.

<sup>\*</sup> HWB\* nicht registriert. | \$11-6.

" áš-šum RUŠ bi-il-tim

I Ilu-šú-a-bu-šú : ¶ Varad-"Bêl

ù Sili\*-Îstar i-di-nu-ma \* daia-nu i-na bûb "Šamaš \* i-na
li-bi Sippar\* 10 di-nam ú-šá-hizu-šú-nu-ti-ma 11 a-na šú-rinim šá "Šamaš 18 da-ia-nu ¶ Varad-Bêl ù Sili\*-Îstar 12 a-na
Ilu-šú-a-bu-šú id-di-nu-šú-ma
14 i-na šú-ri-nim šá "Šamaš
15 i-na bûb "Šamaš la-bi-rutim 14 ¶ Ilu-šú-a-bu-šú mār
"Sin-na-şir 17 ¶ Varad-"Bêl ù
Sili\*-Îstar 18 im-ta-ag-ru-ma

18 a-na 6 šiķil kaspim šā

Za-ba-an<sup>ki 20</sup> ū 10 šiķil kaspim

21 šā Sippar<sup>ki</sup> ra-bi-im 22 āš-šum

RUŠ-šū-nu il-ku-ū 28 a-na Varad-"Bēl ū Sili\*-Īstar 24 ¶ Ilušū-a-bu-šū mār Sin-na-şir 25 ūul e-ra-ga-am

ana matêma<sup>1 26</sup> la i-tu-ruŭ-ma <sup>27</sup> ¶ Ru-šù-a-bu-šú mār <sup>11</sup>Sin-na-şir <sup>28</sup> ¶ Varad-<sup>11</sup>Bêl Sili<sup>8</sup>Îstar <sup>29</sup> a-hu-um a-na a-hiim āŝ-šum RUŚ <sup>20</sup> ú-ul e-raga-am

<sup>81</sup> nîs "Šama" "Marduk Apil-"Sin " ù al Sippar" išti-ni-iš it-mu. dann ihm verloren gegangen ist.

Nachdem wegen des RUŠ
Ilušu-abušu, Varad-Bēl und Şili-Ištar prozessiert, die Richter
im Tore des Šamaš in Sippar
<sup>10</sup> ihnen das Urteil zur Kenntnis gebracht; die Richter, Varad-Bēl und Şili-Ištar den Ilušuabušu zur Säule des Šamaš
übergeben; an der Säule (?)
des Šamaš, <sup>15</sup> im alten Tore
des Šamaš, Ilušu-abušu, der
Sohn des Sin-nāṣir, Varad-Bēl
und Şili-Ištar einen Ausgleich
getroffen hatten,

darf wegen der sechs Sekel Silber in Zabanwährung (?), 20 und wegen der zehn Sekel Silber in Sipparwährung (?), die sie für ihr RUS genommen hatten, gegen Varad-Bel und Sili-Istar Ilusu-abusu, der Sohn des Sin-näsir, 20 nicht klagen.

Indem sie niemals [den Ausgleich] anfechten, werden Ilusu-abusu, der Sohn des Sinnasir, Varad-Bel, Sili-Istar, einer gegen den andern wegen des RUS 30 nicht klagen.

Bei Šamaš, Marduk, Apil-Sin und der Stadt Sippar haben sie gegenseitig geschworen.

11 Zeugen.

<sup>28</sup> pân I-din-Nu-nu mâr Li-bi-ti-<sup>28</sup>Bêl <sup>24</sup> pân I-din-<sup>28</sup>Ma-au mâr Nu-nuum <sup>25</sup> pân Sá-til-să mâr <sup>28</sup>MAR.TU-na-pir <sup>26</sup> pân Nu-âr-<sup>28</sup>Kab-ta mâr Im-gur-

<sup>\*</sup> MI-H, \* UKURSU.

<sup>\*</sup> Se. behufs Schwurleistung.

"Sin 37 pdn U-bar-ru-um mdr "Sin-li-e-i 38 pdn Tilb" Uru\* mdr Ak-84-ia 14 pan "Samai-ilum mar Im-di-Bêl 40 pan "Samai-da-a-an mar Sin-ka-il-id 11 pán Ak-5á-ia már "Samas-hegallim" (1) 41 pán "Samai-na-sir PA.GUB daianu 4 pan I-din-Sin dupsarrim.

44 varah [Ee]-lu-nim fimu 5 kem 45 kattum A-pil-aSin Elunu, im Jahre, in welchem LUGAL, E. 40 BAD Du-ur- Apil-Sin die Mauer von Dürmu-til BA.RU.

44 Am fünften des Monats mûti erbaut hatte.

Das nähere Verständis dieses Prozesses hängt von der Ernierung des Streitobiektes ab, das leider mit einem Ideogramm bezeichnet wird, dessen Bedeutung mir bislang nicht bekannt geworden ist. Nach Z. 5 könnte man vermuten, daß es irgend ein Gerät ist; im übrigen ist die Urkunde sehr allgemein gehalten. Die Richter legen dem Angeklagten einen Schwur an der Samassäule auf. Jedoch wird inzwischen unter den Parteien selbst ein Ausgleich am Schwurplatze getroffen. - Im Gesetzbuch wird der Kasus, wo eine gemietete Sache verloren geht, nicht behandelt.

- Z. 1. Ob bi-il-tim hier und Z. 6 als phonetisches Komplement oder als selbständiges Wort zu fassen ist, kann man vorläufig nicht entscheiden. In Hinblick auf Z. 22: RUS-su-nu ist letzteres wahrscheinlicher.
- Z. 5. haláku ist in der 1. Form nur intransitiv. Daher muß man übersetzen; "das ihm verloren gegangen ist", oder "zugrunde gegangen ist', wenn das Mietsobjekt ein Lebewesen war.
- Z. 7. i-di-nu-ma II Imperfekt von dann hier prozessieren', rechten'. Diese Bedeutung steht hier vereinzelt da; sonst heißt dann überall richten, Recht sprechen'. Allein wir finden denselben Übergang auch im Hebraischen, so Koh. VI, 10: עם אות הולא יוכל לרין עם שהחקיף מפט konstruiert.
- Z. 11-13. su-ri-nim, surinnu bedeutet ,Pfeiler, Säule'. Vgl. noch II 9, 7: a-na šú-ri-nim "Šamaš; II 47, 18 (Nr. 72):

<sup>\*</sup> SES. UNUM. D HE (?). GAL (?).

<sup>\*</sup> Die Kopie bietet au, doch sicher Verschreibung = e. - Vgl. King, Letters III, S. 36, Anm. 3 (Fortsetzung von S. 35),

Das Zeichen ZU in "EN/ZU] = Sin hat der Schreiber aus Versehen ansgelassen.

šurinnu (ŠÚ.NIR) šā "Šamaš; IV 23", 21; i-na šū-ri-nim i-gabu-ma; VI 25", 7: šū-ri-nu." Aus all diesen Stellen ist aber nicht genug ersichtlich, was man eigentlich unter der "Säule des Šamaš zu verstehen hat. In einem Sylabar II R 26, Nr. 1 add. 32 ff. steht šurinnu in einer Gruppe mit ešrētum und bitāti ilāni. Daraus darf man schließen, daß šurinnu ein Teil des Tempels ist, etwa eine Säulennische oder dergleichen bedeutet. Vgl. auch weiter Anm. zu Nr. 72, Z. 17—21.

In der Tat lesen wir VIII 3ª, 23-24; i-na surinnime sa aBêl i i-na e-se-ir-tim šá i-li-sú-nu ,an der Säule des Bél, im Heiligtum ihres Gottes'. Aus derselben Stelle geht auch hervor, daß in der Säulennische, wo vielleicht das Götterbild aufgestellt war, der Angeklagte oder die Partei überhaupt den Schwur zu leisten pflegte. So ist dort Z. 28; ú-ub-bi-fbu] nach C. H. § 266 (Z. 79) zu verstehen. Vgl. besonders BAP Nr. 107, Z. 15-21: iš tu Varad "Marduk . . . a na mar ši it Varad "Ul maš ši tum a-bi-sû-nu i-na ni-is ilim a-na Ib-ni-"Marduk û Pa-as-sa-lum ah-hi-su u-ub-bi-bu nachdem Varad-Marduk wegen des Besitztums des A., ihres Vaters durch Anrufung der Gottheit seinen Brüdern I. und P. gegenüber den Reinigungseid geleistet hatte'. Nach all dem wird es wohl einleuchten, daß auch an unserer Stelle ana surinnim nadanu eine abgekürzte Redensart sein muß mit der Bedeutung: ,an der Säule des Tempels einen Schwur auferlegent, wörtlicht; "der Säule übergeben'. Ganz in demselben Sinne: II 46, 11-13 (Nr. 21) die RA ana ubbubim nadanu.

Sehr schwierig ist die Syntax in Z. 11—13. Daß Ilušuabušu als Objekt (Akkus.) aufzufassen ist, zeigt das Suffix in iddinn-šu-ma und erfordert auch der Sinn, da wohl — wie üblich — der Angeklagte den Reinigungseid zu leisten hat. Das ana als Exponent des Akkusativs ist gar nicht störend;

Vgl. die Zusammenstellung AS III 60, Aum. 2; vgl. auch HWB<sup>2</sup> 1116.

<sup>\*</sup> Vgl. HWB2 1116\*.

<sup>\*</sup> SU.NIR.

<sup>4</sup> Meißners Übersetzung AS III 51 ,befriedigen' ist unrichtig.

BAP 145 stiltat Meißner seine Auffassung von wöbnön = "regeln" durch den üben erwähnten § 266, der damals nur als Fragment bekannt war. Doch gerade dieser Paragraph läßt für mehar illm uönön im Kontext nur die Bedeutung zu: "den Reinigungseid leisten", wie auch allgemein gefaßt wird.

vel 5 im Aramaischen und Athiopischen (mit vorangehendem Personalpronomen, das hier als Suffix folgt). Vgl. auch KB VI 331. Kann aber, wenn Z. 12 als Dativ aufzufassen ist, die Praposition ana, die man erwartet, fehlen? Auch daß der Schreiber es ausgelassen hätte, ist graphisch unwahrscheinlich. Es scheint mir daher am besten, Z. 12 als Subjekt neben daiani zu fassen; die Richter und Kläger legen dem Angeklagten einen Schwur auf.

- Z. 15. bab labiratim ist stat. constr.-Verbindung .Tor des Alters' = altes Tor'. Auch im Tempel zu Jerusalem gab es zur Zeit Nehemias ein nurn nur Neh. III 6.
- Z. 18. magaru Is bedeutet hier und sonst in den Urkunden eine Vereinbarung, einen Ausgleich treffen. Vgl. VI 33 , 13 (Nr. 15); VIII 6 , 16 (Nr. 48).
- Z. 19. Za-ba-anii. Diese Stadt, deren Lage nicht näher bekannt ist, kommt auch in assyrischer Zeit vor, ebenso ein Kanal dieses Namens, Vgl. HWB<sup>2</sup> 274<sup>b</sup>.
- Z. 21. Sippar raba ist vielleicht des Zentrum der Stadt. Es gab einige Vorstadte: Sippar-amnanu, Sippar-edinna, Sippar-iahrurum. Vgl. King LIH III (Index).
- Z. 32. iš-ti-ni-iš "gegenseitig" paßt hier besser im Kontext als .jeder besonders', wie man es auch übersetzen könnte. Vgl. Delitzsch AG # § 105 f.
  - Z. 32, it-mu = itmů, So VIII 26<sup>5</sup>, 17 (Nr. 7); it-mu-û u. ö.
- Z. 34. Die Lesung bei Ranke BPN 147\*, Nr. 26; PA. US. UD. TAR ist unrichtig.
- Z. 45. Zur Datierung vgl. BA IV 364, Z. 39-40. Nach King Lc. 222, Anm. 26 ware auch das 5. und 14. Jahr möglich.

## Nr. 17. CT IV 33b (Bu. 88-580).

## Kaufvertrag.

1 | SAR 10 GIN (!) bitim epšim 2 i-ta E-ri-ba-am 1 à bautes Hans neben Eribam "Samas a bu-su 4 itti Pa-ka- und Samas abusu, hat von Pai-la 5 | A-bu-um-và-kar 6 mar | ka-ila 5 Abum-vakar, der Sohn I-din Sin i i(?)-šá-am

1 Ein SAR, zehn GIN gedes Idin-Sin gekauft.

a-na ši-mi-šú \* ga-am-ri-im \* kaspam išķul 10 bu-ka-nam šú-tu-uķ 11 a-và-zu ga-am-ra-at

12 a-na(!) và-ar-ki-at 13 ümmi-im 14 a-ve-lum a-na a-velim 16 la i-ra-ya-mu

18 nîš <sup>4</sup>Šamaš ¶ A-pil-Sin 17 it-ma. Für seinen vollen Kaufpreis hat er das Geld bezahlt.

Den . . . - Stab hat man hinübergetragen. Seine Sache ist erledigt.

In künftigen Tagen wird einer gegen den anderen nicht klagen.

Bei Šamaš, Apil-Sin hat er<sup>a</sup> geschworen.

5 Zeugen.

<sup>28</sup> pān Bu-nu-ma-ḥir <sup>13</sup> mār Di(?)-li-ilum <sup>28</sup> pān Šā-nb-na-ilum <sup>24</sup> pān Ja-daḥ-ilum <sup>28</sup> mār Ja-ku-nh-ilum <sup>28</sup> pān Sin-i-ki-[šā-fam <sup>24</sup> mār A-lu-ka <sup>25</sup> pān Na-ra-am-ili-šā <sup>26</sup> mār Hu-šā-ba-nā.

Z. 10. Die verschiedenen Erklärungen dieser Phrase s. Daiches AR 15. Neuestens übersetzt Meißner AbR 6 ,den (Mörser) Klöppel hat man hinübergehen lassen'. Die Zeremonie deutet jedenfalls den Abschluß des Geschäftes an.

# Aus der Zeit des Sin-muballit.

Nr. 18. CT VIII 25 a-b (Bu. 91-280). VII. Jahr.

## Adoption.

- <sup>1</sup> Aplūt Ši-la-ma-zi <sup>2</sup> mārat Šar-ru-ut-<sup>4</sup>Sin <sup>3</sup> ¶ <sup>4</sup>Aja-šar-raat mārat Ḥa-ma-zi-rum <sup>4</sup> ridi-it và-ar-ka-ti-šā
- 5 1 SAR bîtim epŝim i-na Ga-gi-(ga-)\*-im \* ita bît Amat-<sup>a</sup>Samaš mārat I-din-\*MAR. TU <sup>†</sup> ū ita bît Ga-ki-(!)-im
- Adoptions[akt] der Ši-lamazi, der Tochter des Šarrūt-Sin. Aja-sarrat, die Tochter der Hamazirum ist die Erbine ihrer Hinterlassenschaft.
- Ein SAR, gebautes Haus in Gagum, neben dem Hause der Amat-Samas, der Tochter des Idin-MAR.TU und neben

<sup>.</sup> D. h. wohl ,jeder besonders'.

b Dittographie des Schreibers; ist zu streichen.

<sup>&</sup>quot; Wortlich: , Nachfolgerin'.

\* 6/8 GAN eklim i-na ugari
Ka-du-ri " i-ta ekil Na-ra-amtum 18 märat A-bi-ma-litar
11 ù i-ta A-dub-bu-um 12 2 SAE
bitim epšim i-na Ki-di-(?) im
13 ita bit Sa-la-tum 14 ù ita
bit Burb-i-Ma-mi 15 1 846 amtum Ku-ti-bi 16 ga-du-um viil-di-ŝa 17 ma-la và-l-du 18 ù
i-và-la-du 18 2/18 GAN eklum
hu-ub-tum 20 i-na ba-ab a-li-im
21 ga-du-um i-di-su 22 i-ta Nuúr-u-Samas 22 mār Ja-ku-ubilum 24 ù i-ta Ili-11 MAE, TU

<sup>25</sup> và ar ka bu-še-e-šá <sup>26</sup> ištu bi a-di hurāşi <sup>23</sup> Ĭ Ši-lama-zi um-ma-šá <sup>28</sup> a-na <sup>6</sup>Ajašar-ra-at ma-ar-ti-šá <sup>29</sup> i-zubu(?)

ma·la i-šú-ú <sup>10</sup> ù i-ra-ásšū-ú <sup>21</sup> šá <sup>11</sup>Aja-šar-ra-at-ma

<sup>82</sup> a-na vù-ar-ki-at ûmî<sup>mi</sup>
<sup>83</sup> i-na mârê Ha-ma-zi<sup>e</sup>-rum
<sup>84</sup> û i-na mârê Sin-e-ri-ba-am
<sup>85</sup> a-na <sup>11</sup>Aja-šar-ra-at [ú-ul]<sup>2</sup>
i-ra-ga(!)-mu

<sup>36</sup> niš "Šamaš "Aja "Marduk <sup>37</sup> ù Sin-mu-ba-li-iţ

itmű.

dem Hause des Gakum (?); % GAN Feld im Gefilde von Kaduri neben dem Felde der Naramtum, 10 der Tochter des Abîma-Istar und neben Adubbum; zwei SAR gebautes Haus in Kidum (?), neben dem Hause der Salatum und neben dem Hause des Bur-Mami; 15 eine Sklavin Kutibi, samt ihren Kindern soviel geboren wurden und noch geboren werden; 1/18 GAN lastenfreies Feld am Tore der Stadt, samt seiner Umfassung, neben Nür-Samaš und neben Ilî-MAR.TU;

<sup>25</sup> den Nachlaß ihres Vermögens vom Munde bis zum Golde hat ihre Mutter Ši-lamazi ihrer Tochter Aja-šarrat hinterlassen (?).

Soviel sie besitzt 38 und besitzen wird, gehört nur der Aja-šarrat.

Künftighin wird [keiner] unter den Kindern der Hamazirum, und unter den Kindern des Sin-erlbam 25 gegen Ajašarrat klagen.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Sin-muballij haben sie geschworen.

21 Zeugen (davon 11 Frauen).

<sup>30</sup> pán Varad-Sin šangů\* "Samaš "> pôn Sá-lim-pa-li-iḥ-tù šangů\* "Samaš "> pân "NIN-SAIJ-idimum" nkil UD "Samaš " pân Bu-la-lum pâu "Sa-

<sup>\* 1/2 + 1/10 \*</sup> TUL (Br. 10267).

<sup>\*</sup> Die Kopie bietet irrtiimlich ha, Vgl. Z. 3.

d Von mir ergännt, e RID. e MA.AN.SUM.

mai-ta-ia-ar 40 pdn Ka-lu-mu-um 45 pdn Li-bur-ra-um 44 pdn "Šamai-tappi"-ia \*6 pån A-ha-am-ar-si \*6 pån #Aja-tal-lik \*1 pån Pi-4Aja mårat Varad-Sin 48 pán A-ha-zu-nu márat Sin-ri-me-ni 48 pán "Aja-ellit" (?) 56 márat Ha-au-hann-um 52 pan Be-ta-ni mārat I-di-šum 32 pan Na-ra-um-tum mārat Ilum-na-sir 15 pan A-ha-tum 14 marat Im-gur-Sin 18 pan La-ma-zi be marat Sin-u-bu-th 58 pån Amat-Sanas 24 märat Sin-s-ri-ba-am 59 pån Ru-ba-tum 60 mårat SNannav-napiltam-idin+ 41 pdn Amat-"Samul a udrat I-din-MAR.TU a pdn Riha-tum 64 mdrut Inn-left-ilim

DA.DA. 60 | Sin-mu-ba-li-it Sin-muballit die Mauer des BA.RU.

65 sattum BAD ANZA.KAR- 85 Im Jahre, in welchem Gottes ZA.KAR.DA.DA erbaut bat.

Inhalt: Es adoptiert eine Frau eine andere, wohl ein jüngeres Madchen. Die Mutter setzt ihre Adoptivtochter zur einzigen Erbin ihres im einzelnen namhaft gemachten Nachlasses ein. Die Angehörigen beider Kontrahenten dürfen den Vertrag nicht anfechten.

Die Verträge, in welchen eine freie Person adoptiert wird, unterscheiden sich durch das Schema vollständig von denen, welche die Adoption eines Sklaven betreffen, Vgl. Anm. zu Nr. 1.

Folgende Urkunden gehören neben obiger zu ersterer Gruppe und sind als eigentliche Adoptionsverträge anzusehen: II 35 (AS III 55); II 41 - (Nr. 30); IV 10, Z. 28-37; VI 30°; VI 33° (Nr. 43); VIII 49° (Nr. 84), Z. 1-24; VATh. 959/60.d Ihr Schema lantet:

1. Adoptionsakt (oder: In Sachen des Adoptionsaktes) derf A, Tochter des B. - C, Tochter des D, ist die Erbin ibrer Hinterlassenschaft. (Rubrum.)

<sup>\*</sup> TAB. BA. \* AZAG (?).GA. \* ZI.MU.

<sup>4 =</sup> KB IV 12. - Die Übersetzung Peisers ist unrichtig und unverständlich. Die zum Teile fehlerhafte Transkription läßt sich nach dem Schema leicht berichtigen und ergänzen.

<sup>\*</sup> TUR: US, KU = Ana aplūtim.

In den meisten Urkunden ist es eine Frau, und zwar eine Priesterin, die eine andere Fran, auch Priesterin, wohl behufs Altersversorgung adoptiert.

- Einzelaufzählung der Hinterlassenschaftsobjekte.
- All das (mimma annim) gehört nur der C (oder: hat A der C geschenkt).
- [4. C hat gewisse Renten (meist Naturalien) jährlich an A zu leisten.]
- 5. Schwarvermerk.
- 6. Zeugen und Datum.

Jene Urkunden, in denen die Adoptivmutter eine Priesterin ist, kann man als Illustration zum § 179 ansehen. Ein anderes Schema weisen BAP Nr. 94 und 95 auf, wo Eltern ihr Kind (Sohn) in Adoption vergeben. Die Klauseln dort stimmen mit den Bestimmungen der Serie ana ittisü überein.

- Z. 1—4. TUR.US = aplûtu. Vgl. Meißner AS III 55, Anm. 1, wo auch die anderen Belegstellen gegeben sind. Aplût Ši-lamazî heißt hier ,Adoptionsakt der Š. (gen. subject.).
- Z. 4. ridit wird wohl als Partic. fem. anzusehen sein "die Nachfolgerin, Erbin". Meißners Zweifel AS III 58, Anm. 5 ist unbegründet. — Z. 1—4 bilden das Rubrum an der Spitze der Urkunde. varkätu "Nachlaß, Hinterlassenschaft". Vgl. C. H. XIV\* 70 u. ö., neben varku (Z. 25).
- Z. S. Da in Z. 9 die Nachbarschaftsgrenze folgt, wird Ka-du-ri wohl als Stadinamen anzusehen sein.
  - Z. 12. Ki-di-im. Stadtname, vgl. VIII 24h, 1 (Nr. 42).
  - Z. 16. vildu = hebr. 75, cf. HWB\* 43b.
- Z. 17. và-l-du Perm. III pl. masc. Da das Permansiv nur valid, mit relat. u: valdu lauten kann, so wird man die Silbe il als Buchstaben l ansehen müssen. Es ist interessant zu beobachten, wie dieser Versuch, Silben für Buchstaben (stimmloser Konsonanten) zu verwenden, schon in althabylonischer Zeit sich geltend macht. Bekanntlich kehrt dieser Versuch in den Tell-Amarnabriefen in viel höherem Maße wieder.
- Z. 18. i-và-la-du. Hier IV¹ Präsens, III. pl. Im Assyrischen lautet die Form i'aladu.
  - Z. 19. hu-uh-tum ,lastenfreit. Vgl. BAP 117.
  - 21. idu ,Seite, Umfassungi.
- Z. 29. i-zu-bu(?). Die Lesung ist unsicher. Die zweite Silbe — sonst immer = ba — kann auch zu gelesen werden,

vgl. VIII 45<sup>\*</sup>, Z. 31 (Nr. 25) N. pr.: Zi-zu-na-vi-ra-at. Gegen die Lesung bu der dritten Silbe spricht die Überflüssigkeit des relativen u. Ich vermute — in Hinblick auf das sonst übliche Schema — daß das Wort verschrieben ist statt i-di-in. Wie leicht aber in dieser Zeit ⟨ | ⊥ und → | zu verwechseln sind, kann man z. B. aus VIII 49<sup>h</sup>, Z. 14, zweites und drittes Zeichen ersehen. Auch daß → aus ⟨⟨⟩ = in verschrieben sein könnte, wird man leicht einsehen. Graphische Fehler sind ja auch sonst in dieser Urkunde vorhanden, so Z. 5, 7(?), 33.

Z. 31. šá "Aja-šar-ra-at-ma. Neben dem syntaktisch so wichtigen konjunktionalen ma, das dem Verbum am Satzende enklitisch angehängt wird, gibt es noch ein zweites ma der Betonung, mit der Bedeutung "nur, ausschließlich, allein" etc. Es hat auch seine wichtige juristische Bedeutung sowohl im Gesetzbuche, wie auch in den Urkunden, die nicht genügend beachtet wurde.

Vgl. C. H. § 10 54; be-el hu-ul-ki-im-ma ,nur der Eigentumer des verlorenen Dinges\*.

§ 27 28, 126 19; šu-ma ,er selbst, allein'.

§ 45 45-46; bi-ti-ik-tum så ir-ri-si-im-ma ,der Schaden trifft nur den Besteller. Anch § 47 66; ir-ri-su-ma ,Er allein (der Pächter) wird (muß) es bestellen. (Vgl. WZKM XVIII 219.)

§ 155 16; wharkanu-um-ma ,erst nachher.

§ 162 b-4; še-ri-ik-ta-šá šá márē-šá-ma ,ihre Mitgift gehört nur (ausschließlich) ihren Kindern'.

§ 163 22-23: še-ri-ik-ta-šá šá bít a bi-šá-ma , ihre Mitgift gehört ausschließlich ihrem Vaterhause'.

§ 171 <sup>4-6</sup>: và-ar-ka-za šá márê-šá-**ma** ,ihr Nachlaß gehört ausschließlich ihren Kindern'.

§ 174 <sup>54-36</sup>: še-ri-iķ-ta-šā mārē ha-vi-ri-šā-ma i-li-ku-ū ,ihre Mitgift erhalten die Söhne ihres [ersten] Gatten ausschlieβlich<sup>i,4</sup>

e jizu = jit-su ,sein Ausgangi. BPN 180\*.

<sup>\*</sup> mimma annim . . , iddin. Vgl. II 41\*, 14 (Nr. 30); IV 10, 37; VI 30\*, 15—19; VI 33\*, 11—19 (Nr. 43).

Die Betonung ist hier im Gegensats zu § 156, wo der Vater vorher (vor dem Sohne) seiner Schwiegertochter beiwohnt.

<sup>&</sup>quot; Ausgeschlossen ist der swelte Gatte.

§ 178 <sup>18-18</sup>: ap-lu-za šá ah-hi-šá-ma ,ihr Kindesanteil gehört ausschließlich\* ihren Brüdern'.

§ 180 <sup>58-59</sup>; và ar-ka-za šá ah-hi-ša-ma ,ihr Nachlaß gehört ausschließlich\* ihren Brüdern\*, ebenso § 181 <sup>74-75</sup>.

§ 186 42: i-nu-ma il-ku-u-sú ,zur selben Zeit als . . . . (vgl. WZKM XVIII 222, Anm. 3).

§ 280 55: ba-lum kaspim-ma ,ohne Geld überhaupt. Unklar ist mir § 281 69: ša-a-ma-nu-ma.

Aus den angeführten Beispielen<sup>b</sup> ersieht man folgendes: Das betonende ma kann an jeden Satzteil, Substantivum, Verbum oder Adverbium (§ 155) ohne Rücksicht auf die Stellung des Wortes im Satze enklitisch angehängt werden. Je nach dem Sinne ändert sich auch die Nuance in der Bedeutung dieses ma.

Daher bedeutet auch hier: så "Aja-sar-ra-at-ma ,... gehört ausschließlich" der Aja-sarrat. Vgl. VI 30", 14: så La-ma-zi-ma; VIII 49", 24: så Hu-na-ba-ti-ia-ma; VIII 40", 15 (Nr. 34): bilat eklim-ma ,die Abgabe für das ganze Feld'.

Z. 32—35. Die Klausel bezieht sich einerseits auf die Ansprüche seitens der Geschwister der Adoptierten — die aber wohl sekundär sind und in anderen Adoptiensverträgen nicht erwähnt werden — anderseits auf die leiblichen Kinder der Adoptierenden. Sie werden mit Namen des Vaters genannt (mdrû Sin-öribam), obwohl dieser in der Urkunde nicht erwähnt ist. Es ergibt sich auch aus der Statistik bei Ranke BPN (S. 4), daß größtenteils in dieser Zeit die Kinder mit dem Namen des Vaters (Sohn oder Tochter des . . .) bezeichnet werden, viel seltener und nur bei Mädchen wird der Name der Mutter genannt.

So wird auch VIII 29\*, 11 = AS III, S. 32 i-na marê A-hu-si-na dieser Name, der in der Urkunde sonst nicht ge-

<sup>.</sup> Sie selbet darf darüber nicht verfügen.

Ein hervorhebendes ma im C. H. konstatiert auch Ungnad BA V 715, ohne jedoch näher darauf einzugeben. Seine Einwände daselbst gegen Müllers Auffassung der konjunktionalen Partikel ma, gestützt durch Beispiele aus assyrischer Zeit, wo doch schon die Sprache verfallen wars sind haltlos. Müllers Fassung "wenn, nachdem" bleibt für das Gesetzbuch und die Rechtsurkunden unerschütterlich bestehen. Vgl. oben Anm. zu IV 42\*, Z. 23—26 (Nr. 1).

<sup>\*</sup> Ausgeschlossen sind die leiblichen Kinder und andere Verwandte.

nannt ist, sich auf den Gatten der adoptierenden Frau bezichen.

Z. 65. Vgl. zur Datierung King LIH III 226; BA IV 366, Z. 1 ff.

#### Nr. 19. CT VIII 42b (Bu. 91-2455). VIII. Jahr.

#### Zinsdarlehen.

1 4 mane kaspim 2 sipat\* "Samas ú-sa-ap 1 1 830 vardum Ili-ma-ta-ar 4 1 Mandum "Samaš-na-ap-še-ra-am

5 & sikil kaspim i-na sattim (!) I kam I ki-is-ru-sú-nu

1 itti E-ri-is ti-"Samas UD "Samas \* marat "Sin-ri-im-Oruki v Y "Sin-ri-im-Oruhi 10 mar E.BAB, BAR-lu-mur 11 arah ANDUMU.ZI ilteki

12 arah ANDUMU, ZI 13 kaspam ù sipazu' išakal.

1 Vier Minen Silber. - Zinsen des (Gottes) Samas wird er zahlen - einen Sklaven Ilima-tar, einen Sklaven Samasnapšeram,

- b acht Sekel Silber für ein Jahr beträgt ihr Lohn -

hat von Eristi-Samas, der Samaspriesterin, der Tochter des Sin-rîm-Ûru, Sin-rîm-Ûru. 10 der Sohn des E.BAB.BARlûmur im Monat Dûzu (Tammûz) geborgt.

Im Monat Dûzu wird er das Geld und dessen Zinsen bezahlen.

5 Zeugen.

14 pân UR-RA-ga-mil mâr Ri-ib-Nu-Nu 15 pân Ili-ma-a-hi mâr Sin-rime-ni 18 pan Ib-ni-UR-RA 19 mar E-til-pi-UR-RA 18 pan Samak-balat zu 10 mar In-bu-um 10 pan E-ri-ib-4Sin dupsarrim

lum.

21 sattum när "Aja-hegal- 21 Im Jahre des Kanals Aja-begallum.

Z. 5. Der Mietslohn ist geringer, als die Bestimmung im § 273 besagt, nach der ungefähr 11 Sekel der Lohn eines Mietssklaven beträgt. Ebenso VI 40° (Nr. 40): 31/2 Sekel, VIII 15° (Nr. 45): 5 Sekel. Vgl. auch AS III, S. 70.

<sup>\*</sup> SIPTU. \* SIPTU.BI. \* TIL.LA.

Z. 11. ŠÚ.BA.AN.TI = iltéķi ,borgen' eigentlich ,nehmen'.
Vgl. BAP 101.

Z. 21. Zur Datierung vgl. LIH III 226, Anm. 33, BA
IV 366, Z. 6.

#### Nr. 20. CT II 4 (Bu. 88-60). XIII. Jahr.

## Erbteilung.

- 1 SAR bîtim epsim û nidûtum\* ‡ ita bît U-bar-ri-ia 2 û ita bît Pu-ţur(?)-Sin 4 2 ammatu\* mu-zu-um a-na sûkim\*
- \* zitti ¶ ÜR.RA-na-şir \* šá itti Sin-i-ki-šá-am \* ù Ib-ui-"Šamaš \* i-zu-ŭ-zu
- y is-tu bi-e a-di hurasi 10 zizu-u ga-am-rum 11 a-hu-um ana a-hi-im 12 ú-ul i-ra-ga-am
- 18 nîš "Šamas "Aja 14 "Marduk 15 ù "Sin-mu-ba-li-iț 18 itmû.

- <sup>1</sup> Ein SAR gebautes Haus samt Ödlandsgrund, neben dem Hause des Ubarria und neben dem Hause des Putur(?)-Sin — zwei Ellen Ausgang auf die Straße —
- b ist der Anteil des ÜR-RA-nâşir, welchen er mit Sinikîšam und Ibni-Šamaš geteilt hat.

Vom Munde bis zum Golde ist <sup>10</sup> die Teilung vollzogen. Nicht wird einer gegen den anderen klagen.

Bei Šamaš, Aja, Marduk 15 und Sin-muballit haben sie geschworen.

9 Zeugen.

<sup>18</sup> pân Sin-pu-ut-ra-um <sup>18</sup> pân Li-bu-ra-um <sup>19</sup> pân Sin-ma-gir <sup>20</sup> pân Sin-i-din-nam <sup>21</sup> pân Varad-ili-si <sup>22</sup> pân Sâ-<sup>2</sup> Li-ha-ra <sup>23</sup> pân Varad-<sup>3</sup> MAR.TU <sup>24</sup> pân Sin-ilum <sup>25</sup> pân Li-bur-na-di-si.

26 šattum nār TU.TU.ḤE-GAL.

Im Jahre des Kanals ,TU.TU-hegallum',

Das Schema der Erbschaftsverträge ist so ziemlich konstant. Es lautet:

I. Teilungsobjekt (Zahl, Größe, Lage usw.).

<sup>\*</sup> KISLAH (KI.UD), \* Ü. \* KUD.

 ,ist der Anteil des A, welchen er mit B geteilt hat' [Nennung des Anteils des B].

3. [Klausel betreffs des übrigen Erbteils.]

- Vermerk über vollzogene Teilung und Unzulässigkeit der Anfechtung.
- 5. Schwurvermerk.

6. Zeugen und Datum.

Z. 1. Zur Lesung des Ideogrammes vgl. BAP 119, HWB<sup>1</sup> 450<sup>5</sup>, HWB<sup>2</sup> 649<sup>5</sup>. Es liegt kein zwingender Grund vor, mit Meißner a. a. O. zwei verschiedene nidütum zu supponieren: a) Verfall (Idgr. KLKAL) b) Hochland (?) (Idgr. KLUD). Ich habe daher auch hier nach HWB<sup>1, 2</sup>; "Ödlandsgrund" übersetzt.

Z. 3. Die Lesung fur ist wahrscheinlich. Das Zeichen gleicht sehr dem DUR im C. H. I 59. Vgl. Ranke BPN s. v.

Z. 10. zi-zu-i. Richtiger wäre zi-i-zu = zizu. So z. B. VIII 18°, 8 (Nr. 27).

Z. 26. Zur Datierung vgl. King LIH III 226, Anm. 36.

#### Nr. 21. CT II 46 (Bu. 91-2181). XIV. Jahr.

## Hinterlassenschaftsprozeß.

<sup>3</sup> ¶ A-hu-ŝi-na ¶ Ib-ni-ŝŜamaš <sup>3</sup> ¶ Il-ta-ni ¶ Ma-za-ba-tum <sup>3</sup> mārū ŪR,RA-ga-mil <sup>4</sup> ¶ Nara-am-tum ù Sa-mi-nu-ú <sup>5</sup> áŝšá-at ŪR.RA-ga-mil ù Nu-ûr-Sin <sup>6</sup> aḥ<sup>8</sup> a-bi-šù-nu a-na Eri-ib-Sin <sup>7</sup> mār KA-šá-ŪH<sup>16</sup> ana mi-im-ma <sup>8</sup> šá ŪR.RA-gamil i-zi-bu <sup>9</sup> ù e-li-ŝū ir-šū-u <sup>10</sup> i-tu-ru

ir-gu-mu-ma <sup>11</sup> ¶ Su-mu-UH<sup>12</sup> ik-šū-du-ma <sup>12</sup> di-nam ŭ-šū-hi-zu-nu-ti-ma <sup>13</sup> ¶ E-riAhušina, Ibni-Šamaš, Iltāni, Mazabatum, die Kinder des ÜR-RA-gāmil, Narāmtum und Saminū, 5 die Frauen des ÜR-RA-gāmil und Nūr-Sin, der Bruder ihres\* Vaters haben gegen Ērib-Sin, den Sohn des KA-ša-Upī wegen all dessen, was ÜR-RA-gāmil hinterlassen und gegen ihn\* [an Forderungen] hatte, 10 [das Urteil] angefochten.

Nachdem sie Klage erhoben; zu Sumu-Upi gekommen waren; er sie das Urteil hat

<sup>&</sup>quot; SES. " Sc. der Kinder.

<sup>\*</sup> Sc. gegen Érib-Sin.

ib-Sin a-na bit «Šamaš 14 a-na ú-bu-bi-im id-di-iš-su-**ma** 

15 i-na abullim<sup>2</sup> a-na miim-ma 16 šā ÜR-RA-ga-mil 17 iš-tu bi-e a-di hurāşi 18 itti-ia la i-ba-āš-šū-ū 10 it-ma(?)ma 20 ru-gu-mu Šu-mu (?)-ÜH(?) [i-zu-uh]

<sup>21</sup> dub-bi la ra-ga-mi-im <sup>22</sup> is-nu-ú-ma a-na E-ri-ib-Sin <sup>23</sup> i-zi-bu

ŭ-ul i-ta-ru-ma 34 a-na Eri-ib-Sin ŭ-ul i-ra-ga-mu

25 nîš <sup>4</sup>Šamas <sup>4</sup>Aja <sup>4</sup>Marduk <sup>26</sup> û Sin-mu-ba-li-iţ <sup>27</sup> itmû. wissen lassen; Ērib-Sin dem Tempel des Šamaš, um den Reinigungseid zu leisten übergeben;

Tore wegen der ganzen Habe des ÜR-RA-gämil: ,Vom Munde bis zum Golde ist bei mir nichts vorhanden' geschworen hatte — <sup>20</sup> [wies] Šumu-Upî die Klage [zurück].

Nachdem sie eine Urkunde, daß sie nicht klagen werden, zum zweitenmal ausgefertigt hatten, übergaben sie dieselbe an Érib-Sin.

Indem sie [das Urteil] nicht anfechten, werden sie gegen Êrib-Sin nicht klagen.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Sin-muballit haben sie geschworen.

14 Zeugen.

<sup>30</sup> pān Ill-i-din-nam mār En-nam-Sin <sup>38</sup> pān Sin-e-ri-ba-am mār "Nam-nār-MULU-TI(L)" <sup>30</sup> pān Gimil-ili-bi mār Avēl "Samaš <sup>31</sup> pān Avēl-"NIN-SAII<sup>KA</sup> mār Na-bi-ia (?) <sup>33</sup> pān Im-gur-Sin pān Ki-is-Nu-nu <sup>30</sup> mārē Ib-ni-"Rammān <sup>34</sup> pān Ig-mil-Sin mār Sin-be-el-ili <sup>28</sup> pān Ibiķ-"Rammān mār Nara-am-ill-bi <sup>38</sup> pān Warnd-Ill-bi mār Pi<sup>3</sup> id "Šamaš <sup>31</sup> pān A-bi-ium (?) mār Ib-ni-"Ba(?)-ā <sup>38</sup> pān Ill-gu-tum mār Sin-e-ri-bu-am <sup>32</sup> pān Nu-ūr-"Šamaš mār Sin-ki-uam-dl(?)-ni <sup>49</sup> pān Ē.TIL. AN.NA-ib-me mār Sin-la-mu-z[n] (?) <sup>41</sup> pān Ē-ri-ib-Sin mār E(?)-ri-ba(?)-ia

44 šattum KI.KUŠ,LU.ÚB. GAR tam-tum<sup>ki</sup>.

<sup>48</sup> Im Jahre, da das Heer des Meerlandes [mit dem Schwerte geschlagen wurde].

Meißners Übersetzung AbR 30 ist zum Teile philologisch und sachlich ungenau.

<sup>\*</sup> KA.MAJJ. \* = muballit acillam (?). \* Š.Ū. 4 KA. Stirmngsber, d. phil,-hirt. Kl. 155. B4. 2, Abb. 5

Ich vermute aus Z. 10: ituri irgumd. — sonst heißt es bloß irgumü — wie auch aus Z. 22: isnū-ma, ebenfalls vom Schema abweichend, daß sich dieser Prozeß vor einer zweiten Instanz in derselben Streitsache infolge der Anfechtung des früheren Urteils abspielt, was aber nicht als Appellationsprozeß vor einer höheren Instanz aufgefaßt werden darf, wie oben Anm. zu Nr. 4, Z. 10—16 dargelegt wurde.

Der Sachverhalt ist folgender: Die zwei Frauen, Kinder, wie auch ein Bruder des verstorbenen UR.RA-gamil verklagen Erib-Sin wegen des ganzen Nachlasses des Verstorbenen und der Forderungen, die jener an ihn hatte. Daraus scheint hervorzugehen, daß der Angeklagte ein Geschäftskompagnon, resp. Kommissionär (šamallů) des UR.RA-gamil gewesen ist. Die Kläger behaupten, daß der Nachlaß des Vaters, resp. Gatten sich in seinen Händen befindet. Erib-Sin leistet den Reinigungseid mit den Worten: "Vom Munde bis zum Golde" ist bei mir nichts vorhanden". Die Kläger werden daher zurückgewiesen und übergeben zum zweitenmal dem Erib-Sin eine Urkunde, in der sie sich verpflichten, nicht mehr zu klägen.

- Z. 11. Für den Ausdruck "zum Richter kommen" gibt es in den Urkunden einige Kedensarten:
- a) aláku ana. Vgl. II 39, 7 (Nr. 10); a-na da-ia-nu-ni i-li-ku-ma.
- b) kašādu mit Akk. (wie hier). Vgl. II 43, 5: daianī ikšū-da-ma (fem.); VI 32\*, 9 (Nr. 41); daianī ik-šū-du-ma = VIII 43\*, 7 (Nr. 38); VIII 24\*, 5 (Nr. 42); daianī šarrim (LU-GAL) ik-šū-da-ma (fem.).
- c) maḥāru mit Akk.: II 47, 16 (Nr. 72): ▼ Šū-mu-ÚH<sup>ki</sup> im-ḥu-ru-ū-ma; IV 13\*, 3: daianī im-hu-ur-ma = VI 7\*, 2 und VIII 9\*, 14; VIII 6<sup>k</sup>, 8—9: daianī Bābili<sup>ki</sup> daianī Sippar<sup>ki</sup> im-ḥu-ur-ma.

<sup>\*</sup> Vgl. Anm. zu VIII 28\* (Nr. 4), Z. 10-16.

In dieser Vermutung bestärkt mich nachträglich die nicht datierte Urkunde 11 22, welche mit unscrer Urkunde eng zusammenhängt. Vgl. Anm. zu II 22 (Nr. 70).

Sc. vom Vermögen des UR RA-gamil.

<sup>\*</sup> Auch II 31, 10 (Nr. 22): ii-iu-da-a-ma = ib-iu-da-a-ma. Es ist eine volkstümliche Assimilation. Unrichtig Meifiner AS III 54, Anm. 1.

- d) sanāķu ana . . . mit intransitiver Bedeutung ,kommen': BAP Nr. 100, 5: a-na daianī Bābili<sup>2</sup> is-ni-ku.\*
- e) ana bît "Šamaš erôbu. Vgl. II 22, 6—10 (Nr. 70): a-na bît "Šamaš . . . i-ru-bu-ú-ma; II 28, 4 (Nr. 35): a-na bît "Šamaš i-ru-bu-ma.

Gelegentlich seien hier auch die verschiedenen Ausdrücke für "prozessieren, klagen" genannt:

- a) ragāmu, gewöhnlich mit ana der Person und ana (oder aššum) des Objekts (der Sache) konstruiert. So II 47, 1—5—10 (Nr. 72); II 50, 1—7—10 (Nr. 8); VI 33<sup>h</sup>, 4—6 (Nr. 15); ana (Person) ... aššum (Sache); VIII 28<sup>h</sup>, 1—4—5 (Nr. 4); VIII 28<sup>h</sup>, 2 (šā ...)—16 (Nr. 5); VIII 24<sup>h</sup>, 1—3—4 (Nr. 42); aššum ... ana; VIII 45<sup>h</sup>, 1, 11 (Nr. 25).
- b) tāru ragāmu (resp. paķāru), anch mit doppeltem ana, z. B. hier Z. 10; II 45, 1—7 (Nr. 28, 1—6); Ana 3½ SAR ... i-tu-ūr "Šamaš-be-el-ili a-na Ma-an-na-ši ... ir-gu-um-ma; BAP Nr. 43\*, 15—17; i-tu-ur ... ip-ku-ur-ma.
- c) pakāru mit doppeltem Akk. VI 49°, 1—6 (Nr. 26):

  \*/2 SAR . . . ip-ku-ur-šū-ma; VIII 42°, 2—6 (Nr. 9): ip-ku-ru-ū
  (mit dopp. Akk.); BAP Nr. 43, 30—31: la i-tu-ru la i-ba-ga-ru-ma.
- d) dânu mit aššum des Objekts: IV 47\*, 1—7 (Nr. 16): dš-šum . . . i-di-nu-ma,
- e) garû i mit ana des Objekts und Akkusativ der Person:
  BAP 100, 3—4: a-na mi-im-ma nu-ma-at bût a-bi-sú-nu ¶ Jasú-ha-tum um-ma-sú-nu ig-ru-ú; VI 19 i, 12: a-na a-và-tim niit-te-ig-ri ,wegen der Sache haben wir prozessiert i daher auch
  oft in der Schlußformel von Verträgen: z. B. BAP Nr. 27, 12
  bis 13: u-ul i-ta-a-ar ú-ul i-gi-ir-ri; Nr. 78, 20—21: la i-tu-ru
  la i-gi-ir-ru-ú.
- Z. II. Dieselbe Person kommt als Richter II 47, 16 (Nr. 72) vor, geschrieben: Šu-mu-ÚH<sup>34</sup>, ebenso in unserer Urkunde Z. 20.

Danach ist BAP 125, auch AS III 57, Meißners Übersetzung richtigausteilen. sanden = "kommen" findet sich auch öfter in den Hammurabi-Briefen. Vgl. King LIH III (Index). Dort wird es auch mit dem Alek konstruiert.

b Wortl, feindlich sein!. Vgl. hebr. مرى arah. حرى (so D. H. Müller, Ges. WB., XI. Aufl.) " Die betreffende Urkunde ist ein Brief.

Z. 14. Zur juristischen Bedeutung von ubbubu vgl. ohen S. 54.

Z. 19. it-ma (Impf. III sing. masc.). Ebenso lautet III pl. fem.

Z. 20. Die Ergänzung fordert der Sinn. Vgl. auch VIII 28\*, 7—9 (Nr. 4).

Z. 22. šanû ,wiederholen', hier: ,ein zweitesmal tun', selten im KAL, vgl. HWB 1066b.

Z. 23. i-ta-ru-ma. Diese Form des Präsens kommt neben iturra öfter vor.

Z. 31. KA am Ende des Namens ist sumerische Postposition für den Genetiv, daher oben mit kleineren Buchstaben transkribiert. Vgl. Ranke BPN 204, Anm. 8.

Z. 35. Zur Schreibung und Bedeutung von ibku vgl.

BPN 2295, Anm. 6.

Z. 37. Ib-ni-aBa(?)-ú. Ranke l. c. 93\* liest: Ib-ni-ilu(?), läßt also die letzten zwei Zeichen untranskribiert. Die Schreibung \ = EII = findet sich nicht selten. Vgl. z. B. IV, 42\*,

47 (Nr. 1): ih-pu-u.

Über die Göttin Bau, Gemahlin des ZA.MA.MA, vgl. HWB<sup>#</sup> 137<sup>a, →</sup>, we die Literatur zusammengestellt ist. In dieser Zeit kommt allerdings "Bau als Eigennamenelement nur noch einmal vor, und zwar in einem Straßennamen: suk uUR "Ba-u (Straßmeier: Altbab, Verträge von Warka, Nr. 70, 5). Vgl. BPN 172\*, 197\*.

Z. 42. Zur Lesung und Deutung der Ideogramme vgl.

Br. 9646-9649. - Zur Datierung vgl. BA IV 366.

## Nr. 22. CT II 31 (Bu. 91-360).

## Adoptionsprozeß.

1 Ap-lu-ut Ha-li-ia-tum 2 sa a-na Amat-"Samas marat Jaku-bi 3 id-di-nu

\* lu-bu-sa-am bi-sa-tam

Die Adoption der Haliatum, welche sie an Amat-Samaš, die Tochter des Jakubi verliehen hatte.

Nachdem sie" Kleidung, bi(?)-ki-ta-sá ú-ul id-di-im- Salböl, b [und] ihre Erhaltung

<sup>\*</sup> Sc. Amat-Samal.

ma <sup>6</sup> daiani <sup>7</sup> i-na Ê-barbar-ri-im <sup>8</sup> ¶ Ḥa-li-ia-[tum] <sup>9</sup> ù Amat-#Ṣamaš <sup>10</sup> iš-šu-daa-ma

11 J Ha-li-ia-tum 12 J (?) Amat-"Samaš 13 i-na ap-lu-ti-šá 14 i-zu-uh

16 dub-bu-um sa Ha-li-iatum 16 a-na Amat-"Ŝamas 17 ap-lu-za id-di-nu 18 i-li-a-am sa-ar 19 i-hi-bi

<sup>20</sup> nîś <sup>(()</sup>Samaš <sup>()</sup>Aja <sup>()</sup>Marduk <sup>21</sup> <sup>()</sup> <sup>()</sup>Sin-mu-ba-lî-iţ

22 di in bit "Samas

 23 [da]ianû 24 | S[in]-iķi-šā-am 25 | aSamaš-li-vi-ir(?)
 24 | Ru-šū-i-bi-šū 31 | Sin-iatum 28 | aSamaš-ašaridum\*(?) nicht geliefert; zu den Richtern in Ebabbara, Haliatum und Amat-Šamaš <sup>10</sup> gekommen waren;

hat Haliatum ihre Adoption der Amat-Šamaš entzogen.

<sup>18</sup> Wenn eine Urkunde, darin Haliatum an Amat-Šamaš ihre Adoption verliehen hatte, auftauchen sollte, ist sie falsch, sie soll vernichtet werden.

<sup>20</sup> Bei Śamaš, Aja, Marduk und Sin-mubalit haben sie geschworen.

Urteil des Samastempels.

5 Richter.

Die Urkunde ist zwar von Meißner AbR 28 übersetzt, AS III 54 auch transkribiert (bis Z. 22), trotzdem scheint mir die Aufnahme dieses Textes in die vorliegende Ausgabe nicht überflüssig zu sein.

Inhalt: Die Adoption wird gerichtlich aufgehoben, weil die Adoptierte die Bedingung des Adoptionsvertrages, eine bestimmte Rente ihrer Adoptivmutter zu zahlen, nicht eingehalten hat.

Es sind besonders Priesterinnen, welche wohl in vorgerücktem Alter, wo sie selbst ihr Vermögen nicht mehr verwalten können und auch sonst der Ruhe wegen, eine andere, jüngere Person, gewöhnlich auch eine Priesterin (z. B. VI 33°, Nr. 43) adoptieren, ihr den gesamten Nachlaß oder einen Teil desselben vermachen, wofür jene, die Verwaltung des Vermögens übernehmend, sich verpflichtet, eine bestimmte Rente an Getreide, Öl, Kleidung jährlich der Adoptivmutter zu liefern.

<sup>\*</sup> SAK (?). \* Vgl. Meißner AbR 27.

Diese Bedingung wird auch in den Vertrag aufgenommen mit der Klausel der Nichtigkeit der Adoption im Falle der Nichteinhaltung derselben.\*

Hier wird dieser Fall eben gerichtlich entschieden. Von dieser bedingten Adoption von Erwachsenen spricht das Gesetzbuch nicht. §§ 185—191 reden nur von einem sihru, d. h. einem kleinen Kind. Implicite enthält aber § 179, Z. 38—42 und § 182, Z. 93—96 — beide handeln von Priesterinnen die Möglichkeit einer solchen Adoption.

- Z. 1—3. Diese Zeilen sind als Rubrum zu fassen. Vgl. IV 47\*, 1—5 (Nr. 16).
- Z. 2—3. aplūtam nadānu "Adoption verleihen"; so hier.
  Vgl. oben S. 22.
- Z. 10. iš-šū-da-a-ma, wohl volkstümliche Sprech- und Schreibweise für ikšudā-ma. Vgl. oben S. 66, Anm.<sup>4</sup>.
- Z. 13—14. Die RA ina aplūtim nasāhu ist aus dem C. H. § 168 <sup>19</sup>, 191 <sup>85</sup> bekannt. — i-zu-uḥ — issuh — insuh.
- Z. 15. δά. Vielleicht hier besser konjunktional: ,eine Urkunde [des Inhaltes], daß . . .\*.
  - Z. 18. i-li-a-am = ilia-ma ,wenn . . . .
  - Z. 19. i-hi-bi = ihhipi IV1. Vgl, AS III 54, Anm. 4.
- Z. 23—28. Es ist auffallend, daß nur die Richter namentlich genannt sind, die Beisitzer aber — wie sonst üblich — nicht erwähnt werden.

<sup>\*</sup> Vgl. AS III 53.

#### Nr. 23. CT II 40 a (Bu. 91-368).

#### Paternitätserklärung.

¹ <sup>1</sup><sup>4</sup>Šamaš-tappû\*-šû a-pil Tab-bi-lum

\* Tab-bi-lum a-na <sup>a</sup>Šamaš-tappā\*-šū <sup>3</sup> ap-lu-tam idi-in

\* niš "Šamaš "Aja niš "-Marduk \* ù "Sin-mu-ba-liij \* itmil

<sup>†</sup> a-na (ana) matêma b varkâtu <sup>†</sup> 

<sup>‡</sup> 

<sup>†</sup> 

E-ri-ba-am-<sup>i</sup>Sîn la i-ra-ga-mu. <sup>†</sup> Šamaš-tappūšu ist der Sohn des Tabbilum.

Tabbilum hat an Šamaštappūšu die Sohnschaft verliehen.

Bei Šamaš, Aja, bei Marduk <sup>5</sup> und Sin-mubalit haben sie geschworen.

Niemals in Zukunft wird Êribam-Sin Einwendung erheben (klagen).

12 Zengen.

<sup>9</sup> pân "Sin-še-me-e mâr "Bêl-na-şir 10 pân "Ramudn-i-din-nam mâr Be-li-en-nam 11 pân Na-ra-am-ili-ki 11 mâr "Sin-ri-me-ni 13 pân Îr-zu-nu-um mâr Îlu-ni-if lum]. <sup>14</sup> pân "Sin-a-bu-su <sup>18</sup> mâr Na-ra-am-ili-ki <sup>18</sup> pân "Sin-ga-mil mâr Î-bi-Sin 11 pân A-ba-am-ar-ii mâr A-bu-ni <sup>19</sup> pân A-ra-ru-um mâr Be-el-a-nu-um 15 pân "Šamad-ri-ii mâr Î-din-MAR, TU, <sup>20</sup> pân Țâh-bap-pu-um <sup>21</sup> mâr "Šamaš-e-mu-ki (1) <sup>25</sup> pân Tu-ri-bu-um <sup>13</sup> mâr "Šamaš-be-el-iil <sup>24</sup> pân Nu-âr-ii Rammân mâr Zu-hu-um.

Inhalt: Ein Sklave, leibliches Kind seines Herrn, wird von diesem als legitimer Sohn anerkannt. Es ist die kürzeste Freilassungsurkunde, die schon Meißner richtig als Paternitätserklärung (Anerkennungsschein) charakterisiert. Vgl. AS III 56. — Zu beachten ist das Schema.

- Z. 7. Interessant ist der doppelte Ausdruck der Präpesition durch das semitische a-na und die sumerische Postposition ŠÛ. Dem Schreiber war die semitische Lesung so geläufig, daß er mechanisch fast das semitische Wort niederschrieb, im selben Moment aber die kürzere sumerische Fassung vorzog.
- Z. S. Êribam-Sin ist wahrscheinlich der legitime, d. h. von der Hauptfrau (rabîtu) gezeugte Sohn des Adoptivvaters.

   Zu beachten ist das u am Ende des Verbums im Hauptsatze nach lâ.

<sup>\*</sup> TAB.BA. \* UKUR.ŠÜ. \* EGIR.RA.AM. \* DUG.

#### Nr. 24. CT VI 42b (Bu. 91-2470).

## Erbteilung.

<sup>1</sup> I SAR bîtim epšim <sup>2</sup> ita bît Be-la-kum <sup>3</sup> û i-ta Avêl-<sup>9</sup>Nannar <sup>4</sup> zittu E-ri-is-tum kadistim <sup>5</sup> mârat Ri-ba-am-ili <sup>6</sup> šâ itti Amat-<sup>11</sup>Šamaš aḥat<sup>11</sup>(?) <sup>6</sup>Šamaš <sup>7</sup> aḥāza<sup>6</sup> i-zu-zu

\* zi-za ga-am-ra iš-tu bi-e \* a-di hurāṣi a-ḥa-tum <sup>10</sup> a-na a-ḥa-tim ú-ul i-ra-ga-am

11 a-pîl-ta šá Amat <sup>(1)</sup>Šamaš ahûza

13 nîš "Šamaš "Marduk Sin-mu-ba-li-iţ 13 ù alu Sippar<sup>ii</sup>,

\* KA. \* muballit avelam (?).

<sup>1</sup> Ein SAR gebauten Hauses neben dem Hause des Belakum und neben Avôl-Nannar, ist der Anteil der Eristum, der Hierodule, <sup>5</sup> der Tochter des Ribam-ili, welchen sie mit Amat-Šamaš, der Šamašschwester (?), ihrer Schwester geteilt hat.

Die Teilung ist perfekt, Vom Munde bis zum Golde wird eine Schwester <sup>10</sup> gegen die andere nicht klagen.

Es ist der Ausgleich der Amat-Samaš, ihrer Schwester.

Bei Šamaš, Marduk, Sinmuballij und bei der Stadt Sippar [haben sie geschworen].

17 Zeugen.

<sup>14</sup> pân Mu-na-vi-rum mâr Sin-i-din-nam <sup>15</sup> pân Sin-i-ki-ŝă-am mâr Ki-ni-it-î-ma <sup>18</sup> ù Nu-ra-tum <sup>11</sup> pân <sup>18</sup>Samat-gulâlu<sup>4</sup>-ni mâr Nu-ri-ia <sup>18</sup> pân A-bu-nu-um mâr Buu-<sup>8</sup>Rammân <sup>18</sup> pân Îr-pa-tum mâr Ib-ni-<sup>8</sup>SAK.KUD <sup>20</sup> pân A-bi-ia-tum mâr Ni-ur-k-a <sup>31</sup> pân I-ku-tum mâr Na-hi-mi-im <sup>22</sup> pân E-ri-ta-am mâr Sin-ba-til <sup>22</sup> pân Varad-ili-bă mâr Ilu-sa-mi <sup>34</sup> pân <sup>8</sup>Samat-ka-si-id mâr Sin-ba-ti-ll <sup>20</sup> pân Tâl-gi-ri-<sup>8</sup>Samat mâr ÛR.RA-ba-ni <sup>20</sup> pân Ibik-<sup>9</sup>Aja mâr E-ri-th-Sin <sup>21</sup> pân Sin-ia-tum akil bâbi daianim <sup>25</sup> pân Ili ma-lik-ki mâr Sin-ellat-ri <sup>26</sup> pân <sup>26</sup>Nannar-MULU.TIL<sup>†</sup> mâr Pî-si <sup>26</sup>NIN.TU <sup>20</sup> pân Be-la-kum mâr Sa-na-tum (?) <sup>21</sup> pân Varad-Sin mâr Ê-a-mu-da-wi-ik.

Zwei Schwestern, beide Priesterinnen, teilen ein Haus, wohl ihre Erbschaft.

Z. 4. NU.GIG = kadištum. Vgl. das Sylabar K. 4328, publiziert von Meißner AS III 22, wo noch andere Priesterwürden genannt sind.

<sup>&</sup>quot; NU.GIG. " NIN (1). " NIN.A.NI. " AN KUS.

Z. 8. zi-za ga-am-ra. — Die auffallende a-Endung ist wohl eine Spielerei des Schreibers, gegenüber zizu gamrum II 4, 10 (Nr. 20), zizu gamru VIII 18°, 8 (Nr. 27) und VI 31°, 12 (Nr. 47); ziz gamir IV 46°, 5 (Nr. 36).

Z. 11. a-pil-ta. Das Wort apiltu kommt sonst meines Wissens in den Urkunden dieser Zeit nicht vor.

HWB<sup>2</sup> gibt die Bedeutung "Kontrakt", doch ohne Belegstellen. Dagegen kommt das Wort vor in U III D, S. 14, P 108, Z. 5—7: i-na \*\*\* Bābili ki-i a-pil-ti [ma]-hi-ir, Peiser übersetzt; "... hat er als Ausgleich (?) empfangen". Diese Übersetzung paßt auch in unserem Text und entspricht auch der Bedeutung von apālu in den Urkunden "befriedigen, sich ausgleichen".

## Nr. 25. CT VIII 45b (Bu. 91-2190).

Prozeß über ein Haus.

1 A-na bîtim šá Pî-šá-ÚH<sup>sv 1</sup> it-ti Na-bi-ilí-šú 1 máv <sup>©</sup>Šamaš-i-in-ma-tim 4 | Be-elšú-nu <sup>5</sup> | ∏u-šú-ba-ni aḥušu <sup>6</sup> márê Na-bi-ilí-šú <sup>7</sup> | Pî-šá-ÚH<sup>st</sup> 8 i-šá-mu

NA 10 mär Be-el-šú-nu 11 a-na bitim ir-gu-um-ma

12 daianú di-nam [ú]-sá-13 hi-su-sú-nu-ti-ma 14 mu-utta-az-zu 15 a-na gu-ul-lu-bi-im 16 id-di-nu-ma

17 duppi\* la ra-ga-mi 18 izi-ib(!) In Sachen eines Hauses, welches Pi-ša-Upi(?) von Nâbi-ilišu, dem Sohne des Šamašin-mâtim, [von] Bêlšunu, <sup>5</sup> Ilušu-bâni, seinem Bruder, den Söhnen des Nâbi-ilišu (Pi-ša-Upî(?)) gekauft hatte.

Nachdem Avêl - NIN .U-GUN (?).NA, <sup>10</sup> der Sohn des Bêlšunu, wegen des Hauses geklagt;

die Richter, indem sie ihnen das Urteil zur Kenntnis gebracht, sein Stirnhaar 15 zum Abschneiden übergeben hatten,

stellte er eine Urkunde, daß er nicht klagen werde, aus.

DUB.
 b Des Klägers.

<sup>\*</sup> Oder nach anderen; seine Stirn brandmarken ließen.

<sup>19</sup> ú-ul i-ta-ar-ma <sup>20</sup> a-na arkat\* û(m)-mi-im <sup>21</sup> a-na Pîŝā-ÚH<sup>10</sup> <sup>22</sup> û ma-ri-sû <sup>23</sup> û-ul i-ra-ga-am

24 nîš "Šamaš "Marduk 25 û "Sîn mu-ba-li-it 20 itma." Indem er [das Urteil] nicht anficht, wird er <sup>20</sup> künftighin gegen Pi-ša-Upi(?) und seine Söhne nicht klagen.

Bei Šamaš, Marduk \*5 und Sin-muballit hat er geschworen.

8 Zeugen.

pān Na-bi-ili-bū mār "Šamaš-i-in-ma-tīm "s pān Im-gu-in mār "Šamaš-na-pīr "s pān "Sia-ba-nī mār Ig-mi-il ( ) " ) "o pān Ibik-Iitar mār šungā."

11 pān Šā-ma-ia mār Zi-zu-na-zi-ru-at "22 pān ŪR.RĀ-ga-mil mār Šā-ma-ia

12 pān Silli 4-Rammān mār I-din-Sia "1 Bēl-a-bi duplarrum.

Am Rande rechts und links einige Namensunterschriften der vorher genannten Zeugen.

Es ist die einzige Prozeßurkunde, in der die Strafe ausdrücklich genannt ist, während es sonst allgemein heißt: arnam imidušu. Die Strafe des Haarscherens oder — nach Auffassung anderer — der Markierung als Sklaven in einer zivilrechtlichen Sache wie hier, wo es sich um Reklamation eines verkauften Hauses handelt, ist im C. H. nicht vorgesehen. Augenscheinlich erweist sich der Kläger als Verleumder, indem er mutwillig das Eigentumsrecht eines anderen auficht, weshalb ihn die sonst nur im Eherecht für Verleumdung (§ 127) normierte Strafe trifft.

Z. 7. Damit wegen der vielen Namen kein Mißverständnis eintritt, wird der Name des Käufers von Z. 1 noch einmal hier genannt. In der Übersetzung ist das nicht nötig, deshalb ist der Name in runde Klammern gefaßt.

Z. 9. Die Lesung des Namens ist nicht sicher. Vgl. BPN 70: 205.

Z. 10. Wie man sieht, ist der Kläger der Sohn eines der Verkäufer (Z. 4).

Z. 14-15. Meine Interpretation dieser RA im C. H. habe ich WZKM XVIII 234 begründet.

Z. 28. Im-gu-ia — Nach Ranke I. c. 107<sup>b</sup> ist der Name verkürzt aus Imgurja. Wahrscheinlicher dünkt mir Hilprechts Erklärung als Hypokorist. von imku — "weise" + Gottesname.

<sup>\*</sup> EGIR. \* IN.PA. \* RID. \* MI. \* Vgl. auch AS III 41.

Z. 29. Das Zeichen → , sonst nur für ilu gebraucht, hat hier die Silbenfunktion: il.

Z. 31. Zi-zu-na-vi-ra-at. Dieser Eigenname kommt nur noch II 44, 27; VIII 1\*, 28 (am Rande links) vor: Si(?) [z]una-vi-ra-at, und — wie Ranke l. c. 180\* richtig vermutet — II 40\*, 14: Zi-is\*(?)-su-na-ra-at.

Nun faßt Ranke diesen Namen so; "His (the moongod's) rising shines. Was soll aber der Sinn eines solchen Namens sein? Ranke scheint an Namen wie: Sin-navir, Sin-nuri, die aber auch als Wunsch aufzufassen sind, wie Sin-livir "Sin möge scheinen (dem Neugeborenen)", während Ranke obige Namen als Behauptung faßt. Ich glaube aber, daß Sizu-navirat sich überhaupt nicht auf Sin, sondern nur auf das Kind bezieht. Der Ausdruck ist bildlich zu verstehen: "Möge sein Aufgang leuchten", d. h. möge sein Leben, sein Wachsen gedeihen. So wird auch in der Bibel das menschliche Leben oft mit dem Lichte verglichen. Vgl Jud. V 31; Prov. XIII 9 usw. Noch heute fügt der fromme Jude in Briefen dem Eigennamen des Adressaten die zwei Buchstaben "; hinzu, d. h. www. "Gott möge sein Licht leuchten lassen".

## Aus der Zeit des Hammurabi.

Nr. 26. CT VI 494 (Bu. 91-2502). I. Jahr.

Prozeß über ein Haus.

<sup>1</sup> Mîsil SAR bîtim epsim <sup>2</sup> itti "Ŝamas be el-ili " ▼ Niid-uu-să <sup>4</sup> išâm<sup>2</sup>

5 ¶ ªŠamaš-bs-el-ili † ip-kuur-šū-ma † daianū di-nam \* ŭ-šā-hi-zu-šū-nu-ti-ma <sup>1</sup> Ein halbes SAR gebauten Hauses hat von Šamaš-bēl-ili Nidnūša gekauft.

Nachdem <sup>5</sup> Šamsš-bêl-ill es reklamiert hatte; die Richter sie das Urteil hatten wissen lassen,

\* IN. SI. IN. SAM.

Es steht dus Zeichen if, das wahrscheinlich auch is gelesen wurde. Vgl.
i-zu-ui = i-zu-uz (Nr. 6, Z. 28).

Ngl. hebr. Npr. avu Jer. 32, 12 ,meine Leuchte ist Gott.

dub-bi la ra-ga-mi-im
 \$\vec{u}\vec{z}u\cdot ub^{-11}\$ [2] \$i\vec{k}il kaspim
 12 [a-]na zi(?)-bu-[zu?]

<sup>18</sup> nîs "Šamaš "Aja "Marduk <sup>14</sup> û Ḥa-am-mu-ra-bi sarrim <sup>15</sup> it-mu-ú wurde eine Urkunde, daß nicht geklagt wird, <sup>10</sup> ausgestellt. [2] Sekel Silber .... als ....

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Hammurabi, dem König, <sup>15</sup> haben sie geschworen.

4 Zeugen.

<sup>18</sup> pán Avēl "Rammān <sup>17</sup> mār I-zu-ia <sup>18</sup> pân Na-hi-"Šamaš <sup>19</sup> mār I-la-lo-ka <sup>20</sup> pān Šā-ma\*-ia <sup>31</sup> mār Nu-ūr-Girru<sup>h 21</sup> pān Sin-pu-ut-ra-am <sup>23</sup> mār Ja-kar (?)-ilum.

<sup>24</sup> šattum Ḥa-am-mu-rabi, <sup>24</sup> Im Jahre des Ḥammurabi.

Es geht aus der Urkunde nicht hervor, wem die Richter Recht gegeben haben. Denn Z. 9—10 kann sich sowohl auf den Kläger wie auch auf den Angeklagten beziehen.

Z. 11-12. Die Zeilen sind lückenhaft, daher unklar.

Z. 24. Zur Datierung vgl. BA IV 368, Z. 3.

## Nr. 27. CT VIII 18c (Bu. 88-227). XIV. Jahr.

## Erbteilung.

1 1/18 GAN eklim ga-du-um (kirîm ((kirîm(?)) ia(?)-ganu-[um?] 2 i-ta ekil marat Ama(?)-rabi2 aššat(?) ((Šamaš 2 pûtu4 Isam mir Puratu 2 pûtu 2 kms mir Ur-ni-ia 5 15 GIN(!) bîtim i(?)-na(?) bît Ili-a-zi-ri

\* zitti Bîtu-ma-gir műr Kasap\*(?)-Sin \* śd(!) it-ti a-ḥi-śń i-zu-zu <sup>1</sup> 1/<sub>18</sub> GAN Feld samt einem Garten . . . neben dem Felde der Tochter des Aba(?)-rabi, der Samašpriesterin, eine Front dem Euphrat, die zweite dem Kanal Ur(?) nia [zugewendet], <sup>5</sup> 15 GIN Haus vom Hause des Ili-aziri

ist der Anteil des Bîtu-mâgir, des Sohnes des Kasap (?)-Sin, welchen er mit seinem Bruder geteilt hat.

<sup>·</sup> Das Zeichen nach mer ist als vom Schreiber gestrichen anzuseben

<sup>\*</sup> BIL.GL \* GAL. \* ŠAK. \* AZAG.UD.

\* zi-i-zu ga-am-ru \* is-tu pî a-di hurâşim <sup>18</sup> a-ah(!)-um a-na a-hi-im <sup>11</sup> ú-ul i-ra-ga-am

13 niš aŠamaš aMarduk 13 ¶ Ha-am-mu-ra-bi 14 û al Sippar<sup>is 15</sup> itmû. Die Teilung ist perfekt. Vom Munde bis zum Golde, 10 wird (soll) einer gegen den anderen nicht klagen.

Bei Šamaš, Marduk, Hammurabi und der Stadt Sippar <sup>15</sup> haben sie geschworen.

7 Zeugen.

pån III-a-nu-um <sup>11</sup> mår Sin-i-ki-ká-am <sup>18</sup> pån I-din-aNIN.ŠAH à IIi-ki (?)-im (?)-ti <sup>19</sup> mårê I-di-is-Sin <sup>20</sup> pån "Šamaš-na-şir à "Marduk-na (?)-şir (?)
 mårê "Šamaš-tappā"-šú <sup>21</sup> pån "Šamaš-ta-tum <sup>22</sup> mår "Nannar-ME.GÍM.
 pån Tu-nb-kum-na-şir (?) <sup>28</sup> AD[ ]

26 varah Šabātu b ilmu 11km 27 šattum kussūc Allstar Būbiliki, t

<sup>26</sup> Am 11. Śabaţu, im Jahre [der Aufstellung] des Ištarthrones in Babylon.

- Z. 1. ("kirîm?) Dittographie, wenn die Kopie richtig ist. Die Lesung des letzten Wortes ist zweifelhaft.
- Z. 2. Der Name ist unter den Frauennamen BPN a.a.O. nicht registriert, dagegen wird A-ba(ma?)-a-rabi (GAL) VI 4°, 19 unter den Männernamen genannt. Aus der Stelle geht aber das Geschlecht des Namensträgers nicht hervor.
- Z. 5. Zu beachten ist die Schreibung [Für GIN(TU), das Untermaß von ammatu Elle und siklu. Vgl. auch VIII 8°, 9: ½ [Nr. 26] kaspim; II 45, 10 (Nr. 28): 12 [Nr. 36]: VI 49°, 11 (Nr. 26): 2 (?) [Nr. 26]: kaspim; IV 46°, 1 (Nr. 36): 1 SAR 10 [Nr. 26]: bitim.
- Z. 7. a-hi-sú ist Singular. Der Plural lautet: ahhû, so immer im C. H. (mit doppeltem h), gen. ahhî; vgl. auch H 41, 30; H 45, 26 (Nr. 28).
- Z. 10. Merkwürdig ist die Schreibung a-ah-um, sie ist sicher nach der Auffassung jener klassischen Zeit unorthographisch.

<sup>\*</sup> TAB.RA. \* AS.A. \* GU.ZA.

<sup>4</sup> Die Stelle C. H. XXIV, 53-54: i-na la-ma-zi-ia uh-hi-sa ist unklar.

Z. 23. ME GIM. Ranke I. c. 129 denkt an "ME.GIM (= maşarru ,Kasten', vgl. HWB# 573%). Doch ist der Sinn unklar, vielleicht Behältnis, Zuflucht

Z. 27. Zur Datierung vgl. King LIH 233, Anm. 51.

## CT II 45 (Bu. 91-2178a). XV. Jahr.

Prozeß über ein Haus.

1 A-na 31 SAR 7 [---]\* \* ga-du-um 11/sammatu(?) ŠAK [ - - ] ki-is-da-at "Samas-beel-fili] \* šá itti "Samas-be-elili mar Silîb si Samas 5 | Maan-na-ši aššat (?) "Šamas mārat Ni-id-nu-šá 4 i-šá-mu

i tu-ur "Samas be el-ili

7 a-na Ma-an-na-si assat (?) "Samaš ir-gu-um-ma " daianii dinam ú-šá-hi-zu-sú-nu-ti-ma ina sa sá ri im sá "Samas 10 bî-tum uz-za-ni-ik-ma 12 GIN (?) bîtim 11 a-na pî dup-pa-at \$i-ma-tim im-ti-ma

12 ki-ma 12 GIN (?) bitim rebitim = 18 1/2 SAR bitim vàar-ka-tum šú-pa-lum 14 BA bitim I-bi-zi-za-na i-ra-ab-bi-a 15 a-na Ma-an-na-si in-na-di-in

10 ás-sum i-tu-ru-ma "Sa-

1 In Sachen von 31/2 SAR 7 G[IN Baugrand] samt 11/2 Elle (?) . . . Besitztum des Samaš-bêl-[ili], welches von Samaš-bêl-ilî, dem Sohne des Sillî-Šamaš 6 Mannaši, die Šamašpriesterin, die Tochter des Nidnuša gekauft hatte.

Samaš-bêl-ilî hat nun [seinen Vertrag angefochten.

Nachdem er gegen Mannaši, die Šamašpriesterin geklagt hatte; die Richter sie das Urteil hatten wissen lassen; im Kataster (?) des Šamaš 10 das Haus gemustert worden war, und gemäßder Verkaufsurkunde 12 GIN vom Hause gefehlt hatten.

wird er für die 12 GIN nach der Hauptstraße zu ein Drittel SAR vom Hanse rückwarts, unterhalb eines Teiles vom Hause des Ibi-zizana hinzufügen, 15 [und] der Mannaši übergeben.

Weil Samaš-bêl-ili, indem mas-be-el-ili 17 a-na Ma-an-na- er [den Vertrag] angefochten,

Hier ist wohl zu ergänzen: G/IN. Ef.

MI-R \* SIL, DAMAL.LA.

ši ir-qu-mu 18 ar-nam i-mi du-sú

19 ú-ul i-ta-ar-ma 20 Y "Samas-be-el-ili 21 | Sar-pa-nitum-um-mi aššāzu \*\* | Be-liti-ia assat (?) "Samas 23 à Taad-di-in-Nu-nu NU(?), NA. BAR: 24 mara 20 a-na Maan-na-ši aššat (?) "Šamaš mārat Ni-id-nu-sá 26 ù a-ah-hi-išá (!) \* ú-ul i-ra-ga-am

20 nis a Samas "Marduk 20 T Ha-am-mu-ra-bi ù al Sipparti it-mu-û.

gegen Mannaši geklagt hatte. haben sie ihm eine [Mutwillen-] Strafe auferlegt.

Indem er [das Urteil] nicht anficht, 30 werden Samas-bêlill, Şarpânitum-ummî, seine -Frau, Bêlitia, die Šamašpriesterin und Taddin-Nunu, die zirmašītu (?), [seine] Kinder, 35 gegen Mannaši, die Šamašpriesterin (?), die Tochter des Nidnuša und ihre Brüder nicht klagen.

Bei Samas, Marduk, Hammurabi und der Stadt Sippar haben sie geschworen.

16 Zeugen.

50 pdn Sin-e-ri-bu-am 21 pdn Na-ra-am-ili-bi 22 pân Bur-Sin 33 pân Mu-na-vi-rum mdr Mår-Ba-bi-li 34 pån Ilu-su-a-bu-sa pån "Samai-valilu"-ni 14 marê "Samus-ga-mil 16 pan Nu-ur-ili-sû mar Sin-ul-lam 27 pan Sin-uaşir mår En-nam-Sin 38 pån Sin-il-me a-ni pån Ib-ni-il-Somat(?) 39 pån Sin-vime-ni mare Ib(?)-kn(?)-šá(?) . . . PA(?) \*\* pán E-mu-nk . . . \*\* pán Ib- . . . a pân E-ri-ib-E-a mâr Sin-e-ri-ba-am 42 pân I-bi-ci ca-na mâr "Samat-na-sir 14 pan A-hu-nd-kar mar Sin-na-vi-ir

ALAM V(?)-bi.

45 varah Kislimu Kattum | 45 Im (Monat) Kislimu, im Jahre, in welchem das Bild des [Gottes] ,Sieben (?) [aufgestellt wurde].

In diesem Prozeß klagt der Verkänfer eines Hauses die Käuferin Mannaši, indem er den geschlossenen Vertrag anficht (itar!). Das Motiv ist nicht angegeben, vielleicht hat sie nicht die ganze Kaufsumme bezahlt. Die Richter nehmen - an dem im Tempelkataster aufbewahrten Hausgrundriß - eine Messung des verkauften Hausgrundes vor, wobei es sich zeigt, daß gemäß

<sup>·</sup> Vielleicht: zirmastn = NU.BAR. a SUR. \* KAN.KAN.

d Oder nach King: Im Jahre, in welchem die sieben (?) Bilder [verfertigt worden'

der Verkaufsurkunde zwölf GIN Grund mehr der Käuferin gebührten. Als Ersatz dieser 12 GIN, die der Hauptstraße zugewendet sind, muß der Verkäufer nun ½ SAR = 20 GIN rückwärts der Käuferin hinzufügen. Außerdem wird ihm, weil er [grundlos] geklagt hatte, eine Mutwillensstraße außerlegt, die aber nicht näher genannt ist.

Z. 1. Der Inhalt erfordert es, daß hier bloß  $\hat{E} = bitum$ . Baugrund', nicht  $\hat{E}, R\hat{U}, A$  gebautes Haus' ergänzt wird.

Z. 2. Lesung unsicher.

- Z. 3. ki-is(z)-da-at = kišdat,\* stat. constr. von kišittu. Besitz' (vgl. hebr. אוווות), ebenso wie šukuttu — šuknat, libittu. — libnat.
- Z. 6. i-tu-ir "Šamaš-be-el-ili. Das Vorangehen des Verbums vor dem Subjekt scheint gegen die sonst peinlich beobschtete Wortstellung zu verstoßen. Ich glaube, daß die Voranstellung des Verbums ihren Grund in der Betonung der Tätigkeit hat. Vgl. BAP Nr. 43, Z. 16. Zur juristischen Bedeutung des Ausdruckes vgl. oben S. 24.
- Z. 9—10. Diese zwei Zeilen sind schwierig. Die Syntax erfordert es, daß sie zueinander gehören. Die nächstliegende Übersetzung wäre: "in den šašarum des Šamaš wurde das Haus gebracht"," d. h. wohl der Grundplan des Hauses, um den Grenzstreit wie gleich aus der nächsten Zeile ersichtlich anschaulich zu untersuchen.

Bei dieser Interpretation würde man aber statt ina vielmehr ana notwendig erwarten, auch bitum "Hausgrundriß" würde vereinzelt dastehen. Nun drängt sich aber eine andere plausiblere Erklärung auf, wenn man sich die übrigen Stellen vergegenwärtigt, an denen sasarum vorkommt, hiebei aber auch für sanäku eine andere, gleich nachzuweisende Bedeutung annimmt. An folgenden Stellen kommt noch sasarum vor: BAP4 Nr. 105, 4—8: mi-im-ma bi-si bit aba...i-na [S]U.

<sup>&</sup>quot; ,Grundstein'.

<sup>\*\*</sup>sand&s ,kommen\* findet sich sowohl in den Urkunden wie auch in den Hammurabi-Briefen, auch III¹ ,bringen\*. Hier liegt die Form II² vor, wie oben weiter dargelegt wird.

<sup>4</sup> Nach der von Meißner selbst berichtigten Transkription AS III 60.

NIR sá "Sín ù "sá-šá-rum" sá "Šamas ú-bi-ir ru-ma "nachdem sie den Gesamtbesitz des Vaterhauses . . . bei der Säule des Sin und in dem sasarum des Šamas deklariert hatten". II 47, 19 (Nr. 72): šá-šá-rum sá "Šamas.

In diesen beiden Urkunden bildet das Rechtsobjekt, ebenso wie in der unsrigen, ein Haus und besonders BAP Nr. 105 scheint auch eine Deklaration über die Grenzbestimmung des Hauses vorzuliegen, während II 47 (Nr. 72) Zeugen im šašarum des Šamaštempels gesucht werden, welche über die Schenkung eines Hauses aussagen sollen. — Aus dem Zusammenhange der angeführten Stellen, ganz besonders aus der unsrigen, geht soviel hervor, daß šašarum der Name eines Tempelteiles ist, in welchem Streitsachen über Häuser verhandelt wurden.

Was liegt da näher als die Annahme, daß sasarum etwa einen "Kataster" bedeute, wo die Pläne aller Häuser, auch Felder, Gärten usw. aufbewahrt waren behufs jeweiliger gerichtlicher Feststellung und Ordnung der Besitzgrenzen? Diese Annahme würde schon die Tatsache allein bestätigen, daß sich uns wirklich im Archiv des Samastempels in Sippar, aus dem auch unsere Urkunden größtenteils stammen, aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie solche Feld- und Hauspläne bis auf den heutigen Tag erhalten haben.

Diese Annahme vorausgesetzt, die sich ja sachlich aufdrängt, wäre es sehr bestechend, etymologisch sasarum mit bibl. "ww ,rote Farbe's zusammenzustellen," und es würde dann den mit roter Farbe gezeichneten Plan bedeuten, und dann den Ort, wo diese Pläne aufbewahrt waren. Jedenfalls paßt sasarum ,Kataster' an allen Stellen ausgezeichnet."

Merkwürdig ist das vorangesetzte Gottesdeterminativ. Vielleicht soll es die Heiligkeit der Stätte audeuten.

Vgl. Schell: Une saison de fouilles à Sippar, S. 126, 127, 137 u. 5.

e Jer. 22, 14, Ez. 23, 14,

<sup>4</sup> Mit المنظم "Säge" (vgl. Meißner MVAG IX 234 ff.) kann unser Wort (stets mit einem /) nichts zu tun haben. Ersteres ist = hebr. المنظل für die es auch sonst Belege gibt. Vgl. AG\*, S. 182.

<sup>\*</sup> Ich verdanke die Anregung zu diesen Ausführungen und zur ganzen Interpretation Herrn Prof. Müller, der bei der Lektüre dieser Urkunde die Bedautung "Katzeter" scharfsinnig zus dem Kontext erschlossen hat, Suzungeber 4. phil.-hist. Kl. 163. Bd. z. Abb. 6

Was nun die Bedeutung von sanaku an unserer Stelle anbelangt, so müchte ich, nachdem bei der Bedeutung 'bringen' die Konstruktion mit ina syntaktisch schwierig bleibt, auf folgendes verweisen: Wie Jensen KB VI 409—10 nachweist, ist sanaku ein Synonym von asaru, pakadu. Jensen erschließt aus dem Zusammenhange der zitierten Stellen für asaru die Bedeutung 'achtgeben auf', 'mustern'. Somit würde auch sanaku 'mustern, untersuchen' — wie ja pakadu oft — bedeuten.

Diese Bedeutungsmance paßt unter den vielen des Begriffes sanāķu\* an unserer Stelle sachlich am besten und behebt auch die syntaktische Schwierigkeit. Also: "Im Kataster (?) des Samaštempels wurde das Hausb untersucht".

sucht.

uz-za-ni-il-ma — ustannik-ma II<sup>2</sup> mit passiver Bedeutung, die auch sonst belegt ist.<sup>4</sup> Zum Lautwandel vgl. assabat ustabat, izzakar — iztakar.<sup>4</sup>

Z. 11. dup-pa-at ši-ma-tim ,Kaufvertragi, vgl. VIII 32s, 1: dub-bi ši-ma-tim. Diese juristische Bedeutung muß natürlich unterschieden werden von der aus dem Schöpfungsepos her bekannten: dup šimāte ,Schieksalstafelni (Schöpfungsepos III Taf. 47, 105). Zur Verschiedenheit der Wurzeln vgl. oben S. 29.

im-ti-ma. — mații ,abnehmen, sich verriegerni, hier ,fehleni. Im C. H. kommt das Wort öfter in der Form H<sup>2</sup> (umtați) und III<sup>1</sup> vor mit der Bedeutung ,vermindern, entzieheni.

Z. 12. ki-ma anstatt, für hier prügnant — als Ersatz.
Vgl. C. H. § 219 (Kol. XVIII, 88): vardam ki-ma vardim.

Z. 13. varkātum, hier lokal und adverbiell 'hinten'. Interessant ist das Wertverhältnis der Frontseite des Hauses zur Rückseite. Als Ersatz für 12 GIN Frontfläche bestimmt das Gericht ¹/<sub>5</sub> SAR = 20 GIN hinten, d. h. die Frontseite repräsentiert einen Mehrwert von ²/<sub>6</sub>.

nachdem ich ihm vorher mündlich die Gleichung fasarum = 'VV nusgesprochen habe, ohne aber die Bedeutung des ersteren erkannt zu haben.

Zu den mannigfachen Bedeutungsnnancen von sandku vgl. VR 41 a-b,
 Z. 45-61.

Sc. an dem dort aufbewahrten Hausgrundriff.

Vgl. HWB<sup>‡</sup> 772<sup>b</sup>.

<sup>4</sup> Vgl. AG 2 8 57%.

Z. 14. BA Ê = Ê.BA\* Teil eines Hauses'. Nach II R. 11s, 30 ist BA = zázu, daher erklärt sich auch nach Wincklerb im C. H. ŠE.BA, NI.BA, ŠIK.BA (Kol. XIV\* 84) ,Anteil am Getreide' usw.

i-ra-ab-bi-a. - Zu notieren ist die transitive Bedeutung im kal, während sonst überall intransitive Bedeutung vorliegt.

- Z. 15. în-na-di-in IV1. Trotzdem habe ich der Prazision halber aktiv übersetzt.
- Z. 16. aš-šum . . . ituru . . irgumu. Konjunktionalrelatives u. Vgl. oben S. 11 (Anm. zu Z. 6-7).
- Z. 18. Wir sehen hier deutlich, daß auch in zivilrechtlichen Sachen der Unrechtbehaltende nicht bloß zurückgewiesen, sondern auch bestraft werden konnte, vermutlich, wenn die Anklage sich als grundlos erwiesen hat. Vgl. Nr. 25, wo die Strafe auch genannt ist (Z. 14-16).
- Z. 23. Ta-ad-di-in-Nu-nu. Auffallend ist die Femininform, da es doch eine männliche Gottheit ist. Mit dieser einzigen Ausnahme tragen auch sonst nur Männer Namen, die mit "Nu-nu komponiert sind. Ranke BPN 205 bemerkt nichts dazu.
  - Z. 26. ah-hi-i-šá, Plural (doppeltes h).
- Z. 43. Der Zeuge ist der oben Z. 14 genannte Nachbar des Klägers.
- Z. 45. Zur Datierung vgl. King l. c. III 233, Anm. 52, Lindl BA IV 370, Z. 12.

## Nr. 29. CT VIII 12° (Bn. 91-2460). XX. Jahr (f).

## Adoption (?).

¹ \ Ka-al-ka-tum ¹ û D(T)a- | ¹ Kalkatum und Dabitum marat "Samaš-ha-zfi-ir] \* it- Tochter des Samaš-hazir Unterta-ás-si-sú nn-ti

bi tum aššázu 3 A.ha-ta-ni seiner Frau hat Ahatani, die halt gewährt.

Vgl. SE.GUR neben GUR. SE, z. B. Sipp. 94, 13 (= AUS Nr. 28).

Wingkler: Die Geseize Hammurabis, S. 52, Anm. zu XIV \* 84.

Vgl. HWB<sup>2</sup> 943<sup>b</sup>, Nur eine Stelle wird Ibid. 944<sup>b</sup> ale transitiv erwähnt; KB III (2) 50, col. 3, 27: Marduk . . , i-ra-ba-an-nl ,M. stärkte mich'.

\$ ki-ma A-ha-ta-ni \* ¶ Kaal-ka-tum û D(T)a-bi-tum î itta-di-sû-û \* ¶ "Sin-im-gur-raan-ni \* mârat Ka-al-ka-tum û
D(T)a(?)-bi-tum(?) 10 a-na A-hata-ni mârat "Śamaš-ha-zi-rum
11 i-ta-di-si-im id-di-nu

12 i-na šattim I km [] KA šeim<sup>2</sup> 15 [6] KA šamnim<sup>3</sup> I šiķil kaspim 14 [ilSi]n-im-[gurra-an-ni] 15 [a-di] ba-al-[ţi-at] 16 [i]-na-ad-di-[iš-]ši(?)

17 iš tu A-ha-ta-ni 18 i-lušá ik-te(?)-ru-ši 19 ¶ "Sín-imgur-ra-an-ni 20 šá ra-ma-ni-šú

<sup>21</sup> nîš "Šamaš "Aja "Marduk <sup>22</sup> ù Ha-am-mu-ra-bi it-mu. <sup>5</sup> Dafür, daß Ahätäni (den) Kalkatum und die Dabitum unterhalten hatte, haben sie<sup>5</sup> Sin-imgurranni, die Tochter des Kalkatum und der Dabitum, <sup>10</sup> damit sie die Ahätäni, die Tochter des Samaš-häzirum unterhalte, [ihr] übergeben.

Jährlich soll Sin-imgurranni []\* KA Getreide, [6] KA Öl, einen Sekel Silber, <sup>18</sup> solange sie\* lebt, ihr liefern.

Sobald Ahātāni ihr Gott einsammelt',f gehört Sin-imgurranni 20 sich selbst.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Hammurabi haben sie geschworen.

9 Zeugen.

28 pán "Sin-ba-ni" (?) akil aliat (?) "Samas 24 pán "Marduk-ta-ia-ar 28 pán Bik-iii-ta 28 pán Már-Sipparis 27 pán "Sin-i-dia-nam 28 pán U-bar-"Samas 28 [pán "]Samai-iddinam" 20 [pán] ["Si]n-e-ri-[b]a-am 21 pán Mu-ta-ab-lum

51 varah Varahsamna<sup>1 52</sup> šattum GIŚ.HE <sup>48</sup>Rammán. <sup>32</sup> Im Monat Varahsamna, im Jahre . . . des Rammân.

Eine Übersetzung dieser Urkunde hat Meißner AbR 21 geboten und auch richtig interpretiert: "Eine alte Frau wird von einer jüngeren unterhalten, weil jene die Eltern dieser früher unterstützt hatte". Es muß nur noch gesagt werden, daß die greisen Eltern selbst es sind, welche aus Dankbarkeit etwa (kima!) oder kraft eines früheren Vertrages für ihre nun

<sup>·</sup> SE.BA. \* NI.BA. \* Sc. die Eltern.

<sup>\*</sup> Hier fehlt das Quantum der KA. \* Sc. Ahâtânî.

Zu sich beruft, d. h. sobald sie stirbt.

<sup>\*</sup> In der Kopie - wohl die Spar von = ni.

MA.AN.SUM. PIN.GAB.A.

auch alt gewordene Pflegerin ihre eigene Tochter beauftragen, sie ihr Leben lang zu unterstützen.

it-ta-áš-ši-šú-nu-ti. I\* + Akkusativsuffix pl. mase.

Z. 5. ki-ma konjunktional gemäß dem, daß . . ., dafür daß' mit folgendem relativen u (Z. 7).

Z. 10-11. nadânu ana mit Inf. = ,behufs . . . übergeben'. Zwischen ana und dem Infinitiv steht das Objekt. Zu dieser Konstruktion vgl. D. H. Müller: Gesetze Hammurabis, S. 249. — i-ta-áš-ši-im. Inf. I2 — ittášim.

Z. 17-18. is-tu . . . i-lu-sa ik-te(?)-ru-si. - Wörtlich: sobald . . . ihr Gott sie eingesammelt haben wird, d. h. sobald sie stirbt. Diese euphemistische Redensart, die sich noch II 24, 27; VIII 5\*, 17 findet, hat Meißner AS III 53, Anm. 1, indem er ikter(u) von -no - der Stamm ist von Jensen in der Bedeutung "versammeln" erschlossen - ableitet, richtig erklärt. Eine interessante Analogie dafür bietet das hebr, דאסק im Sinne ,sterben'. Vgl. Gen. XXV, 8: אל עמיז ... אָל עמיז u. ö. - Daneben kommt für "sterben" sowohl im C. H. (öfter) wie auch in den Urkunden die RA ana simtim (simatim) alaku vor. Vgl. VI 47 , 13-14.

Z. 20. Das mascul Suffix erklärt sich vielleicht aus dem stereotypen Gebrauch des Pronomens.

Z. 33. Zur Datierung, die sich als wahrscheinlich ergibt, vgl. King LIH III 234, Ann. 55 und Lindl BA IV 371, Z. 27.

# Nr. 30. CT II 41 1-b (Bu. 91-410). XXVI. (?) Jahr.

# Adoption und Schenkung.

mu aišat(?) "Šamaš 4 marat Šá-ilí-sú \* ri-di-it và-ar-kati-sa

1 [Aplût] Šá-at-"Aja aš 1 [Adoptionsvertrag] der šat (?) "Šamaš \* mārat Ilu- Sat-Aja, der Samašpriesterin, der Tochter des Iluna-ilum. Amat-Mamu, die Samaspriesterin, Tochter des Sa-ilisn a ist die Erbin ihrer Hinterlassenschaft.

Die Spur weist auf na hin. Vgl. Z. 32. Ranke, L.c. liest "Samas-illum, doch ohne Grund. Zur Schreibung des na vgl. Z. 9, das siebente Zeichen und Z. 16, das zweite Zeichen, auch Z. 28, zweites Zeichen.

" 1/3 GAN eklim i-na Gami-na-nu-um i i-ta ekil Ilumi-ba (I)-nu-um GA BA(?) " ù i-ta ekil A-hu-ni mär A-ab-ba " mišil" SAR bitim epšim i-na Ga-gi-im 18 ita bit Mu-ha-addi-tum märat Ab-di-im

11 mi-im-ma an-ni-im 12 (šá) Šá-at-"Aja aššat (?) "Šamaš um-ma-šá 15 a-na A-ma-at-"Ma-mu märat Šá-ilí-šá 14 iddi-in.

[II.] 15 2/18 GAN ekil tavi-ir-tum 16 i-na Ga-mi-na-nuum 17 i-ta ekil "Sin-ri-me-ni
18 ù i-ta ekil Na-bi-"Šamaš
19 1/1 GAN eklim i-na ugār (!)
Ga-ab-lu-um 20 i-ta ekil Be-elšū-nu 21 ù i-ta ekil Na-bi-"Šamaš 21 I SAB amtum Ili-t(d) umki (!) 22 I SAB amtum Be-el-tima-li-e 24 I SAB amtum "Ur-kitum-la-ma-zi 25 I littum 6 gēnu e

<sup>26</sup> mi-im-ma an-ni-im Sdilf-šú a-bu-šá <sup>21</sup> û Šá-mu(?)uh-tum um-ma-šá <sup>28</sup> a-na Ama-at-<sup>il</sup>Ma-mu ma-ar-ti-šú-nu <sup>20</sup> id-di-nu

30 i-na aḥ-ḥi-šá a-na šá ta-ra-mu-ú <sup>31</sup> ap-lu(!)-za i-nadi-in.

[L Forts.] 32 A-di (?) Šá-at-"Aja mårat Ilu-na-ilum (!) 33 baal-ti-at i-na šattim Ilum 24 I ši<sup>1</sup>/<sub>5</sub> GAN Feld in Gaminanum, neben dem Felde des Hum-ibanum (?) ... und neben dem Felde des Ahuni, Sohnes des Aabba, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> SAR gebautes Haus in Gagum <sup>16</sup> neben dem Hause der Muḥadditum, Tochter des Abdum,

all dieses hat Sat-Aja, die Samaspriesterin, ihre Mutter, an Amat-Mamu, die Tochter des Sa-ilisu, geschenkt.

[II.] 15 3/18 GAN Feld, ein Flurgrundstück in Gaminanum, neben dem Felde des Sin-rimêni und neben dem Felde des Nabi-Šamaš, 1/2 GAN Feld im Gefilde von Gablum 26 angrenzend an das Feld des Bêlšunu und an das Feld des Nabi-Šamaš, eine Sklavin Ilidumķī, eine Sklavin Bêlti-malê, eine Sklavin Urkitu-lamazī, 25 eine Kuh, sechs Stück Kleinvich;

all dieses haben Sa-ilisu, ihr Vater und Samuhtum, ihre Mutter, der Amat-Mamu, ihrer Tochter geschenkt.

<sup>50</sup> Unter ihren Brüdern darf sie demjenigen, den sie liebt, ihren Kindesanteil schenken.

[I. Forts.] Solange Sât-Aja, die Tochter des Iluna-ilum lebt, wird ihr Amat-Mamu all-

<sup>\*</sup> BAR. | LIT. | 'U.LU.SUN (pl.).

kil kuspim lubuštam\* 6 KA pissatum 4 4 isinni (?) "Samaš 20 kėmu4 1 širum\*(1).14nen 2 seum 35 T A-ma-at-"Mamu it-ta-na-di-ši-im

37 nîs "Samas "Aja "Marduk M û Ha-am-mu-ra-bi " itmic.

jahrlich einen Sekel Silber, [Woll ] Kleidung, 6 KA Salböl, 35 4 Festgaben (?) für Samas, 20 KA Mehl, 1 [Stück] Fleisch, 2 KA Getreide liefern.

Bei Samas, Aja, Marduk und Hammurabi haben sie geschworen.

7 Zeugen.

44 pån Ilu-pj-skja sangū ("Šamas 41 /på/n Is-me-"Sin sangūt "Šamas 12 [pan] Marduk-la-ma-sa-su akil assat (1) Samas 12 [pan . . .] Sin Ea ukil 15.0 Sin.

47 fearah EJ-lu-lu ûm 13km | 41 Am 13, Elûlu (?), im Jahre, 41 [Sattum A]B.NUN.NA. A. GALGAL. MUUN.GUL.LA.

in welchem die Stadt Duplias durch eine Wasserflut zerstört wurde.

Z. 15-31 hat Meißner AS III 61 transkribiert und übersetzt; Z. 1-14, 32-39 bloß übersetzt (AbR 21).

Die Urkunde behandelt - wie schon Meißner bemerkt hat - zwei Angelegenheiten: Erstens adoptiert die Priesterin Sat-Aja die Priesterin Amat Mamu, indem sie sie zur Erbin einsetzt, woffir diese ihre Adoptivmutter lebenslänglich mit einer bestimmten Jahresrente zu unterhalten sich verpflichtet (Z. 1-14; 32-36). Zweitens (Z. 15-31) machen die Eltern der Amat-mamu ihr ein Geschenk, über welches sie frei verfügen darf.

<sup>.</sup> SIG.BA (!). b NLBA (1). \* Vgl. AL IV, Schrifttafel Nr. 115\*.

<sup>4</sup> KU.DA. \* Orthographisch ist das Zeichen geschrieben in VI 44\*, 13.

<sup>#</sup> MIN. r RID. \* MA.AN.SUM.

<sup>1</sup> Ich orwähne hier gelegentlich das Soh ema der ziemlich seltenen Schenkungsverträge:

<sup>1.</sup> Objekt der Schenkung.

<sup>2.</sup> All das hat X an Y geschenkt.

<sup>3</sup> Klansel liber das Verfügungsrecht.

<sup>[4.</sup> Klausel über Unzulässigkeit der Anfechtung.]

<sup>5.</sup> Schwur.

<sup>6.</sup> Zeugen und Datum.

Einen ähnlichen Sachverhalt bietet auch VIII 49°. Die letztere Urkunde ist zum Teile verstümmelt, allein der wesentliche Teil ist gut erhalten, und diesen gebe ich hier in Transkription und Übersetzung.

#### Nr. 30 a. CT VIII 49 a (Bu. 91-2489).

## Adoption und Schenkung.

¹ Aplût Sî-la-ma-zi ² mârat E-?-ilu-sû(?) º ¶ Hu-na-ba-ti-ia ⁴ mârat ¹¹Bêl-ma-lik ⁵ ri-di-it và-ar-ka-ti-ŝă. Adoptionsakt der Si-Jamazi, der Tochter des . . . Hunabatia, die Tochter des Bêlmâlik <sup>5</sup> ist die Erbin ihrer Hinterlassenschaft.

Z. 6-20 wird das Erbvermögen im einzelnen spezifiziert.

21 iš-tu bi(!)-e a-di hurāsim 22 mi-im-ma Ši-la-ma-zi 23 tazi-b[u] . . . 24 šā Hu-na-ba-tiia-ma.

[II.] \*\* Inu-ma Ši-la-ma-zi
\*\* a-na ma-ar-ti-šā iš-tu-ru (!)
\*\* I "Bôl-ma-lik iḥ-du-ma
\*\* 1 \*\* sovardam Ili-a-bi-li
\*\* 1 \*\* sovardam A-hu-um-ki-nuum \*\* o āš-la-ku \*\* 1 \*\* sovamtam (!)
Na-fra-]am-tum \*\* 1 \*\* sov (\$\si\si\si} [amtam] Zi-ku-ur-tum \*\* e-liti-šā \*\* e-zu-ub zi-ti-šā \*\* a-na
Ši-la-ma-zi-i \*\* ù Hu-na-ba-tiia \*\* I "Bêl-ma-lik i-di-in.

21 Vom Munde bis zum Golde, alles was Ši-lamazi hinterläßt," gehört ausschließlich der Hunabatia.

[II.] <sup>25</sup> Zur selben Zeit<sup>4</sup>
als Si-lamazi ihrer [Adoptiv-]
Tochter [die Erbschaft] verschrieben hat, hat Bel-mälik
aus Freude einen Sklaven
Ili-äbili, einen Sklaven Ahumkinum, <sup>30</sup> einen Färber (?),<sup>3</sup>
eine Sklavin Narämtum, eine
Sklavin Zikurtum als Vorzugsanteil außer ihrem Erbteil
<sup>26</sup> der Si-lamazis und der

<sup>\*</sup> Im Index ist diese Urkunde als Nr. 30 \* bezeichnet.

b Das zweite #46 lat dittographisch, während das Zeichen für auste fehlt.

Relativeatz ohne Relativpartikel.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. zur prägnanten Bedeutung des inu-mα C. H. § 186 <sup>44</sup> nach meiner Auffassung dieser Bestimmung, WZKM XVIII 232, Ann. 3.

<sup>\*</sup> Vgl Meißner: Supplement 19 \*.

Zur Bedeutung von elitu (auch Pl. slåti) — so C. H. § 166 \*\*: eli-a-at zi-it-ti-sa;
 Str. Warka Nr. 25 is; a-na e-li-a-ti-su il-ku-a — vgl. D. H. Müller, Semitica I, S. 26.
 Das Geschenk gilt eigentlich der Tochter, St-lamazi hat aber auch den Fruchtgenuß.

<sup>38</sup> nîś "Šamaš "Aja nifš "JMarduk <sup>50</sup> ù A-pil-Sin IN. [PÁ.NE.MEŠ]. Hunabatia (Bêl-mâlik) geschenkt.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Apil-Sin haben sie geschworen.

Auch in dieser Urkunde werden zwei Rechtsakte nebeneinander behandelt: I. Adoptionsakt (Z. 1—24), 2. Schenkungsakt (Z. 25—37). Hier wie dort statten die Eltern (resp. der Vater) ihre Tochter, indem sie dieselbe der Adoptivmutter übergeben, mit gewissen Gütern aus.

Ich kehre nun zu II 41 zurück.

- Z. 1-5. Diese Zeilen bilden das Rubrum. In Z. 1 hat die Kopie am Anfang eine Lücke, die ich nach dem sonstigen Schema (v. Nr. 30\*) ergänzt habe.
- Z. 12—14. šá... id-di-in. Man beachte das Fehlen des relativen u. Offenbar liegt eine Dittographie des folgenden ša vor. Vgl. Z. 26—29.
- Z. 15. Zu tavirtum, ass. tamirtu vgl. HWB<sup>1</sup> 711<sup>s</sup>, Daiches AR 32. Vgl. auch II 32, 2 (Nr. 65).
- Z. 19. Ga-ab-lu-um. Wahrscheinlich ein Stadtname, denn die Nachbargrenze folgt Z. 20.
- Z. 30—31. Diese Klausel illustriert praktisch den § 179 des C. H., wonach eine Priesterin, die von ihrem Vater ein Geschenk bekommt, darüber frei verfügen darf, wenn dies im Schenkungsvertrag ausdrücklich bemerkt wird. Allerdings ist dieses Recht hier nur auf den Brüderkreis beschränkt. ahhi-sa. Plural wegen des doppelten h. Vgl. Anm. zu VIII 18°, 7 (Nr. 27). aplütam nadūnu hier 'den Kindesanteil verschenken'. Vgl. oben S. 22.
- Z. 34. Zur Transkription der Idgr. vgl. II R 39 c—d, 51—52: NI.BA = piē-ša-tum; ŠİK.BA = lu-bu-uā-tum. Vgl. auch HWB<sup>1</sup> 372<sup>h</sup>.
- Z. 35—36. Die Adoptierte verpflichtet sich, j\u00e4hrlich au\u00dber einer bestimmten Barrente auch Naturalien wie ein Wollgewand, dann Salb\u00f6l, Mehl, Fleisch und Getreide, von allem ein bestimmtes Ma\u00e4 zu liefern.

Was bedeutet aber isinnu, dem sonst nur der Sinn ,Fest zukommt, an unserer Stelle? Wir begegnen diesem Worte in ähnlichem Zusammenhange, nämlich als Abgabe unter anderen Naturalien, in folgenden Verträgen, die alle Feldmiete behandeln:

VI 44°, 12-13: 3 isinni 20 kêmu\* 1---- 1 šîrum\* 1----i-pa-ki-id.

VI 48<sup>h</sup>, 15—16: 3 isinni "Ŝamaš 1 širum (!) <sup>ta</sup> ù 10 kêmu" i-na-ad-di-is-si.

Sippar 104 (= AUS Nr. 42), 15—16: 3 isinni 10° këmu\* ù mi-se-ir(?)-tam i-pa-[ki-id].

Einmal kommt isinnu in derselben Klausel, auch in einem Feldpachtvertrag phonetisch geschrieben vor:

VIII 42°, 12—14 (Nr. 83); 3 i-si-ni 30 kêmu û mi-se-irtam i-pa-ki-iz-zi.

Da in all diesen Feldpachturkunden die erwähnte Klausel sich auf eine Abgabe bezieht, welche außer des eigentlichen Pachtzinses zu leisten ist, so wird man wohl jene Abgabe als Sportelgeld ansehen dürfen, das gleichwie der Pachtzins vertragsmäßig zu zahlen ist.

In diesem Zusammenhange kann isinnu "Samas nichts anderes bedeuten als "Festopfer für Samas". Der Pächter soll unter anderem am Samasfesttage für den Eigentümer drei Opfergaben darbringen; wohl in Getreide? In dieser Auffassung bestärkt mich auch eine Klausel in einem neubabylonischen Feldpachtvertrag (Dar. 193), in welchem der Pächter sich verpflichtet einige Fruchtbäume zu pflanzen, welche für Opfergaben bestimmt sind (kurbänütu).

<sup>\*</sup> KU.DA. Vgl. HWB1 586 b ff. W SIR.

<sup>\*</sup> KU.BA.BL. — BA = Antell wie SE.BA; BI Pronominalsuffix: seint, d. h. das ihm gebührende Maß Mehl.

<sup>4</sup> Die Zeichen sind eng aneinander geraten.

Hier, wie in allen obigen Zitaten, ist die Ziffer vor (Emu mit jenem Zeichen geschrieben, daß nur vor Getreidemaß gebraucht wird. Es ist natürlich überall KA hinzuxudenken.

<sup>\*</sup> Friedrich transkribiert die zwei Zeilen ganz falsch.

<sup>\*</sup> Vgl. Kohler-Peiser: Ans dem Babylonischen Rechtsleben III 43.

Auch in den Feldpachturkunden der griechisch-ägyptischen Papyri (römische Zeit) findet sieh oftmals die Klausel, wonach der Pächter sieh verpflichtet allerlei Sporteln zu leisten, unter anderem auch einen Beitrag zu einem Feste (\$23.22.2)

ta-a-an. — Hier Maßdeterminativ, daneben auch ta-a und ta (VI 48<sup>5</sup>, 10, 15). Zur phonetischen Schreibung und Lesung vgl. weiter Anm. zu II 22, 4 (Nr. 70).

I sirum (ass. ) kann nur bedeuten "I Stück Fleisch".

Z. 36. it-ta-na-di-ši-im. - 13 = intanaddin.

Z. 48. Zur Datierung vgl. Lindl BA IV 373.

## Nr. 31. CT VIII 40 " (Bu. 91-824). XXVIII. Jahr.

## Aussageprotokoll.

" Lu-uŝ-ta-mar " na-girum să Băbili<sup>24</sup> " Rammân i-din-nam " mu-za-az(?) ba-biim " šā(?) E-ri-ib-"Sin bārû<sup>2</sup> " I-bi-iķ-Îṣtar " rîd ṣābē\*(?) šā daian Bābili<sup>24</sup>

14 [ú-ul] a-ta-ar-ma 16 [daia]n<sup>4</sup> Bábili<sup>14 (1)</sup> ás-sú-mi-ka (?) 18 ú-ul ú-la-ma-ad 11 i-na Sippar<sup>ki 18</sup> sá i-ga-b[u]-[n]im ebi-es 19 si (?) . . . a-di-su 20 ina Sippar<sup>ki 21</sup> ma-na-ah-ta-ka ' ¶ Luštamar, der Fronvoigt von Babylon, ¶ Rammân-idinnam, der Torwächter des (?) Érib-Sin, des Magiers, ¶ Ibik-Ištar der Soldat (?) des Richters von Babylon:

Diese Zeugen sind es, vor welchen Zarikum, der Sohn des Êa-izzu (?) 10 beim Namen des Königs geschworen und zu Êrib-Sin folgendes gesagt hat, also er selbst:

Da ich nicht zurückkehren will, <sup>18</sup> will ich deinetwegen (?) vordem Richter in Babylon nicht aussagen (?). In Sippar werde ich, das was man [mir] befehlen wird, machen <sup>18</sup>

Vgl. S. Waszyński: Die Bodenpacht (Agrargeschichtliche Papyrusstudien) S. 124.

<sup>\*</sup> A SU.BU.BU (Br. 5603). \* MIR (?) .US (?).

Die Spur von [DL/KUD ist noch vorhanden.

<sup>\*</sup> Die Zeile ist wegen der schlechten Erhaltung der Zeichen unverständlich.

22 a-pa-al-ka 23 a-na daian | Bābili<sup>14</sup> 24 la tu-ta-ra-an-ni

25 varah Addaru\* ûm 4 km 26 sattum Ê.NAM.HE Ê. "Rammân (MER.RA). in Sippar werde ich dir deine Kosten entschädigen, zum Richter von Babylon sollst du mich nicht zurückführen.

<sup>25</sup> Am 4. Addaru, im Jahre des Tempels NAM HE, des Tempels des Rammân.

Über das Schema dieser Urkundengattung vgl. Anm. zu IV 7<sup>e</sup> (Nr. 14).

Aus der nicht ganz klaren Urkunde geht soviel hervor, daß Zarikum, vielleicht der Prozeßgegner des Érib-Sin, sich weigert vor dem Richter in Babylon zu erscheinen, sondern nur vor dem Gericht in Sippar seine Aussage machen will.

- Z. 2. na-gi-rum. Dieser Amtsname kommt auch C. H. § 16 45 vor. Winckler, Ges. Ham., S. 1065, bringt einige Belege dafür, daß nägiru der Verwalter der Sklavenschaft, der Fronvogt war.
- Z. 4. mu-za-az(?) ba-bi-im. Wenn så in Z. 5 richtig ist, so scheinen auch Privatleute ihre "Hausbesorger" gehabt zu haben. Mir scheint aber plausibler, daß muzzaz bābi = "Palast-diener" ist, gleich C. H., § 187 51: mu-za-az skallim. Auch in den Briefen Hammurabis finden wir Nr. 79, Obv. 5 (mu-uz-za-az bābim) diesen Beamten, der mit dem König unmittelbar korrespondiert.
  - Z. 8. si-bu = sibû (pl.).
- Z. 10. Der Schwur bloß auf den Namen des Königs kommt selten vor. Vgl. IV 23\*, 6; VIII 50°, 11—12.
  - Z. 14. târu hier vielleicht den Prozeß wieder aufnehmen.
- Z. 15. áš-šú-mi-ka(?) "deinetwegen". Dieser präpositionelle Gebrauch mit Pronominalsuffix, für den sich sonst auch Belege finden," dürfte die Richtigkeit der Ableitung von \*anasûm(i) = aram prob beweisen. (Vgl. WZKM XVIII 235, Anm. 2.)

<sup>\*</sup> SE.KIN.KUD.

Vgl. IV 394, 5-6: ds-šam-mi-ka ... ad-bu-ub-ma "dainetwegen habe ich gesprochen" (in einem Briefe aus dieser Zeit). Sipp., Nr. 273, 5: "Šamaš u Marduk ds-su-su-ia da-ri-iš u-mi li-ba-ul-li-tu-ki.

Z. 16. ú-la-ma-ad. Dieses Wort kommt in den Hammurabi-Briefen öfter im Sinne von ,berichten, informieren, Raport abgeben' vor.

Z. 18. e-bi-eś = eppeš Pras. I<sup>1</sup>. AG § 38<sup>5</sup>, 1.

Z. 19. Die Zeile ist verstümmelt.

Z. 21-22. Zur Bedeutung von manahtu vgl. weiter unten.

Z. 26. Zur Datierung vgl. Lindl BA IV 392, Z. 28 ff.; King LIH III 236, Anm. 63.

# Nr. 32. CT VI 44° (Bu. 91-2425). XXX. Jahr.

#### Gelddarlehen.

1 2 šiķil kaspim 1 Šum-mailum-la-"Šamaš 2 2 šiklė E-riib-Sin 1 2 šiklė U-bar-"Šamaš 5 a-na esėdim 1 titti Su-muha-am-mu 1 iltekū

8 ûm<sup>nm</sup> eşêdim<sup>®</sup> 0 amin ŚE. KIN.KUD<sup>mes</sup> 10 i-la-ku ú-ul illi-ku-ma <sup>11</sup> şi-im-da-at šarrim.

ts Ša kāti Lu-šā-lim-be-li

18 varah Šabāţu 10 imu 10 im 14 šattum ZAB,KI,SU,LU,ÚB, GAR,ELAM (?),MA. <sup>1</sup> Zwei Sekel Silber hat Summa-ilum-la-Šamaš, zwei Sekel Ērib-Sin, zwei Sekel Ubar-Šamaš <sup>5</sup> für die Ernte von Sumu-hammu geborgt.

Am Tage der Ernte 10 werden die Schnitter kommen. Wenn sie nicht kommen werden, [trifft sie] das Gesetz des Königs.

Unterstellt dem Lušālimbēli.

Am zehnten Tage des Monates Šabāṭu, <sup>15</sup> im Jahre, in welchem das Heer von Elam...

Z. 11. şi-im-da-at šarrim. Prägnante RA — 'gemäß den Rechtssatzungen des Königs werden sie bestraft. Vgl. VIII 27\*, 18: ki-ma şi-im-da-at šarrim iz-za-az (verantwortlich sein). Vgl. LIH Nr. 19, Rev. 12—13: di-nam ki-ma şi-im-da-tim šū-hi-is-su-nu-ti, dazu BA IV 480, wo Delitzsch zuerst richtig die Phrase erklärt hatte. Diese Erklärung bestätigt auch der C. H. XIV, 64—65: a-na pi şi-im-da-at šar-ri-im. Vgl. auch Daiches AR 93. — Wie die Form şi-im-da-tim beweist, ist gi-

<sup>\*</sup> SE.KIN.KUD. \* AS.A.

im-da-at = şimdât als stat. constr. pl., nicht sing. (şimdat) anzusehen.

Z. 12. \(\psi \) sonst = \(bu\) \(i\) bedeutet in den Hammurabi-Briefen und auch öfter in den Urkunden (Tempelkontrakten, s. weiter) nicht "Besitz", weil es keinen Sinn gibt, sondern etwa jemanden unterstellt, unter jemandes Kontrolle, Verwaltung", daher proponiert auch Delitzsch BA IV 486, Z. 23 ff. mit Recht an den betreffenden Stellen: \(\delta a\) k\(\delta t\) izu lesen. Allerdings muß bemerkt werden, daß \(\delta a\) als Genetivpartikel in dieser Zeit immer \(\beta \) (\(\delta d\)) geschrieben wird. Der Sinn der Zeile in unserer Urkunde ist vielleicht der: Lu\(\delta \) linder Verm\(\delta \) genetiverwalter (Prokurist) des Verleihers; durch seine Hand wird das Darlehen geboten.

Z. 14. Vgl. zur Datierung King LIH III 236, Anm. 65; Lindl BA IV 372, Z. 7—8.

#### Nr. 33. CT VI 41b (Bu. 91-1137). XXXV. (7) Jahr.

#### Sklavenmiete.

¹ ▼ Na-vi-ir-nu-úr-šú ³ itti Ru-tum ³ ▼ Ri-iš-iŠamaš \* mār iMarduk-na-şir ⁵ a-na ki-iş-ri ⁵ a-na šattim 1<sup>kum</sup> ³ i-qu-ur-šú

ki-iş-ri-šú \* i-na šattim
 1 km \* 10 24 KA šamnim \* 11 imaddad \* 11 ú-la-ba-su

<sup>18</sup> varah E-lu-li <sup>14</sup> i-ru-ub <sup>15</sup> varah Ti-ri-d(ni)(?) <sup>16</sup> ú-zi ¹ (Den) Nävir-nüršu hat von Rütum Riš-Śamaš, der Sohn des Marduk-näşir ⁵ für Mietslohn für ein Jahr gemietet.

Als seinen Mietslohn für ein Jahr wird er <sup>10</sup> 24 KA Öl abmessen. Er wird ihn bekleiden.

Im Monat Elûlu ist er eingetreten, <sup>15</sup> im Monat Tirî\* wird er austreten.

2 Zeugen.

11 pán Rí-hi-tum 18 pán Eristin Aja

\*\* šattum BAD. GAL. KAR (?)-[\*!Šamaš BA.RU?].

<sup>19</sup> Im Jahre, in welchem die große Mauer von KAR-[<sup>3</sup> Šamaš erbaut wurde (?)].

<sup>\*</sup> NI.18. \* NIN. \* = Tairitu.

Die Urkunden über Dienstmiete, sei es freier Arbeiter,\*
von ihrem Vater, Bruder gemietet oder unfreier Sklaven von
ihrem Besitzer, wie hänfiger der Fall ist, kommen ziemlich
zahlreich vor. Vgl. Nr. 40, 45, 81; BAP Nr. 55—61.

Das Schema ist in den ersten Zeilen naturgemäß dem der Kauf-, Darlehens-, Mietsverträge ähnlich, sonst dem Wesen der Sache angepaßt.

- 1. Name des Sklaven: X mit Nament,
- Name des Besitzers [resp. Vaters, Bruders] eingeführt durch itti ,von\*.
- 3. Name des Mieters.
- Mietsdauer (x Tage, Monate, Jahre) [Art des Mietsdienstes]."
- 5. Höhe des Mietslohnes (in Geld, Getreide, Öl).
- 6. [Klausel über Bekleidungspflicht].4
- 7. [Datum des Ein- und Austrittes des Mietlings]."
- 8. [Höhe der Mietsangabe].
- 9. Zeugen und Datum.

Außerdem kommt einmal (BAP Nr. 57) die Klausel über Nichteinhaltung des Termins des Dienstantrittes, zweimal (BAP Nr. 57, 61) wird der Name des Bürgen genannt.

- Z. 12. ú·la-ba-su = ulabbas-su. Der Mieter hatte die Verpflichtung — nach der Serie Ana ittisu — den Lohnarbeiter zu bekleiden und zu unterhalten. Vgl. BAP 11, Anm. 4. Der C. H. scheint es vorauszusetzen, erwähnt es daher nicht.
- Z. 15. varah Ti-ri-i(ni 7). Aus dem Kontext ergibt sieh, daß es der Monat Tašritum men ist. Vgl. King LIH III, XXXVI Anmerkung.

u-zi = uşşi, Pras. I1.

Z. 19. Zur Datierung vgl. King LIH III 240, Anm.; BA IV 371, Z. 19 und S. 373, Z. 24—25, wo Lindl auch das 25. Jahr Hammurabis für möglich hält.

<sup>\*</sup> BAP Nr. 53, 54, 60,

Bei freien Arbeitern wird auch der Vatername genannt.

<sup>\*</sup> Z. B. BAP 57 ,zur Erute' (Z. 8).

<sup>4</sup> Nr. 33, 40, 45, 81.

<sup>&</sup>quot; Nr. 40, 45, 81; BAP Nr. 60.

f Nr. 45; BAP Nr. 53, 54, 59 u. c.

### Nr. 34. CT VIII 40b (Bu. 91-797). XXXVIII. (?) Jahr.

#### Feldmiete.

¹ Duppum.º 20 SAR eklim ² î-ta ekîl Mi-šá-ru-um-na-şi-ir ³ itti Bêltî<sup>hn</sup>-ª Aja aššat (?) º Samaš ⁴ mārat Na-bi-ili-šû ² ¶ Sum-ma-ª Ŝamaš º mār ª Šamaš-tappū-šū † eklam a-na ti(?)-ik-ni-im ° ū-še-zi

\* ina ûm ebûrim ¹º f (¹/₁8) GAN 4 ŠE.GUR ¹¹ i-na GIS, BAR "Ŝamaš ¹² i-na báb" Gagi-im ¹² imaddad

14 eklam i-na-di-ma 15 bilat<sup>4</sup> eklim-ma imaddad

16 pan "Šamaš pan "Aja,

<sup>1</sup> Urkunde. — Zwanzig SAR Feld neben dem Felde des Mišarum-nāşir hat von Bēltī-Aja, der Šamašpriesterin, der Tochter des Nābi ilišu, <sup>5</sup> Šumma-Šamaš, der Sohn des Samaš-tappūšu, als Feld zur Urbarmachung (Verbesserung) gemietet.

Am Tage der Ernte <sup>10</sup> wird er von je 1 (<sup>1</sup>/<sub>18</sub>) GAN 4 GUR Getreide nach dem Maße des Šamaš im Tore von Gagum abmessen.

Wenn er das Feld vernachlässigt, 16 wird er die Ertragsabgabe doch für das Feld leisten.

Vor Šamaš, vor Aja. 4 Zeugen (1 Frau).

<sup>11</sup> pân A 7 <sup>12</sup> pân <sup>13</sup>Ma-mu <sup>19</sup> pân La-ma-za-ni <sup>20</sup> mâr Nu-âr-<sup>13</sup>Samai <sup>21</sup> pân A-ḥa-ta-ni <sup>22</sup> mârat Ê-a-ra-bi

28 varah A-ia-ri ûm 15 ham 24 sattum ÉS.NUN.NA BA. UL(?). <sup>28</sup> Am 15. Aiaru, im Jahre, in welchem [die Stadt] Dupliaš zerstört (?) wurde.

Z. 7. ti(?)-ik-ni-im. Trotzdem die Spuren des ersten Zeichens auf di oder ki hinweisen, halte ich es doch für verschrieben aus ti, was graphisch leicht möglich ist. tiknu (neuhebr. μππ), sonst im Ass. "Schmuck, Zier", hier "Verbesserung, Urbarmachung" vom Felde gebraucht.

<sup>\*</sup> DUB. \* NIN". \* KÅ. \* TIK.

Z. 10. — GAN, : ŚE.GUR, d. h. von je 100 SAR\*
1200 KA. Eine so hohe Mietsabgabe ist ausgeschlossen; man
wird daher statt — vielmehr ( = 1 GAN lesen müssen.

Z. II. ina GIŠ BAR "Šamaš. Diese Bezeichnung, die sich sehr oft in den Miets und Darlehensurkunden [vgl. II 32, 20 (Nr. 65); VI 48, 11; VI 48, 7; VIII 11, 15 (Nr. 66); VIII 19, 17 (Nr. 68); VIII 42, 9 (Nr. 83)] aber immer nur nach der Angabe des Getreidemaßes (oder überhaupt Hohlmaßes) findet, wird noch heute von vielen mißverstanden, trotzdem schon Peiser KB IV 49, Anm.\*\* die richtige Bedeutung an einer Stelle erkannt hat. Meißner BAP 101 und noch AS III 33 (unten) hat das Wort GIŠ BAR als "Tempelabgabe", dann "Tempelbesitz (-schatz)" überhaupt zu deuten versucht, ebense übersetzt Scheil": "dans le trésor de Šamaš", während Friedrich AUS schon ganz falsch: "als Steuer an Šamaš" faßt. Und doch paßt keine dieser Übersetzungen an vielen Stellen, wo es sich nicht um Tempel-, sondern Privatgut handelt.

Zimmern hat Surpu-Tafeln 54 (Anm. zur Z. 114) richtig vermutet, daß GIS.BAR etwa Hohlmaß bedeutet, ohne aber mit genügendem Nachdruck auf folgende, jeden Zweifel ausschließende Stelle hinzuweisen:

Šurpu VIII, 47—49: 47 . . . fina "]BAR" sihri na-da-nu ina "BAR ràb-i lik-e 48 . . . fina I sik]li sihri na-da-nu ina I manë ràb-i lik-e 49 . . . fina I ma]në sihri na-da-nu ina I manë ràb-i lik-e = ,47 . . . mit kleinem Maße geben, mit großem Maße nehmen, 48 mit kleinem Sekel geben, mit großem Sekel nehmen, 49 mit kleiner Mine geben, mit großer Mine nehmen! 49 BAR oder GIS.BAR" bedeutet hier sieher dem Kontext nach "Maß" und zwar "Hohlmaß" und somit "BAE "Šamas "das Hohlmaß des Samastempels". Ebenso wie ihren eigenen Zinsfuß,

<sup>• - = 1/10</sup> GAN = 100 SAR.

b Une saison de fouilles à Sippar, S. 110, 132 n. 5.

<sup>\*</sup> So müfite man richtiger auch transkribieren, obwohl anderseits es scheint, daß GIS.BAR = giöbarn als Lehnwort herübergenommen wurde. Vgl. VIII 10\*, 2: giö-ba-ru (?) žá "Marduž, doch vgl. VIII 85, 2.

<sup>\*</sup> Vgl. bibl. nown new past past,

<sup>•</sup> Ob dann das Ideogramm von pardisu "teilen", dann "messen", oder von = 10 KA als Maßeinheit zu erklären ist, ist schwer zu entscheiden "sipat "Samas. Vgl. oben S. 43, Ann zu Z. 2.

Simungeber, d. phil.-hist. Ki 155, Bd. E. Abh.,

hatten die größeren Tempel auch ihr eigenes Hohlmaß und wie wir gleich sehen werden, auch ihr eigenes Gewichtmaß.

So lesen wir Sipp. 286°, Z. 8—11: \* 3 ŠE[GUR] i-na GIŠ. BAR "Šamaš " i-na . . . imaddad " i I (?) šiķil kaspim aban" "Šamaš " išaķal — ,3 [GUR]" Getreide nach dem Hohlmaße des Šamaš wird er . . abmessen, 1 (?) Seķel Silber nach dem Gewichte des Šamaš wird er abwägen (zahlen)". Vgl. auch Sipp. 355°, wo Scheil schon richtig bemerkt: ,TAK "pierre" implique que c'est au poids du temple qu'on payera.

Demgemäß hat Peiser OLZ VI 334 beigen Kontrakt Sipp. 286 richtig übersetzt und in seiner neuesten Edition U III D findet sich in Privatverträgen mehrmals: GIS.BAR z KA, was Peiser ganz richtig "Maß von x KA" wiedergibt.

"BAR oder GIS.BAR bedeutet also uberall nichts anderes als ,Hohlmaß'."

Neben ina GIŠ.BAR "Šamaš, wie hier, kommt auch ana GIŠ.BAR "Šamaš (Sipp. Nr. 139)" vor, am häufigsten aber stereotyp ohne Präposition überhaupt.

Z. 14—15. Es ist die einzige Feldmietsurkunde, in der sich eine solche Klausel findet. Sie ist wertvoll als Illustration zum § 42 des C. H.

Biltu wird hier und sonst noch [VI 35\*, 7 (Nr. 79); VIII 41\*, 7] mit dem Ideogramm TIK, in der Regel aber bekanntlich mit GUN wiedergegeben. Vgl. auch CT XII 10, Kol. II 1ff.: TIK — biltu.

Das ma betont die Abgabepflicht, trotzdem am Feld (infolge der Vernachlässigung) kein Ertrag vorhanden ist.

Z. 24. Zur Datierung vgl. King LIH III 238, Anm. 71.

<sup>.</sup> Schell: Fouilles, S. 132.

<sup>\*</sup> TAK

Im Original muß GUR ausgefallen sein. 3 SE jährlich ist als Mietslohn undenkbar. Dieser betrug mindestens 250 KA; vgl. BAP 10.

Dabei muß bemerkt werden, daß es sich um die Miete eines Sklaven von einem Privatmann bandelt.

<sup>. =</sup> Friedrich AUS Nr. 21.

Ob in den neubabylonischen Kontrakten GIS.BAR nach Zehnpfund BA I 524 "Pacht, Abgabe" bedeutet, kann ich momentan nicht untersuchen.

<sup>\*</sup> Scheil: Fouilles, S. 123.

b Darauf hat mich Herr Dr. Hromý freundlichst aufmerksam gemacht.

### Nr. 35. II 28 (Bu. 91-338).

# Sozietätsauflösung.

E-ri-ib-Sin <sup>1</sup> û Nu-ûr-"Ŝamaš <sup>2</sup> tap-pu-tam i-pu-šúma <sup>4</sup> a na bît "Šamaš i-rubu-ma <sup>4</sup> te-im-šú-nu i-pu-šúma

<sup>6</sup> kaspam<sup>am</sup> ba-ab-tam <sup>8,10</sup>. amtam ù <sup>8,10</sup>vardam <sup>7</sup> šā ḥa-ra-nim ù li-bi a-li-im(?) <sup>8</sup> miit-ḥa-ri-iš i-zu-zu-(zu<sup>2</sup>)(?)

<sup>0</sup> a-và-tu-[śû-]nu ig-mu-ruma <sup>10</sup> a na kaspim kaspam<sup>sm</sup> <sup>8AG</sup>vardim <sup>11</sup> ù <sup>8AG</sup>amtim ù baab-tim <sup>12</sup> šá ha-ra-nim ù li-bi a-li-im(?) <sup>13</sup> iš-tu bi-e a-di huráṣim (sic) <sup>14</sup> a-hu-um a-na a-hiim <sup>15</sup> ú-ul i-ra-ga-am

16 nîs <sup>a</sup>Šamas <sup>a</sup>Aja nîs Marduk (sic) 17 û Ḥa-am-mi-rabi (sic) itmû. 1 Nachdem Érib Sin und Nür-Šamaš ein Kompagniegeschäft geschlossen hatten; in den Tempel des Samaš eingetreten waren; 5 ihre Angelegenheit geordnet hatten;

haben sie das Geld, die offenen Schulden, Sklavinnen und Sklaven, von [den Unternehmungen] außerhalb und innerhalb der Stadt gleichmäßig geteilt.

Nachdem sie ihre Angelegenheiten perfekt gemacht
hatten, wird <sup>10</sup> wegen des Geldes, der Sklaven und Sklavinnen, auch wegen der ausstehenden Schulden [an Unternehmungen] außerhalb und
innerhalb der Stadt, vom Munde
bis zum Golde, einer gegen
den anderen <sup>15</sup> nicht klagen.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Hammurabi haben sie geschworen.

17 Zeugen.

<sup>18</sup> pân Â-vi-il-iiim mâr Ba-bu-tum <sup>19</sup> pân Bur-<sup>18</sup>Rammân mâr Ja-ba-du-tum <sup>29</sup> pân Sin-e-ri-ba-am mâr U-ku(n)-pi-bâ <sup>21</sup> pân Sin-lu-ud-lu-ul mâr Â-vi-il-ilim <sup>22</sup> pân I-din <sup>18</sup>Samas mâr Zi-li-lum <sup>23</sup> pân Ib-ni-<sup>18</sup>UR.RA mâr E-til-pî-ÛR.RA <sup>21</sup> pân Nu-àr-<sup>18</sup>NIN.SAH mâr <sup>18</sup>Samas-na-şir <sup>22</sup> pân Lu-us-ta-mar-Siu mâr Ill-i-din-nam <sup>26</sup> pân Sin-ma-gir mâr Ilu-te-ma <sup>22</sup> pân UR.RA-ga-mil pân Sâ-ma-ia <sup>23</sup> mârê Ii-ki-il-ti-ti-li-ia <sup>23</sup> pân Mu-pa-hi-ru-um mâr I-di-ia <sup>23</sup> pân Ib-ga-tum mâr Sin-e-ri-ba-am <sup>23</sup> pân Mâr-Sippar<sup>24</sup> mâr Pl(RA)-ti-<sup>18</sup>Samas <sup>24</sup> pân Sin-ha-zi-ir mâr Â-da-ia <sup>23</sup> pân Ri-ii-<sup>18</sup>Rammân mâr Be-el-iù-nu <sup>24</sup> pân <sup>25</sup>Samas <sup>26</sup>Samas <sup>26</sup>Jan Sin-ha-zi-ir mâr Â-da-ia <sup>25</sup> pân Ri-ii-<sup>18</sup>Rammân mâr Be-el-iù-nu <sup>28</sup> pân <sup>28</sup>Samas-i-din-nam mâr Sin-be-el-aplim (?).

Dittographie des Schreibers. Die Lesung ma wäre möglich, aber nicht sinngemäß.

Zur Übersetzung vgl. Meißner AbR 18.

Es ist die einzige Urkunde — neben den BAP 63—64
publizierten — welche Geschäftskompagnie behandelt, und
zwar die Auflösung der Sozietät, ebenso wie in BAP a. a. O.
Im C. H. wird dieses Geschäftsverhältnis nicht erörtert; die
§§ 100—107 handeln bekanntlich nur vom Kommissionsgeschäft.
Vielleicht war davon in der großen Lücke zwischen den
§§ 65—100 die Rede.

- Z. 6. ba-ab-tam. In den neubabylonischen Rechtsurkunden heißt bābtu, von einer Schuld gesagt 'ungedeckt, unbezahlt'; vgl. HWB<sup>2</sup> 146<sup>a</sup>, daher ähnlich hier 'offene Schuld'. Im C. H. kommt bābtu = 'Verlust' öfter vor, doch paßt diese Bedeutung nicht recht in den Kontext.
- Z. 10. a-na kaspim kaspamam. Die Konstruktion ist sehr schwierig, falls nicht Dittographie vorliegt, was weniger wahrscheinlich ist.
- Z. 14. ahum ana ahim "einer gegen den anderen", vgl. hebr. איז אל איז Ähnlich: ahātum ana ahātim (VIII 22°, 13) "eine gegen die andere", ebenso hebr. Ex. XXVI 3: אשה אל ארובה (von den Vorhängen im Heiligtum) u. 6:

Die Urkunde ist nicht datiert.

## Nr. 36. CT IV 46b (Bu. 88-693).

# Erbteilung.

1 1 SAR 10 GIN(!) bîtim 2 ita bît Và-bil-zu-"Šamas 3 zittu Ki-šā-tum 4 šā itti ahišu" i-zu-zu

<sup>6</sup> zi-iz ga-me-ir <sup>6</sup> li-ba-šûnu tāb<sup>c</sup>.

† ú-ul i-tar-ma \* a-na varkat ú-mi-im \* a-hu-um a-na a-hi-im \* ú-ul i-ra-ga-am <sup>1</sup> Ein SAR, zehn GIN Haus, neben dem Hause des Väblisn-Šamaš ist der Anteil des Kišatum, welchen er mit seinem Bruder geteilt hat.

<sup>5</sup> Die Teilung ist perfekt, ihr Herz ist befriedigt.

Indem sie [den Vertrag] nicht anfechten, wird einer gegen den anderen in Zukunft <sup>10</sup> nicht klagen.

Die Feldmiete in Kompagnie trenne ich von dieser Gattung. Se VIII 19° (Nr. 68).
 S.I.S.A.N.I.

14 nîş üŞamaş üMarduk 12 û Ha-am-mu-ra-bî.

Bei Šamaš, Marduk und Hammurabi [haben sie geschworen].

5 Zeugen.

18 šattum AB(?).DU.UM. 19 Im Jahre, . . .

Z. 5. zi-iz = zizu ,die Teilung. Varianten zu dieser RA vgl. in der Anm. zu VI 42<sup>h</sup>, Z. 8 (Nr. 24). — Es ist bemerkenswert, wie in der Volkssprache schon in dieser Zeit nicht bloß die Mimation, sondern auch der Endvokal bei Substantiven manchmal abgeschliffen wird.

Z. 19. Das Datum läßt sich nicht genau feststellen. Vgl. BA IV 375, Z. 14.

## Nr. 37. CT VIII 22 \* (Bu. 88-267).

# Tanschvertrag.

1 I-na eklim (?) [û ûkirîm]

2 šá Na-ra-am-ta-n[i aššat (?)

2 Šamaš márat Sin-s-ri-baam (?)]

2 š ù Amat-aŠamaš aššat (?)

2 Šamuš márat [Sin-našir]

3 i-šá-[mu]

5

h pu-uh 1/18 GAN 34 SAR 40 kirim 1 1/18 GAN 65 SAR eklim 2 3 SAR me-ir-ra-am 12 šiķil kaspisa 1 1/2 GIN. NA 3 šiķil kaspim

Na-ra-am-ta-ni aššat(2)
"Šamaš mārat Sin-e-ri-ba-am(2)

<sup>1</sup> Von dem Felde [und vom Garten], welche die [Samašpriesterin] Naramtani [die Tochter des Sin-eribam] und die Samašpriesterin Amat-Samaš, die Tochter [des Sin-naşir] gekauft haben,

<sup>6</sup> hat um den Tausch für <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN 34 SAR Garten, <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN 65 SAR Feld, für <sup>3</sup> SAR gehacktes(?) Feld [zusammen] 12 Sekel Silber, auch für <sup>1</sup>/<sub>3</sub> GIN 3 Sekel Silber,

die Samaspriesterin Narâmtâni, die Tochter des Sin-êri-

Die Ergänzung nach Z. 9.

Vom Schreiber ausgelassen.

<sup>&</sup>quot; Vgl. Z. 10.

A KUBABBARBI.

10 a-na Amat-1 Šamaš marat Sin-na-sir 11 ip-pu-ul

12 ii-ul i-tu-ra-ma 13 a-hatum a-na a-ha-tim 14 ú-ul ira-ga-am

15 nîš "Samaš "Aja "Marduk is ù Ha-am-mu-ra-bi

it-ma-a.

bam. 10 der Samaspriesterin Amat-Šamaš, der Tochter des Sin-nasir, als Tauschwert gegeben.

Indem sie [den Vertrag] nicht anfechten, wird die eine gegen die andere nicht klagen.

15 Bei Samaš, Aja, Marduk und Hammurabi haben sie geschworen.

10 Zeugen.

17 pån Avdt Namur AZAG. DIM mår Z[i]-li-lum 18 pån Varad-Sin mår Na-ra-am-ili-hi 18 pån Ru-bi-ba-ni mär Ib-ni-siSamos = pån «Samas-bo-ni mar Ilu-lii-f-bi-sú (!) 11 pán "ZAK.KUT-mu-ba-li ij már Ili-(?) 11 pán llu-piaSamai mar Na-bi-ili-ia 12 pan Ri-ii-ii Sin mar Na. . . . 15 pan aSamai-ma-gir mfår . . . ] 35 pån "Marduk-na-gir . . . 26 pån E-ha-tum

\*\* \* [attum . . .].

varah Varahsamna . . . Im Monat Varahsamna . . . im Jahre . . .

Analoge Tauschverträge vgl. BAP Nr. 46-50. Unter unseren Urkunden kommt nur noch VIII 6ª, (Nr. 48) in Betracht. Das Schema der Tanschverträge lautet:

- I. Größe, Lage des ersten Tauschobiekts. Name des Besitzers.
- 2. Dasselbe betreffs des einzutauschenden Objektes.
- 3. Vermerk über gegenseitige Zustimmung.
- 4. Vermerk über Unzulässigkeit der Anfechtung.
- 5. Schwur.
- 6. Zeugen und Datum.

Manche Urkunden beginnen mit dem technischen pu-uh als Tausch für'.

Inhalt: Zwei Priesterinnen haben zusammen Feld und Garten gekauft. Indes zediert die eine einen Teil ihres Besitzes gegen entsprechende Geldentschädigung der anderen.

Z. 1. fa akirîm]. Die Ergänzung fordert Z. 5.

<sup>\*</sup> PIN.GAB(9).A.

Z. 5. pûhu ,Tausch'. Im C. H. X 5, XI 45 ,Ersatz-

Z. 7. me-ir-ra-am. Zur Bedeutung vgl. C. H. XIII 26 bis 28: eklam . . i-mar-ra-ar; XXI, 86: šeum šá im-ri-ru.

Z. 11. ip-pu-ul = ipul = i'pul. Vgl. AG<sup>2</sup> § 54\*.

# Nr. 38. CT VIII 43ª (Bu. 91-2516).

## Prozeß über Pfandperson.

1 As-sum \*\*soamtim Da-miil-tum(?) 2 šá Már-ir-si-tim 2 a-na E-ri-ib-"Sín 4 i-zi-bu

¶ Ma-za-ba-tum <sup>5</sup> aššat\* Már-ir-şi-tím <sup>6</sup> ù Ib-ni-<sup>8</sup>Šamaš a-ḥu-šú <sup>1</sup> daiani ik-šú-du-**ma** 

\* daianû dup-pa-am šá Eri-ib-Sin \* e-li Mâr-ir-şi-tim 10 û Ma-za-ba-tum ir-sû-û <sup>11</sup> hibi-a-am(?) ik-bu-û <sup>12</sup> û <sup>8,69</sup> amtam Da-mi-ik-tam <sup>13</sup> a-na Ma-zaba-tum tu-ra-am(?) <sup>14</sup> [a-na?] Mâr-ir-şi-tim û-te-ru

15 fmaftema varkāte<sup>5</sup> sinic sū 18 ¶ Mār-ir-si-tim 11 āš-šum Da-mi-iķ-tum 18 a-na E-ri-ibaSin 19 i-ra-ga-am-ma 20 ¶ Ibni-aŠāmaš û Ma-za-ba-tum 21 i-ta-na-pa-lu

\*\* niš "Šamaš "Marduk ü Ha-am-mu-ra-bi \*\* itmû. <sup>1</sup> In Sachen einer Sklavin Damiktum, welche M\u00e4r-ir\u00e4tim an \u00dcrit\u00e4rib-Sin \u00fcberlassen hatte.

Nachdem Mazabatum, bdie Frau des Mär-irsitim und Ibni-Samas, sein Bruder, zu den Richtern gekommen waren,

haben die Richter die Tafel [des Anspruches], welche [n] Erib-Singegen Mär-irşitim 10 und Mazabatum hatte, zu zerstören befohlen und die Sklavin Damiktum an Mazabatum zurückzugeben. [An ?] Mär-irşitim gaben sie sie zurück.

Wenn [je]mals künftighin Mår-irsitim zum zweitenmal wegen Damiktum gegen Ērib-Sin klagen wird, werden 20 Ibni-Šamaš und Mazabatum verantwortlich sein.

Bei Samas, Marduk und Hammurabi haben sie geschworen.

4 Zeugen.

24 pán Sin-e-ri-ba-am már I-ku-pl(?)-jú(?) 45 [pán/ Bur-tSin már Zi-li-lum 46 [pán/ Na-ra-am-tll-šú pán Sin-na-sir 47 máré A-li-ló-aSamas.

<sup>\*</sup> DAM. \* [U]KUR.EGIR.RA. \* TT-sni

Zur Übersetzung vgl. Meißner AbR 10, wo aber der Sinn teilweise anders gefaßt wird.

Das Prozeßmotiv ist, wie aus Z. 8—10 ersichtlich ist, die Reklamation einer Pfandperson. Vgl. C. H. §§ 115—119. Die Richter anerkennen diese Reklamation als berechtigt, lassen die Schuldtafel vernichten und geben die gepfändete Sklavin dem Schuldner zurück. Nicht ganz verständlich ist die Klausel in Z. 15—21 (s. weiter).

Z. 4. i-zi-bu. - ezêbu hier ,(als Pfand) überlassen'.

Z. 8-10. dup pa am šā . . . eli . . . ir-šū-ū ist prägnant zu fassen ,die Tafel des Anspruches, welchen . . .

Z. 11. hi-bi-a-am. Ich fasse es als Infinitiv auf, Meißner I. c. — nach der Übersetzung zu schließen — wohl als Adjektiv, daher die Abweichung in der Interpretation.

ik-bu-n ist zeugmatisch auch zu Z. 13 zu ziehen.

Z. 13. tu-ra-am. Inf. II 1. Meißner übersetzt das Wort nicht.

Z. 15—21. Die Klausel, ein zweitesmal nicht zu klagen, weicht vom üblichen viel kürzeren Schema der Prozeßurkunden ab. Ähnlich II 47, 34—36 (Nr. 72). Der Sinn der Klausel ist wohl der: Da die Sklavin nicht dem M\u00e4r-irsitim, sondern dessen Frau und Bruder ausgeliefert wurde, so k\u00fcnnte eventuell der erstere eine Klage erheben. F\u00fcr diesen Fall werden die letzteren verantwortlich gemacht.

Z. 15. šini-ši "zum zweitenmal". C. H. § 169 38; a-di ši-

ni-su im selben Sinne.

Z. 27. Ali-ib-"Šamaš. — Daiches AR 89 stellt das erste Element mit ar. النه , Sproß' zusammen. Hilprecht in BPN 64" denkt — was kaum einleuchtet — an eine Abkürzung aus Ali-pi "Šamaš ,Erhaben ist der Mund (das Wort) Šamaš'.

# Nr. 39. CT VIII 48a (Bu. 91-2480).

Freilassung und Adoption.

<sup>1</sup> ¶ "KAL, KAL-mu-ba-li-it" <sup>1</sup> KAL, KAL-mubaliţ ist der <sup>2</sup> mâr "Aja-dâmikat" <sup>3</sup> ¶ "Aja-dâmikat. Aja-dâmikat" aššat(?) "Šamaš \*mâ-dâmikat, die Šamašpriesterin, rat Îlu-šú-i-bi-šú <sup>5</sup> um-ma-šú die Tochter des Ilušu-ibišu,

ŠAG, GA, (MEŠ I). Zum Zeichen ŠAG vgl. die Schrifttafel (Delitssch: Lesestlicke IV, Nr. 296).

ni-li-il-su a-na zi-it sa(!)-amsi † pa-ni-su is-ku-un . . . -at

\* ¶ "KAL, KAL-mu-ba-li it \* a-di "Aja-dāmiķat" ba-al-fiat 10 i-ta-na-āš-ši-ši-ma 11 ana matēma \* ma-am-ma-[an] 12 miim-ma e-li ¶ "KAL, KAL-muba-li-it 11 ni-ul i-šni-ni

14 ul-lu-ul 15 mārā Ilu-šui-bi-šū 16 ū mārā Bur-Nu-nu 17 ma-am-ma-an ŭ-ul i-ra-gaam-šum

18 nîš "Šamas "Aja "Marduk 19 û Ha-am-mu-ra-bi 20 îtmû. \* seine Mutter hat ihn freigelassen. Gegen den Sonnenaufgang hat er sein Antlitz gerichtet . . .

Wenn KAL.KAL-mubalit, solange Aja dāmikat lebt, 10 sie unterhalten wird, soll niemand jemals irgend einen Anspruch gegen KAL.KAL-mubalit haben.

Er ist freigelassen. <sup>15</sup> Von den Kindern des Ilusu-ibisu und den Kindern des Bur-Nunn soll keines gegen ihn Klage erheben.

Bei Samas, Aja, Marduk und Hammurabi 20 haben sie geschworen.

14 Zeugen (2 Frauen).

21 pân Hu-pi-"Aja ŝangă" "Sames 22 pân E-til-pi-"Na-bi-um 22 pân Silli" "NIN, KARRA. AG 24 pân "Siu-ba-ni akil estat (?) "Samas 22 pân Li-bu-ra-am 28 pân Za-bi-um-ili" 22 pân Ê-TIL. AN. NA-idinnam 22 pân "KAL(?), KAL(?)-na-pir 23 mâr Hu-bà-i-bi-bà 30 pân Sarrum-"Samas mâr Nu-uu-trist 2 pân "Sin-be-el-dit" 22 mâr Ê-a-ra-bi 22 pân Nu-ra-tum mâr A-fu-um 22 pân NIN. SÎG. GA mâr Avêl-"NIN. BUR(?). NA 22 pân Mu-ba-di-tum 22 pân Mu-na-ni-tr-tum

31 šattum alu Ra-bi-ķu<sup>k(i)</sup>. | <sup>37</sup> Im Jahre der Stadt Rabiku.

Inhalt: Ein Sklave wird von seiner Herrin durch Adoption freigelassen. Dafür obliegt ihm, seine Adoptivmutter lebenslänglich zu erhalten. Nach ihrem Tode darf niemand sein Adoptionsrecht anfechten.

Z. 6—7. Die Zeremonie wird irgendwie die Freilassung symbolisch ausgedrückt haben. Vielleicht hat der Freigelassene ein Dankgebet an Šamaš, unter dessen Patronat er etwa ge-

<sup>\*</sup> Siehe S. 194, Note \*. \* UKUR.SU. \* RID. \* MI\*\*,
\* NLNL \* MA.AN.SUM(!). \* PIN.

stellt wurde, gerichtet, wie schon oben IV 42\* (Nr. 1) vermutet wurde. Vgl. auch VIII 29\* (= AS III 32) Z. 6: a-na "Šamaš ū-li-il-ši-na-ti ,für Šamaš hat sie (die Adoptivmutter) sie freigelassen, d. h. indem sie die Freigelassene dem Šamaštempel geweiht hat. Der Freigelassene wird unter sakralen Schutz gestellt.

Es ist höchst merkwürdig, daß sich dieselbe Form der Freilassung auch im altgriechischen Recht wiederfindet. Neben Freilassungsformen ohne religiösen Charakter begegnet im griechischen Recht eine sakrale Form, von der sich wesentlich zwei Typen finden: die einfache Devotion an die Gottheit mit der Formel: ἐ ἔἐνα ἀνέθηκε τον ἔουλον τῷ θεῷ oder ἀνέθηκε ὡς ἱερὸν εἶνκι,\* und der Verkauf des Sklaven an die Gottheit um einen bestimmten Preis . . . Der Zweck des Kaufes ist Freilassung des Sklaven, Stellung des Freigelassenen unter sakralen Schutz.<sup>48</sup>

Diese Sitte hat sich in den griechischen Provinzen des römischen Imperiums bis in die späteste Zeit erhalten. "Nach einer in griechischen Landschaften weitverbreiteten Sitte geht die solennste Freilassung durch den fiktiven Verkauf zu Händen einer Gottheit . . . Der Sklave geht als gottgeweihte, in Wahrheit aber unter dem Schutz des himmlischen Patrons in völliger Freiheit stehende Persönlichkeit von dannen." Wird man nicht angesichts solcher Analogien in Rechtszeremonien dem Einfluß des babylonischen Rechtes auf das altgriechische überhaupt nachgeben müssen?

Zum Zeichen ET = šá in šá-am-ši vgl. II 45, 26 (Nr. 28); a-ah-hi-i-ša; VI 34, 30 (Nr. 78); a-šá-ga-al; VI 48, 6 (Nr. 11); šá; VIII 18, 7 (Nr. 27); šá, wobei noch die Varianten zu beachten sind.

Z. 16. Ist Bur-Nunn, von dem sonst nicht die Rede ist, vielleicht der Mann der Adoptivmutter? Er wird wohl zur Zeit der Adoption nicht mehr am Leben gewesen sein, die Kinder aber werden mit seinem Namen genannt. Sodann be-

<sup>\*</sup> Letztere Formel entspricht ganz dem una "Samas allil-sindti.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Hitzig: Die Bedentung des altgriechischen Rechts für die vergleichende Rechtswissenschaft (Zeitschr. für vergl. Rechtswiss. XIX, S. 17).

Mitteis: Reichsvecht und Volkarecht, S. 374.

zieht sich die Anfechtungsklausel auf die Brüder und Kinder der Adoptivmutter.

Z. 28. Der Zeuge KAL.KAL-nâşir ist wohl der Bruder

der Aja-dâmikat, der Adoptivmutter.

Z. 37. Das Datum ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Vgl. King LIH III 239, Anm. 72; BA IV 371, Z. 32, wo Lindl hypothetisch das 23. Jahr Hammurabis ansetzt.

### Aus der Zeit des Samsu-Iluna.

### Nr. 40. CT VI 40" (Bu. 91-938). I. Jahr.

#### Sklavenmiete.

1 ▼ "Samaš-"bel"-ilî 2 itti A-ha-ta-ni aššat (?) d Šamaš \* marat "Samas-ha-zi-ir \* Asi ir "Ramman b mar Li bi it-"UR.RA a a-na šattim Pam šú 1 i-qu-ur-sú

\* ki-iş-ri šattim Itam-šú 2 31/4 šikil kaspim 10 išakal 11 it-ti ra-ma-ni-šú-ma 12 il-

ta-ba-áš-ši

12 varah Dûr BelRammân amu flum 14 i-ru-ub 15 varah Ma-mi-tim i-ga(?)-mar(?)-ma 16 MZ-Zi.

Den Samaš-bel-ili hat von Ahâtâni, der Samašpriesterin, der Tochter des Samas haşir, Asir-Ramman, 5 der Sohn des Libit-UR.RA für ein Jahr gemietet.

Als Mietslohn für ein Jahr wird er drei Sekel Silber 10 zahlen. Auf seine eigenen Kosten wird ere sich bekleiden.

Am vierten Tage des Monates Dür-Ramman ist er eingetreten. Sobald der 15 Monat Mamitim zu Ende sein wird, wird er austreten.

3 Zeugen.

17 pdn A-si-ru um 14 mdr E-a-ra-bi 10 pdn "NIN.SAH-n-bi 20 mdr Eri-ha-am 31 pan Varad-"Sin 33 mar Sin-i-din-nam

na LUGAL.

23 Sattum Sa-am-su-i-lu- 23 Im Jahre, [in welchem] Samsu-iluna König [geworden ist].

Zur Übersetzung vgl. Meißner AbR 14. Zur Höhe des Mietslohnes vgl. Anm. zu VIII 42b (Nr. 19).

BAD. Sc. der Sklave. · EN.LIL.

Z. 12. il-ta-ba-áś-ší. Daß das i überhängend ist nicht aber ši Suffix - beweist VIII 15°, 12-13 (Nr. 45): itti a-gi-ri-šú-ma il-ta-ba-áš-ší. Daher ist iltabaš passiv zu fassen, itti ramanisu bezieht sich dann auf den Sklaven auf eigene Kosten.

### Nr. 41. CT VI 32 a (Bu. 91-511). II. Jahr.

Prozeß über ein Geschenk.

I Ri-ba-tum marat Sala a \* šá Sa-la-a abuša= \* ù Mn-ul-lu-uk-time ummusa 4 iddi-nu-si b Y Su-nu-ma-ilum " à Mar-ir-si-tim 1 mara E-ri-ib-Sin \* ir-qu-mu-si-im-ma \* daianû ik-sû-du-ma

10 1/4 GAN(?) eklim(?) hi(?)bi (?)-il-ti-šá 11 ut-te-ir-ru-ši

11 \ Su-nu-ma-ilum 15 û Mar-ir-si-tim 14 mara E-ri ib-Sin 16 ú-ul i-tu-ru-[ma] 16 úul i-ra(!)-ga-m[u]

17 niš "Samai "Aja "Mfar. dukel 1 n Sa.am-su-i-lun[a]

\* AD.TA.A.NI.

Nachdem gegen die Ribatum, die Tochter des Salà [wegen dessen], was Sala, ihr Vater and Mulluktim, ihre Mutter, ihr gegeben (geschenkt) hatten, 5 Sunu-ma-ilum und Mar-irsitim, die Söhne des Erib Sin geklagt hatten; sie zu den Richtern gekommen waren.

10 haben diese ein halbes GAN Feld, ihr gepfändetes Gut (?), ihr zurückgegeben.

Indem Sunu-ma-ilum und Mar-irsitim, die Söhne des Erib-Sin, [das Urteil] 15 nicht anfechten, werden sie nicht klagen.

Bei Samaš, Aja, Marduk] und Samsu-iluna [haben sie geschworen].

3 Richter.

\* /2 + /10

19 pdn - - 10 pdn Ap-pa-an-ilin duianin 11 pdn "Sin-na-tum daianin 22 pán "Sin-im-lik daignim

<sup>\*</sup> Ich vermute, daß wegen der Pansa (Satzende) der Akzent nicht - wie im Präsens üblich - auf der Pasaultima, sondern auf der Ultima war, daher die Schärfung des letzten Radikals. Vgl. jetzt AG \$ 66°.

b Es müßte dann als Schreibichler angesehen werden für 3ú. \* DAMALA.NI.

<sup>25</sup> varaḥ Addaru\* ûmu 10<sup>km</sup>
<sup>24</sup> šattum DAMAL\*(?), AR.
GI(?), KI, EN, GI\*.

<sup>23</sup> Am 10. Addaru, im Jahre der Selbständigkeit des Landes Sumër.

Inhalt: Die Gläubiger pfänden laut Z. 10 bei der Schuldnerin ein ihr von den Eltern geschenktes Feld. Die Richter annullieren die Pfändung.

Z. 1—8. Die ersten Zeilen weichen vom Schema ab, indem die Angeklagte zuerst genannt wird.

Z. S. ragāmu ist hier mit doppeltem Akkusativ konstruiert.

Z. 10. Die Lesung, daher auch die Übersetzung unsicher.

Z. 17—18. Die Formel ist hier prägnant, itmü ist hinzuzudenken. Vgl. VIII 50°, 12—13.

Z. 24. Zur Datierung vgl. King LIH 242, Anm. 76.

### Nr. 42. CT VIII 24h (Bu. 91-2444 A). II. Jahr.

Prozeß über ein Haus.

1 Ås-sum 3 SAR bitim Kidi-im

<sup>2</sup> Ni-ši-i-ni-šú márat Abu-na-nu um <sup>3</sup> a-na E-ri-iš-ti-<sup>4</sup>Aja <sup>4</sup> márat <sup>4</sup>Sín-e-ri-iš irgu-um-ma <sup>5</sup> daianí šarrim ik-šú-da-ma <sup>4</sup> daianú a-và-tiši-na i-mu-ru-ma

† še-ir-tam ↑ Ni ši-i-ni-šú \* i-mi-du

 ú-ul i-ta-ar-ma <sup>10</sup> Niši i-ni-šú márat A-bu-na-nu-um
 u-na E-ri-iš-ti-<sup>11</sup>Aja <sup>12</sup> márat
 Sín-e-ri-iš <sup>13</sup> ú-ul i-ra-gu-um <sup>1</sup> In Sachen von 3 SAR Haus in Kidum.

Nachdem Niši-inišu, die Tochter des Abunanum gegen Erišti-Aja, die Tochter des Sin-êriš geklagt hatte; <sup>5</sup> sie zu den Richtern des Königs gekommen waren; die Richter ihre Angelegenheiten geprüft hatten,

haben sie der Nîsi-înisu eine Strafe auferlegt.

Indem sie [das Urteil] nicht anficht, <sup>18</sup> wird Niši-inišu, die Tochter des Abunanum gegen Erišti-Aja, die Tochter des Sin-eriš nicht klagen.

<sup>\*</sup> SE.KIN.KUD. Vgl. Delitzsch Al. IV, Bab. Zeichenliste Nr. 152

14 nîš "Šamaš "Aja "Marduk 15 û Sa-am-su-î-lu-na šarrim 16 itmû Bei Šamaš, Aja, Marduk <sup>15</sup> und dem König Samsu-iluna haben sie geschworen.

7 Zeugen.

11 pån Ihik-ili-64 akil tambarim 10 pån "Sin-il-me-a-ni 10 dolan Båhili<sup>54</sup>
20 pån "Sin-na-tum datanim 31 pån Ilu-34-ba-ni mår Ibik-<sup>9</sup>Rammån <sup>28</sup> pån
Nu-ab-a-li-84 <sup>22</sup> mår E-ri-ba-am <sup>24</sup> Ra-pa-aš-şili\*-Ê-a <sup>28</sup> akil attat (7) "Šamaš
112-20 ydn A-vi-il "Rammån daptarrim

27 varah Addaru\* ûmu 11\*\*\*\* 28 šattum DAMAL AR.GI KI. EN.GI\*\*(\*) URDU. <sup>27</sup> Am 11. Addaru, im Jahre der Selbständigkeit von Sumér und Akkad.

Die Urkunde ist von Meißner AbR 7 übersetzt. Das Prozeßmotiv ist nicht näher angegeben.

Z. 5. daiani šarrim. Aus dieser Bezeichnung könnte man schließen, daß die Richter vom König eingesetzte Beamte waren. Weniger wahrscheinlich dünkt mir, daß es hier etwa königliche Kommissäre sind, die besonders delegiert wurden. Es ist ein einfacher Zivilprozeß in privater Sache, auch kein Appellationsprozeß, weshalb hätten also besondere Richter delegiert werden sollen? Jedenfalls scheint die Gerichtsbarkeit in den Händen der Priester gelegen zu haben. Vgl. BAP 5.

Z. 6. Die RA avatam amäru ,eine Sache untersuchent ist aus dem C. H. bekannt (§ 9 27-29).

Z. 28. Zur Datierung vgl. die vorangehende Urkunde.

# Nr. 43. CT VI 33\* (Bu. 91-565). VII. Jahr.

## Adoption.

<sup>1</sup> Aplūt\* E-li-e-ri-za aššat(?)

<sup>0</sup>Šamaš mūrat <sup>0</sup>Šamaš-ilum(?)

<sup>2</sup> ¶ Be-li-su-nu aššat(?) <sup>0</sup>Šamaš
mūrat Na-ka-rum \* ri-di-it vūar-ka-ti-šū Adoptionsakt der Éli-ériza, der Šamašpriesterin, der Tochter des Šamaš-ilum. Bélisunu, die Šamašpriesterin, die Tochter des Nakarum, ist die Erbin ihrer Hinterlassenschaft.

<sup>\*</sup> MI-U. \* SE.KIN.KUD.

\*1/1 GAN okil nidfütimf(?)\*

i-na kiśad (?)\* nam-ka-rum

i-i-ta ekil Is-su-ri-a \* 1 SAR

bitim i-na Hal-hal-la<sup>ti †</sup> ita bit

Na-ka-rum \* 1/1 SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

i-na Ga-gi-im<sup>2i †</sup> SAR 4 GIN(!)

11 mi-im-ma an-ni-im vàar-[ka-za] 11 bal-lu sá i-na iga-ri-im 13 iš tu bi-e a-di hurásim 14 sá E-li-e-ri-za ašsat (?) "Šamaš 14 mārat "Šamaš-ilum 14 i-sú-û û i-ra-áš-šú-û 17 a-na Be-li-su-nu aššat (?) "Šamaš 18 mārat Na-ka-rum 19 id-di-in

20 ina šattim 1 km 3 ŠE, GUR 21 10 manê šipâtum\* 12 KA piššatum\* 21 J Be-lisu-nu aššat "Šamaš mārat Naka-rum 23 a-n[a E-]li-e-ri-za mārat "Šamaš-ilum 24 ummi-[ša\* i-na-ad-di-]in

\*\* n[îš "Šamaš "Aja "]Marduk û Sa-am-su-i-lu-[na] \*\* îtm[ŭ].\* Ein Drittel GAN Ödland an der Seite des Tränkgrabens (?), 5 neben dem Felde des Issuria, 1 SAR Haus in Halhalla, neben dem Hause des Nakarum, 1/3 SAR 4 GIN in Gagum, eine Sklavin Šalabēltim-idinnam (?), 10 10 Sekel, einen Teil (?) ihres Silbers,

alles dieses, ihren Nachlaß, mit Ausnahme dessen, was innerhalb der Wände [vorhanden ist], vom Munde bis zum Golde, was Êli-êriza, die Šamašpriesterin, <sup>15</sup> die Tochter des Šamaš-ilum besitzt und erwerben wird, hat sie der Bêlisunu, der Šamašpriesterin, der Tochter des Nakarum, geschenkt.

Jährlich 3 GUR Getreide, 10 Minen Wolle, 12 KA Salböl wird Bölisunu, die Šamašpriesterin, die Tochter des Nakarum, der Éli-ériza, der Tochter des Šamaš-ilum, [ihrer] Mutter [lief]ern.

Bei [Samaš, Aja] Marduk und Samsu-iluna haben sie geschworen.

10 Zeugen (2, Frauen).

21 pân "--- sangă "Sanaê 28 pân Ii (?) --- ŝangă "Sanaê 22 pân "Marduk-la-ma-za-ŝă (?) akil uklot (?) "Sanaê 225 20 pân "Ur-run-şilli" sangă

M /IN.PA./NE.MES

MI-U.

<sup>\*</sup> KI.K[AL](Y). \* TIK(Y). \*  $MA(Y).AN(Y).[\hat{S}UM]$ .

<sup>4</sup> zu der Kopie ist wohl Irrtum des Schreibers.

<sup>·</sup> sig.BA. ! NLBA.

<sup>\*</sup> DAMAL /A.NIJ. Zur Lesung vgl. S. 109, Ann. b.

akil asiat(7) "Šumaš ("Šamaš)" 11 pdu "Šamaš-ha-sir pān "Rammdn-idinnum" 23 pdn Ri- 1 - Samat tol bab (1) \* kallatis \*\* pan Be-E-su-ou maral Ja-am (?)zi (?)-? \*\* pdn II-ta-ni mārat Ha-bu-ut \*\* pān U-pur-va-lad-tu dupšarvim

tum KI,LUGAL, GUB, HAR, SAG, ID. AS.BI(?).

m varah Dûzu\* ûmu 17 šat- | 26 Im Monat Dûzu, am ... Tage, im Jahre, in welchem ... der König ... Berg und Fluß gleicherweise [Fulle und Überfluß gebracht hat].

Inhalt: Eine Priesterin adoptiert die andere, setzt sie zur Erbin ein unter der Bedingung der Leistung einer jährlichen Naturalrente.

Zur Übersetzung vgl. Meißner AbR 28.

Z. 1—3. Rubrum. Vgl. das Schema oben S. 58, Anm.

zu VIII 25 1-1 (Nr. 18).

Z. 4. Das Zeichen 💢 — das wie am anssieht — ist hier wohl TIK = kišādu, ahu "Ufer, Seite". — na-am-ka-rum Bewässerungsanlage, Tränke' von makaru (HWB 1 4084). Vgl. Daiches ZA XVII 91, wo auch die Parallelstellen angeführt werden.

Z. 10. ah kaspi-sa. Diese Verbindung kommt in den Kontrakten sehr oft vor. Die Bedeutung kann nur "Teil" sein. Instruktiv ist eine Stelle in einem neubabylonischen Vertrag, Str. Nbd. 299: ahi kaspi ina misil satti u ri-ih ti kaspi ina kit šatti inaddin. Vgl. BA I 510, WZKM IV 123, we noch mehrere Beispiele genannt sind.

Z. 12. Wie Umschrift und Übersetzung zeigt, muß statt des ersten Zeichens zu vielmehr ba gelesen werden, denn nur dann gibt die Zeile einen Sinn: Alles vorher Erwähnte gehört der Adoptivtochter mit Ausnahme [der Mobilien] innerhalb der Wande. — igaru ,Wander kollektiv. Vgl. Delitzsch AL IV a. v.

Z. 30. <sup>al</sup>Ur-rum-silli. Dieser Name ist bei Ranke BPN

nicht registriert.

Z. 32. ša bāb kallāti. Berufsname ,Torwāchter am Jungfrauenhaus, im Tempel. Vgl. IV 26, 10: Gi-mil-lum mart id

<sup>\*</sup> KA (1). " MA.AN.SUM. · Dittographie des Schreibers. sulru Mitglied der Beamtengruppet A E.GLA. + SU.KUL.A.

báb (KÁ) kalláte (É.GI.A). Dieses "Brautgemach" É.GI.A, wo jungfräuliche Priesterinnen weilen, wird auch im C. H. § 110 36—58 erwähnt. Vgl. auch Winckler, Ges. Ham. 30, Anm. 1.

Z. 37. Zur Datierung vgl. BA IV 378, Z. 5-17.

### Nr. 44. CT II 13 (Bu. 88-225). XVI. Jahr.

### Hausloskauf (Retrakt).

1 1/18\* GAN (?) eklim i-na šū-ut-pa-lu \* i-ta ekil "Aja-kuzu-ub-ma-tim (?) \* mārat Nuŭr-ili-šū \* ù i-ta ekil A-ma-atilim \* mārat "Sin-pu-ut-ra-am \* šā itti Amat-"Šamaš mārat "Sin-še-me-e \* ¶ Be-el-ta-ni mārat Nu-rum \* i-šā-mu

"itti E-ri-ib."Sin mär "Sini-ki(?)-šå-am (?) 10 ¶ Ilu-habil(?) ¶ "Sin-ma-gir(?) 11 märë
Tam-šå-hu-um 12 ¶ Na-ra-amili-šú 13 ¶ "Šamaš-ba-ni märë
"Nannar(?)-ifdinnam] 14 û
"Aja-ri(?)-im-ti(?)-i(?)-la(?)ba(?) 15 märat "Sin-na-şir
16 ¶ Sa\*-ak-kum mär Nu-rum
17 2/3 manë kaspim iš-ku-ulšu-nu-ši-im-ma (ši(?)-mu(?)ú(?)) 4 15 ekil bit a-bi-šú iptu-ur

18 ana matêma avêlum ana avêlim ul iragam\* <sup>1</sup> <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN Feld in der Niederung, neben dem Felde der Aja-kuzub-m\u00e4tim, der Tochter des N\u00fcr-ili\u00e3u und neben dem Felde der Amat-ilim, \u00e5 der Tochter des Sin-putram, welches von Amat-\u00e5ama\u00e3, der Tochter des Sin-\u00e5\u00e9mi B\u00e5ltani, die Tochter des N\u00fcrum gekauft hatte,

hat von Érib-Sin, dem Sohne des Sin-ikîšam(?), <sup>10</sup> Ilum-hâbil(?), Sin-mâgir, den Söhnen des Tamšahum, Narām-ilišu, Šamaš-bāni, den Söhnen des Nannar-i[dinnam] und von Ajarīmti (?) . . ., <sup>15</sup> der Tochter des Sin-nâṣir, Sakkum, der Sohn des Nūrum [um den Preis] von <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Minen Silber, nachdem er ihnen bezahlt hatte, das Feld seines Vaterhauses losgekauft.

Niemals wird einer gegen den anderen klagen.

. Die Kopie bietet me. Unsere Lesung stätzt sich auf Ranke.

<sup>\* 1/5 + 1/10 &</sup>quot; MA.AN./SUM/.

<sup>4</sup> Das unsichere Wort scheint eine Glosse zu sein. Wenn es sinn zu lesen ist, dann wird es an den Anfang der Zeile zu stellen sein.

UKUR, SÜ, MULU, MULU, RA.INIM, NU, UM, MAL, MAL, A (?).
 Situngsber, d. phil.-hist. Kl. 155, Ed. 2, Abb.

29 nîš "Šamaš "Aja "Marduk <sup>21</sup> û Sa-am-su-î-lu-na šarrim it-mu-û <sup>30</sup> Bei Šamaš, Aja, Marduk und Samsu-iluna, dem König, haben sie geschworen.

6 Zeugen.

pân I-lii-"NIN.SAH = pân I-din-"NIN.SAH mărê Ne-ăr-a-li-lii pân Ilii;-An-m-ni-tum măr I-din-"ÜR.RA = pân "Sin-e-ri-ba-am mâr Nara-am-ili-iă = pân Silli\*(?)-"Samai mâr "Samai-be-la-ni = pân Ilik (?)-il-tum dupairrim

28 varah Têbîtum<sup>b</sup> ûmu 27 km 29 şattum BÂD ANDadi (?) Sippar<sup>b</sup> 20 A.UL (?) E.

<sup>28</sup> Am 27. Têbîtu, im Jahre, in welchem die Mauer des Gottes Dadi in Sippar fertiggestellt\* wurde.

Diese Urkunde ist sehr interessant als Beispiel für das sogenannte "Zugrecht (Retraktrecht)", d. h. das Recht des Verkäufers oder seiner Verwandten," das verkaufte Gut vom Käufer gegen Zahlung des Kaufpreises wieder an sich zu bringen."

Charakteristisch ist die juristische Bezeichnung in der Urkunde selbst als "Loskauf" (Z. 18), ähnlich wie in der Bibel 158; Lev. XXV, 25—26. Merkwürdigerweise ist vom Loskaufsrecht verkaufter Güter im C. H. nicht die Rede, auch nicht — wie Kohler a. a. O. meint — im § 39, wo letzterer eine Andeutung dafür zu finden glaubt. — Einen ähnlichen Loskaufsvertrag bietet Meißner BAP Nr. 47 (= AbR 7). Dort heißt es Z. 22: bit abisunut ipturu, ganz wie in unserer Urkunde Z. 18.

Z. 9—15. Die hier genannten Personen haben seinerzeit das Feld von Beltani, der Tochter des Nürum, gekauft. Jetzt kauft es von ihnen Sakkum, Sohn des Nürum, als Familiengut zurück. In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen nun Beltani und Sakkum zu einander? Auf den ersten Anschein sind sie Geschwister, beide Kinder des Nürum. Allein dann

<sup>•</sup>  $MI(?)^{H(0)}$  • AB.E. • UL = inklulu

<sup>&</sup>quot; Hier ist es der Bruder des Verkäufers.

Vgl. darüber Kohlers Bemerkungen in Kohler-Pelser: Hammurabis Gesetz S, 110. \* AD.DA.NI.

<sup>e IN, GAB<sup>MES</sup>, — GAB = patára (HWB) 522), Meißners Lesung mahara
(BAP 132 oben) ist unrichtig.</sup> 

bleibt es unerklärlich, daß ein von einer Schwester gekauftes (Z. S) Feld als ekil bit abisu .Feld des Vaterhauses' bezeichnet wird, für welches das Retraktrecht zusteht. Ich folge daher der Vermutung Prof. Müllers, daß die beiden weitere Familienangehörige sind. Am bequemsten wäre es anzunehmen, daß Sakkum ein Enkel der Beltani gewesen ist. Mar Nurum mußte man dann allgemein fassen "Nachkomme". Einen ähnlichen Fall vgl. Ranke BPN, S. 4.

Z. 29. Zur Datierung vgl. King LIH III 245, Anm. 87.

### Nr. 45. CT VIII 15° (Bu. 91-1016). XIX. Jahr.

#### Sklavenmiete.

1 1 vardum Ili-ri-me-an-ni 1 itti E-ri-iš-ti-"Šamaš aššat (?) "Samas = marat "Sin-be-elaplim 4 \ A-vi-il-"Ramman (?) 5 mar Si-li-lum 6 a-na šattim Itan i-qu-ur-šú

i-di sattim 11 8 5 sikil kaspim \* išakal 10 ri-iš-ti kiis-ri 11 2 šiķil kaspim ma-ahra-at 12 itti a-gi-ri-su-ma 13 ilta-ba-ás-si

14 varah E-lu-li ûm 16 kam i-ru(?)-ub

15 pán "Šamaž "Aja

1 Einen Sklaven Ili-rîmeanni hat von Erištî-Šamaš, der Samaspriesterin, der Tochter des Sin-bêl-aplim, Avêl-Ramman, 6 der Sohn des Sililum für ein Jahr gemietet.

Als Mietslohn für ein Jahr wird er fünf Sekel Silber zahlen. 10 Als Anzahlung des Mietsbetrages hat sie zwei Sekel Silber empfangen. Von seinem Mieter ansschließlich wird er bekleidet werden.

Am 16. Elûlu ist er eingetreten.

15 Vor Šamaš, Aja (den Göttern);

3 Zeugen (1 Frau).

is pan Ta-ri-ba-tum it pan Nu(?)-ar(?) "Marduk it pan La-hu-tum(?)

na 10 618 GU.ZA, GUŠKIN.TA. Thrones des Samsu-iluna.

19 sattum Sa-am-su-i-lu- 20 Im Jahre des goldenen

Z. 7. i-di. Vgl. auch BAP Nr. 60, 11: i-na i-di-šú i-teelli ,er wird seines Dienstlohnes verlustig gehen'. Im C. H. kommt öfter ID = idu "Lohn" vor; vgl. IV" 29; XIX 27; XX 87, 89 u. ö. In den Verträgen wird sonst kişru gebraucht. In den neubabylonischen Urkunden in der Regel idu.

Z. 12. Das ma betont die Verpflichtung des Mieters.

Z. 13. il-ta-ba-áš-ší. Vgl. Anm. zu VI 40\*, 12 (Nr. 40).

Z. 15. Die Notierung der Götter (Samas, Aja) als Zeugen kommt nicht selten vor. Vgl. Sipp. 234, 9<sup>a</sup>; VI 35<sup>a</sup>, 10 (Nr. 79); VIII 42<sup>c</sup>, 15 (Nr. 83).

Z. 20. Zur Datierung vgl. King LIH III 245, Anm. 89.

### Nr. 46. CT IV 11" (Bu. 88-183). XXVIII. Jahr.

### Schenkung.

¹ I-na li-ib-bu 6 ţé-bi-a-tim
² šá(?) ¹¹Sín-ba-ni ù mârê ¹¹Šamaŝ-tappû-[šú]¹¹ ² 2 ţé-bi-a-tum
šá ¹¹Sín-ba-ni mâr Ü-şur-a-vàat-¹¹Šamaš ⁴ 2 šá Ib-ga-tum
² ù 2 šá Si-na-tum mârê ¹¹Šamaŝ-tappû-šú ² šá Ni-id-naat-¹¹Sín mâr Mâr-¹¹ Ba-ia¹¹
² ap-lu-us-su-nu il-ku-ú ² iŝtât ţé-bi-tum šá ¹¹Sín-ba-ni mâr
Ü-şur-a-và-at-¹¹[Šamaš] ² istât
ţé-bi-tum šá Ib-ga-tum ¹¹ ù iŝtât ţé-bi-tum šá Si-na-tum mârê
¹¹Šamaŝ-tappû-šû

11 kaspum gi-mi-ir 3 té-bia-tim an-ni-a-ti-i[n] 12 sá i-na pî dup-pa-at ap-lu-ti-sú 13 sáat-ru

14 i-na tu-ba-ti-šú 15 û miit-gu-ur-ti-šú (!) 16 ¶ aŚamaŝ-

Von den sechs Siegelringen, Eigentum des Sin-bani und der Söhne des Samaš-tappûšu, [und zwar] zwei Siegelringe des Sin-bâni, des Sohnes des Usur-avât-Šamaš, zwei des Ibgatum, a und zwei des Sinatum, der Söhne des Šamaštappûšu, welche Nidnat-Sin, der Sohn des Mar-Baia für ihre Adoption genommen hatte, einen Ring des Sin-bâni, des Sohnes des Uşur-avât-Šamaš, einen Ring des Ibgatum 10 und einen Ring des Sinatum, der Söhne des Samaš-tappūšu,

Silber insgesamt drei diese Ringe, welche gemäß seinen<sup>e</sup> Adoptierungsurkunden verschrieben waren,

haben, nachdem [dieselben] gut- 15 und freiwillig an

<sup>. =</sup> Friedrich AUS Nr. 50.

b Die Kople bletet irrtfimlich: tom, cf. Z. 5. Se. des Nidnat-Sin.

il-ili 17 -- sar (?)-ili 18 -- ni-"Samaš-na di 19 û "Samaš-beel-ili 20 mare Mar-offBaliati 21 | Ni id-na-at-Sin a-hašú-nu 22 i-pu-lu-ma 23 3 té-bia-tum ki-iš-da-ti-šú-nu 34 il-Tourse

25 ana matéma avélum ana avelim ul iragam.\*

26 nis I Samas ] "Aja "Marduk " u Sa-fam]-su-i-lu-na šarrim 28 itmil.

Šamaš-il-ilė, - šar-ilė, - Šamaš-nādi und Šamaš-bēl-ilē, 20 die Söhne des Mar-Baia, Nidnat-Sin ihr Bruder abgetreten hatte, die drei Ringe, ihr [erworbenes] Besitztum sie genommen.

25 Niemals wird einer gegen den anderen klagen.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Samsu-iluna, dem König. schwuren sie.

5 Zeugen.

D pdn Nu-dr-Girra pasis spsis 20 pan Warad-bit-a-bi-sa pasis apsis 21 pan "Samat-na-sir mar UH16-abu" si (?) " pan Ni-id-na-id mar "Marduka(?)-H-in (?) 25 pdn Warud-Bu-ni-ni mar "Samai-ilum

34 varah Elûlu® ûmit 10kom 38 [Sattum Sa-am-su-i-lu-na] 10. Tage, im Jahre des Bêl-LUGAL [A.]AG.GA ANEN.LIL. LALTA.

34 Im Monat Elûlu, am orakels.

Inhalt: Nidnat-Sin adoptiert drei Personen, von denen er als Adoptionsgebühr (Entschädigung) sechs Siegelringe, von jedem zwei, empfangen hat. Drei dieser Ringe nun schenkt er gutwillig seinen vier Brüdern.

Z. 1. te-bi-a-tim. Meißner AS III 68, Anm. 1 stellt mit Recht tebitum = hebr. rppp ,Siegelringt, eine Form in der das Geld damals in Babylon kursiert haben soll. Bemerkenswert ist die graphische Andeutung des z, während in der Regel bekanntlich in dieser Zeit p von w graphisch nicht unterschieden wird.

Z. 7. ap-lu-us su nu. Man kann appositionell ,als ihre Adoptionsgebühr' oder kausativ ,für ihre Adoption übersetzen. il-ku-ū. Relatives u, abhängig von śa (Z, 6).

<sup>·</sup> UKURSU. MULU.MULU.RA. INIM.NU. MAL.MAL.A.

<sup>\*</sup> KLasTitar. · UH.ME. ZU.AB. A AD. BIL.GL

r Vgl. z. B. Z. 14: tu-ba-ti-sú.

Z. 21. a-ha-śū-nu (Nom.) wie um-ma-šu, libba-śu usw.

Z. 22. i-pu-lu-ma. - apâlu mit Akkusativ der Person bedeutet hier ,übertragen, abtreten'. Ebenso C. H. Kol. XV., 16-17: šá-ni-a-am ú-ul ú-up-pa-al.

Z. 23. ki-iš-da-te-šú-nu. Pl. von kišittu "Besitz". Vgl. II 45, 3 (Nr. 28): ki-is-da-at, we aber vermutlich stat. constr.

sing. vorliegt.

Z. 29. Vgl. über die Priesterklasse pāšiš apsī BAP 154.

Z. 35. Zur Datierung vgl. King LIH III 246.

### Nr. 47. CT VI 31b (Bu. 91-2485).

## Erbteilung.

1 2/ SAR bitum epšum 2 ita bit "Zak-kut-mu-ba-li-it 3 ù ita bît "Samaš-tappûm-ve-di 4[pûh] 1 amtim Za-ar-ri-kum \* 1(?) alpum" a-na zîzim" (?) ki-ma Ili-a-[ve] lim-ra-bi \* stamtam il-ki

\* zitti "Šamaš-šú-zi-ba-an-ni 2 ù "Samaš-ta-tum 10 marê Zuza-nu-um 11 šá itti Ilí-a-velim-ra-bi 12 i-zu-zu

zi-zu ga-am-ru 13 li-ib-bašū-nu tabdas

14 niš "Samaš "Aja "Marduk 15 ù Sa-am-su-i-lu-na šarrim 16 itmil

1 Zwei Drittel SAR gebautes Haus, neben dem Hause des Zakkut-muballit und neben dem Hause des Samaš-tappāmvedi - [statt] der Sklavin Zarrikum 5 1(?) Rind als Anteil (?), gemäß dem, daß Hiafvêllim-rabi die Sklavin genommen hat -

ist der Anteil des Samasšuzibanni und des Šamaš tatum, 10 der Kinder des Zuzanum, welchen" sie mit Ili-avelim-rabi geteilt haben.

Die Teilung ist perfekt, ihr Herz befriedigt.

Bei Šamaš, Aja, Marduk 15 und Samsu-iluna, dem König, haben sie geschworen.

10 Zeugen.

17 pån "Samaš-ilu-ašaridu! mår Pi-ti-tum 18 pån "Samaš-tappåm "-ve-di mår Ki-is-tum 10 pån "Sin-i-din-nam mår I-na-kåt-"Samas 20 pån Ta-ri-ib-ir-

F SAK.

<sup>·</sup> GUDSUN. \* BA(?).

<sup>\*</sup> Vom Schreiber ausgelassen, Vgl. Z. 11. \* TAB.BA.

<sup>&</sup>quot; DUG. \* Sc. Antail.

ri-tim \*\* mår Ni-id-nu-så \*\* pån Iln-idinnam \* mår Sin-be-el-ap-lim \*\* pån Ilikil-tum mår "Zak-kut-mu-ba-li-it \*\* pån Silli<sup>n</sup>b-"Samat mår Vurad-ili-in \*\* pån Sú-mi-ki pån Da-mi-ik-"Marduk \*\* mår Iln-ga-mil \*\* pån "Hammån-idinnam \* \*\* mår A-na-tum

29 varah Kislimud . . . . . . . . . . . . Im Monat Kislimu . . .

Z. 4—7. Wenn am Anfang von Z. 4 [pûh] ,anstatt' ergänzt wird, geben die Zeilen einen guten Sinn. Sie bilden dann einen eingeschalteten Satz. Vgl. Anm. zu VIII 28° (Nr. 6).

### Nr. 48. CT VIII 6ª (Bu. 88-42).

### Sklaventausch.

1 f \$16 amtum An-nu-ni[tum] 2 šumša 3 šd(!) Ba-za-tum
aššat(?) 6 Marduk 4 márat Már[štar 2 a-na pu-ha-ti [š]a
4 f \$10 amtim Ma-[\$] 3 šum[ša] 3 a---[šá] 4 bit 6 [Sín]a-bu-šú 2 már [Šar-vu-u]m6 Rammán 10 [ 6 [Sín-a-bu]-šú
11 már Šar-rum-6 Rammán
12 816 amtam ki-ma 816 amtim
13 a-na Ba-za-tum aššat 6 Marduk 14 márat Már-Ístar 15 i-na
mi-it-gu-ur-ti-sú-nu 16 im-ta-agru-ú-ma 11 id-di-in-ma amtam ú-bi-ih

16 pu-uh-hu ú-sú-ur- - 19 liba-? li-ib-ba-[am] [uib?]=

20 [Ana] matéma [a]-hu a-na a-[hi-im] 21 ú-ul [i]-ragu-u[m]

Eine Sklavin, namens Annunitum, [Eigentum] der Bazatum, der Mardukpriesterin, der Tochter des Mår-litar \* hat im Tausche für eine Sklavin namens Ma[annaša?] [aus] dem Hause des [Sin-]abusu, des Sohnes des [Sarru]m-Ramman 10 [Sin-abu]šu, der Sohn des Sarrum-Ramman, nachdem er Sklavin für Sklavin der Mardukpriesterin Bazatum, der Tochter des Mar-Istar, 15 nach gegenseitigem Übereinkommen übergeben hatte, (die Sklavin) vertauscht.

Der Tausch ist rechtlich vollzogen (?). Ein Herz hat das andere [befriedigt?].

<sup>20</sup> Niemals wird einer gegen den anderen klagen.

22 niš "Samaš "Marduk Bei Samaš, Marduk, Sam-Sa-am-su-fi-lu-na7 25 it-mu-u

su-iluna haben sie geschworen. 10 Zeugen.

34 . . . 25 pån Sar-rum-"Remmen mår 1 . . . 26 pån Ibik-An-nu-ni-tu/m/ 11 pân Sin-be-el-la- - - 16 pân liu-pi-4 Samas - - 16 pân Sin-e-ri-ba-a[m] 10 pân "Samai-katam-ishat" 11 pan Na-bi-A-gur (?) 32 pan Gimil-ili-in mare Mac-Litar 21 pån Im-gur-Sin duplarrim

24 varah Sabatu umu 1 lam 34 Am 1. Sabatu, im Jahre, 35 sattum TA(?),AH(?),NA(?).A. in welchem . . .

Zur Übersetzung vgl. Meißner AbR 11.

Z. 5. pu-ha-ti. Plural von pûhtu, das BAP Nr. 47, 7, 12 in demselben Sinne vorkommt.

Z. 15-16. Der Satz ist als Parenthese zu fassen. Vgl. Anm. zu Nr. 47. Gerade das ma ermöglicht es in der ganzen Urkunde eine streng wörtliche, dabei aber klare Übersetzung zu bieten. Vgl. dagegen AbR, l. c.

Z. 18. u-śú-ur = uśśur II1 Perm. von - Doch ist wegen der folgenden Lücke Lesung und Deutung unsicher.

Z. 19. Die Lesung ist zweifelhaft.

Z. 30. "Šamaš-kātam-isbat (?). So möchte ich das Ideogramm ŠÚMU.UN.DIB°(?) lesen; vgl. Br. 10694. Die RA kātam şabātu ,nnterstützen ist ja bekannt. Auch in neubabylonischer Zeit kommt z. B. Nabû-kûtam-sa-bat als Npr. vor. Vgl. Tallquist: Neubabylonisches Namenbuch (1906), Glossar s. v. sabatu.

Z. 35. Das Jahr kann in der Datenliste nicht identifiziert werden. Vgl. BA IV 380, Z. 32-33, 37.

## Nr. 49. CT VIII 32ª (Bu. 91-2503).

## Hauskauf.

1 Bitum ma-la ba-zu-ii i i Ein Haus, soviel vorhanna Ga-gi-im 2 ita bit Avat-4 den ist, in Gagum, neben dem "Aja marat A-pil-ili-šú \* ù Hause der Avat-Aja, der Toch-

<sup>\* \$</sup>U.MU.UN.DIB(?). " AS.A. \* Ranks BPN a. v. 148\* liest die Zeichen phonetisch, ohne sie aber erklären zu können. 4 KA

ita bit La-ma-za-ni <sup>8</sup> märat Be-la-nu-um <sup>6</sup> püzu\* sükum<sup>8</sup> <sup>1</sup> varkät\*-zu bit Avät-<sup>4</sup>Aja-ma

\* itti Be-el-ta-ni aššat(?)

"Šamaš \* mirat Zi-ia-tum

10 Avāt Aja aššat(?) "Šamaš

11 mirat A-pil-ili-šū 12 i-na
ah kaspi-šū 18 IN.ŠI.IN.ŠĀM.

<sup>14</sup> ŠÁM.TII.,LA.BI.ŠÚ. <sup>15</sup> 4 šiķil kaspim IN.NA.AN.LAI.. <sup>16</sup> GU.BI.AL.TIL.

17 UKUR.ŠŪ, MULU.MULU. RA. 18 INIM.NU.UM. MAL. MAL.A.

19 nîş "Šamaš "Aja "Marduk <sup>20</sup> ù Sa-am-su-î-lu-na şarrim it-mu-û ter des Apil-ili-su und neben dem Hause der Lamazani, \* der Tochter des Belänum — seine Front grenzt an die Straße, seine Rückseite ebenfalls an das Haus der Avat-Aja —

hat von der Samaspriesterin Beltani, der Tochter des Zijatum, <sup>10</sup> die Samaspriesterin Avat-Aja, die Tochter des Apililisu, für einen Teil ihres Geldes gekauft.

Als seinen vollen Preis hat sie <sup>15</sup> 4 Sekel Silber bezahlt. Ihr Vertrag ist fertig.

Niemals wird eine gegen die andere klagen.

Bei Šamaš, Aja, Marduk und Samsu-iluna, dem König haben sie geschworen.

5 Zeugen.

31 pān Pa-li-e-<sup>4</sup>Šamaš mār <sup>6</sup>Šamaš-na-ap-še-ra (?) <sup>22</sup> pān A-vi-il-<sup>6</sup>Ram-mān dup[šar] <sup>8</sup> aššat (?) <sup>6</sup>Šamaš <sup>22</sup> pān <sup>6</sup>Sin-be-el-ap-lim mār Pl-šā-Sin <sup>24</sup> pān Be-la-nu-um mār Si-li-i <sup>25</sup> pān U-yur-vā dam dupšarrim

<sup>28</sup> varhum mahrum šá Addari\* <sup>27</sup> šattum BÁD. TA(?). AH.NA.A. im Jahre der Mauer von . . .

Z. 1. ba-zu-ú. Perm. I¹ mit relativem u nach mala.
Die Schreibung ba-zu-û findet sich neben ba-śú-u öfter. Es mag eine dialektische Eigentümlichkeit sein.

Z. 7. Avât-"Aja-ma. Das ma betont hier die Nachbarschaft mit dem Hause der Käuferin selbst.

Z. 27. Vgl. Anm. zur vorangehenden Urkunde Z. 35.

\* DIR SE.KI.KUD.

<sup>\*</sup> SAK.BL \* SIL. \* EGIR. \* DUB. [SAR].

# Aus der Zeit des Abî-Ešuḥ.

### Nr. 50. CT VI 24b (Bu. 91-401).

#### Feldmiete.

1 1/2 GAN eklim ugaru tábu blu 2 itti Amat-"Šamaš aššat (?) "Šamaš 3 márat Ib-ni-ŪR.RA 4 ¶ "Marduk-mu-šá-lim 2 akil gallabê° 6 eklam a-na ir-ri-šú-tim 7 a-na biltim úše-şi

8 ina ûm ebûrim 9 a-na bi-i şû-ul-bi-şû 19 eklam iş-şâad-da-ad(?)-ma(?) 11 1/18 GAN. E 100 [KA] şeim 12 GIŞ.BAR 11 Samaş me-şe-ga-am 13 i-na bâbê Mal-gi-a imaddad <sup>1</sup> Ein Halbes GAN Feld, gutes Gefilde, hat von der Šamašpriesterin, Amat-Šamaš, der Tochter des Ibni-ÜR.RA, Marduk-mušalim, <sup>6</sup> der Schreiber der Haarscherer, als Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe gemietet.

Am Tage der Ernte wird er, nachdem er das unbebaute Feldstück geeggt, von <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN, 100 [KA] Getreide, Maß des Samas, geaichtes (?) Maß, im Tore von Malka abmessen.

2 Zeugen, darunter 1 Frau als Sekretär.

<sup>14</sup> pin "Samai "5 pin "Aja 16 pin Ib-ni-"Ramman 17 mitr Za-ni-ilj-pi-"Samai 18 pin Amat-"Mu-mu "Al-duplarrim

19 varah Nisannu\* ûmu 15km 20 šattum A-bi-e-šú-uh LUGAL.E. ALAM(?).A. GUŚ-KIN.TA(?), KUBABBAR.RA. BI.DA.MAL. <sup>10</sup> Am 15. Nisannu, im Jahre, in welchem der König Abiešuh, sein goldenes und silbernes Bildnis (?) verfertigen ließ.

Z. 9—10. Diese Phrase eklam šadádu wiederholt sich sehr oft in den Feldmietsverträgen, so II 8, 18 (Nr. 64); II 32, 19 (Nr. 65); VIII 7<sup>a</sup>, 18 (Nr. 55); VIII 8<sup>4</sup>, 12 (Nr. 60) n. ö., und heißt 'das Feld eggen', hebr. עודר (Jes. XXVIII 24), was schon Müller G H 258, Anm. 4, herangezogen hat.

<sup>\* 1/2 + 1/10 \*</sup> DUG. \* \$U.L \* KA. \* BAR.ZAG.GAR.

Was bedeutet aber a-na bi-i šú-ul-bi-šú, überall fast an obigen Stellen zusammen mit eklam sadadu? Meißner BAP 141 registriert bloß die Stellen, wo die Phrase vorkommt, ohne sie aber erklären zu können. Friedrich AUS (passim) übersetzt: gemäß seines, resp. ihres Vertrages'. Das ist bloß erraten, ist aber schon deshalb unrichtig, weil das Suffix su-ul-bi-su sich sicher nicht auf die Person, sondern auf das Feld bezieht. Das beweist z. B. II 32, 18-19 (Nr. 65): eklam a-na bi-i śúul-bi-sú(?) i-sá-ad-da-du(!)-ma, ebenso VIII 19, 15-16 (Nr. 68). In beiden Urkunden ist von zwei Pächtern die Rede; es müßte also sulpi-sunu heißen, wenn das Wort ,Vertrag' bedeuten wurde, wobei übrigens die Etymologie unbekannt bliebe. Nun kommt der Ausdruck auch in neubabylonischen Urkunden vor und zwar in Verbindung mit kird zakpu, resp. #zeru zakpu. Vgl. Nipp. 9, 2-3, V. A. 208, 7-8. Vgl. besonders ibid. Z. 35-36: 1 (PI) 24 (KA) bzêru eklu gisimmari zak-pu ù 1 GUR 3 (4) (PI) 12 (KA) pi-i śú-ul-pi ,1 PI 24 KA Saatfeld, Feld mit Dattelpalmen bepflanzt und 1 GUR 3 PI 12 KA pî šulpî. Aus diesen Stellen scheint sich die Bedeutung unbehautes Grundstück's mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu ergeben. Aber auch da bleibt die Etymologie dunkel, ebenso an unseren Stellen die Konstruktion mit ana pi oder pi, das doch nur = hebr. 'ca, (car) ,entsprechend, gemäß als Aquivalent' bedeuten kann. Sachlich kann man dann übersetzen; nachdem er (sie) das Feld nach Maßgabe seines unbehauten Teiles geeggt haben wird. Der Pächter hat die Pflicht, insoferne er einen Teil des Feldes unbebaut ließ, denselben zu eggen, d. h. in Ordnung zu bringen.

VI 48<sup>5</sup>, 10—14: 10 šá-at-tum 3 ŠE.GUR<sup>ts</sup> 11 i-na GIŠ. BAR "Šamaš 12 i-na 12 me-še-ķu 15 i-na Bi-ia-ap-tim 14 i-na-

<sup>.</sup> BA TV 557.

F. Peiser: Keilschriftliche Aktenstücke, Nr. I, auch S. 77 einige Parallelstellen.

<sup>\*</sup> Sa Kotalla BA IV 557.

ad-di-in jährlich 3 GUR Getreide nach dem Maße des Šamaš, nach ... in Pi-aptim (?) wird sie geben'.

VI 48°, 6—10: " ina ûm ebûrim" bilat eklim ' 3 ŠE. GUR i-na GIŠ.BAR "Šamaš " i-na me-še-ku " i-na bûb" Gagi-im " imaddad ,zur Zeit der Ernte wird er als Abgabe für das Feld 3 GUR Getreide, nach dem Maße des Šamaš, nach ... im Tore von Gagum abmessen".

VIII 33<sup>b</sup>, 1—2: 3 ŠE.GUR GIŠ.BAR "Šamaš me-še-ķu na-dš-pa-ku-tum ,3 GUR Getreide, Maß des Šamaš . . , Eingelagertes des Speichers'.

Ibid. 9—12: 3 ŠE.GUR GIŠ.BAR "Šamaš me-še-ga-am ... û-ta-ar-ru ,3 GUR Getreide, Maß des Šamaš ..., werden sie zurückgeben'.

BAP Nr. 57, 11—14°: <sup>11</sup> I ŠEGUR\*\*-a i-na GIŠ.BAR

<sup>4</sup> Šamaš <sup>13</sup> i-na mi-še-ķu <sup>13</sup> i-na kār Sippar<sup>14</sup> imaddad ,1 GUR

Getreide nach dem Maße des Šamaš, nach . . ., wird er in der

Mauerd von Sippar abmessen\*.\*

An all diesen Stellen kommt me-še-ķu in Verbindung mit GIŠ.BAR "Šamaš ,Maß des Šamaš' vor. Daß es nicht etwa ,Tor' bedeuten kann — wie Meißner ibid, 136 vermutet — beweist VI 48°, 8—9 oben. Es ist auch zu beachten, daß VI 48°, 12 das Wort mit dem Determinativ işu geschrieben ist. Ich vermute, daß es eng als Apposition zu GIŠ.BAR gehört und den Sinn "gesiegeltes, geaichtes Maß hat. Das Tempelmaß war wohl gleich wie das staatliche geaicht und daher zuverlässig und am öftesten im Gebrauch. Für analoge Klauseln in den griechisch-ägyptischen Verträgen vgl. S. Waszyński: Die Bodenpacht, S. 109.

Z. 20. Bekanntlich sind die Regierungsjahre Abiesubs fast ganz in der Datenliste weggelöscht, weshalb die Jahresangabe vorläufig chronologisch nicht fixiert werden kann. Vgl. Lindl BA IV 396, Z. 34.

A-bi-e-ลัย-นกู้, so nach Rankes Transkription, der südarab. หาวาง beranzieht. Möglich wäre auch das letzte Zeichen als Hauchlaut 'u zu lesen.

<sup>\*</sup> UD.EBUR.SU. \* KA. \* Bu. 88-743.

<sup>\*</sup> kdrs bedeutet hier sicher "Mauer", gegen Meifiners Anm. ibid., S. 136.

<sup>\*</sup> Vgl. anch Bu. 88-679, 6 ff. zitiert BAP, S. 136.

### Nr. 51. CT IV 40° (Bu. 88-603).

#### Feldmiete.

1 1/6 GAN eklim libbian (?) 2 ugari 1/2 GAN.E 5 zitti Aham-kal-lim mar A-na-4Samaš-li-zi \* itti Aham-kal-lim be-el eklim 5 | I-din-aSamas sangue "Gu-la eklamum a-na ir-ri-sú-tim 1 a-na biltim ú-Se-zz

ina ûm ebûrim bilat oklimim 10 1/1, GAN 1-E 100 seim 11 imaddad

Ein Sechstel GAN Feld. inmitten des Gefildes von einem halben GAN [Größe], Erbteil des Aham-kallim, des Sohnes des Ana-Samaš-lîzi, hat von Aham-kallim, dem Besitzer des Feldes, <sup>5</sup> Idin-Samaš, der Priester der Göttin Gula, als Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe gemietet.

Am Tage der Ernte wird er die Ertragsabgabe des Feldes, 10 von je 1/18 GAN 100 [KA] Getreide abmessen.

3 Zeugen.

12 pân Ilu-iu (?)-i5-ni-žu (?) 13 mâr (?) I(?)-din (?)-5NIN SAH.KA 24 pân I-bi-Sin mar (?) - - Sin 15 pan Sin-e-ri-ba-am duptarrim

10 ham (?) 17 Sattum A-bi-e-Súuh šarrum UD(?),PI(?)-#-SES. ešuh . . .

16 varah Ulûlu ûmu Am 10.(?) Ulûlu, im Jahre, in welchem der König Abi-

Z. 10. E SE = 100 KA Getreide. Das KA wird oft ausgelassen. Vgl. Anm. zu VI 44b, 1 (Nr. 12).

## CT VIII 17b (Bu. 88-219).

#### Feldmiete.

bustu i i-ta ekil mårat šarrim gutes Gefilde, neben dem Felde pûzu! 1km nâr Pa-ri-ik-tum | der Königstochter, dessen eine

1 1/3 GAN eklim ugaru ta- 1 Ein Drittel GAN Feld,

<sup>#</sup> KIN ANDSor. • SA 1 1/2 + 1/10 RID. · DUG. SAK.BI.

\* itti Me-lu-la-tum aššat (?) "Šamaš \* mārat Ib-ku-ša \* beel-ti eķlim \* ¶ Il-ta-ni mārat šarrim \* eķlam a-na ir-ri-šú(?)tim \* a-na biltim \* ü-še-ş[i]

11 [ina] ûm ebûrim 12 1 GAN.E 6 ŠE.GUR GIŠ.BAR <sup>a</sup>Šamaš <sup>13</sup> î-na ķār<sup>a</sup> Sippar<sup>bī</sup> <sup>14</sup> imaddad Front dem Kanal Pariktum [zugewendet] ist, hat von der Šamašpriesterin Melulatum, der Tochter des Ibkuša, der Besitzerin des Feldes, Iltâni, die Königstochter, als Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe 10 gemietet.

Am Tage der Ernte wird sie von je 1 GAN 6 GUR Getreide, nach dem Maße des Šamaš, in Kâr-Sippar abmessen.

4 Zeugen.

<sup>15</sup> pân E-ti-frumf . . . . <sup>16</sup> pân A - - - a-kar <sup>17</sup> pân Śú-mu-li-tō-ii mâr Pi-šá-"Sin <sup>18</sup> pân "Rammân-zi-mu (?) dupšarrim

20 varah Nisannuc ûmu 2 sam 21 šattum A-bî-e-šû-uh LUGAL.E. 22 BÁR. DUB. 2. BI. KUBABBAR, BA.RA. 23 BI(?), DA.MAL(?). <sup>26</sup> Am 2. Nisannu, im Jahre, in welchem der König Abiesuh im Königsgemach . . . aus Silber anfertigen ließ (?).

## Nr. 53. CT VIII 33b (Bu. 91-487).

### Getreidedarlehen.

1 3 ŠE.GUR GIŠ.BAR <sup>a</sup>Šamaš me-še-ķu <sup>2</sup> na-áš-pa-ku-tum <sup>2</sup> itti Il-ta-ni aššat(?) <sup>a</sup>Šamaš mārat šarrim <sup>4</sup> ¶ Ru-pî-šá <sup>5</sup> ù Nam-ra-am-šá-ru-ur <sup>6</sup> mārū <sup>a</sup>Sin-i-din-nam <sup>7</sup> iltekū

\* ina ûm ebûrim \* 3 ŠE. GUR GIŚ.BAR <sup>®</sup>Samaš <sup>19</sup> me<sup>1</sup> Drei GUR Getreide, Maß des Šamaš, geaichtes (?) Maß, Eingelagertes des Speichers, haben von der Šamašpriesterin Iltâni, der Königstochter, Ilupiša <sup>a</sup> und Namram-šarrur, die Söhne des Sin-idinnam, geborgt.

Am Tage der Ernte werden sie drei GUR Getreide, nach

<sup>\*</sup> KAR.

Z. 19 gehört nicht in den Text. Es ist eine Namensunterschrift.

<sup>\*</sup> BAR.ZAG.GAR.

ku-n 12 ú-ta-ar-ru

še-ga-am 11 a-na natbaka il- dem genichten (?) Maße des Samaš, 10 an das Magazin, woher sie es genommen haben, zurückerstatten.

2 Zeugen.

12 pan Be-el-já-nu 14 már "Samná-ba-ni 15 pán Ib-ni-"Marduk 16 már Za-ni-ik-pl-aSamal

Z. 18a; Ib-ni-"Marduk, unten: Ilu-pi-ia, Be-el-ia-nu.

17 varah Ulûlu' ûmu 10km 18 šattum A-bi-e-šú-uh LU-GALE 18 ALAM, ANENTE. NA.A. 10 NAM.DINGIR.RA. NI.SU.BA.AB.UL.A.

17 Am 10. Ulûlu, îm Jahre, in welchem der König Abiešuh das Bild seines Gottes ... vollendet hat.

- Z. 2. na-áš-pa-ku-tum. Nach C. H. Kol. IVa, 5, wird man hier auch als "Eingelagertes des Speichers" fassen müssen. Ebenso BAP Nr. 24, 1 nicht ,zur Aussaat (?)4. Demgemäß möchte ich auch BAP Nr. 25 wegen des ana naspakütim nicht wie Meißner als Darlehens-, sondern als Depositurkunde fassen.
- Z. 3. Il-ta-ni . . . marat šarrim. Wie wir sehen, macht die Prinzessin Iltani, eine Priesterin, Privatgeschäfte. Auch IV 29, 5 in einer Tempelurkunde (Darlehen?) lesen wir: a-na Hi-šeih-ti marat šarrim. Die Urkunde ist datiert aus der Zeit Ammizadûgas.
- Z. 11. É.NI.DUB. Die Bedeutung dieses Ideogramms lehrt mit aller Klarheit folgende Stelle in einem Briefe Hammurabis an Sin-idinname: i-na al U-na-bu-umis 70 ŠE.GUR i-na Ê.NI.DUB áš-pu-uk(?)-ma [A]-vi-il-ilim Ê.[NI.DUB] ip-Itleema še-am iš(?)-[ri]k-ma: Nachdem ich in der Stadt Unabum 70 GUR Getreide im Getreidemagazin (Speicher) aufgeschüttet, hatte Avel-ilim, nachdem er das Getreidemagazin geöffnet hatte, das Getreide gestohlen'. Diese Bedeutung, die sich ja aufdrängt, hat schon King LIH III 30, Anm. 3 richtig

\* KIN "Istar. a E.NL.DUB.

King LiH Nr. 12 Obv. 6-9 (B. I, pl. 20). Transkription B. III 29.

Wie ist aber das Ideogramm semitisch zu lesen? Wir können es mit Sicherheit aus dem C. H. feststellen: § 120, Z. 10—12: ù lû be-el bîtim na-aš-pa-kam îp-te-ma ,oder der Eigentümer des Hauses den Speicher öffnet. Vgl. auch § 121, Z. 29 (Kol. IV\*).

Somit ergibt sich £NI.DUB = naspakum ,Speicher'. Das Wort kommt aber auch in den Urkunden phonetisch geschrieben vor neben natbaku, bebenso wie die beiden Worte sapāku und tabaku öfter wechseln. Vgl. BAP Nr. 24, 10—11: še-am a-na na-āš-pa-ak fijl-ku-ū ū-ta-ar; VIII 10°, 15—16: a-na na-at-ba-ak il-ku-ū še-am ū-ta-a-ar; VIII 21b, 15—16: a-na na-at-ba-ak il-ku-ū še-am ū-ta-a-ar.

Nun übersetzt Meißner: 'das Getreide, das er zur Aussaat genommen hat, wird er zurückgeben'. Das ist unrichtig. Es muß überall übersetzt werden: 'das Getreide soll er an den Speicher (an das Magazin), wo® er es genommen hat, zurückerstatten'. Das beweist auch VIII 10° 6—8 = VIII 21°, 6—8: ina na-at-ba-ak Sippar¹i-Am-na-nim . . . im-hu-ru 'vom [Tempel-]Speicher in Sippar-Amnanu hat er [das Getreide] . . . empfangen. Auch in anderen Darlehensurkunden wird der Ort, wohin das Gelichene zurückzuerstatten ist, genau angegeben Vgl BAP Nr. 26. Noch häufiger der Ort der Pachtabgabe in den Feldmietsverträgen.

il-ku-ú. Relativsatz ohne Relativpartikel.

Z. 18-20. Das Datum ist unbekannt.

Bekanntlich fallen diese zwei Zeichen im Altbahylonischen zusammen und sind leicht zu verwechseln. Doch wird oft für UM = geschrieben, Vgl. VI 42\*, 5, 5 n. o.

Fich vermute, daß auch nadhaku "Bergabhang", das HWB<sup>1</sup> 210<sup>a</sup> an einem sonst unbekannten Stamm 727 stellt, nathaku zu lesen ist, ursprünglich "Wassersturz", dann "Ort des Wassersturzes, Bergabhang". Es ist dann auch nathak zu lesen. Nachträglich bemerke ich, daß schon Haupt BA I 15 (ad 13) nadhaku mit tahdku zusammenstellt, eigentl "Ort der Gießbäche". Haupt zieht arab. "Fuß des Berges" von "zusgießen" heran. Vgl. D. H. Müller: Ezechielstudien, S. 57, 58; desselben: Die Propheten, S. 146.

Zur Konstruktion vgl. AG\* § 190, 2 (8, 365).

### Aus der Zeit des Ammî-ditâna.

### Nr. 54. CT VI 37° (Bn. 91-738). XXIX. Jahr.

#### Hofdarlehen.

¹ Istên manû sipâte\* [i-]na nam-hu-ar-ti êkallim ² sa kâti\* U-tul-Îstar dupŝarrim ² itti ¹Śamas-kâtam-işbat\* daianim ⁴ mâr(!)² Ilu-sú-ib-ni akil tamkarê ⁵ ¶ ''Sin-na-di-in-sú-mi \* mâr Be-la-nu-u[m] ² ilteki

\* [ki-ma?] ¶ mu-šā-ad-di-ni čkallim \* a-na kaspim i-šāsu-ú 10 ki-ma ka-ar-gu-[u]l-li žkallim 11 kaspam žkallam iip-p[a-al] <sup>1</sup> Eine Mine<sup>†</sup> Wolle aus den Einkünften des Hofes, unterstellt dem Utul-Ištar, dem Schreiber, hat von Šamaš-ķātam-isbat, dem Richter, dem Sohne des Ilušu-ibni, Sekretārs der Kaufleute, <sup>a</sup> Sin-nādin-šumi, der Sohn des Belanum, kreditweise genommen.<sup>g</sup>

[Sobald] der Spediteur des Hofes wegen des Geldes Aufruf erlassen wird, wird er, <sup>10</sup> gemäß [dem Zinsfuß, an] der großen Mauer des Hofes das Geld dem Hofe bezahlen. 3 Zeugen.

<sup>18</sup> pdn Sú-mu-um-li-ih-si <sup>18</sup> mdr Li-bi-tt-<sup>2</sup>Rammdn <sup>19</sup> pdn Ib-ga-tæn mdr Ta-ri-bu <sup>18</sup> pdn A-vi-it-<sup>2</sup>Sin (?) dapšarvim

14 varah Ulülu\* ümu 26 kan 17 kattum Am-mi-di-ta-na LUGAL.E 18 ANKALANKAL a-na BU.UM(?) ANIstar NIN. GAL IN.A.KI.

<sup>16</sup> Am 26. Ulülu, im Jahre, da der König Ammiditana die Stiergötter vor der Kapelle (?) der großen Göttin Istar aufgestellt hat.

Wir wissen aus den Briefen Hammurabis und seiner Nachfolger, daß die Könige der ersten Dynastie über zahlreiche Schafherden verfügten, welche an verschiedenen Weideplätzen im Reiche verteilt, unter Aufsicht besonderer Beamten

SIG. \* KAT. \* KAT.MU.UN.DIB.

<sup>\*</sup> Die Kopie bietet wohl irrtfimlich TUR.SAL. \* KLAN.NA.

<sup>\*</sup> Sc. an Gewicht. 

© Wörtl. ,gaborgt'.

Hitmagsber. d. phil.-hiss. Kl. 105. Bd. 2, Abb.

(utullā) waren, die wiederum den einzelnen Statthaltern in den Provinzen unterstanden. Die Schafschur, die in Babylon im bit akitim ,im Hause des Neujahrsfestes stattfand, war ein feierlicher Akt, zu dem der König Einladungen an seine Hirten ergehen ließ. Was geschah nun mit den großen Massen Wolle, welche die Herden lieferten? Wie wir aus unserer Urkunde wie auch aus einigen ähnlichen: VIII 11s, (Nr. 67), VIII 30s (Nr. 61), VIII 36s (Nr. 62), nun ersehen können, trieb der Hof mit seinen Einkünften Geschäfte. Die Walle wurde Privatkaufleuten (Engrossisten?) zum weiteren Verkauf kreditweise abgegeben, gegen einen bestimmten Zinsfuß bei Bezahlung des Warenwertes. Am Hofe waren besondere Beamte musaddinu, Spediteure', "Agenten" etwa, die zu gewissen Terminen das Geld von den Schuldnern des Hofes einzutreiben hatten.

Diese Bemerkungen sollen das Verständnis unserer Urkunde erleichtern.

Z. 1. nam·ha·ar-ti. ,Empfang', hier ,Einkünfte, Einnahmen', ebenso VIII 11°, 1 (Nr. 67); vgl. BAP 125 (zu Nr. 41).

ékallum. Sowohl aus LIH wie auch aus dem C. H. geht mit Sicherheit hervor, daß ékallu nur den königlichen "Hofbedeutet, nicht aber den Tempel, der immer als bit "Šamaš, "Marduk etc. bezeichnet wird.

Z. 2. Daß \(\psi\) \(\mathbb{E}\) hier, wie in allen Urkunden, die vom Hofverm\(\tilde{g}\) en handeln, \(\delta a \) \(\delta iti\) , unter Kontrolle, unterstellt dem ... bedeutet und zu lesen ist, geht aus mehreren Stellen der Lith hervor, wo wir phonetisch etwa: \(\delta a \) ga-ti-\(\delta i\) , unter seiner Kontrolle (Nr. 37, Obv. 5), \(\delta a \) ga-ti-ni , unter unserer Aufsicht (Nr. 3, Obv. 6) u. 5. lesen.

Z. 3. Samas-katam-isbat scheint der Geschäftsvermittler

zu sein.

Z. S. Die Ergänzung kîma ,sobald oder ûm (vgl. VIII 11°, 10 [Nr. 67]: ûm<sup>nn</sup>) ,am Tage da' erfordert der Sinn und das relative u: iśasu û.

mu-să-ad-di-ni ékallim. Diese Hofbeamtenkategorie wird in den LIH öfter erwähnt. Es gab einen musaddin sipāte,

<sup>\*</sup> Vgl. LiH III XLVI ff., besonders aber die fünf Briefe Ammi-zadugas,

<sup>\*</sup> LiH Nr. 82, Obv. 4; Nr. 93, Obv. 8; Nr. 55, Obv. 4.

musaddin buhade. King, I. c., XLV erklärt ,collector or ,assessor' und fügt hinzu: ,[he] was placed over each of the chief revenue departments, and it was his duty to report to the king any deficit, that might occur in the revenue accounts under his control'. - Da nadánu im C. H. für "verkaufen". nadinu für "Verkäufer" vorkommt," so wird man am besten mušaddinu (III1) als den ,der das Verkaufen verursacht, vermittelt' fassen, d. h. , Agent, Spediteur'. Diese Bedeutung paßt sowohl hier wie an den übrigen Stellen vortrefflich.

- Z. 9. i-śá-su-ú. Vgl VIII 11°, 10 (Nr. 67); iś-ta-su-ú (I°), VIII 30%, 10 (Nr. 61): is-ta-as-su-v (I2) — überall in derselben Phrase. Die Bedeutung ist juristisch prägnant öffentlich ausrufen'. Vgl. C. H. VIII 44-45; a-na ši-si-it na-qi-ri-im , auf die öffentliche Proklamation des Fronvogts'.
- Z. 10. ka-ar-gu-ful-]li. Vgl. HWB<sup>1</sup> 350\*; KAR.GU.LA = kar-gu-lu-ù und kar-ru rabu-ù. kargullu ist somit sumerisches Lehnwort.

kîma kargulli. Der Zusammenhang erfordert für kîma einen prägnanten Sinn, wahrscheinlich "gemäß dem Zinsfuß", denn es handelt sich um Geldäquivalent für auf Kredit gelieferte Ware.

- Z. 11. apâlu mit doppeltem Akkusativ hier jemandem etwas zurückgeben'.
- Z. 17. Zur Datierung vgl King LIH III 250, Anm. 103; Lindl BA IV 398, Z. 9-10.

## Nr. 55. CT VIII 7a (Bu. 88-49). XXXII. Jahr.

#### Feldmiete.

1 5/s GAN eklim ugar Pa-[hu] . . . \* a-na Ni-id-naat (?) - "Sin [mai ?] - ka (?) - nu 1 1/0 GAN E-ti-rum mar I-din-"Sin(?) 41 | GAN Ib-ni-"Se-rum | Idin Sin, 1/2 GAN des Ibni-

1 5/ GAN Feld im Gefilde des Pa . . . dem Nidnat-Sin [gehört] es als Pfand(?), 1/9 GAN des Étirum, des Sohnes des

<sup>\*</sup> Vgl. C. H. VII 18-21: śā-ia-ma-nu-um na-din id-di-nu-lum . . . it-ba-lam. Auch im neubabylonischen heißt bekanntlich addinam "Verkäufer".

<sup>5 1/2 + 1/2×</sup> " 1/4+ 1/10-

mār Ar(?)-di(?)-ia <sup>5</sup> <sup>1</sup>/<sub>3</sub> <sup>a</sup> GAN Varad-l'Ul-mas-si-tum mār - - -<sup>6</sup> 2 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> GAN eklim ugar PAhu- - <sup>7</sup> libba<sup>ha</sup> I <sup>1</sup>/<sub>6</sub> GAN apsēnum <sup>6</sup> 8 I <sup>1</sup>/<sub>6</sub> GAN nidūtum <sup>9</sup> şi-bi-it Kār-Sippar <sup>hi</sup> sa kāti <sup>4</sup> I-bi-l'NIN(?). SAḤ (?) akil Mar-tu

<sup>16</sup> a-na ga-bi-e I-bi-<sup>a</sup>NIN(?).
ŠAH akil Mar-tu <sup>11</sup> ¶ Ilu-šú-ib-ni PA-PA <sup>12</sup> ù I-bi-<sup>a</sup>NIN.
ŠAH mār giś-dub-ba-a <sup>13</sup> ¶ A-vi-il-<sup>a</sup>Sin dupšarrum <sup>14</sup> a-na ir-ri-šû(?)-tim a-na te-ip-ti-tim(?) <sup>15</sup> a-na šattum 3<sup>kum</sup> ú-še-zi

16 ina ûm ebûrim 17 eklam(?) bi-i sû-ul-bi-sû 18 i-sûad-da-du-ma 18 libba(?) I<sup>1</sup>/<sub>6</sub>
GAN ekil apsênîm<sup>6 20</sup> BUR.
GAN 1-E(?) 6(?) \$E.GUR(?)
GIŠ.BAR "Šamaš 21 sû I<sup>1</sup>/<sub>6</sub>
GAN ekil nidûtim 22 1/<sub>18</sub> GAN.
E 60 \$E GIŠ.BAR "Šamaš
28 erib kûr Sippar<sup>31</sup>-Am-nanim imaddad (

24 a di nidûtam û-pa-attu-û 26 apsênam i-îk-ka-al 26 îna sâ-lu-us-tîm sâ-at-tîm 27 ana biltîm i-îr-ru-ub Sêrum, des Sohnes des Ardia (?),

5 1/2 GAN des Varad-Ulmassitum des Sohnes des . . . [zusammen] 2 1/3 GAN im Gefilde des Pa-hu . . . , davon 1 1/4 GAN Ährenfeld, 1 1/6 GAN Ödland, Besitztum des Gerichtshofes in Sippar, unterstellt dem Ibi-NIN.SAH, dem Schreiber des Martu,

<sup>10</sup> hat im Auftrage des Ibi-NIN.SAH, des Schreibers des Martu, des Ilusu-ibni und des Ibi-NIN.SAH, des Mitgliedes der gisdubbā, Avêl-Sin, der Sekretär, zur Bebauung, zur Urbarmachung <sup>15</sup> für drei Jahre gemietet.

Am Tage der Ernte wird er, nachdem er das Feld nach Maßgabe seines unbebauten Teiles geeggt haben wird, von 1 ½ GAN des Ährenfeldes, 20 von je 1 GAN 6 GUR Getreide nach dem Maße des Samas; von 1½ GAN Ödland, von je ½ GAN 60 KA Getreide nach dem Maße des Samas, in der Mauer von Sippar-Amnanum abmessen.

Solange er das Ödland urbar macht, wird er <sup>25</sup> vom Ährenfeld genießen. Im dritten Jahre wird es zinspflichtigs werden.

<sup>\* [</sup>NI] . EAM (?), E (?). \* Wordich: ,in Mistzins treten'.

28 libba\*= bilti\*\*\*\* okli-šú-nu 29 1 šiķil(?) kaspim(?) maak-ru Vom Tribut ihres Feldes haben sie 1 Sekel (?) Silber empfangen.

3 Zeugen.

20 pdn Ilu-šú (?)-a-bu-šú (?) akil Mar-tu 22 pdn aSin-na-di-in-bú-mi mdr "Marduk-na-pi-ir 22 pdn Ilu-šú-il-ni már aMarduk-na-pi-ir

<sup>50</sup> varah Aiaru\* ûmu 55mm <sup>51</sup> šattum Am-mi-di-ta-na LU[GAL] dûr Iš-ku-un-<sup>6</sup>[Marduk] ķišad<sup>5</sup> nâr(?) ZI(?). <sup>35</sup> Am 5. Aiaru, im Jahre, in welchem der König Ammîditâna die Mauer Iškun-Marduk, am Ufer des Kanals Zi... [erbaut hatte].

Der Inhalt der Urkunde ist — wie mir scheint — folgender: Der Gerichtshof (Kar-Sippar) in Sippar besitzt ein Gut, teilweise aus Kultur-, teilweise aus Brachland bestehend, an dem die einzelnen Richter partizipieren. Das Gut steht unter Aufsicht des Ibi-NIN.ŠAH. In seinem Auftrage nun und in dem zweier anderer Personen noch übernimmt Avel-Sin das Feld gegen eine bestimmte Ertragsabgabe in Pacht.

Z. 1—5. Die hier genannten Personen scheinen die einzelnen Mitglieder des Gerichtshofes in Sippar zu sein.

- Z. 9. şi-bi-it. şibittu ,Besitz' vgl. LIH III Glossar s. v. Kār-Sippar. Wie King LIH 121, Anm. 2 überzeugend nachweist, kann Kār-Sippar nur den ,Gerichtshof' in Sippar bezeichnen.
- Z. 12. mār giš-dub-ba-a. Vgl. II 8, 31 (Nr. 64); II 32, 29 (?) (Nr. 65); VIII 8<sup>3</sup>, 4 (?) (Nr. 60); VIII 19<sup>5</sup>, 25 (Nr. 68). Nach Delitzsch BA IV, 8 94, Z. 3 ff. drückt mār g. nicht den Namen des Vaters aus, sondern irgendein Hörigkeitsverhältnis und das Wort ist sumerisches Lehnwort. Obige Stellen scheinen mir kaum diese Annahme zu bestätigen. Allein in Ermangelung einer besseren Erklärung habe ich phonetisch transkribiert.
- Z. 14. Das Bebauen bezieht sich auf das Kultur-, das Urbarmachen auf das Ödland.
- Z. 18. i-šá-ad-da-du-ma. Nachdem nur von einem Pächter die Rede ist, kann das u nur relativ sein, dann also

<sup>\*</sup> GUD(?) SLDL \* TIK.

von dwu abhungig. In der Übersetzung ist es unbeachtet geblieben.

Z. 19-22. Über die Höhe der Pachtabgabe vgl. Anm.

zu VI 48ª (Nr. II).

Z. 20. Das Zeichen <sup>↑</sup> = 1 ist mit dem Zeichen für GAN eng verbunden, daher ist das erste Zeichen ⟨ BUR zu lesen.<sup>a</sup> Ebenso VIII 10<sup>b</sup> 14 (Nr. 63); II 32, 20 (Nr. 65). Vgl. G. Reisner: Tempelurkunden aus Telloh, 155. Zu E = ana vgl. BAP 125; 141 (unten). Es hat distributive Bedeutung.

Z. 23.  $TU = er\hat{e}bu$ . Am Eingang in die Stadt (ana oder ina erib . . .), d. h. vor dem Stadttore werden oft Geschäfte abgewickelt. So wird das Stadttor in den Pachtverträgen öfter als Zahlungsort bezeichnet. Vgl. auch BAP 127 (zu Z. 27). Hier wird wohl  $k\bar{a}ru =$  "Mauer" zu fassen sein.

Sippar-Amnanum ist eine Vorstadt von Sippar, ebenso wie Sippar-iahrurum, Sippar-edinna. Die Hauptstadt selbst, das Zentrum heißt Sippar-rabū. Vgl. King LIH III 118, Anm. 2.

Z. 24—27. Für diese Bestimmung, daß der Pächter, solange er das Brachland urbar macht, vom Kulturland genießt und von der Ertragsabgabe frei ist, findet sich unter den Agrarnormen des Gesetzes keine Andeutung. Dagegen scheint § 44 — gleich wie hier — zu besagen, daß die Normalzeit für die Urbarmachung eines Ödlandes drei Jahre betrug. Auch in griechischen Pächtverträgen wird dem Pächter, im Fälle es Brachland ist, häufig für die ersten Jahre der Pächtzins ermäßigt oder ganz erlassen. Vgl. Hitzig: Die Bedeutung des altgriechischen Rechtes für die vergleichende Rechtswissenschaft (Zeitschr. für vergl. Rechtswissenschaft XIX, 12).

Z. 34. Zur Datierung vgl. King LIH III 250, Anm. 106;

Lindl BA IV 398, Z. 29.

## Nr. 56, CT VIII 40d (Bn. 91-764). XXXII. Jahr.

### Feldmiete.

1 7/18 GAN sklim ugar 1 7/18 GAN Feld vom Ge1/2 GAN(?) 2 skil I-na-li-ib- filde eines halben GAN [Größe],

Darnach ist auch BAP Nr. 74, 25 au berichtigen und zu lesen: BUR. GAN 1-E 6 SE.GUR.
 \$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \fr

bi-ni-še-it(?) aššat(?) "Šamas " mārat Varad-ili-šū + itti I-na li-ib bi-ni-še-it aššat(?) "Šamas be-el-ti eķlim " ¶ I din-ZA, MÀ MÀ mār Gir(?) . . . . \* eķ-lam a-na ir-ri-šū-tim " a-na biltim a-na šattum I \* ū-se-ṣī

10 îna ûm ebûrim 11 1/18 GAN 200 ŚEBAR(?) 12 GIŚ. BAR #Śamas 13 î-na bāb\* Malko<sup>8</sup> 14 imaddad

15 3 isinni\* 20 . . . Istar(?) 1 sirum das Feld der Ina-libbi-nisit, der Samaspriesterin, der Tochter des Varad-ilisu, hat von Ina-libbi-nisit, der Samaspriesterin, a der Besitzerin des Feldes, Idin-ZA.MA.MA, der Sohn des Gir (?) . . ., als Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe für ein Jahr gemietet.

<sup>10</sup> Am Tage der Ernte wird er von je <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN 200 KA Getreide, Maß des Šamaš, im Tore von Makkå abliefern.

<sup>15</sup> 3 Festgaben, 20... für Ištar, 1 [Stück] Fleisch [wird er leisten].

1 Zenge.

pān A-vi-il-"Sin akil akkat (?) . . .

1: varah Aiaru<sup>4</sup> ilmu 10<sup>kum</sup> 18 šattum [Am-mi-di-t]a-na LUGALE <sup>19</sup> BAD Iš(?)-kuun-"Marduk<sup>ki) 20</sup> TIK ID,ZI. LA.IL(?),LA(?). is Am 10. Aiaru, im Jahre, in welchem der König Ammiditäna die Maner Iškun-Marduk am Ufer des Kanals ZI, LA.IL(?).LA(?) [erbaut hatte].

Z. 2. I-na-li-ib-bi-ni\* se-it(?). Dieser weibliche Name kommt noch an folgenden Stellen vor: IV 25\*, 6: I-na-libbi\*in-si-it(d); IV 40\*, 9: I-na-li-bi-si-it(d); VIII 1\*, 4: I-nali-ib-bi-im-se-it; VIII 11\*, 6 (Nr. 66): I-na-libbi\* si-si-it.

Ranke BPN 188<sup>h</sup> liest den Namen, wohl in Rücksicht auf die Schreibung IV 25<sup>a</sup>, 6; IV 40<sup>a</sup>, 9: Ina-libbi-irsid und übersetzt: "He has established (laid foundation) in the middle". Was soll aber diese Aussage bedeuten? Ich glaube daher, daß man doch in Hinblick auf die Schreibung an unserer Stelle wie auch VIII 1<sup>h</sup>, 4; VIII 11<sup>h</sup>, 6 (Nr. 66)<sup>e</sup> wird lesen

<sup>\*</sup> KA. \* MAL.GLA. \* ŠAR. \* GUD.SLDL. \* ŠĀ. \* Vgl. noch besonders Ranke BPN 247, Ann. 3.

dürfen; Ina-libbi-nisit "Im Herzen wird sie getragen". Ein solcher Name klingt auch für uns sehr sinnig und sicherlich hat ihn eine zärtliche Mutter ihrem Kinde gegeben.

Z. 11. Zur Höhe der Mietsabgabe vgl. Anm. zu VI 48\*
(Nr. 11). Das Zeichen nach ŠE darf nicht etwa GUR gelesen
werden, da 200 GUR als Abgabe für <sup>1</sup>/<sub>18</sub> GAN (= 100 SAR)
unmöglich ist. Wahrscheinlich ist es verschrieben für =

BAR. Zu ŠE, BAR, Getreide' vgl. BA I 515.

Z. 13. Malkā (MAL.GI.A). Eine Stadt, vielleicht östlich vom Tigris, vgl. Hommel: Grundriß GGO 272, Anm. 2. Hammurabi erwähnt im Prolog des Gesetzes (Kol. IV 10—16), daß er die Bewohner der Stadt Mà-al-ka-a im Unglück beschützt hat, als sie von [Nomaden]horden bedroht war, und die Bewohner mit Reichtum ausstattete.

Z. 15. Die Lesung ist nicht sieher. Jedenfalls enthält die Zeile die sonstigen Sportelabgaben des Pächters, abgesehen vom Pachtzins. Vgl. Anm. zu II 41 (Nr. 30), Z. 35.

Z. 18. Zur Datierung vgl. King LIH III 250, Anm. 106.

### Nr. 57. CT VIII 8º (Bu. 91-1203). XXXV. Jahr.

### Sesamdarlehen.

\*9 GUR šamaššammu\* \* libba(?)\* šā·lu-uš-ti šamnim\* \* itti \*Samaš-kātam-işbat\* daianim \* mār Ru-šū-ib-ni \* ¶ A-hi-vādu-um mār Varad-ili-šū \* ¶ Ata-na-aḥ-ili \* ŭ \*Böl-ib-ni mārū Varad-ili-šū \* ilteķū

<sup>9</sup> a-na varhim I<sup>bos 18</sup> šamaššammam i i-za-ha-tu-ma <sup>11</sup> šamnam imaddadů <sup>‡</sup> Neun GUR Sesam, enthaltend(?) ein Drittel Öl, haben von Šamaš-kātam-işbat, dem Richter, dem Sohne des Ilušuibni, <sup>a</sup> Aḥi-vadum, der Sohn des Varad-ilišu, Atanaḥ-ili und Bēl-ibni, die Söhne des Varadilišu geborgt.

Nach einem Monat, <sup>10</sup> nachdem sie den Sesam ausgepreßt haben werden, werden sie das Öl ablieforn.

3 Zeugen.

A KAT.MU.UN.DIB.

<sup>12</sup> pin "Sin-ma-gir mär "Sin-i-din-nam 12 pin Be-al-iu-nu mär "Bil-e-ri-ba-am (?) 14 pin A-vi-ll-"Bil dupiarrim

18 varah Tebîtum\* ûmu 2 liss 18 sattum Am-mi-di-ta-na LU-GAL.[E]. 17 BÂD(?) Am-midi-ta-na TIK.ID.LAL ASEN, LIL.LA(L).TA NE.IN.RÛ.A. <sup>18</sup> Am 2. Tebitum, im Jahre, in welchem der König Ammiditâna [die Mauer] Dûr-Ammiditâna am Ufer des Nâr-Bêl-[Kanals] erbaut hatte.

Z. 2. Die ersten zwei Zeilen sind schwierig. Vielleicht ist \$AG(?).GA = libba zu lesen in sich fassend, d. h. 9 GUR Sesam, dafür als Äquivalent 1/3 [GUR(?)] Öl. Das gäbe einen guten Sinn, weil nach Z. 10—11 die Entlehner für das geborgte Sesam Öl zurückzugeben haben.

šaluštu = 1/3. Vgl. C. H. § 29 46; ša-lu-uš-ti eķlim ,ein Drittel des Feldes<sup>2</sup>; § 64 <sup>49-78</sup>; ša-lu-uš-tam šū-ū i-li-ki ,ein Drittel der Fruchtabgabe soll er nehmen<sup>4</sup>. Auch masc, šalšu = 1/3, vgl. § 46 <sup>49-51</sup>; ū lu a-na mi-iš-la-ni ū lu a-na ža-lu-uš eķlam id-di-in ,er gab das Feld auf ein Halb- oder Drittelanteil hin<sup>4</sup>.

Z. 10. i-za-ha-tu-ma. — Stamm sahätu — hebr. pre, Gen. XI. 11, dort vom Auspressen des Saftes der Weintrauben, wie schon Daiches ZA XVII 91 die beiden Wörter richtig verglichen hat.

Z. 16. Zur Datierung vgl. King LIH III 252, Anm. 107.

# Nr. 58. CT VIII 36d (Bu. 91-483).

## Darlehenshaftung.

1 6 ŠE.GUR 1 šá Šú-muum-li-ib-ši már Li-bi-it-"Rammán(?) 1 i-na bít 4 ¶ "Mardukmu-ba-li-it már Ib-ni-"Sín 1 kani-kam i-zi-bu-ma 1 a-na Beel-šú-nu már Ib-ni-"Šamaš 1 ù A-hu-ia-tum már Na-bi-um'Sechs GUR Getreide [sind es], welche Sumum-libši, der Sohn des Libit-Ramman, aus dem Hause des Marduk-muballit, des Sohnes des Ibni-Sin, bachdem er eine Quittung ausgestellt [und] für Belsunu.

<sup>·</sup> AB, UD, DU.

ilum \* iz-zu-hu-ma id-di-nusii-nu-si

 ina ûm chûrim 10 ummâni<sup>3</sup>-šû-nu 11 i-ip-pa-lu-ma
 ka-ni-ik Šu-mu-um-[li-ib-ši]
 sâ i-na hit "Marduk-mu-bali-it 11 i-zi-bu i-hi-pu-û den Sohn des Ibni-Samsä und für Ahuiatum, den Sohn des Nabium-ilum fortgenommen hatte, ihnen übergeben hat.

Am Tage der Ernte, nachdem sie <sup>10</sup> ihr Darlehenskapital rückerstattet haben werden, wird man die Quittung des Sumum-libäi, welche er im Hause des Marduk-muballit ausgestellt hatte, vernichten.

2 Zeugen.

th pân Si-na-tum mâr "Sin-ii-me-a-an-ni 18 pân "Sin-mu-tă-lim dupšarrim

<sup>17</sup> Am 23: Nisannu, im Jahre, in welchem der König Ammiditâna . . .

Die Urkunde ist einzig in ihrer Art. Sumum-libsi haftet für die beiden eigentlichen Schuldner. Seine Quittung soll erst vernichtet werden, wenn jene ihre Schuld beglichen haben werden. Nach Z. 10 zu schließen, war es ein zinsenfreies Darleben.

- Z. 2. \$a... Die Relativpartikel regiert die folgenden Sätze bis Z. 8 inklusive, daher überall das relative u.
- Z. S. iz-zu-hu-ma = issuhû-ma. Für die Bedeutung , fortnehmen, entnehmen' in demselben Sinne wie hier vgl. F. Peiser: Keilschriftliche Aktenstücke, Nr. II (VATh 66), Z. 25: ù ni-is-hu a-na e-li ul i-na-sa-hu , ein Fortnehmen davon soll er nicht fortnehmen'.

id-di-nu-šú-nu-ši, — Sehr zu beachten ist die sowohl im C. H. wie auch in den Urkunden und den Hammurabibriefen vorkommende genaue Differenzierung des Verbalsuffixes III pl. masc, und fem. für das Akkusativ-Objekt einer- und das Dativ-Objekt anderseits.

Ersteres lautet: -šunūti, f. -šinūti, letzteres: -šunūši(m), f. -šinūši.

<sup>·</sup> UM.MI.A. · BAR.ZAG.GAR.

## I. Beispiele für Akkusativ-Objekt:

- a) Cod. Ham.: Kol. V\* 47: i-ka-zu-šū-nu-ti; 49: inaad-du-ū-šū-nu-ti; X\* 23: i-kal-lu-ū-šū-nu-ti; XII\* 47: imta nu-šū-nu-ti; XIV\* 46: u-še-iz-zi-bu-šu-nu-ti\*; XXIV 39: u-šar-ši-ši-na-ti; 50: at-tab-ba-al-ži-na-ti; 58: uš-tap-și-irši-na-ti.
- b) LIH: Nr. 41, Rev. 17: [ta-]tar-ra-da-aš-šú-nu-ti; Rev. 13: tu-ur-da-dś-šú-nu-ti; Nr. 26, Obv. 11: um-ta-al-lišú-nu-ti; Nr. 77, 8: tu-śe-ib-bi-is-su-nu-ti\*; 12: u-su-uh-šúnu-ti\*; Nr. 19, 13: šú-bi-is-su-nu-ti\*; Nr. 78, 16: li-il-ki-adš-šú-nu-ti; 18: li-ir-di-a-áš-šú-nu-ti\*; Nr. 43, 7: a-na ridúti (pl.) aš-tu-ur-šú-nu-ti\*; Louvre (Nr. 95) Rev. 40: lu-uše-ší-ib-ší-na-ti; Rev. 38: e-ri-ší-na-ti, weidete ich sie\*.
- c) CT (Urkunden): II 39, 8: di-nam ú-sá-hi-zu-su-nu-ti
  = II 45, 8 u. 5.; II 44, 5: i-hu-zi-na-ti\*; ibid. 11: i-na-duni-si-na-ti; VIII 42\*, 8: i-li-i-sú-nu-ti\*; VIII 12\*, 3: ú-sáhi-zu-si-na-ti-ma; VIII 29\*, 6: ú-li-il-sí-na-ti; BAP Nr. 42,
  12: ú-ki-ir-ri-bu-ni-is-sú-nu-ti; Nr. 43, 6, 20: it-ru-du-sú-nuti-ma; Nr. 89, 26: i-na-du-sí-na-ti.

## H. Beispiele für Dativ-Objekt:

- a) CH: XXIV 17-18: as-ri su-ul-mi-im es-ts-i-si-nasim ,Orte des Friedens suchte ich ihnen (fem.) auf. Ibid. 21: n[u-r]a-am u-se-zi-si-na-sim ,Licht ließ ich ihnen (fem.) erstrahlen.
- β) LIH; Nr. 17, Rev. 20; m[a-aş]-şa-ri sū-uk-nu-ds-sūnu-si-im-ma ,eine Wache stelle ihnen bei'; Nr. 56, Obv. 14; i-nu-ma ta-šā-ap-pa-ra-su-nu-s[i-i]m ,sobald du ihnen [einen Brief] senden wirst'; Nr. 18, Rev. 3-4; hi-bi-il-ta-sū-nu te-ir-

<sup>. (</sup>Eine Urkunde) soll man sie ausstellen lassent.

<sup>&</sup>quot; Du sollst sie arbeiten lassen' (epife IIII).

<sup>\* ,</sup>Halte sie surück' (nasdha H1 Impt.).

a ,Losse sie wissen' (alden III' lmpt.).

<sup>\* ,</sup>Er möge sie bringen'.

f ,In die Klasse der Krieger habe ich sie eingetragen'.

E = thuz-li-na-ti.

<sup>\*</sup> Sie hat sie besiegt (I'w).

šū-nu-ši-im ,ihr Pfand (?) gib ihnen zurūck. Louvre Rev. 35—36: mi-ri-tam ù ma-áš-ķi-tam lu áš-ku-un-ši-na-ši-im ,Weide- und Tränkplätze wies ich ihnen an.

γ) CT (Urkınden): VIII 36<sup>4</sup>, 8 (s. oben Anm.); II 13, 17 (Nr. 44): iš-ku-ul-šū-nu-ši-im-ma ,er hat ihnen bezahlt. BAP 109, 11: id-di-in-(V. iš-)šū-nu-ši-im ,sie hat ihnen

(m.) gegeben'.

Eine einzige scheinbare Ausnahme bietet BAP 89, 5:

a-na āš-šū-tim i-hu-zi-na-ši (= ihuz-šināši), zur Gemahlschaft
hat er sie (pl. fem.) genommen'. Allein der Paralleltext" II

44, 5 bietet richtig: i-hu-zi-na-ti. An diesem ti ist aber auch
zu sehen, wie leicht bei Kopierung des Textes das ši mit ti
verwechselt werden konnte. Dagegen fasse ich ar-nam i-mudu-šū-nu-ti VI 42\*, 14 als Rektion mit doppeltem Akkusativ
auf jemanden mit einer Strafe belasten', vgl. C. H. XIII\* 22:
mārē ar-nam i-im-mi-du (doppelter Akkusativ).

Z. 10. UM.ME.A = ummānu, ummiānu ,Grundkapital'.
Vgl. BAP 144.

Z. 14. i-hi-bu-u = ihippd Pras. I1.

Z. 18. Das Jahr kann in der Datenliste nicht identifiziert werden.

# Nr. 59. CT VIII 76 (Bu. 88-193).

## Ehevertrag.

¹ ¶ El-me-šum \* márat Ammi-di-[ta-na-šarrum ?] \* šá Kizi-ir-tum márat Am-mi-di-tana-šarrum \* \* a-na ga-bi-e Šúmu-um-l[i]-ib-ši a-hi-šá (?) ² ¶ Šamaš-li-vi-ir már Ri-iš-"Šamaš \* ù Ta(?)-ra-am-bît(?)-Šú-ul-lim aššázu \* a-na Ibku-An-nu-ni-tum ma-ri-šú-nu Die Elmesum, die Tochter des Ammi-di[tana-sarrum?], haben [aus der Hand] von Kizirtum, der Tochter des Ammi-ditana-sarrum, im Auftrage (durch Vollmacht) des Sumumlibai, ihres Bruders, b Samaslivir, der Sohn des Ris-Samas und Taram-Sullim (?), seine

BAP 89 und II 44 sind Eheverträge sweier Frauen, die an einen Mann verheiratet waren. Vgl. AS III 44-45.

b Die Kopie bietet bei jeder Silbe dieses Namens ein Fragezeichen.

\* a-na ka-al-lu-tim i-hiru-ši

<sup>9</sup> 4 siķil kaspim tir-ha-at 10 sht El-me-sum mārat Am-midi-[ta-na-sarrum?] <sup>11</sup> ¶ Śū-muum-li-ib-si mār Am-mi-di (?!) [ta-na-sarrum?] <sup>12</sup> ù Ki-zi-irtum ahāzu ma-ah-ru

<sup>12</sup> ¶ Ib·ku-An-nu-ni-tum mär <sup>18</sup>Šamaš li-vi-ir <sup>14</sup> a-na El-mesum hi-ir-ti-šū <sup>15</sup> ū-ul āš-šā-ti i-ga-ab-bi-ma(?) <sup>10</sup> misil manē kaspim išaķal<sup>2</sup>

<sup>17</sup> El(?)-me-šum a-na Ib(?)ku-An-nu-ni-tum <sup>18</sup> [mu-Jti-šá ú-ul [mu-ti at-ta] <sup>19</sup> i-ga-ab(?)bi-ma - - <sup>20</sup> a-na(?)

21-28

29 varah Šabāţu<sup>c</sup>(?) ûmu 2<sup>kam 20</sup> šattum Am-mi-di-tana LUGAL <sup>21</sup> KAR - - - <sup>22</sup> BAD . . . RÜA. Frau für Ibku-Annunitum, ihren Sohn zur Brautschaft auserwählt.

Vier Sekel Silber als ihren Kaufpreis haben <sup>19</sup> Elméšum, die Tochter des Ammi-di[tânašarrum?], Šumum-libši, der Sohn des Ammi-di[tâna-šarrum?] und Kizirtum, seine Schwester, empfangen.

Wenn Ibku-Annunitum, der Sohn des Šamaš-livir, zu Elmēšum, seiner Braut (Auserwählten) <sup>15</sup> ,[du bist] nicht meine Frau' spricht, soll er <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mine Silber zahlen.

Wenn Elmêšum zu Ibku-Annunitum, ihrem Gemahl, [du bist] nicht [mein Gemahl]' spricht <sup>20</sup> in . . .

8 Zeugen.

<sup>29</sup> Am 2. Šabāṭu, im Jahre, da der König Ammi-ditāna den Wall . . . die Mauer . . . erbaut hatte(?).

Das Schema der Eheverträge lautet in der Regeld:

- A, Tochter des B, hat [von den Eltern der A] C, Sohn des D, in Gemahlschaft genommen.
- Höhe der Kaufpreis- (tirhatu) Summe].
- Klausel betreffend den Fall der Verweigerung der Ehepflichten seitens der Frau wie auch des Mannes."

<sup>\*</sup> IN.NA.AN.LAL.

Die Zeugennamen in den Z. 21-28 sind größtenteils verwischt und maleserlich.
 \* AS(?).A.

<sup>\*</sup> Vgl. VI 26\* (Nr. 77); BAP Nr. 88-90; CT II 44 (= Meißner AS III 44). Eheverträge kommen ziemlich selten vor.

<sup>.</sup> Die Reibenfolge ist schwankend.

- 4. Schwarvermerk.
- 5. Zeugen und Datum.

In unserer Urkunde weicht das Schema im ersten Punkte vom üblichen wohl deshalb ab, weil hier nicht der Bräutigam in persona als Kontrahent auftritt, sondern seine Eltern, die mit den Geschwistern der Braut den Ehevertrag schließen. Es handelt sich vielleicht um die Ehe Minderjühriger.

Dieser Ehevertrag war Gegenstand mehrfacher Untersuchung, weil man darin den Ehepakt einer Kronprinzessin, der Tochter des Königs Ammi-ditäna (Z. 3) vermutete, trotzdem der lächerlich geringe Kaufpreis (tirhatu) von vier Sekeln diese Vermutung a priori scheitern lassen mußte.

Nun liest aber Ranke BPN 65<sup>h</sup> — sicher auf Grund einer neuerlichen Kollation mit dem Original — Am-mi-ja (ohne šarrum), sodaß alle Vermutungen wegfallen. Es handelt sich um eine Privatperson, ein Mädehen, das von seinen Geschwistern an einen gewissen Ibku-Annunitum verheiratet wird.

Z. 3. \$4 kann hier nur bedeuten ,von, aus der Hand von'.

Z. 8. a-na ka-al-lu-tim i-hi-ru-si. Vgl. C. H. IX\*, 74: šum-ma a-ve-lum a-na māri-sū kallātam i-hi-ir-ma, ebenso X\* 5.

Z. 16. Die Höhe des Scheidegeldes stimmt nicht mit § 139 des C. H., dagegen mit der Bestimmung in der Serie ana ittisu, wo ohne Rücksicht auf die tirhatu 1/2 Mine als Entlassungsgeld normiert wird. Vgl. auch Meißner AS III 42.

Z. 30. Die Urkunde ist nicht datierbar. Vgl. BA IV 398, Z. 40.

# Nr. 60. CT VIII 8d (Bu. 91-1031).

#### Feldmiete.

1 E\( \) Lin Feld, soviel da ist,
2 ugar "\( \) Sarrum-K\( \) tulus 1 itti im Flur des Gottes \( \) SarrumSi-na-tum PA.PA \( \) \( \) i - i \( \) NIN.

K\( \) \( \) Lin Feld, soviel da ist,
im Flur des Gottes \( \) SarrumK\( \) tu hat von Sinatum, dem

SAH m\( \) m\( \) q \( \) i \( \) [ \( \) \( \) \( \) i \( \) \( \) . . . und Ibi-NIN \( \) SAH, dem

<sup>&</sup>quot; TIK GABA

b Die Ergänzung nach Ranke BPN 89\*. Vgl. VIII 7<sup>a</sup>, 4 (auch aus der Zeit Ammi-ditäuss).

nu-ma-ilum ra-bi-a-nu-um <sup>6</sup> eklam a-na ir-ri-šú-tim <sup>7</sup> a-na šattim 1<sup>kon 8</sup> a-na biltim <sup>9</sup> úše-zi

10 ina űm ebűrim 11 eklam a-na bi šú-ul-bi-sű 12 i-sá-adda-du-ma 11 ki-ma i-mi-it-tisű 14 ù sú-mi-li-sú 15 se-am bilat eklim 10 imaddad Mitgliede der gisdubba, b Sunuma-ilum, der Ortsvorsteher, als Feld zur Bebauung für ein Jahr gegen Ertragsabgabe gemietet.

<sup>10</sup> Am Tage der Ernte wird er, nachdem er das Feld nach Maßgabe seines unbebauten Teiles geeggt haben wird, entsprechend seiner Rechten und seiner Linken <sup>15</sup> das Getreide, die Ertragsabgabe des Feldes, abmessen.

3 Zeugen.

17 pdu Varad-mi-?- mär ?-ad(?)-ni 18 pån Ma-an-nu-um-ba-lu-ili-iñ 19 pån Ilu-tă-ib-ni dupăurrin

<sup>20</sup> varah Simānu i mu 15 im <sup>21</sup> šattum Am-mi-dita-na LUGAL <sup>22</sup> SIB (?). BI(?).GIŚ.KU(?).BI <sup>23</sup> GUŚ. KIN, BI.KIT(?). <sup>20</sup> Am 15. Simânu, îm Jahre, în welchem der König Ammîditâna . . .

- Z. 5. ra-bi-a-nu-um ,Ortsvorsteher', vgl. C. H. IX 38, 47.
- Z. 7. Die Höhe der Abgabe ist nicht angegeben; ebenso nicht die Größe des Feldes. Es wird wohl vorausgesetzt, daß der normale Pachtzins zu zahlen ist.
- Z. 13. kîma imittišu û šumêlišu. Vgl. BAP Nr. 76, 17 bis 18, wo Meißner übersetzt: "wie ihr rechtes so ihr linkes, d. h. beide zu gleichen Teilen" (s. auch 143 ibid.). Hier ist diese Fassung kaum zulässig.
- Z. 21. Die Urkunde ist nicht datierbar. Vgl. Lindl BA IV 399 oben.

<sup>.</sup> MURGU(LIBIT).A.

### Nr. 61. CT VIII 30b (Bu. 91-684).

#### Hofdarlehen.

1 1 bilti šipāte\* šā škallim \* šīm 10 šiķīl kaspim \* ša kāt\* Ú-tul-Īstar a-bi ṣābim \* itti Iš-me-"Sin mār "Sin-beel-ap(?)-lim(?) 5 ¶ "Mardukmu-šā-lim mār "Sin-i-din-nam \* ¶ Ilu-šū-ib-ni ū Be-el-šū-nu \* mārū "Sin-e-ri-ba-am \* ilteķū

<sup>9</sup> ûm<sup>m</sup> ši (!)-si (!) êkallim <sup>10</sup> iš-ta-aš-su-ú <sup>11</sup> kaspam a-na êkallim išaḥal[û]<sup>o</sup> <sup>1</sup> Ein Talent Wolle, Eigentum des Hofes, im Werte von 10 Sekel Silber, unter Aufsicht des Utul-İstar, des Heerführers, haben von Išme-Sin, dem Sohne des Sin-bêl-aplim, <sup>5</sup> Mardukmušalim, der Sohn des Sin-idinnam, Ilušu-ibni und Bêlsunu, die Söhne des Sin-êribam, geborgt.

Am Tage, in welchem der Herold (?) des Hofes <sup>10</sup> ausrufen wird, werden sie das Geld an den Hof zahlen.

4 Zeugen.

<sup>18</sup> pân Îlu-si-na-şi-ir mâr Îlu-si-ba-ni <sup>18</sup> pân [Sá] <sup>6</sup>-mu-mu-li-ib-si mâr Pir-hi-ili-să <sup>14</sup> pân [I] \*-ku-un(!)-pi-<sup>8</sup>B\$l mâr Îb-ku-să <sup>19</sup> pân Îbik-ân-nu-nitum mâr Ta-si-bu-um.

10 varah Abut ümu 10 mm 17 šattum Am-mi-di-ta-na LUGAL E. 18 AB(?).KI, LU-GAL GUB. MULU, MAH.A. 19 AB, KI.(?) LUGAL, GUB, KUR. ḤAL.A. <sup>16</sup> Am 10. Abu, im Jahre, in welchem der König Ammiditäna als Herrscher die Stadt Ab (?) betreten . . .

Zum sachlichen Verständnis vgl. Anm. zu VI 37° (Nr. 54). Z. 3. a-bi şâbim "Heerführer"(?); vgl. auch VIII 19<sup>b</sup>, 3 (Nr. 68).

<sup>\*</sup> Sig. \* KAT. \* NI,LAL.E./MES).

<sup>4</sup> So muß das mit do (?) wiedergegebene Zeichen gelesen werden.

<sup>\*</sup> In der Kopie ist das Zeichen unleserlich.

I NE.NE.GAR.

- Z. 9. \$i-si(?). Wenn die Lesung richtig ist, wird \$i-si als Partizip I¹ \$\hat{e}si\hat{e}si\hat{d}\$ ,der Rufende, Herold¹ anzusehen sein. Vgl. VIII 11º, 9—10 (Nr. 67). Der ,Ruf¹ heißt überall \$isitu. Vgl. HWB\$ 1078\$.
- Z. 10. iš-ta-dš-su-ú. Präs. I¹ (aktiv), mit relativem u, abhängig von ûm.
- Z. 17. Die Urkunde ist nicht n\u00e4her datierbar. Vgl. Lindl BA IV 398, Z. 42.

### Nr. 62. CT VIII 364 (Bu. 91-496).

#### Hofdarlehen.

¹ 1 bilti šipāte\* šā ēkallim
¹ šīm 10 šiķil kaspim ³ šā Ilušū·ib-ni akil tamkarē ⁴ i-na
ēkallim im-hu-ru ⁵ ša ķāt Utul-Īštar dupšarrim ⁰ itti Ilušū·ib-ni akil tamkarē ¹ ▼ Tari-bu-um mār I-bi-¹īŠamaš
³ ▼ Ib-ku-¹Ma-mu(l) \* ▼ Be-liia-tum mārū Ilu-šū·ba-ni ¹⁰ ù
Ku-uō-bu-rum ¹¹ ilteķū . . .

12 [û]m<sup>uu</sup> êkallum kaspam i-ri-[ŝû ]] 13 êkallam kaspam i-îb-ba-lu

14 pán Varad-ili-iá duplarrin

16 sattum Am·mi-di-ta-na LUGAL.E. <sup>17</sup> GIŠ(?) ALAM.A. NI, LIM.MA.UTU.DUG.UN(?).4 <sup>1</sup> Ein Talent Wolle, Eigentum des Hofes, im Werte von zehn Sekel Silber, welche Ilušu-ibni, der Sekretär der Kaufleute, im Hofe empfangen hatte,

<sup>8</sup> unterstellt dem Utul-İstar,
dem Schreiber, haben von Ilušu-ibni, dem Sekretär der Kaufleute, Taribum, der Sohn des
Ibi-Šamaš, Ibku-Mamu, Bêliatum, die Söhne des Ilusu-bāni

<sup>10</sup> und Kubburum geborgt.

Am Tage, an welchem der Hof das Geld zurückver[langen] wird, werden sie das Geld dem Hofe zurückerstatten.

1 Zeuge.

da der König Ammî-ditâna sein Bild . . .

<sup>\*</sup> SfG. \* DAM.KAR. \* KIN.AN.NA (?).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Am Randa links: 1. kmuk (DÜB) Ta-ri-bu-um; 2. kunuk Ib-ku-<sup>a</sup>Ma-mu; 3. kunuk Be-li-ia-tum (?); 4. kunuk Kn-ub-bu-rum (?).

Der Inhalt ist dem der vorangehenden Urkunde abnlich.

Z. 4. im-hu-ru. Die Bedeutung ist hier nicht ganz klar. Vielleicht war Husu-ibni der Vermittler zwischen dem Hof und den Entlehnern.

Z. 12. i ri-[ŝū]. Die Ergänzung ist wohl richtig. Vgl. C. H. § 30 <sup>67</sup>: ŝumma . . . ekli-ŝū . . . i-ir-ri-iš ,wenn er . . . sein Feld . . . verlangt'.

Z. 13. i-ib-ba-lu = ippalū. ba = pa kommt anch in altbabylonischen Texten sehr selten vor.

Z. 16. Nach King LIH III 250, Ann. 101 ist es vielleicht das 26. Regierungsjahr. Allein es könnte auch das 23., 28. und 30. möglich sein. Vgl. BA IV 397, Z. 25.

## Aus der Zeit des Ammi-zaduga.

### Nr. 63. CT VIII 10b (Bu. 88-158). VIII. Jahr.

#### Feldmiete.

1 1/2\* GAN ekil apsênim\*

1 ugar Šú(?)-na-ak-? 2 ekil
Ib-ga-tum mâr "Šamaš-li-vi(?)[ir] 4 itti Ib-ga-tum mâr "Šamaš-li-vi(?)-ir 5 be-el eklim 6 ana ga-li-e rîd şâbê\* - ?-ba-abtim 1 Ja-di-û Sû-tu-û 8 mâr
Ša-ak-ti 2 eklam a-na ir-ri-sûtim 19 a-na biltim a-na sattim
I\*\* 11 usêşi

12 ina ûm ebûrim eklam bi-i šú-ul-bi-šú (!) 12 i-sá-ad-dadu-ma 14 BUR.GAN 1-E 8 ŠE.GUR GIŠ.BAR "Šamaš 15 bilat eklim imaddad <sup>4</sup> Ein Halbes GAN Ährenfeld, im Gefilde von . . . , das Feld des Ibgatum, des Sohnes des Šamaš-livir, hat von Ibgatum, dem Sohne des Šamaš-livir, <sup>a</sup> dem Eigentümer des Feldes, im Auftrage (durch Vollmacht) des Kriegers . . . Jadiu, der Sutäer, der Sohn des Šakti, als Feld zur Bebauung <sup>10</sup> gegen Ertragsabgabe für ein Jahr gemietet.

Am Tage der Ernte wird er, nachdem er das Feld nach Maßgabe seines unbebauten Teiles geeggt haben wird, von je 1 GAN 8 GUR Getreide, nach dem Maße des

<sup>\* \* \* | + \* | +</sup> AB.SIN (!).

Šamaš, <sup>15</sup> als Ertragsabgabe des Feldes abmessen.

3 Zeugen.

<sup>18</sup> pān Varad-<sup>9</sup>Marduk PA.PA. <sup>11</sup> pān Varad-Ē.TIL.AN.ŊA. <sup>18</sup> mār Ib-ga-tum <sup>18</sup> pān Šū-mu-um-li-ib-ii mār I-na-pa-li-e-li (?)

224 varah Aiaru<sup>b</sup> ümu I<sup>kan</sup> 23 šattum Am-mi·za-du-ga LUGALE. 24 SIB.ZI.ŠE.GA. 25 AS Šamaš AS Marduk BI.DA. [MAL].

<sup>26</sup> (am Rande): kunuk Ibga-tum <sup>27</sup> kunuk Varad <sup>31</sup>Marduk. Marduk . . . im Jahre, in welchem der König Ammizaduga, der treue Hirt, Šamaš und Marduk . . .

Siegel des Ibgatum, Siegel des Varad-Marduk.

Z. 6. a-na ga-bi-e = kabî ,im Auftrage, durch Vollmacht.
Zur juristischen Bedeutung dieses Ausdruckes vgl. weiter Anm.
zu VIII 19<sup>b</sup>, Z. 4 (Nr. 68).

Z. 7. Sü-tu-ü "Sutäer". Nach Jensen KB VI" 62, Z. 8; 67, Z. 12 und 376 "Bednine". An letzterer Stelle bemerkt Jensen: "Daß schon in alter Zeit Erech nahe dem Euphrat eine starke Araberbevölkerung hatte, ware sehr wohl denkbar". Nach Winckler: Altorientalische Forschungen, I 146 sind die Sutä die Nomaden der syrischen Wüste, von wo sie dann später in assyrischer Zeit endgiltig in Babylonien eingedrungen sind.

Sehr interessant für die Sutü-Frage ist die Stelle II 19, 33-35 in einem Briefe eines Gefangenen an seinen Herrn (aus der Hammurabi-Zeit): be-li at-ta šamnam a-na e-bi-ir-ta tu-sa-bi-la-an-ni Šū-tu-ū ū-šā-am-hi-ru-ni-in-ni ka-li-a-ku = ,Du, mein Herr, ließest mich Öl nach jenseits [des Euphrat] bringen, die Šutū traten mir entgegen, so bin ich eingesperrt'. Die Beduinen (Šutū) hausten eben schon damals an den Grenzen Babyloniens.

Z. 14. Vgl. Anm. zu VIII 7\*, Z. 20 (Nr. 56).

Z. 23. Zur Datierung vgl. Lindl BA IV 399, Z. 17.

Z. 20—21 geb5ren nicht in den Text hinein. Es eind zwei Namen der vorher erwähnten Zeugen: \*\* kunuk Varad-E.TIL.AN.NA \*\* kunuk Su-einnm-li-ib-it. \* GUD.SI.DI.

#### Nr. 64. CT II 8 (Bu. 88-186).

#### Feldmiete.

1 4/18 GAN ekil apsênima " " GAN ekil nidatim " 1/2 GAN eklim ugar alu "Gu-la i-ta ekil "Samas 5 ù i-ta ekil Im-gur-"Sin " püzu" 12m nam-kar rîd şâbê\* † pûzub 2 km ka-ar-mu \* KA(?). ES. [NU].UN.NA.GAL. \* ekil Tari-ba-tum aššat (?) "Šamaš mārat Varad-48in 10 itti Ta-riba-tum aššat(?) "Šamaš 11 beel-ti eklim 12 \ La-bi-iš-tum mar "Sin-ri-me-ni 15 eklam ana ir-ri-sú-tim ù te-ip-ti-tim 14 a-na biltim a-na šattim 3 (2)kan 18 uśćsi

16 ina ûm ebûrim 17 eklam a-na bi-i šû-ul-bi-šû(?) 18 i-šáad-da-du-ma 19 BA(?).BA(?).A 4/18 GAN ekil apsênim 19 BUR. GAN 1-E 6 ŠE.GUR 21 šû 2/18 GAN ekil nidûtim 22 1/18 GAN 60 ŠE.E.(?). GIŠ.BAR 4Šamaš\* 22 bilat eklim imaddad

1 4/18 GAN Ahrenfeld, 1/18 GAN Ödland, 1/a GAN Feld, in der Flur der Stadt (der Göttin) Gula, neben dem Felde des Šamaš 5 und neben dem Felde des Imgur-Sin, dessen eine Front an die Mauer der Krieger, dessen zweite an einen Weinberg (?) . . . von Groß-Tublias (?) [grenzt], das Feld der Taribatum, der Samaspriesterin, der Tochter des Varad-Sin 10 hat von Taribatum, der Samaspriesterin, der Besitzerin des Feldes, Labistum, der Sohn des Sin-rimêni als Feld zur Bebauung und Urbarmachung gegen Ertragsabgabe für 3 (2) Jahre 15 gemietet.

Am Tage der Ernte wird er, nachdem er das Feld nach Maßgabe seines unbebauten Teiles geeggt haben wird, von den 4/18 GAN Ährenfeld, 20 von je 1 GAN 6 GUR Getreide; von den 2/18 GAN Ödland von je 1/18 GAN 60 KA Getreide nach dem Maße des Samaš als Ertragsabgabe für das Feld, abmessen

<sup>\*</sup> AB.SIN. \* SAK.BI. \* BARA.UŚweb.

Vielleicht sind beide Zeichen als eines, verstümmelt aus & anzusehen.
Vgl. Z. 21.
\* So ist das letzte verstümmelte Zeichen aufzulösen.

Oder: Alu-Gula.

24 a-di ekil nidûtim û-paat-tu-û 25 ekil apsênîm i-ikka-al 26 i-na sâ-lu-us-tim sa-at-tim 21 eklum a-na biltim i-ir-ru-ub 22 libbi bilat ekli-sû 29 2/3 sikil kaspim ma-hi-ir Solange er das Ödland urbar macht, <sup>29</sup> wird er vom Ahrenfelde genießen. Im dritten Jahre wird das Feld abgabepflichtig. Von der Abgabe seines Feldes sind <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Sekel Silber erhalten worden.

2 Zeugen.

20 pdn Ar-ra-bu mār Mār-ūm-sirānben 11 pān aSin-e-ri-ba-am mār gif(?)-dub-ba-a

25 varah Abu\* ûmu 20km 25 šattum Am-mi-za-du-ga LUGAL.E. 24 ID.DA. Am-miza-du-ga 25 nu-hu-uš ni-ši. <sup>32</sup> Am 20. Abu, im Jahre, in welchem Ammi-zaduga den Kanal ,Ammi-zaduga nuhuš niši\* [gegraben hat].

Zur Übersetzung vgl. Meißner AbR 13. — Zur Höhe der Feldmiete vgl. Anm. zu VI 48\* (Nr. 11).

- Z. 3. alu "Gu-la. Noch in neubabylonischer Zeit wird diese Stadt genannt. Vgl. Str. Nabun, Nr. 30, 16: alu Šubat\* "Gu-la. Vgl. Tallquist: Neubabyl. Namenbuch (Glossar).
  - Z. 6. nam-kar ,Tränke<sup>\*</sup>. Vgl. Anm. zu VI 33\*, 4 (Nr. 43).
- Z. 7. ka-ar-mu ,Weinberg'. So nach Daiches ZA XVII 91, doch scheint mir diese Bedeutung noch nicht gesichert, sie dürfte an unserer Stelle kaum passen. Der Stamm wäre dann natürlich von karmu ,Ruine' zu trennen.
- Z. S. Die Lesung ist nicht sicher. Nach II R 39, 59 g—h ist AB(ES).NUN.NA<sup>ks</sup> mat ► III-li-ia-as, was nicht wie üblich Umliaš, sondern nach (Billerbeck)-Hommel: Grundriß GGO 296: Dupliaš oder Tubliaš zu lesen ist.
- Z. 14. a-na MU [ ] Da in Z. 26 vom dritten Jahre die Rede ist, so muß ein Versehen des Schreibers vorliegen, der einen Keil ausgelassen hat.
- Z. 33. Die Urkunde ist nicht näher datierbar. Vgl. Lindl BA IV 400, Z. 4 ff.

<sup>\*</sup> NE.NE.GAR. \* KU.

### Nr. 65. CT II 32 (Bu. 91-361).

## Feldmiete-(Sozietat).

¹ \* | i8 GAN ekit apšēnim
¹ libbi ekit ta-vi-ir-tim šā mārē
ŚŪ(1).GI.EŚ(?) ³ ugar na-gu-ŭ
¹ ebirti\* nār Ir(!)-ni-na ⁵ eķit
Ri-iš-"Marduk mār Mār-üm20\*\*\* mār ŚŪ.GI.EŚ ¾ itti Riiš-"Marduk mār Mār-ūm 20\*\*\*
be-el eķlim ¹ a-na ga-bi-e A-tana-ah(?)-ili ¾ mār Silli"-"Šamāš ² ¥ Ab-du-Iš-ta-ra EL(?).
GA,GU ¹⁰ ù Ri-iš-"Marduk beel eķlim ¹¹ eķlam a-na ir-rišū-tim ¹¾ a-na biltim a-na tappūtim ° ¹¹ a-na šattim I \*\*
ušēşi

14 a-vi-lum via-la a-vi-lim 15 ma-na-ah-tam a-na ehlimim 16 i-šá-ak-ka-nu

17 ina üm ebürim 18 eklam a-na bi-i šū-ul-bi-šū (?) 19 i-šāad-da-du (!)-ma \*0 BUR.GAN 1-E 8 ŠE.GUR. GIŠ.BAR. 0 Šamaš \*11 bilat eklim imaddadū

pa lu-ma <sup>23</sup> še-am ba-ši-a-am "† " <sup>24</sup> mi-it-ha-ri-iš i-zu-uzzu <sup>25</sup> libbi bilat ekil-šū(?) rebūt<sup>4</sup> kaspim ma-hi-ir

1 (8/18) 1/6 GAN Ahrenfeld, inmitten des Flurgrundstückes der . . . Inselgefilde(?), jenseits des Irnina-Kanals, 6 das Feld des Ris-Marduk, Sohnes des Mâr-ûm-ešrâ(n), des . . ., haben von Ris-Marduk, dem Sohne des Mar-um-esra(n), dem Besitzer des Feldes, durch Vollmacht des Atanah-ili, des Sohnes des Silli-Samas, Abdu-Istara 10 und Ris Marduk, der Besitzer des Feldes, als Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe in Kompagnie für ein Jahr gemietet.

Einer wird gleich wie der andere <sup>15</sup> die Kosten für das Feld auslegen.

Am Tage der Ernte werden sie, nachdem sie nach Maßgabe seines unbebauten Teiles das Feld geeggt haben werden, <sup>20</sup> von je 1 GAN 8 GUR Getreide nach dem Maße des Šamaš als Ertragsabgabe für das Feld abmessen.

Nachdem sie auch ihre Kosten einander rückerstattet haben, werden sie das vorhandene Getreide gleichmäßig teilen. 25 Von der Abgabe für

<sup>\*</sup> BAL BL \* MPC \* TABBA \* IGLIV. GAL

| sein Feld hat er 1/4 [Sekel] | Silber empfangen. | 4 Zeugen.

<sup>38</sup> pān A-ta-na-aḥ-ili mār Sill<sup>0</sup>-<sup>a</sup>Samat <sup>31</sup> pān Gi-mil <sup>a</sup>Marduk mār Sill<sup>0</sup>-<sup>a</sup>Samat <sup>38</sup> pān lli-i-ki-id-am mār E-til-ph-<sup>a</sup>Marduk (?) <sup>39</sup> pān <sup>a</sup>Sin (?)-e-ti-ba-am mār git-du-u/b-ba-a/

26 varah Aiaru\* ûmu 3 kun 21 kattum Am-mi-za-du-ga LUGAL.E. 22 AB(?) KI.GAL. GUB.BA.TUM(?) . . . GA(?). 28 Ê.MAH.MAL.IM.TE.EN. 21 KAR(?) NE.ÎB.TA.A. <sup>30</sup> Am 3. Aiaru, im Jahre, da der König Ammi-zaduga ....

Die Urkunde stellt eine besondere Art des Kompagniegeschäftes dar, wie sie ja als solche auch nach Z. 12 gekennzeichnet wird. Zwei oder mehrere Leute mieten gemeinschaftlich ein Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe, tragen gemeinsam die Bebauungskosten, welche sie dann nach der Ernte einander rückerstatten, indem sie mit dem vorhandenen Ertrag gemeinsam teilen.

Ähnliche Urkunden: VIII 19<sup>3</sup> (Nr. 68), BAP Nr. 75, 76; AUS Nr. 36 (= Sipp. 71).

Z. 3. ugar na-gu-ú. Zur Bedeutung "Inselland", d. h. ,ein aber das Wasser hervorragendes Stück Land" vgl. BAP 123 (unten). Die allgemeine Bedeutung "Bezirk, Distrikt" paßt hier nicht.

Z. 4. <sup>adr</sup> Ir-ni-na, auch VIII 11<sup>b</sup>, 3 (Nr. 66) erwähnt. Vgl. King LIH III 132, Anm. 2. Graphisch beachte das Zeichen fr.

Z. 10. Wie ist die Zeile in Hinblick auf Z. 6, wonach Ris-Marduk Besitzer des Feldes ist, zu verstehen?

Ich verdanke Herrn Prof. Müller folgende einleuchtende Interpretation: Es wird hier Ris Marduk in doppelter Eigenschaft angeführt: 1. als Besitzer des Feldes, 2. als Gesellschafter des Abdu-lätara [und des Atanah-ill]. Alle drei (Ris-Marduk fiktiv!) mieten von Ris-Marduk das Feld, bearbeiten es gemeinsam, zahlen zuerst den Pachtzins an Ris-Marduk und

<sup>·</sup> GUD.SLDI.

nachdem sie die Kosten gegenseitig beglichen, teilen sie den Ertrag.

Es liegt also hier eine interessante juristische Fiktion vor, um bei dem Umstande, daß der Besitzer des Feldes zugleich als Pachtkompagnon auftritt, die juristische Vertragsform zu vereinfachen. Diese Fiktion steht in den Urkunden nicht vereinzelt da. BAP Nr. 76 bietet eine ähnliche Sachlage: Das Feld des Varad-Ulmassitum pachtet er selbst\* und Avel"MIR.RA unter ähnlichen Bedingungen wie in unserer Urkunde.

Z. 15. ma-na-ah-tam "Kosten, Mühe". — Ieh habe schon WZKM XVIII 220 diese Bedeutung festgestellt" und in den §§ 47, 49 des C. H. als einzig sinngemäß zu begründen versucht. Nun kommt dieses Wort in den Urkunden mehrmals vor, wie auch die RA: manahtam šakānu, m. apālu, m. epēšu (I<sup>3</sup>). All diese Stellen, die hier wörtlich folgen sollen, scheinen mir obige Bedeutung zu bestätigen:

VIII 19th, 12-13 (Nr. 68): a-ve-lum ma-la a-ve-lim mana-ah-tam a-na\* eklim i-id-ak-ka(?)-nu-ma ,einer wird soviel wie der andere die Kosten für das Feld auslegen' (Vgl. auch ibid. 19-20).

VIII 23<sup>b</sup>, 14 = AS III 36: mu-še-zu-šū ma-na(?)-ah-ta-am i(?)-te(?)-ip(?)-šā ,sein (des Hauses) Mieter wird die Kosten decken-.4

VIII 40<sup>4</sup>, 20—22 (Nr. 36): i-na Sippar<sup>ki</sup> ma-na-ah-ta-ka a-pa-al ka ,in Sippar werde ich dir deine Kosten zurückgeben<sup>t</sup>.

BAP Nr. 76, 13-14 (= Nr. 75, 17-18): a-vi-lum ma-la a-vi-lim ma-na-ah-tam i-šd-ak-ka-nu\*, einer wird soviel wie der andere die Kosten auslegen\*.

Ibid. Z. 19-21: ma-na-ah-ta-su-nu i-ip-pa-lu-ma ba-si-aam mi-it-ha-ri-is i-zu-uz-zu ,nachdem sie ihre Kosten einander

<sup>\*</sup> Z. 7 ist daher sicher zu ergänzen: Y Varad a Ul-mas-s/l-tum/.

b Betreffs eines zweiten davon verschiedenen mundhtum s. weiter.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Zu beachten ist das ana. Wäre die Bedeutung von manahtu "Wohnhaus", müßte ina stehen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. dagegen Meißner AS III 36: ,denn sein Mieter hat für seine Unterhaltung (7) zu sorgen\*. Ich beziehe Z. 12-13 auf den Vermieter.

<sup>\*</sup> Meißner: "Einer soll dem anderen die Wohnung bauen". Peiser KB IV 41: "Einer wird wie der andere wohnen".

rückerstattet haben werden, werden sie mit dem Rest (dem Vorhandenen) gleichmäßig teilen'.

Sipp. 71 (= AUS 36), 10—12: ma-na-ah-tam(?) i-šá-ak-ka-nu-ma\* eklam i-ri-šú ,indem sie die Kosten auslegen, werden sie das Feld bebauen'.

Ibid. 14—17: bilat(?) eklim(?) ù ma-na-ah-tam(?) i-ippa-lu-ma še-am ba-ŝi-a-am mi-it-ha-ri-iš i-zu-zu ,indem sie die Abgabe vom Felde und die Kosten rückerstattet haben werden, werden sie das vorhandene Getreide gleichmäßig teilen'.

Besonders interessant sind BAP Nr. 66, 67. Letzteren Kontrakt möchte ich hier wörtlich anführen:

- ¹ 2 SAR nidûtum<sup>b</sup> ² ita Ê.NUN I-ku-un-ka-<sup>a</sup>Rammān ² ù ita sūķim<sup>a</sup> ⁴ bīt mārē Pi-ir-ḥu-um <sup>a</sup> ¶ Si-li-İstar mār Riēribam<sup>d</sup> <sup>a</sup> i-pu-uš ³ [a-na ma-na-ḥa-ti-i-śú <sup>a</sup> šattum 10<sup>han</sup> uššā-a-ab]<sup>a</sup> (V. uš-šā-am-ma)<sup>†</sup> . . . <sup>a</sup>e-li bi-tim <sup>10</sup> ù ma-na-ḥa-[a-]<sup>a</sup> tim <sup>11</sup> mi-im-ma ú-ul i-śú,
- ,1 [Auf] zwei SAR Ödland,s neben dem "großen Hause" des Ikunka-Ramman und neben der Straße, hat ein Haus für die Söhne des Pirhum, 6 Silli-Istar, Sohn des Ili-éribam, erbaut. Für seine Mühe (Kosten) wird er es zehn Jahre bewohnen. An das Haus 10 und an die Kosten wird er keinen Anspruch haben.

In dieser Übersetzung gibt der Vertrag einen sehr guten Sinn und bietet zugleich eine Illustration zum § 228 des C.H. Dort wird als Honorar des Baumeisters für ein neuerbautes Haus zwei Sekel für je ein SAR Grundfläche bestimmt. Nach dieser Norm müßte Şili-Istar in unserer Urkunde, wo die Grundfläche zwei SAR beträgt, vier Sekel als Honorar empfangen haben. Statt dessen wird ihm das Haus für zehn Jahre als Wohnung überlassen.

10 Jahre Mietswohnung = 4 Sekel 1 Jahr Mietswohnung = 1/2 Sekel + 24 ŠE<sup>1</sup>

<sup>\*</sup> Friedrich (uach Meißner); Nachdem sie die Behausung erbant haben.

\* KLUD (KISLAH). \* ESIR. \* SU(!). \* Nur außen.

Innen. . D. h. auf einem Raume von zwei SAR.

Vgl. dann die Übersetnung Meißners a. a. O., wo mandhtu "Wohnung" gefaßt wird.
1 Sekel = 180 SE.

Ein solcher Mietzins kommt auch wirklich vor, ja sogar ein noch geringerer. Vgl. BAP 11.

Somit ist der Baumeisterlohn in der Praxis mit der theoretischen Bestimmung des Gesetzes in völliger Übereinstimmung und darin liegt auch — wie ich glaube — ein sachlicher Beweis für die Richtigkeit meiner Interpretation.

Da auch in BAP Nr. 66 wahrscheinlich derselbe\* Şilli-İstar ein Haus ana manahâtim mietet, glaube ich, daß auch hier die Mietswohnung ein Äquivalent für das Honorar des Banmeisters darstellt. Daher übersetze ich Z. 6—11: 'für seine Baukosten wird er acht Jahre wohnen. Sobald er seine Zeit (Tage)\* erfüllt haben wird, wird er an das Haus keinen Anspruch haben\*. — Nr. 66 stammt aus dem ersten Jahre Samsuilunas, Nr. 67 fehlt das Datum. Aus all diesen Stellen geht mit genügender Beweiskraft hervor, daß es zwei verschiedene Stämme manahtu gibt:

- a) manahtus vram , Mühe, Kosten, Versorgung usw.
- b) manähtu ynn "Ruheort, Wohnung, Niederlassung" usw. Vgl. HWB<sup>2</sup> 562<sup>b</sup>, wo aber unter manähtu beide Stämme zusammengeworfen werden.
  - Z. 20. Zur Lesung vgl. Anm. zu VIII 7s, 20 (Nr. 55).
- Z. 25. IGI. IV. GAL = rebûtu oder rebîtu = 1/4. Vgl. HWB<sup>2</sup> 950<sup>3</sup>.
- Z. 31. Die Urkunde ist nicht n\u00e4her datierbar. Vgl. Lindl BA IV 399, Z. 28.

Daß es derzeibe ist, schließe ich, abgeschen von der Ähnlichkeit des Vertragsinhaltes, auch daraus, daß in beiden Urkunden unter anderen ein und derzeibe Zeuge Sin-musallim verkommt.

<sup>\*</sup> Das Maß in Z. 1 muß irgendwie korrumpiert sein. Ein Hans von einer Fläche <sup>1</sup>/<sub>2</sub> GIN (1 SAR = 60 GIN) ist ein Unding. Nach Harper bei Davies: The Codes of Hammurabi and Moses, S, 126, ist 1 SAR = 18 engl. Quadratellen (ungeführ);

<sup>\*</sup> Lies: um-ma-ti-sil. So schon rightig Peiser KB IV 30.

<sup>&</sup>quot; Oder: manahtu.

### Nr. 66. CT VIII 11b (Bu. 91-503).

#### Feldmiete.

¹ ¹/₃ GAN eklim libbi³
1 GAN eklim ² ugar Zu-ha-a
³ i-na ebirti³ wir Ir-ni-na ² i-ta
ekil me-ri-eš A-vi-il-İstar ⁵ mār
Ib-ni-"Šamaš ˚ ekil I-na-libbi²(?)-ni-ši-it aššat(?) "Šamaš
¹ mārat Pir-ḥi-ili-šū ˚ itti I-nalibbi²(?)-ni-ši-it aššat(?) "Šamaš ˚ be-el-ti eklim ¹⁰ ▼ Ib-ku"Na-bi-um gallabum² ¹¹ eklam
a-na ir-ri-šū-tim ¹² a-na biltim
a-na šattim 1³m ¹³ ū-še-şi

14 ina ûm ebûrim 15 1 GAN-E 8 ŠEGUR GIŠ.BAR "Šamaš (?) 18 [i-n]a bûb (?) 4 Malgi-a 17 imaddad <sup>1</sup> Ein Drittel GAN Feld, im Gefilde des Zuhä, am jenseitigen Ufer des Kanals Irnina, neben dem bebauten Felde des Avêl-Ištar, <sup>5</sup> des Sohnes des Ibni-Šamaš, das Feld der Inalibbi-nišit, der Šamašpriesterin, der Tochter des Pirhi-ilišů, hat von Ina-libbi-nišit, der Šamašpriesterin, der Besitzerin des Feldes, <sup>18</sup> Ibķu-Nabium, der Haarscherer, als Feld zur Bebauung gegen Ertragsabgabe für ein Jahr gemietet.

Am Tage der Ernte wird er <sup>15</sup> von je 1 GAN 8 GUR Getreide, Maß des Samaš (?), [im] Tore von Malkå abmessen. 4 Zeugen.

<sup>18</sup> pån Ibik-An-nu-ni-tum mär "Sin-i-din-nam <sup>18</sup> pån Ib-ni-"Rammån akil tamkur/il <sup>29</sup> pån Gi-mil-"Marduk dalanim mår Silli "Samat <sup>21</sup> pån "Sin-na-ni-ir mår Ibik-An-nu-ni-tum

\*\*\* varaḥ Kislimu! ûmu 10\*\*\*

\*\* sattum Am-mi-za-du-ga
LUGAL.E. \*\* ALAM.A (?).

\*\*\*\* HI.LIM.GAB.A. \*\* BA.A.
AN.DA.GAL.LA.

<sup>23</sup> Am 10. Kislimu, im Jahre, in welchem der König Ammizaduga die Statue des . . .

<sup>\*</sup> SA. \* BAL.RI . SU.L. . Kd (?).

<sup>&</sup>quot; MI-IL T KAN KAN E

Z. 4. ekil me-ri-es ,angebautes Land'. Nach Jensen Theol. Literaturzeitung 1895, Nr. 10 ,ein bewässertes Stück Land' von Verésu ,bewässern'. Vgl. HWB<sup>±</sup> 593<sup>5</sup>.

Z. 8. Zum Namen vgl. Anm. zu VIII 404, 2 (Nr. 56).

Z. 23. Die Urkunde ist nicht n\u00e4her datierbar. Vgl. BA IV 400, Z. 14.

## Nr. 67. CT VIII 11° (Bn. 91-596).

#### Hofdarleben.

1 I biltu\* sipāte\* nam-harti ĉkallim \* mahîru\* 6 manê a-na 1 siķil kaspim \* sim\*(!) 10 siķil kaspim \* sa kāt U-tul-Istar dupšarrim \* itti #Šamašķātam-isbat\* daianim \* mār Ilu-šū-ib-ni \* ¶ Ilu-sū-ib-ni mār Be-li-ia-tum \* ilteķi

<sup>9</sup> ûm<sup>um</sup> ŝi-si êkallim <sup>10</sup> išta-su-ii <sup>11</sup> kaspam a-na êkallim išakal Ein Talent Wolle [aus den] Einnahmen des Hofes — nach dem Preis[verhältnis]\*: sechs Minen für einen Sekel Silber — im Werte von zehn Sekel Silber, unterstellt dem Utul Istar, dem Sekretär, bat von Šamaš-kātam-isbat, dem Richter, dem Sohne des Ilušu-ibni, Ilušu-ibni, der Sohn des Bēliatum geborgt.

Am Tage, da der Herold(?) des Hofes <sup>10</sup> ausrufen wird, wird er das Geld an den Hof zahlen.

4 Zeugen.

<sup>18</sup> pân <sup>3</sup>Bêl-ma-gir mâr <sup>4</sup>Sin-i-din-nam <sup>13</sup> pân Śú-mu-nm-li-ib-ši <sup>14</sup> mâr Pir-hi-ili-tû <sup>13</sup> pân <sup>4</sup>Sin-na-di-in-tũ-mi <sup>16</sup> mâr Be-la(?)-nu <sup>11</sup> pân A-vi-il-<sup>4</sup>Sin duptar-im

18 varah Simānu i umu 12km 19 sattum Am-mi-za-du-ga LUGAL.E 20 ANSamas DIM DIR.MA.NI.MA. 21 ZI.BI.EŠ. IM.TA.È.A. 22 MA.A.HI.RA. MA.SI.NE. İB(?).DI.DI.A.

<sup>18</sup> Am 12. Simānu, im Jahre, in welchem der König Ammizaduga . . .

<sup>\*</sup> GUN. \* SÍG. \* KILAM. \* ŠÁM (!). \* ŠÚ,MU,UN.DIB. \* LIBIT,A. \* Oder: Kurs.

Zum Inhalt vgl. Anm. zu VI 37\* (Nr. 54).

Z. 2-3. Arithmetisch ausgedrückt ist das Verhältnis folgendes: 6:1 = 60:10. - Bemerkenswert ist die Preisbestimmung nach der Einheit sechs. - mahiru "Preis", hier Preisverhältnis, Kurs'. Die Variante für das Zeichen SAM ist graphisch beachtenswert und ist AL IV ,Babyl. Zeichenliste Nr. 132\* zu registrieren. Vgl. auch VIII 1b, Z. 7-8 u. 5.

Z. 9-10. Vgl. Anm. zu VI 37°, 9 (Nr. 54) und VIII 30°, 9 (Nr. 61).

Z. 19. Die Urkunde ist nicht näher datierbar. Vgl. Lindl BA IV 400, Z. 17.

### Nr. 68. CT VIII 19b (Bu. 91-460).

## Feldmiete-(Sozietät).

1 Eklum ma-la ba-zu-ú " ugar Iz-ma-nu \* KAT.TA(?) "Ri-i-ki"-ká-am a-bi sábím"(?) 4 a-na ga-bi-e Varad-#Be-li(?)= tim \* mar "Bêl-a-ha-ami-dinnam \* Th-ku-"Na-bi-um gallabum4 1 | "Samas-ba-ni mar Ilu-sii . . . 5 Y Varad-"Be-lic(!)tim mar "Bêl-a-ha-am-i-dinnam \* ù A-hu-ia-tum 10 eklam a-na ir-ri-šú-tim a-na TAB.BA a-na (?) šattim (?) 2 (?) hum 11 uăesû∗

12 a-vi-lum ma-la a-vi-lim 13 ma-na-ah-tam a-na eklim i-šá-ak-ka(?)-nu-ma 14 i-na úm ebûrim 15 eklam a-na bi-i súul-bi-šú 10 i-šá ad-da du-ma

Ein Feld, soviel vorhanden ist, im Gefilde des Izmanu, Besitztum (?) des Ili-ikišam, des Heerführers(?), haben durch Vollmacht des Varad-Bélitim(?). des Sohnes des Bêl-ahamidinnam, Ibku-Nabium, der Scherer, Samas-bani, der Sohn des Ilusu . . ., Varad-Bêlitim (?), der Sohn des Bêl-aham-idinnam und Ahuiatum 10 als Feld zur Bebauung, in Kompagnie für 2(?) Jahre gemietet.

Indem einer gleich wie der andere die Kosten für das Feld auslegen wird, werden sie am Tage der Ernte, 16 nachdem sie das Feld nach Maß-

" SU.L.

<sup>\*</sup> Die Kopie bietet di, das mit ki sehr leicht zu verwechseln ist.

h SAB (9).

<sup>\*</sup> Statt des li (?) möchte Ranke 1 c. 174 \* -el lesen, doch vgl. Z. 8. \* IB.TA.E.AMES

17 1 GAN 6 ŠE,GUR GIŠ.BAR <sup>18</sup> bilat ellim imaddadů

pa-lu-ma <sup>20</sup> še-am ba-ši-a-[am] mi-it-ha-ri-iš <sup>21</sup> i-zu-uz(?)-z[u] gabe seines unbebauten Teiles geeggt haben werden, von je 1 GAN 6 GUR Getreide nach dem Maße des Šamaš, als Ertragsabgabe des Feldes abmessen.

Nachdem sie auch ihre Kosten einander zurückerstattet haben werden, werden sie das vorhandene Getreide in gleicher Weise teilen.

4 Zeugen.

<sup>48</sup> pân Ib-ni-<sup>4</sup> Rammân P.A.P.A. <sup>38</sup> pân Ta-ri-bu-um mâr Be-lit-lu-da(2)-ri <sup>34</sup> pâu Ta-ri-bu-um mâr Ilu-kâ-ib-ni <sup>25</sup> pâu Śú-mu-um-li-pi mâr gii (1)-dub-ba-a

24 varah Tebitu<sup>n</sup> ûmu 5 km 21 sattum Am-mi-za-du-ga LU-GALE 28 BÂD Am-mi-zadu-ga INIM.ID. Sippar<sup>34</sup>,

Am Rande: [sta]\* kunuk\*
Ta-ri-bu-um.

<sup>26</sup> Am 5. Tebîtn, im Jahre, in welchem der König Ammizaduga [die Mauer] Dür-Ammizaduga an der Euphratmündung [erbaut hatte].

Siegel des Taribum.

Z. 3. Die Lesung und Deutung ist nicht sicher.

Z. 4. a-na ga-bi-e = kabi (Inf.). Wörtlich ,auf Befehl, im Auftrage', juristisch prägnanter ,durch Vollmacht'. Der technische Ausdruck, dessen richtige Deutung ich Herrn Prof. Müller verdanke, ist sachlich sehr wichtig. Wie Z. 8 beweist, ist der Bevollmächtigende selbst auch am Pachtgeschäfte mitbeteiligt. Die Kontrahenten (Pächter) schließen den Vertrag nicht nur im eigenen Namen, sondern auch durch Vollmacht des Dritten (Abwesenden) für sich und den Dritten. So fällt denn auch von hier Licht auf die analogen Verträge VIII 10° (Nr. 63) und II 32 (Nr. 65), wo der Terminus ana kabi ebenso zu verstehen ist. Vgl. auch BAP Nr. 74, Z. 17.

Wenn daher bei Darlehen X ana kabî Y von Z Geld borgt, so ist Y der eigentliche Schuldner und zur Zahlung verpflichtet, wie BAP Nr. 4 (Z. 6, 15) beweist. Ebenso wird

<sup>\*</sup> AB.E. \* D UB. Zum Ideogramm vgl. HWB1 s. v.

man VATh 792 (= KB IV 34 I), we man sonst zweifeln könnte, wer zu zahlen hat, interpretieren müssen.

Schließlich ist es auch folgerichtig, wenn im Ehevertrag VIII 7<sup>h</sup> (Nr. 59) der bevollmächtigende Bruder der Braut auch an der tirhatu mit den übrigen Kontrahenten partizipiert.

Z. 15. Vgl. Anm. zu VI 24th, 9-10 (Nr. 50).

Z. 27. Die Urkunde ist nicht n\u00e4her datierbar. Vgl. Lindl BA IV 399, Z. 27.

### Nr. 69. CT VIII 190 (Bu. 88-238).

#### Feldmiete.

† Eklum ma-la bi(1)-zu-[ú]

† ugar Še-mi † ekil Amat-"Mamu aššat(?) "Šamaš † mārat
A-vi-il-"Na-bi-um † itti Amat"Ma-mu aššat(?) "Šamaš † mārat A-vi-il-"Na-bi-um † be-el-ti
eklim † "Bēl-ma-gir mār I-bi"Šamaš † eklam a-na ir-ri-šútim a-na biltim 10 ú-še-si

11 ina ûm ebûrim 13 eklam a-na bi-i šú-ul-bi-šú 18 i-šá-adda-du-m[a] 14 še-am GIŠ BAR 4Šamaš 15 bilat eklim 16 i-na búb\* Mal-gi-a 17 imaddad

18 35 ... "Šamaš ¶ bi-na(?)du(?) 19 i-pa-aķ-ķi-iz-zi <sup>1</sup> Ein Feld, soviel vorhanden ist, im Gefilde des Šēmi,
das Feld der Amat-Mamu, der
Šamašpriesterin, der Tochter
des Avél-Nabium, <sup>5</sup> hat von
Amat-Mamu, der Šamašpriesterin, der Tochter des AvélNabium, der Besitzerin des
Feldes, Bél-mägir, der Sohn
des Ibi-Šamaš, als Feld zur
Bebauung gegen Ertragsabgabe
<sup>19</sup> gemietet.

Am Tage der Ernte wird er, nachdem er das Feld nach Maßgabe seines unbebauten Teiles geeggt haben wird, das Getreide nach dem Maße des Samaš, <sup>15</sup> als Ertragsabgabe vom Felde im Tore von Malkå abmessen.

Drei [Festgaben] des Samas, 1 . . . wird er (?) für sie besorgen.

<sup>\*</sup> KA

b Das folgends Zeichen ist vielleicht verstümmelt aus SAR — trimn. Vgl. VIII 42°, 12 (Nr. 83).

20 pân "Samas ù "Aja. 21 varah Simānu" ûmu 26 km 22 šattum Am-mi-za-du-ga LUGALE, GAB(?) A.NLSIB-

TU. 2(?).BI.

Am Rande: kunuk<sup>h</sup> [<sup>ii</sup>B]êlma-gir mâr I-bi-<sup>ii</sup>Šamaš. Vor Samas und Aja. Am 26. Simänu, im Jahre, in welchem der König Ammizaduga . . .

Siegel des Bêl-mâgir, Sohnes des Ibi-Šamaš.

Z. 22. Das Datum kann nicht festgestellt werden. Lindl BA IV a. a. O. erwähnt diese Urkunde nicht.

### Nicht datiertee Urkunden.

### Nr. 70. CT II 22 (Bu. 91-301).

## Darlehensprozeß.

Mišil manê kaspim šá ÜR.RA-[ga-mil] <sup>2</sup> a-na E-ri-ib-"Sin <sup>3</sup> a(?)-na duppim(?) i-dinu <sup>4</sup> ù <sup>1</sup>/<sub>3</sub> manê ta-a-an <sup>5</sup> hiim-şa-tu-šú-nu

\* a na bît "Šamaš E-ri ib"Sin 7 marû ÜR RA-ga-mil

\* marûte ÜR RA-ga-mil 9 û
assat ÜR RA-ga-mil 10 i-ru-buú-ma 11 ¶ E-ri-ib-"Sin 12 ni(?)ka-zi-sû mahar "Šamaš i-puus-ma(?) 13 5/a manê 5 sîkil
kaspim i-na bît "Šamaš û(?)bi(?)-ru-ma(?)

14 li-bu mârê ÜR,RA-gamil 15 mârâte ÜR,RA-ga-mil <sup>1</sup> Eine halbe Mine Silber, welche ÜR.RA-[gâmil] an Ērib-Sin urkundlich gegeben hatte und ein Drittel Mine, ist der Betrag <sup>5</sup> ihrer Streitsumme.

Nachdem Érib-Sin, die Söhne des ÜR.RA-gâmil, die Töchter des ÜR.RA-gâmil und die Frau des ÜR.RA-gâmil in den Tempel des Śamaš 16 eingetreten waren; Êrib-Sin seine Rechnung vor Śamaš gemacht hatte; sie (die Richter) 1/6 Mine, sieben Sekel Silber im Tempel des Šamaš zugesprochen (?) hatten,

hat Êrib-Sin das Herz der Söhne des ÜR.RA-gâmil, 15 der

<sup>\*</sup> LIBIT.A. » DÜB.

<sup>&</sup>quot; Resp. nicht datierbare.

a DAM.A.NI.

18 û aššat ÜR.RA-ga-mil 11 Eri-ib-aSin 18 û-ti-ib

<sup>19</sup> ú-ul i-tu-ru-û-ma <sup>20</sup> ana E-ri-ib-<sup>0</sup>Sin <sup>21</sup> iš-tu bi-e a-di hurâșim <sup>22</sup> ú-ul i-ra-[ga-m]u Töchter des ÜR.RA-gâmil und der Frau des ÜR.RA-gâmil befriedigt.

Indem sie [das Urteil] nicht anfechten, werden sie <sup>20</sup> gegen Érib-Sin vom Munde bis zum Golde nicht klagen. 9 Zeugen.

<sup>13</sup> pān Ig-mil-Sin mār Sin-|be-efl-ili <sup>24</sup> pān Bur-<sup>18</sup>Rummān mār Ḥa-|aulj-du-um <sup>25</sup> pān <sup>48</sup>Sin-nn-pi-ir pān KA-id-<sup>9</sup>Samat <sup>26</sup> mārē Ḥu-ur-kā-nim (?)
<sup>37</sup> pān Ma-un-ni-ia mār I-b[i-i]k-lītar <sup>28</sup> pān Be-el-lū-un mār Ma-an-nu-um-ki-ma-ili-ia <sup>29</sup> pān I-bi-iḥ-<sup>18</sup>Rammān <sup>20</sup> mār Na-ra-an-ili-ii <sup>21</sup> pān Nu-ūr (?)-iii (?)-iū mār Ū-ku-un-KA-ii <sup>23</sup> pān Varad-Sin mār <sup>48</sup>Sin-ga-mil.

Die Frau und Kinder des ÜR.RA-gamil klagen nach dessen Tode Érib-Sin wegen einer urkundlich bewiesenen Schuld im Betrage von <sup>5</sup>/<sub>a</sub>\* Mine Silber.

Erib-Sin legt seine Rechnung den Richtern vor, worauf diese den Klägern % Mine und 7 Sekel zusprechen, womit sich dieselben zufrieden geben.

Aus der Tatsache, daß der Geklagte seine Rechnungen (Ablieferungen) vorlegen muß, wird man wohl schließen dürfen, daß es sich um ein Darlehen für eine Geschäftsunternehmung, um ein Kommissionsgeschäft, wie es in den §§ 100—107 des C. H. erörtert wird, handelt. Die 7 Sekel, welche Êrib-Sin über die Höhe der Klagesumme hinaus zu zahlen hat, wird man als Darlehenszinsen, resp. Gewinnanteil des Verleihers anzusehen haben.

Nun sind wir in der Lage diesen Prozeß noch weiter zu verfolgen. Wiewohl die Urkunde weder ein Datum noch einen Königsnamen überhaupt trägt, läßt sie sich doch durch einen genauen Vergleich mit einer anderen Urkunde, nämlich II 46 (Nr. 21), mit der sie in sachlichem engen Zusammenhang steht, ziemlich genau datieren.

In jener Urkunde klagen ebenfalls die Frauen, Söhne und Töchter<sup>b</sup> — alle mit Namen genannt — des verstorbenen

 <sup>1/2 + 1/2 \*</sup> Außerdem noch ein Bruder des Verstorbenen.
 Stinngeber, 4 phil.-hist. Kl. 155, 84, 2, Abh.

UR RA-gâmil den Êrib-Sin,\* aber nicht wegen einer bestimmten Forderung, sondern wegen "all dessen, was UR RA-gâmil hinterlassen und an ihn (Êrib-Sin) an Forderungen hat. Der Richter läßt den Angeklagten einen Reinigungseid leisten mit den Worten: "von all dem, was UR RA-gâmil gehört, ist bei mir nichts vorhanden", worauf der Richter die Kläger zurückweist. Sie stellen zum zweiten Male (išnā-ma) eine Urkunde aus mit der Verpflichtung, nicht mehr gegen Êrib-Sin zu klagen, dem sie diese Urkunde übergeben, indem sie ihre Verpflichtung auch mündlich durch einen Schwur bekräftigen.

Hält man diese zwei Urkunden nebeneinander, wird man keinen Moment daran zweifeln, daß sie eng zueinander gehören und einander ergänzen. Es sind dieselben Kläger, der selbe Angeklagte und auch — wie weiterhin gezeigt werden soll — zum Teile dieselben Zeugen, Beide Urkunden stellen zwei Phasen desselben Prozesses dar und der Sachverhalt ist wahrscheinlich folgender:

Ērib-Sin war Kommissionārb (šamallū § 101 13) bei UR.-RA-gâmil, der ihm Geld und Waren zu weiterem Vertrieb lieferte. Nach dem Tode des UR.RA-gamil klagen die Erben auf Grund einer Darlehensurkunde den Érib-Sin wegen einer bestimmten Summe. Dieser kommt der Forderung vollkommen (mit Zinsen) nach, womit die Kläger sich zufrieden geben. Nach einer gewissen Zeit aber strengen dieselben Erben eine zweite Klage gegen Erib Sin an, doch diesmal nicht eine bestimmte schriftlich begründete Forderung nennend, sondern gewissermaßen eine Pauschalklage "wegen der ganzen Hinterlassenschaft des UR.RA gamil', indem sie wohl Erib-Sin verdächtigen, noch im Besitze eines Teiles von dessen Vermögen zu sein. Es ist vollkommen einleuchtend, daß der Richter in Ermangelung schriftlicher Beweise, dem Angeklagten einen Reinigungseid auferlegt, daß sich nichts vom Vermögen des Verstorbenen in seinen Händen befinde, worauf die Kläger zum zweiten Male - in unserer Beleuchtung wird erst der Ausdruck verständlich - sieh schriftlich verpflichten, nicht mehr zu klagen.

<sup>\*</sup> Er wird da mit dem Namen seines Vaters ["Sohn des"] KA-tá-Up? genannt.

<sup>\*</sup> Oder: Zwischenhändler, wie Winckler samullo wiedergibt.

Nachdem nun II 46 (Nr. 21) aus dem 14. Jahre Sinmuballits datiert ist, muß unsere Urkunde sicher aus einem früheren Jahre desselben Königs stammen, vielleicht aus dem 13. Jahre — bei der Annahme, daß die Kläger bald nach Fällung des ersten Urteils die zweite Klage erhoben haben.

Es kommt hinzu, daß zwei Zeugen in beiden Urkunden identisch sind (H 22, 23 — H 46, 34; H 22, 29 — H 46, 35). Endlich zeigt auch der graphische Duktus ganz klar, daß beide Urkunden einer Zeit angehören, nur daß unsere Urkunde einen nachläßigeren Schreiber verrät als H 46 (Nr. 21), die sehr schön und deutlich geschrieben ist.

So erfährt meine Vermutung, welche ich schon bei Interpretation von II 46 (Nr. 21), ohne mir noch des Zusammenhanges mit II 22 (Nr. 70) bewußt gewesen zu sein, ausgesprochen habe, daß es sich dort um eine zweite Klage in derselben Streitsache, infolge Anfechtung des ersten Urteils handle, durch unsere Urkunde eine nicht zu bezweifelnde Bestätigung. Vgl. auch Nr. 72\* weiter S. 170.

- Z. 3. a-na duppim(?) = ana pi d. ,gemäß einer Quittung, urkundlich.
- Z. 4. ta-a-au. Der Gebrauch dieses in den neubabylonischen Urkunden überans oft vorkommenden Komplements nach Zahlangaben, begegnet in den altbabylonischen Kontrakten nicht sehr häufig. Vgl. BAP Nr. 57, 11: 1 ŠEGUR ta-a ,1 GUR Getreide' und Anm. zu II 41<sup>h</sup>, 35 (Nr. 30), S. 91.

Indes weist C. H. XXI 86: ta-a-na še'im ,Betrag des Getreides' darauf hin, daß hier vielleicht ein sumerisches Lehnwort tânn vorliegt\* und daher die Zeichen phonetisch zu lesen sind. In diesem Falle möchte ich ta-a-an als stat. const. mit dem folgenden Worte verbinden: ,den Betrag ihrer Streitsumme'.

Z. 5. hi-im-şa-tu-šù-nu. Das Wort ist sonst nirgends in der babylon.-assyrischen Literatur bisher belegt (vgl. HWB<sup>1, 2</sup>). Der Kontext erfordert die Bedeutung "Streit, Streitsache, Prozeßobjekt" o. ä.

So von Delitzsch seinerzeit (im J. 1902) in der Vorlesung bei Interpretation des C. H. ausgesprochen.

Ich vermute nun, daß es mit arab. مُحَمَّى, altercatione et lite vicit', III ,litigavit', مُحَرِيمًة, altercatio, lis's zusammenhängt, mit Metatesis der beiden letzten Radikale.

Ob auch hamáşu, unterdrücken (?), HWB 323, und hebr. pun Jes. I 17, Ps. 71, 4 (pun) hiehergehört, lasse ich dahingestellt. Es ist dann an unserer Stelle entweder die Form himsatu (kişlatun) oder himiştu, pl. himsatu(e) anzusetzen.

Z. 12. ni(?)-ka-zi-šú maḥar "Śamaš i-pu-uš-ma(?), nachdem er seine Rechnung vor Šamaš gemacht hatte', d. h. vor den Richtern im Šamaštempel, vgl. C. H. IX 33—36: halga-am ma-har i-lim ú-ba-ar-ma ,er soll den Verlust vor Gott deutlich angeben' u. ö. Vgl. Exod. XXII 8: ער האלדים יבא רבר שניהם.

nikāzu = nikasu. Vgl. C. H. I\* 52—54; kasap la ka-niki-im a-na ni-ik-ka-az-zi-im ū-ul iš-šā-ak-ka-an ,das nicht bescheinigte Geld wird auf (sein) Konto nicht gesetzt (Müller) oder ,... nicht zum Vermögen ("Haben") getan werden (Winckler).

Sowohl im C. H. wie auch an unserer Stelle heißt nikasu nicht "Vermögen" im üblichen Sinne, sondern "Haben, Konto" und die Phrase nikasam epĉisu "das Konto machen, die Rechnung machen"."

Demgemäß möchte ich auch BAP 79, 7—9 also übersetzen: i-na ba-ab "Šamaš ni-ka-za-am i-pu-lu-ú-ma ummi-an-šū-nu i-pu-lu-ma "nachdem sie im Tore des Šamaš[tempels] das Konto gegenseitig ausgeglichen und einander ihr
Anlagekapital zurückgegeben haben". Es handelt sich dort
um die Auflösung eines Kompagniegeschäftes. Vgl. auch BAP
78, 7—8.

<sup>\*</sup> Freitag: Lexikon arab.-latinum I 494\*,

Nachträglich finde ich auch das Substantivum: hi-im-pa-a-ti in numuda nakiri hudtu. (Craig: Assyrian religious texts, pl. LXXXI, Z. 22 = Martin: Textes religioux assyriens, S. 304.) Martin übersetzt 'döfaite, honte'. Es gehört wohl zu humdpu 'unterdrücken'?

In neubabylonischen Urkunden kommt diese kaufmännische Phrase sehr oft vor (vgl. HWB<sup>2</sup> 673\*), jedoch in einer anderen Bedeutung eine Ablieferung leisten, vgl. BA 1 555.

Meißner übersetzt; "und gaben im Tore des Samas das Vermögen zurück und gaben anch ihr Anlagekapital surück". Das ist nicht ganz klar.

Z. 13. ú(?)-bi(?)-ru-ma ,haben sie zugesprochen'. Vgl. BAP 128, wo aber Meißners syntaktische Ausführungen kaum richtig sind. Auch die Herleitung von \(\psi/paru\) ibid., einem Synonym von \(bu'\tilde{u}\) und \(\site'\tilde{u}\), suchen, sich bekümmern' ist sehr problematisch.

Vielmehr könnte man es von "NZ "deutlich erklären, angeben", C. H. IX 36, IV\* 18, V\* 19 herleiten", dann "entscheiden, entscheidend überweisen, zusprechen". Vgl. auch VIII 6°, 20; ü-bi-ir-ru ma id-di-nu "indem sie (die Richter) zugesprochen hatten, übergaben sie". In der Bedeutung "überweisen" kommt das Wort vor: IV 6° 16, 18 (Nr. 73); VI 34°, 15, 20 (Nr. 78), dagegen BAP Nr. 105, 8 "deutlich angeben, deklarieren (vor Gericht)".

Wie schon oben nachgewiesen wurde, gehört die Urkunde in die Zeit Sin-muballits (13. Jahr?).

### Nr. 71. CT II 40b (Bu. 91-394).

# Paternitätserklärung.

- 1 | Ka-ra-na-tum 2 márat Nu-úr-iSín
- \* i-na ma-ri-šú ù ma-ra-ti-[š]ú \* mi-im-ma(?) ma-ma-an \* e-li Ka-ra-na-tum \* mārat Nu-ūr-#Sin \* ú-la i-šū
- \* Da-mi-ik-tum \* ahāza\* šā Ka-ra-na-tum <sup>10</sup> a-na muti-im <sup>11</sup> i-na-di-ši.

Unter seinen Söhnen und seinen Töchtern soll niemand <sup>5</sup> gegen Karanatum, die Tochter des Nür-Sin etwas haben.

Damiktum, die Schwester der Karanatum, wird sie<sup>a</sup> an einen Mann geben (verheiraten).

5 Zengen.

<sup>18</sup> pān B-a-i-din-nam (?) <sup>18</sup> mār Zi-ki-la-in <sup>14</sup> pān Zi-iz(?)-nu-nn-ra-at <sup>15</sup> mār Ili-li-ti-gal <sup>16</sup> pān U-bar-ru-nm mār Sin-tappām<sup>4</sup>-vi-di (!) <sup>17</sup> pān Ib-ku-iā mār Ku-na-lum <sup>18</sup> pān Sin-balat\*-ap-li <sup>19</sup> mār Be-la-nu-um.

<sup>\*</sup> Vgl. WZKM XVIII 226, Aum. 1.

NIN.A.NI. - Akkusativ. 4 TAB.BA. + TIL.LA.

Diese Urkunde hat Meißner AS III 49 transkribiert und übersetzt, jedoch völlig mißverstanden. Es handelt sich gar nicht um die Klage der Kinder gegen ihre Mutter wegen einer angeblichen Schenkung seitens des Vaters. Von all dem steht in der Urkunde absolut nichts. Es ist eine einfache Freilassung durch Paternitätserklärung\* mit dem bekannten Schema: X ist der Sohn (Tochter) des Y, wie oben zu IV 42ª (Nr. 1) festgestellt wurde. An diesem Mißverständnis Meißners mag man erkennen, von welcher Wichtigkeit die Beachtung des Schemas (Typus) für die richtige Interpretation der Urkunden ist.

Der Inhalt ist einfach: Nûr-Sin proklamiert die von einer Sklavin gezeugte Karanatum als legitime Tochter. Seine Kinder von der freien Fran dürfen die Adoption nicht anfechten (Schema) Damiktum, die legitime Tochter des Nür-Sin wird verpflichtet die Karanatum zu verheiraten.

Abnlich verpflichtet sich VIII 491 die Adoptivmutter ihre Adoptivtochter zu erziehen und dann sie zu verheiraten: 10 II. tani marat Hali-ia-tum 11 ú-ra-ba-ši-ma ana mu-tim i nadi-ši "Iltâni, die [Adoptiv]tochter der Haliatum, wird sie (Haliatum), nachdem sie sie erzogen haben wird, an einen Mann verheiraten', Vgl. auch Nr. 2, oben S. 14,

Z. 11. i-na-di-ši = inadišši = \*inádin-ši.

Z. 14. Vgl. zum Namen Anm. zu VIII 45b, 31 (Nr. 25). Die Urkunde trägt gar kein Datum. Nach den Namen der Zeugen: Ilf-is-ti-gal (15) und U-bar-ru-um (16), welche auch in BAP Nr. 111 vorkommen (Z. 18, 21), könnte man mit Ranke BPN 56 die Urkunde aus der Zeit Apil-Sins datieren.

## Nr. 72. CT II 47 (Bu. 91-2182).

## Erbschaftsprozeß.

šim šá Ga-gi-im 2 šá ita bît

1 A-na 1/2 SAR bitim ep- 1 In Sachen eines Drittels SAR gebauten Hauses in Ga-La-ma-zi 3 T all Be-el-tum bit (?) gum, welches neben dem Hanse a bi bu tu bi(?)a(?)tim(?) \* šá der Lamazî, Bêltum . . ., wel-

<sup>\*</sup> Vgl. auch D. H. Müller: Samitica II, S. 80, Anm. 2.

Amat "Šamas mārat Su-pa-buum b a-na mārat Sin e-ri-baam martisab id-di-nu

Ni-id-nu-šá ù "Šamaša-bi(?)-li(?) " mârat Id-di-nunim " a-na mârat Sin-s-ri-baam " ir-gu-mu-ú-ma um-ma šú-nu-ú-ma(?)

11 mi-im-ma Amat. Samaš bîtam û-ul id-di-na-ki(?) 18 û dup-pa-am û-ul iš-tu-ra-ki-îm 18 i-na mi-tu-ti-šá-a-ma 14 atti-i-ma ta-áš-tu-ri

15 ki-a-am ik-bu-û-ma
16 Šú-mu-ÚH<sup>36</sup> im-hu-ru-ûma 11 a-na ši-bi-šá û ši-bati-šá 18 šurinnum šá "Šamaš
19 šá-šá-rum šá "Šamaš 20 baáš-mu-um šá Eš-har-ra 11 a-na
Ga-gi-im i-ru-bu-ma 22 ši-bušá ù ší-ba-tu-šá 22 šá i-na buul-ti-šá-a-ma 24 bítam id-di-nu
ù dup-pa-am iš-tu-ru 25 ik-buú-ma

daianû 26 dinam ú-šáhi(?)-zu-šú-nu-ti-ma 27 daianam a-na ar-na e-midi-šú 28 ik-bu-ŭ-ma daiaches Amat-Samas, die Tochter des Supabum <sup>5</sup> der Tochter des Sin-êribam, ihrer [Adoptiv]tochter gegeben hatte.

Nachdem Nidnuša und Šamaš abili, die Tochter des Iddinunim, gegen die Tochter des Sin-eribam <sup>18</sup> Klage erhoben hatten, haben sie also, sie selbst [ausgesagt]:

Irgend ein Haus hat dir Amat-Šamaš nicht gegeben, auch eine Urkunde hat sie für dich nicht geschrieben, nach (bei) ihrem Tode erst hast du selbst geschrieben.

<sup>15</sup> Nachdem sie also gesprochen, vor [den Richter] Sumu-Upi(?) getreten waren; wegen ihrer männlichen und weiblichen Zeugen an der Säule (?) des Šamaš, an dem Kataster (?) des Šamaš, <sup>20</sup> in der Schlangenkapelle (?) der Göttin Ešharra, nach Gagum sich begeben hatten; ihre männlichen und weiblichen Zeugen ,daß sie noch zu ihren Lebzeiten das Haus geschenkt und auch eine Urkunde geschrieben hatte, ausgesagt hatten,

haben die Richter, nachdem sie ihnen das Urteil zur Kenntnis gebracht, dem Richter\* eine Strafe aufzuerlegen

<sup>\*</sup> TURSALANI.

<sup>\*</sup> ŠÚ.NIR. \* Sc. Einvernahme.

<sup>#</sup> So. Amat-Samas.

Sc. Sumu-Upi (7) (Z. 16).

num sú(?)-ma s(?)-li varkátí(?)...

<sup>39</sup> ú ul i-tu-ru-ú-ma <sup>30</sup> Niid-nu-šá <sup>48</sup>Šamaš-a-bi-li <sup>31</sup> ù aaḥ-ḥu-šá šd Amat <sup>48</sup>Šamaš mala\* <sup>32</sup> i-ba-áš-šú-ú a-na márat Sin-e-ri-ba-am <sup>33</sup> ú-ul i-raga-mu

\*\* i-na a-aḥ-ḥi-šá šá Amat"Šamaš ma-la i-ma-num-ma
"š i-ra-ga-mu áš-šum ti-ma-šúnu-ti ig-mu-ru šú-nu-ú-ma
i-ta-na-pa-lu

57 di-in šá "Šamaš "8 daianů Ili-ba(?)-ni "5" - - 4" ¶ Ilušú-ellat"-zu "1 ¶ Sin-i-ki(?)šá(?)-am. ausgesprochen: der Richter selbst soll in Zukunft(?) ...

Indem sie [das Urteil] nicht anfechten, werden <sup>30</sup> Nidnuša, Šamaš-ābili und die Brüder der Amat-Šamaš, soviel vorhanden sind, gegen die Tochter des Sin-éribam nicht klagen.

Wird von den Brüdern der Amat-Samaš, soviel immer man ihrer zählt, [jemand] <sup>25</sup> klagen, werden sie selbst, weil sie ihre Streitsache erledigt hatten, verantwortlich sein.

Urteil des Šamaš. Die Richter: Ilu-bâni, Ilušu-ellâzu, Sin-iķīšam.

Die Urkunde bietet einige Schwierigkeiten, ist aber im ganzen gut verständlich und sachlich sehr interessant.

Die Brüder der verstorbenen Amat-Samas erheben gegen ihre Adoptivtochter" die Klage, sie hätte nach dem Tode der Amat-Samas eine Schenkungsurkunde gefällscht, kraft deren sie sich nun unrechtmäßig ein Haus in Gagum, ein Nachlaßstück des Verstorbenen angeeignet hat. Die Parteien erscheinen vor Sumu-Upi<sup>4</sup>; an Ort und Stelle werden nun die Zeugen, Männer und Frauen, vernommen, welche übereinstimmend aussagen, daß die Schenkungsurkunde echt, von Amat-Samas selbst verfaßt worden sei.

Nun heißt es Z. 25—28; "Die Richter haben ..., dem Richter eine Strafe aufzuerlegen ausgesprochen". Da Z. 38 bis 40 drei andere Richter unterfertigt sind, Sumu-Upt" aber

Dann folgen noch, wie es scheint, als Glosse: . . . &u (?) tu &i-n-tim (s. Z. 3).
 ILLAT.

<sup>.</sup> Sie wird nicht namentlich genannt.

<sup>\*</sup> Derselbe fungiert auch H 46, Z. 11 (Nr. 21) als Richter.

<sup>\*</sup> Es ist kanm ansunehmen, daß sein Name die Lücke in Z.39 ausgefüllt hat.

nicht, so wird man Z. 25—28 doch nur dahin interpretieren können, daß die unterfertigten Richter den Sumu-Upi bestraft haben. Leider ist Z. 28, wo vielleicht die Strafe detailliert war, unverständlich. Aber weshalb trifft den Sûmu-Upi eine Strafe? Diese Frage bleibt offen. Jedenfalls scheint da eine Illustration zum § 5 des C. H. vorzuliegen. Vgl. weiter Anm. zu Z. 27—28. Der übrige Inhalt ist ganz klar: Die Kläger verpflichten sich nicht mehr zu prozessieren. Tun sie es ja, dann tragen sie die Verantwortung dafür.

- Z. 3. Die Zeile ist ganz unklar, stört aber nicht den Sinn der ganzen Satzperiode.
- Z. 5. märat Sin-eri-ba-am märti-sä ,der Tochter des Sin-eribam, ihrer [Adoptiv]tochter. Nur so darf übersetzt werden. Meißner AS III 31° faßt "Märat-Sin-eribam" als Eigennamen auf, was sicher unrichtig ist. Es gibt wohl Frauennamen: Märat-Istar, Märat-Asamas, d. h. Tochter eines Gottes oder einer Göttin, aber nirgends wird der Name des Vaters als Element in den Namen des Kindes aufgenommen. Vgl. auch Ranke BPN a. a. O.
- Z. 13—14. In beiden Zeilen hat das ma vgl. die Übersetzung betonende Bedeutung.
- Z. 16. maharu mit Akk. ,zu jemandem kommen', hier: zum Richter. Vgl. Anm. zu II 46, 10 (Nr. 21).
- Z. 17—21. Da das reklamierte Haus sich in Gagum befindet, begeben sich Leute, Delegierte des Gerichtes wohl
  dorthin, um die Zeugen, die auf der Schenkungsurkunde wohl
  unterfertigt waren, über die Echtheit derselben zu befragenDie Zeugen befinden sich Männer und Frauen in den
  Vorhöfen des Samastempels und des Tempels der Göttin Esharra, wo sie auch vernommen werden.

Eine ähnliche Situation, zugleich auch ein analoges prozessuales Verfahren weist BAP Nr. 43<sup>h</sup> auf. Auch dort<sup>o</sup> bestreitet der Kläger das auf Grund der Adoption errungene Besitzrecht und

<sup>.</sup> Die Urkunde wird dort skizziert, zum Teile mißverständlich.

<sup>&</sup>quot; = KB IV 22 II.

Der hier skizzierte Inhalt bezieht sich auf den zweiten Teil der Urkunde, die in ihrem ersten Teile wohl einen Protokollauszug aus einem früheren Prozeß in derselben Sache enthält. Die beiden Teile werden welter durch I, II markiert.

ähnlich wie hier verweisen auch dort die Richter die Parteien an die früheren Zeugen, die ebenfalls in verschiedenen Tempelvorhöfen aufgesucht werden. Die Zeugen bestätigen, — da wohl keine schriftliche Adoptionsurkunde vorliegt oder deren Echtheit angefochten wurde — daß der Angeklagte sein Adoptionsrecht vor den früheren Richtern beschworen hatte, und so wird denn sein Besitzrecht von den Richtern bestätigt und der Kläger zurückgewiesen.

Die Urkunde ist höchst interessant, leider aber hat weder Meißner noch Peiser\* infolge unrichtiger Lesung und Deutung dieselbe genau verstanden. Es ist daher wohl kein superfluum, wenn hier zum drittenmal eine Transkription und Übersetzung geboten wird:

### Nr. 725. BAP Nr. 43 (Str. W. 30).

## Doppelprozeß über Haus und Garten.

1 å\$-\$um '\$kirim \$å "Sinma-gir 2 \$å Mår-"Mår-tu a-na kaspim i-\$å-mu

[I.] <sup>3</sup> ¶ Ilu-ba-ni a-na şi-im-da-at-tu-uş <sup>4</sup> ip-ku-ru-ur-ma a-na daianî pl. <sup>5</sup> il-li-ku-ma daianû pl. <sup>6</sup> a-na bâb <sup>6</sup> NIN. MAR.KI iţ-ru-du-şû-nu-ti-ma

† daianî pl. šá báb\* "NIN. MAR.KI \* ¶ Ilu-ba-ni i-na báb\* "NIN.MAR.KI \* ki-a-am izkur um-ma šú-ú-ma <sup>1</sup> In Sachen des Gartens des Sin-mägir, welchen Mär-Martu für Geld gekauft hat.\*

[I.] Nachdem Ilu-b\u00e4ni auf Grund seines Gesetzanspruches\u00e4 geklagt hatte; \u00e5 sie\u00e9 zu den Richtern gekommen waren; die Richter sie an das Tor der NIN MAR KI verwiesen hatten,

hat den Richtern des Tores der NIN.MAR.KI Ilu-bâni im Tore der NIN.MAR.KI also geschworen, nämlich er selbst:

<sup>\*</sup> KB IV 22 II. \* KA. \* Rubrum.

<sup>\*</sup> piosdátu-šú. Der Plural ist hier abstrakt zu fassen "Gesetzlichkeit, Gesetzesanspruch".

<sup>.</sup> D. i. die Parteien.

Diese Bedentung hat sakāru in den Urkunden. Es ist eine Abkürzung von der RA nif illm sakāru im C. H. Kol. IX 12 (§ 20).

<sup>10</sup> lu-û mâr <sup>11</sup>Sin-ma-gir ana-ku <sup>11</sup> a-na ma-ru-tim il-kia-an-ni <sup>12</sup> ku-nu-uk-ki la ihbi\*-pu-ma

<sup>13</sup> ki a-am iz-kur-ma iš-tu <sup>18</sup>Ri-im-<sup>18</sup>Sin <sup>14</sup> <sup>14</sup>kirâm ù bîtam a-na Hu-ba-ni <sup>15</sup> û-bi-ir-ru

[IL] <sup>16</sup> i-tu-ur ▼ <sup>4</sup>Sín-muba-lí-it

17 "kirâm Ilu-ba-ni ip-kuur-ma 18 a-na daianî il-liku-ma 19 daianû a-na (a-na)
a-lim\* 20 û ŝi-bu-tim iţ-ru-duŝŭ-nu-ti-ma 21 i-na bāb\* "Marduk "Šŭ-uŝ(?)-ŝā "Nannar
22 "Hu-šā "NIN, MAR, KI
23 "mar-ta "Marduk 24 "KU\*
8d ab-nu-um iz-zi-zu-ma

\*\* ši-bu-tum pa-nu-tum šá Már-i Mar-tu \*\* i-na báb\*i NIN. <sup>10</sup> Gewiß bin ich der Sohn des Sin-mägir, zur Kindschaft hat er mich angenommen; meine Urkunde\* ist keinesfalls vernichtet.

Nachdem er also geschworen hatte, haben sie nach Rim Sin den Garten und das Haus dem Ilu-bani 15 zugesprochen.

[II.] Da<sup>h</sup> hat Sin-muballit [das Urteil] angefochten.

Nachdem er wegen des Gartens Ilu-bani geklagt hatte<sup>1</sup>, sie<sup>k</sup> zu den Richtern gekommen waren; die Richter sie an die Stadt <sup>40</sup> und zwar<sup>1</sup> an die Zeugen verwiesen hatten; sie sich im Tore der Götter Marduk, Suša(?), Naunar, Huša und NIN.MAR.KI sich auf (im?) ... aus Stein(?) hingestellt hatten;

<sup>25</sup> die früheren Zeugen des Mär-Martu=: im Tore der

So! gegen Peiser KB IV 22, Anm. 6. Die Form ist IV 1, wie sie öfter von diesem Verbum in den Urkunden vorkommt.

<sup>»</sup> So ist natürlich zu lesen. Das zweite α-na ist Dittographie und daher in () gesetzt. Indem Meißner und Peiser irrtümlich α-na α-na-α-δī lasen, haben sie sich selbst das Verständnis des Inhaltes erschwert.

<sup>\*</sup> KA. 4 Oder E.KU.

<sup>\*</sup> Sc. Adoptionsurkunde. f Sc. die Richter.

<sup>8</sup> Sc. nach dem Gesstzs des Königs Rim-Sin. Vgl. VI 42\*, 16—17: varki Sumula-ilum mitaram iikunü.

Nur als Betonung der Tätigkeit läßt es sich erklären, daß gegen die festatehende Syntaxregel das Verbum dem Subjekt vorangeht.

pakaru mit doppeltem Akkusativ des Subjektes und Objektes.

D. i. die Parteien-

<sup>1 &</sup>amp; explicativum. Vgl. habr. t. Gessnius-Buhl: Hebr. Wärterbuch 18, S. 207 1. c.

<sup>&</sup>quot; D. i. vom Prozeß des Mar-Martu.

MAR.KI <sup>27</sup> Ilu-ba-ni lu-û maru a-na-ku <sup>28</sup> û-ta\*-mu ik-buu-ma

\*\* ¶ "Sín-mu-ba-lí-i; la i-turu-ma\* \*\* la i-ba-ga-ru

\*\* nês "Nánnar "Šamaš "Marduk \*\* û Ḥa-am-mu-rabi LUGALE, IN.PÅ. NIN.MAR.KI haben sie (die Richter) Ilu-bani: "gewiß bin ich der Sohn" schwören lassen, ausgesagt hatten,

haben sie (die Richter) Garten und Haus dem Ilu-bâni zugesprochen.

<sup>30</sup> Indem Sin-muballit [das Urteil] nicht anfechten wird, wird er nicht Reklamation erheben.

Bei Nannar, Šamaš, Marduk und dem König Hammurabi hat er (Sin-muballit) geschworen.

Z. 18. šurinnum. Vgl. zur Bedeutung Anm. zu IV 47\*, 14
(Nr. 16). Die dort ausgesprochene Vermutung scheint mir noch anderweitig ihre Bestätigung zu finden. In der berühmten, für die Datierungsweise zur Zeit der ersten babylonischen Dynastie so wichtigen Urkunde VATh 12004 lesen wir Z. 13—21:

13. śd-at-tum śd Sa-am-su-di-ta-na šar-rum 14. šd-am-šd-a-tim śd

25. and duśim\* 15. śū(?)-ri-ni śd ki-ma ûmi\*\* nam-ru 15. i-na \*\*\*

uknim\* hurdsim ruššim\* ŭ [kas]pim mi-si și-ri-iš . . . . 15. ib[n]u-ŭ-ma 15. [a]-na 15. amaš be-lim śd-ki-i 20 mu-šar-bi šar
ru-ti-žū 21. a-na E.BABBAR.RI ŭ-še-lu-ŭ.

"Jahr, in welchem Samsu-ditâna, der König, Sonnen-[bilder] aus dušū-Stein, Säulen, welche wie der Tag leuchteten, nachdem er sie mit Lasurstein, lauterem Golde und reinem Silber herrlich [schmückte] und erbaute (schuf), dem Šamaš,

So! nicht &, wie Meißner und Peiser lesen, weshalb auch kein richtiger Sinn herauskommt. Die Zeichen &d und to sind im Altbabylonischen oft nicht zu unterscheiden.

Das mu muß wohl im Original zur Z. 30 gehören. So erfordert es auch das Schoma, wonach immer das ma nach dem ersten Verbum folgt.

So! IN.PA ist Sing. - Nur der Verurteilte schwört.

<sup>&</sup>quot; Verüffentlicht und erklärt von Messerschmidt OLZ VIII 268 ff.

<sup>.</sup> GABSLA vgl. HWB2 270 ..

<sup>\*</sup> ZA.GIN. \* HUS.A. \* Minimi = imini (pl.).

dem erhabenen Herrn, dem Mehrer seines Königtums, nach Ê.BABBAR hinaufbrachtet.

Wie man sieht, gibt die Weihung der mit Edelsteinen geschmückten Saulen\* für den Šamaštempel dem betreffenden Jahre seinen Namen. Daraus kann man auch auf die kultische Wichtigkeit dieses Tempelbestandteiles schließen; in der Säulennische wird der Schwur vor Gericht geleistet.

šā·ša-rum . . . ba·āš-mu-um. Der Zusammenhang ergibt, daß ebenso wie šāšarum auch bāšmum ein Bestandteil des Tempels ist, etwa ,Vorhof oder ,Kapelle Vgl. Anm. zu H 45, 9—10 (Nr. 28). Die Tempelvorhöfe sind zugleich die Hauptmarktplätze, wo Geschäfte abgeschlossen werden. Da werden auch die Zeugen, die gewöhnlich bei Verträgen assistieren, aufgesucht.

- Z. 20. Es-bar-ra. Eine Göttin, die auch in Sippar einen Tempel hatte. Vgl. IV 48°, 5, BPN 199°. Bezeichnend ist, daß die weiblichen Zeugen im Tempel der Göttin aufgesucht werden.
- Z. 23. i-na bu-ul-ti-šá-a-ma ,noch zu ihren Lebzeiten'. šá . . id-di-nu . . iš-tu-ru. Zu notieren ist ša ,daß' mit folgendem u, wie hebr. ¬vs. Vgl. auch HWB<sup>2</sup> 922°.
- Z. 27—28. Wie schon oben bemerkt wurde, sind die zwei Zeilen, in denen offenbar dem Richter eine Strafe auferlegt wird, dunkel. Das letzte Zeichen in Z. 28 kann ich nicht mit Sicherheit identifizieren. Möglich, daß es aus EGIR = varkate verstümmelt ist. Jedoch vermute ich (mit aller Reserve) bei Voraussetzung einer Schreibvorlage (Konzept) daß eine Zeile nach Z. 28 ausgefallen ist, etwa: eli kussé daianütišu la iturru, eine Strafe gemäß C. H. § 5 (Kol. VI, Z. 24 bis 27). Beide Zeilen endeten mit demselben Worte (i-tu-ru...), daher konnte ein Irrtum leicht möglich gewesen sein.
- Z. 31. a-ah-hu = ahhd pl., ebenso a-ah-hi-sa = ahhi-sa (Z. 34).
- Z. 34—35. Ich fasse und übersetze diese zwei Zeilen als Bedingungssatz ohne Bedingungspartikel, aber auch ohne

Messerschmidts Bodenken a. a. O. gegen die Bedeutung "Sänle" scheint mir unbegründet au sein. Daß in furini die Angabe eines welteren Materials neben duße enthalten sein sollte, halte ich in Hinblick auf die Parallelstellen, wo sonst furinnu vorkommt, für ausgeschlossen.

das konditionale ma. Vgl. AG<sup>2</sup> § 192. Ebenso oft im Hebraischen, vgl. Gesenius: Hebr. Grammatik <sup>27</sup> § 159 b—g.

Z. 35. t(d)i-ma-sú-nu-tí. Es ist einer der sehr seltenen Fälle, wo das emphatische t (z) graphisch ausgedrückt wird. Vgl. IV 11°, 1 (Nr. 46): té-bi-a-tim.

Z. 36. šú-nu-u-ma ,sie selbst' betonend! Vgl. C. H. V= 19; šú-ma ,er selbst'. Vgl. WZKM XVIII 226, Anm. 3.

In Rücksicht darauf, daß der Name des Richters Sumu-Upl (Z. 16) auch H 46, 11 (Nr. 21) als Richter vorkommt, wäre man geneigt unsere Urkunde in ungefähr dieselbe Zeit, wie jene, zu setzen, d. h. in das 14. Jahr Sin-muballits. Dafür spricht auch der Schriftduktus beider Urkunden. Vgl. auch Ranke BPN 56.

## Nr. 73. CT IV 6ª (Bu. 91-838).

## Aussageprotokoll.

<sup>1</sup> ¶ <sup>4</sup>Pèir-i-din-nam <sup>2</sup> mâr <sup>4</sup>Bêl-ma-gir <sup>2</sup> ¶ Bur-<sup>4</sup>Rammân mâr Ili-i-din-nam <sup>4</sup> ¶ Nu-úr-<sup>4</sup>Šamaš mâr - - -

<sup>5</sup> ši-bu an-nu-tu-un šā maḥri-šú-nu <sup>6</sup> ¶ <sup>a</sup>Sin-i-din-nam mār <sup>a</sup>Šamaš-şulūlu\*(?)-ni <sup>7</sup> a-na Eri-ib-<sup>a</sup>Sin <sup>8</sup> ki-a-am iķ-bu-ū um-ma šū-ma

<sup>9</sup> ištên šiķil kaspim šā ana <sup>10</sup> I-ti-ib-li-ba-šū <sup>11</sup> ap-ķidu-ka <sup>13</sup> itti I-ti-ib-li-ba-šū-ma <sup>15</sup> te-li-ķi <sup>14</sup> ištên šiķil šā ķātti-a <sup>15</sup> ▼ E-til-pî-<sup>18</sup>Sin <sup>16</sup> ū-bara-ak-kum-ma <sup>17</sup> i-na-ad-di-nakum <sup>18</sup> ū-ul ū-bi-ra-ku-šū-ma <sup>12</sup> 2 šiķlê kaspim a-ša-ga-al <sup>26</sup> ištên šiķil kaspim ka-an-kam <sup>21</sup> šā a-na ia-ši-im <sup>28</sup> ta-ad-di<sup>1</sup> Pir-idinnam, der Sohn des Bel-mägir, Bur-Sammän, der Sohn des Ili-idinnam, Nür-Šamaš, der Sohn des . . . .

<sup>5</sup> Diese Zeugen sind es, vor welchen Sin-idinnam, der Sohn des Samaš-sulūlu-ni zu Ērib-Sin folgendes gesagt hat, nāmlich er selbst:

Einen Sekel Silber, den ich 

10 bei Itib-libasu für dich deponiert habe, wirst du von 
Itib-libasu selbst nehmen. Einen 
Sekel Silber, den du bei mir 
hast, wird 

15 Etel-pi-Sin, indem er ihn dir anweist, übergeben. Falls er ihn dir nicht 
anweist, werde ich zwei Sekel 
Silber bezahlen. 

20 [Betreffs]

<sup>\*</sup> AN.SUR. \* Worth der in meiner Hand ist.

nam \*\* ¶ "Marduk-mu-ba-li-iţ \*\* û Sin-i-din-nam i-ga-bu-û \*\* istên sikil kaspim a-sa-gual-ni(?)

26% varah Abu' šattum ŠA. IB(?) . . . eines Sekels Silber, den du mir laut Quittung gegeben hast, werden Marduk-muballit und Sin-idinnam sprechen. <sup>20</sup> Einen Sekel Silber werde ich bezahlen.

Im Monat Abu, im Jahre . . .

Betreffs des Schemas vgl. Anm. zu IV 7\* (Nr. 14). Sinidinnam schuldet dem Érib-Sin einige Sekel. Nun sagt er vor
Zeugen aus, er habe einen Sekel bei Iţib-libbašu für seinen
Gläubiger deponiert, einen Sekel habe er Etel-pī-Sin zu zahlen
beauftragt, einen werde er selbst bezahlen. Falls Etel-pî-Sin
nicht den Auftrag ausführt, werde er selbst zwei Sekel für beide
bezahlen. Inhaltlich mit dieser Aussage eng zusammenhängend
und auf sie bezugnehmend ist VI 34\* (Nr. 78) (s. weiter).

Z. II. ap-ki-du-ka ,ich habe für dich deponiert.

Z. 16. *û-ba-ra-ak-kum-ma*, indem ich dir überweise' (praes. II¹). √¬x¬, vgl. Anm. zu II 22, 13 (Nr. 70). Zur Umschreibung = kum (nicht kum) vgl. Ungnad ZA XVII. Ebenso Z. 17; VI 34° 17, 19, 20, 27.

Z. 20. ka-an-kam ,quittiert, urkundlich bestätigt.

## Nr. 74. CT IV 30° (Bu. 88-564).

## Wagen(?)miete.

1 4ru-uk-bu-um 1 itti Varad-ili-šú 2 már GAZ-lstar 4 ¶ Ú-şur-và-da-am 5 már 4Marduk-na-şir 6 a-na sattim ú-še-zi

† ki-iş-ri şattim I kam \* 1/5 šikil kaspim išakal <sup>1</sup> Einen Wagen (?) hat von Varad-ilišu, dem Sohne des GAZ-Ištar, Uşur-vadam, <sup>5</sup> der Sohn des Marduk-nâşir für ein Jahr gemietet.

Als Mietslohn für ein Jahr wird er 1/2 Sekel Silber zahlen.

<sup>\*</sup> Rechts am Rande. \* NE.NE.GAR.

" varah Ulûlu" [ûmu] 11km 10 i-ru-ub Im Monat Ulûlu ist er <sup>18</sup> [in die Miete] eingetreten. 2 Zeugen.

11 pdn E-ri-ib-Sin 18 mdr Şilli\*-"Sin (?) 18 pdn Ru-pi (?)-"Samas 14 mdr Varad-"Samas

15 varah Ulûlus ûmu 11 kms. | 15 Am 11. Ulûlu.

Ähnliche Urkunden bieten BAP Nr. 65°, Sipp. 562 (=

AUS 23).

Z. 1. \*\*ru-uk-bu-um\* vielleicht ,Wagen\* == hebr. 227. Das

u erklärt sich dann wegen des Lippenlautes im Worte.

Meißner liest AS III 39 (unten) das erste Zeichen  $\hat{E} = bitum$ ,
daher er auch eine andere Bedeutung supponiert, etwa ,Scheune\*.

### Nr. 75. CT IV 39b (Bu. 88-604).

#### Feldmiete.

1 1/2 GAN eklim i-na Hura(?)-tum(?) - 2 i-ta ekil Varad-bît\*(!)-a-bi-ŝā 2 ù i-ta skil Mār-Ša-ma(?)-ia! 4 itti A-na-"Šamaš-li-zi 4 mār Mi-na-tum § ¶ "Rammān-šar-rum 7 mār "¾ -na-ir(?) 8 ú-se-zi

5 a na pî dub-bi-sû (?) 10 labi-ri-im 11 î na Dûr\*-Sippar<sup>bi</sup> 12 seam (?) imaddad <sup>1</sup> Ein Halbes GAN Feld in . . ., neben dem Felde des Varad-bit-abiša und neben dem Felde des Mar-Šamaia<sup>†</sup>, hat von Anz-Šamaš-lişi, <sup>5</sup> dem Sohne des Minatum, Rammān-šarrum, der Sohn des . . ., gemietet.

Gemäß seiner <sup>10</sup> früheren Urkunde wird er in Dür-Sippar das Getreide abmessen.

2 Zeugen.

<sup>18</sup> pân III-i-din-nam <sup>14</sup> mâr Ŝd-<sup>3</sup>Aja <sup>15</sup> pân Sillệ<sup>1,3</sup>Samaš <sup>16</sup> mâr I-li-<sup>3</sup>E(?)-a(?)

17 varah Aiaru<sup>h</sup>(?) ûmu(?) 4 hm (?). Am 4. Ajaru.

<sup>\*</sup> KIN. JN litur. \* MI-ti.

<sup>\*</sup> Z. 1 lbid. Hes: ru-uk-bu-um, wie schon Meißner AS III 39 selbst korrigiert hat. \* Im Ass. rukūbu, aram. NOCO.

<sup>\*</sup> Es steht 4d(?) wohl aus É verschrieben. \* Oder: Måru-4d-Bo-in.

<sup>\*</sup> BAD(1). \* GUD.SI(2).DL

Der Pachtzins ist nicht angegeben, indem auf eine frühere Urkunde betreffs desselben verwiesen wird.

#### Nr. 76. CT VI 22b (Bu. 91-365).

### Erbteilung.

<sup>1</sup> 1/<sub>8</sub> GAN eķlim <sup>2</sup> i-ta Še li-bu <sup>3</sup> ā i-ta Ib-ku-šā <sup>4</sup> 1/<sub>3</sub> SAR bītim epšim <sup>5</sup> ita Erišti<sup>na</sup>, <sup>0</sup> Aja <sup>6</sup> mārat Ḥi-lu-lam <sup>1</sup> zitti Niši-i-ni-šū

\* it-ti Ri-ba-tum 9 i-zu-uz

<sup>1</sup> Ein Drittel GAN Feld neben Selibu und neben Ibkuša, ein Drittel SAR gebautes Haus <sup>5</sup> neben Eristi-Aja, der Tochter des Hilulam, ist der Anteil der Niši-inišu.

Mit (der) Ribatum hat sie geteilt.

12 Zeugen.

pân Ilu-pi-Aja <sup>11</sup> pân E-til-pi-Na-bi-um <sup>12</sup> pân Şilis-ANIN.KAR.RA
 [pân aSi]n-bu-ni <sup>14</sup> p/ân Li-/bu-ra-um <sup>15</sup> pân Za-bi-un-ilum (?) <sup>16</sup> pân E-til-ASamai (iz ?) <sup>17</sup> pân aMarduk-ia-ia-ar (?) <sup>18</sup> pân Be-el-tu-ni <sup>18</sup> pân Să-at-Aja
 pân Ga-i-la-tum <sup>11</sup> pân Ra-ba-tum <sup>22</sup> pân - - -

Gegenüber den übrigen Urkunden derselben Gattung ist hier das Schema abgekürzt.

Z. 15. Za-bi-um-ilum (?). Dieser Name weist wohl auf die göttliche Verehrung des Königs Zabium hin. Vielleicht gehört auch hieher der Frauenname Hammurabi
Samsi(si) VIII 22°, 3, 5. Der Name Zabi(u)um-ilt kommt auch zur Zeit Hammurabis vor, vgl. VIII 48°, 26 (Nr. 39); IV 45°, 22.

## Nr. 77. CT VI 26" (Bu. 91-407).

## Freilassungs- und Ehevertrag.

¹ ¶ Aḥ-ḥu-a-ia-bi ² mārat In-na-ba-tim ² ¶ In-na-ba-a-tum ummaša° ⁴ a-na Zu-ka-li-ia ⁵ a-na dš-šū-tim ù mu-tu-tim ⁴ i-di-in

Abhu-aiabi ist die Tochter der Innabätum. Innabätum, ihre Mutter hat sie dem Zukalla <sup>5</sup> zur Ehe und Gemahlschaft gegeben.

<sup>\*</sup> NIN. \* MI-G. \* DAMAL, A. NI.
Situangsber, d. phil., bist. Kl. 155 B4. E. Abb.

▼ Zu ka-lí ia ¬ i-zi-ib-ši-ma \* istên manî kaspim isakal \* Ah-hu-a-ia-bi ¹º i-zi-ir-šú-ma ¹¹ iš-tu di-im-tim ¹² i-na-da\*(!)ni-iš-ši

13 a-di In-na-ba-tum 14 baal-ți-at 15 ¶ Aḥ-ḥu-a-ia-bi 15 ita-nu-ŝi-ŝi-ma 17 và-ar-ki Inna-ba-tim 18 [e]-li Aḥ-ḥu-a-ia-bi [ma-am-ma-an mi-im-ma ŭ-la i-ŝŭ

nîš 4 . . . šar-ru]- <sup>kes 2</sup>-um šă a và-a[t] <sup>2</sup> [dub-bi-im an]ni-im û na ka-ru Wenn Zukalia sie verläßt, wird er eine Mine Silber zahlen; wenn Alıhu-aiabi 10 ihn haßt, wird man sie von der Zinne (?) herabstürzen.

Wenn, solange Innabatum leben wird, <sup>15</sup> Ahhu-aiabi sie unterhalten wird, soll nach [dem Tode] der Innabatum gegen Ahhu-aiabi [niemandirgend einen Anspruch haben.

Bei . . . dem Kön]ig [schwuren sie], ob sie den Inhalt dieser Urkunde undern werden.

7 Zeugen.

<sup>4</sup> pân Li-bi-li-litar <sup>5</sup> pân Bur-Nu-nu NUZKU.SAL.SUR <sup>6</sup>Samas <sup>6</sup> pân <sup>6</sup>Da-nu-gal-zu <sup>7</sup> pân <sup>6</sup>MAR.TU-ba-ni <sup>8</sup> pân I-da-du-um pêtim<sup>5</sup> <sup>9</sup> pân Ha-ta-lum mâr Mu-da-du-um <sup>16</sup> pân Hu-ve-lum mâr Lu-lu-ha-a.

Diese Urkunde hat Meißner AbR 23 übersetzt, jedoch nicht erkannt, daß es zugleich ein Freilassungs- resp. Adoptionsvertrag ist und daher dieselbe zum Teile mißverstanden.

Die Feststellung des Schemas für die Gattung der Freilassungsurkunden ermöglicht und sichert zugleich die Interpretation unserer Urkunde, wie auch die Ergänzung in Z. 18.

Innabâtum adoptiert die Aḥḥu-aiabi, ihre Sklavin, indem sie dieselbe gleichzeitig verheiratet. (Vgl. Nr. 2.) Sie bedingt sich die lebenslängliche Versorgung aus, wofur nach ihrem Tode Aḥḥu-aiabi erbberechtigt werden soll. Niemand darf dann ihre Ansprüche anfechten (Z. 17—18).

Auch in dieser Urkunde tritt die Wichtigkeit der Müllerschen Fassung des ma sowohl in syntaktischer wie auch juristischer Beziehung deutlich hervor.

Z. 7—8. Die Höhe der Entlassungsgabe stimmt, da keine tirhatum vorhanden ist, vollkommen mit der Norm des § 139

\* NI,GAB.

Wohl verschrieben für du.

im C. H. In anderen Urkunden ist sie jedoch schwankend. Vgl. AS III 42.

Z. 9—10. i-zi-ir-si-ma ,wenn A ihn haßt. Der Ausdruck ist derselbe wie § 142 00 und bedeutet hier wie dort (Z. 60—62) die Verweigerung des ehelichen Verkehrs.

Ich glaube gegen Meißner AS III 43°, daß sowohl hier wie auch in den übrigen dort genannten Urkunden kein Widerspruch mit §§ 142 ff. vorliegt. Man wird wohl auch in unserem Fall gemäß der Bestimmung des Gesetzes gerichtlich geprüft haben, ob die Frau in ihrer Verweigerung der Ehepflichten wirklich die Schuld trägt oder nicht. Es scheint mir etwas naiv, zu glauben, daß in einem so entwickelten Rechtsstaat wie Babylonien, die Frau so ohne weiters "vom Pfeiler herabgestürzt wird" oder ins Wasser geworfen, sobald nur der Ehemann in einem Anfall schlechter Laune sie der Vernachlässigung der Ehepflichten gerichtlich geziehen hat.

Die knappe Form in Z. 9—10 erklärt sich durch die Präzision des juristischen Stils. Man konnte ja nicht die beiden §§ 142—143 in den Ehevertrag hineinschieben. Die Richter haben schon den Sinn verstanden, ebenso wie das oft vorkommende kima şimdat šarrim, was dem modernen judiziellen Ausdruck "es treten die gesetzlichen Folgen ein" ungefähr entspricht.

Z. 18. Die Ergänzung ergibt sich aus einem Vergleich mit anderen Adoptionskontrakten.

## Nr. 78. CT VI 34b (Bu. 91-604).

# Aussageprotokoll.

¹ ¶ Im-gur-ÚH<sup>14</sup> műr Zi ---² ¶ Ib-ga-tum már Sin-e-rfibam³J ² ¶ Ilu-šű-ba-ni már Bur-<sup>3</sup>Sín

<sup>4</sup> ši·bu an-nu-tu-un šá ma-ah-ri-šú-nu <sup>5</sup> ¶ E-ri-ih-<sup>0</sup>Sín mâr Pî-šá-ÚH<sup>11</sup> <sup>6</sup> ¶ E-til-pi<sup>1</sup> Imgur-Upi (?), der Sohn des Zi . . ., Ibgatum, der Sohn des Sin-ēribam (?), Ilušu-bani, der Sohn des Bur-Sin:

Diese Zengen sind es, vor welchen <sup>5</sup> Érib-Sin, Sohn des Pi-ša-Upi (?), den Etil-pi-Sin,

<sup>-</sup> Zu 86 142 ff.

"Sin iş ba-tu-**ma** " um-ma sûû-ma

2 šiķil kaspim <sup>8</sup> a-na immerim<sup>8</sup> zikarim<sup>6</sup>(?) da-ma-gaam(?) <sup>9</sup> a-na ka-ši-im ù <sup>6</sup>Sini din-nam <sup>10</sup> ad-di-in-ma <sup>13</sup> immeram<sup>8</sup> û-ul tu-šá-bi-lu-nim

ka 13 aş-ba-at-ma um-ma süma 14 \ E-til-pî-"Sin 15 û-bara-ku-sû-ma 10 1 siţil kaspim mi-it-ha-ar-sû 15 i-na-di-na-kum 16 1 siţil kaspim a-na-ku miit ha-ar-sû 10 a-na-di-na-ak-kum 10 sum-ma la û-bi-ra-ak-kum 11 2 siţil kaspim a-na-ku 22 miit-ha-ar-sû 23 a-na-di-na-ak-kum

24 um-ma E-til-pî.ªSin°...
25 2 siķil kaspi-ka ¶ "Sin-[i-din-nam] 25 i-pa-al-ka ¶ Sin[i-din-nam] 27 a-na-ku ú-ba-lakum 28 û 1(0)¹(?) šiķil kaspiia um-da-ti-šú 22 sum-ma la
ub-la-ku-šú mi-it-ḥa-ra-am 28 ašá(¹)-ga-al.

nachdem er ihn festgenommen(?) hatte, also, er selbst [angeredet hat]:

Ohwohl ich zwei Sekel Silber zum Ankauf (?) eines Leithammels (männlichen [?] Lammes) dir und Sin-idinuam <sup>10</sup> übergeben habe, habet ihr das Lamm nicht gebracht.

Als ich Sin-idinnam, deinen Kompagnon, gepackt hatte, [sagte er] also, er selbst: Etilpi-Sin wird dir, <sup>15</sup> indem er dir ihn überweist, einen Sekel Silber seinem Teile entsprechend dir [zurück]geben, einen Sekel Silber, meinem Teile entsprechend, werde ich dir geben. <sup>20</sup> Wenn er dir nicht überweist, werde ich zwei Sekel Silber [laut] gemeinsam[er Haftung] dir [zurück]geben.

Also [antwortete] Etil-pl-Sin: 25 Für deine zwei Sekel Silber ist dir Sin-idinnam verantwortlich. Den Sin[-idinnam] werde ich zu dir bringen und meinen einen Sekel Silber werde ich ihm abziehen. Wenn ich ihn zu dir nicht bringe, werde ich [laut] gemeinsam[er Haftung] bezahlen.

Diese Urkunde steht im engsten Zusammenhange mit IV 6\* (Nr. 73) und beruft sich auch auf die dort enthaltene

LU.ARAD. \* NU cf. Br. Nr. 1964.

<sup>&</sup>quot; Viellsicht lautete das letate Wort: fi-pu-ul-inf.

<sup>4</sup> Vielleicht ist 7 - 1 zu lesen.

Aussage. Daraus ergibt sieh, daß sie beide, undatiert, aus demselben Jahre stammen.

Dort hatte Sin-idinnam, der Schuldner des Erib-Sin, diesem vor Zeugen unter anderem erklärt, daß er Etil-pi-Sin beauftragt habe, einen Sekel seinem Gläubiger zu zahlen und sich auch verpflichtet, im Falle, daß jener nicht zahlen sollte. zwei Sekel und zwar - wie aus unserer Urkunde bervorgeht - kraft solidarischer Haftung zu zahlen. Die dort etwas dunkle Verrechnung empfängt nun die erwünschte Beleuchtung durch unsere Urkunde. Wir erfahren zunächst den Forderungstitel: Êrib-Sin hatte nämlich dem Etel-pî-Sin und dem Sinidinnam zwei Sekel übergeben, damit sie ihm einen Leithammel kaufen. Beide Schuldner, von denen jeder einen Sekel erhalten hatte, haben solidarisch die Bürgschaft für die ganze Summe übernommen. Die Leute haben aber weder den Auftrag ansgeführt, noch das Geld zurückgegeben. Nun "packt" Érib-Sin nach einer Zeit den Sin-idinnam und stellt ihn vor Gericht zur Rede, worauf dieser versichert, er habe Etil-pi-Sin den Zahlungsauftrag gegeben. Sollte Etil-pi-Sin nicht zahlen, dann werde er zwei Sekel zahlen. Diese Aussage wird nun in unserem Protokoll Z. 12-23 fast wörtlich wiederholt, sicher auf Grund der gerichtlichen Archivurkunden. Nach einer Zeit nämlich ,packt' Érib-Sin wieder den Etil-pi-Sin, führt ihn vor Gericht und halt ihm die Aussage seines Genossen vor. Etilpi-Sin, an die Wand gedrückt, antwortet: "Für die zwei Sekel ist dir Sin-idinnam verantwortlicht. Jedoch verpflichtet er sich den Sin-idinnam persönlich mitzubringen, der die Zahlung leisten soll, im widrigen Falle er selbst sich solidarischerweise für beide zu zahlen verpflichtet. Von dem einen Schuldner auf den anderen verwiesen, kommt der arme Gläubiger nicht recht zu seinem Gelde."

Beide Urkunden erganzen also einander und bieten einen interessanten Einblick in die altbabylonische Zivilprozedur.

Z. S. LU.ARAD.NU = immerum zikarum ,Leithammel'; vgl. HWB<sup>3</sup> s. v. immerum.

Das Verständnis der Urkunde ermöglichte mir die richtige Deutung der Adverbia mitharen und mitharam (Z. 16, 22, 29), die ich Herrn Prof. Müller verdanke.

da-ma(?)-ga-am(?). Das Wort erfordert den Sinn ,kaufent, vielleicht: damakam ,aus Gefälligkeit [kaufen].

Z. 14-23. Vgl. dazu IV 6°, 14-19 (Nr. 73).

Z. 16. mi-it-ha-ar-šú. Wie Z. 18, 22 beweist, liegt hier ein Adverbium vor mit der Endung Su. Vgl. C. H. XII. 33: a-di ši-ni-šii ,zum zweitenmal; CT II 104 (Bu. 88-200), Rev. 15: ši-ni-šú dup-pi ú-sá-bi-la-am-ma "nachdem ich zweimal meinen Brief geschickt habe'.

Der ursprüngliche Sinn ist ,übereinstimmend', hier: gleicherweise', seinem (resp. meinem) Telle entsprechend'. Daneben kommt Z. 29 ebenfalls adverbiells mi-it-ha-ra-am vor, doch mit modifizierter Bedeutungsnuance "gleicherweise", d. h. ,solidarischerweise', ,kraft gemeinsamer Haftung'. Der Form nach liegt hier wohl ein ursprünglicher Hal-Akkusativ vor.

Z. 27. ú · ba · la · kum = ubbala · kum. Präs. I¹ √551 + Pronominal suffix.

Z. 28. Ich vermute, daß statt ( - | = 1 zu lesen ist. Der Sinn ist vielleicht dann: ich werde ihm einen Sekel, den ich für ihn zu zahlen haben werde, abziehen.

um-da-ti-šu = umtattišu. Pras. II (I. Person) v mp ,vermindern, abziehen', vgl. C. H. XVI 73, II 21, XXII 56.

Z. 29. ub-la-ku-šu = ubbala-ku-šu. I¹ präs., I. Person.

## Nr. 79. CT VI 35s (Bu. 91-688).

## Feldmiete.

1 5/ GAN eklim 1 i-na b | "Ramman-ri-me-ni " a-na biltim : 11-40-zi

1 5/ GAN Feld in Taskun-Ta-áš-ku-un-Istar itti Amat Istar, hat von Amat Samas, aSamas a marat Is-me-"Sin der Tochter des Isme-Sin, 4 Ramman-rimêni gegen Ertragsabgabe gemietet.

<sup>\*</sup> Prof. Müller macht mich darauf aufmerksam, daß in den Tell-Amarnabriefen zibit-su neben zibit-amfa) in adverbiellem Sinne vorkommt "siebenfach', analog unserer Stelle. Vgl. jetzt D. H. Müller: Semitica I, S. 34 ff. + 1/2 + 1/24-- TIK.

† bilat\* eklim 15 GUR šeim \* i na bit "Šamaš \* i-mada-ad

10 pan aSamas

Als Ertragsabgabe des Feldes wird er 15 GUR Getreide im Tempel des Šamaš abmessen.

10 Vor Samas.

4 Zeugen (3 Frauen, die dritte als Sekretär).

<sup>11</sup> pdn I-ba-lu-ut <sup>12</sup> mdr Ilum-mu-id-lim <sup>13</sup> pdn La-ma-zi <sup>14</sup> mdrat Avôl-Zi(7)-ia <sup>15</sup> pdn Ba-tal-la-tum <sup>18</sup> mdrat I-bi-ia <sup>17</sup> pdn Aḥāzu<sup>5</sup> <sup>18</sup> <sup>84L</sup>dupšarrim.

Die Ertragsabgabe ist hier ungewöhnlich hoch, was wohl auf die Qualität des Feldes zurückzuführen ist.

Z. 2. Die Ortschaft ist auch VI 49°, 5: harrân Iš-kuun-Ištar<sup>h</sup> erwähnt. Vgl. Daiches AR S. 72 (Anm.).

### Nr. 80. CT VI 40b (Bu. 91-976).

#### Grundkauf.

1 1/s GAN itti A-di-li-im 2 mär A-bi-i-lu-um 2 Šá-iSín mär A-bu-um-4-ub-lu-um 1-taga-ma 4 i-šá-am

i a-na ga-me-ir-ti-šū buka-na am sšū-tu-uķ dem Sohne des Abî-ilum, Ša-Sin, der Sohn des Abum-ublum, sohald er es wohl bestellt, gekauft.

Als [Zeichen der] Vollziehung wurde der Stab hinübergeführt.

6 Zeugen.

10 pán II-mi-"Siu 11 már Ho-li-li-im 12 pán Hu-ub-Ni-um 12 már Ri-e-mu-li 14 pán Mu-da-du-um 13 már Ri-i-hi-om 14 pán Za-al-za-la-um 17 már Mu-na-ni-im 15 pán Ma-ki-ia 18 már Šú-kul-ztram 6 20 pán Na-bi-"Siu 11 már Avil-" 7.

Es wird ein Feldgrundstück gekauft. Der Verkaufer hat vorher aber das Feld in Stand zu bringen.

Z. 5. i-ta-ga-ma = itakam-ma \*itakan-ma γ μπ. Vgl. VIII 40°, 7 (Nr. 34): ana tiknim ,zur Bebauung.

<sup>\*</sup> TIK. \* NIN.a-ru. \* St. der Verkäufer.

Z. 8. bu-ka-na-am. Daneben findet sich die Schreibung bu-ga-na = bukana, vgl. VIII 38<sup>h</sup>, 6.

### Nr. 81. CT VI 41 \* (Bu. 91-1081).

#### Sklavenmiete.

¹ ¶ Varad. ºSin ² itti EristitdAja aššat(?) ºSamaš(?) º¶ Taad-di-nam ⁴ a-na ki-iş-ri šattim 1 kom ⁵ i-gu-ur-šú

\* ki-iş-ri šattim 1 həm 7 2 SE.GUR imaddad \* itti a-giri-šū-ma \* il-ta-ba-aš

10 varah E-lu-li ûmu I kum 11 i-ru-ub 12 varah Elûli\* i-gaam-mil-ma 13 uz-zi Den Varad-Sin hat von Eristi-Aja, der Samaspriesterin, Taddinam gegen Mietslohn für ein Jahr 5 gemietet.

Als Mietslohn für ein Jahr wird er zwei GUR Getreide abmessen. Von seinem Mieter selbst soll er bekleidet werden.

<sup>10</sup> Im Monat Elûln, am ersten Tage ist er eingetreten. Sobald der Monat Elûlu voll (zu Ende) ist, wird er austreten.

2 Zeugen.

14 pdn Ma-ma-lum 15 mdr I-lu-na 14 pdn UR.RA-mu-ba-li-it 17 mâr Hu-să-ba-ni

18 varah E-lu-li ámu 1<sup>km</sup> 19 šattum GIŜ.SÚ(?),UŜ.MAH, GUŜKIN. Am I. des Monates Elûlu, im Jahre, in welchem . . . groß Gold.

Im C. H. wird der Mietslohn in Naturalien nicht normiert. Z. 7. Nach der Serie ana ittisu bekommt der Arbeiter täglich 10 KA, d. h. jährlich 3600 KA = 12 GUR. Somit beträgt hier der Lohn ½ dessen, was die Bestimmung besagt. Auch in den anderen Mietskontrakten sind die Preisnotierungen bedeutend unter der Norm, sowohl bei Geld-, wie auch bei Naturallohn. Vgl. Anm. zu VIII 42% (Nr. 19), BAP S. 10, AS III 71.

<sup>\*</sup> KINAN-Idar.

Z. 12. i-ga-am-mil-ma ,wenn [der Monat] volli, d. h. zu Ende sein wird. Gewöhnlich kommt igamar vor-

Z. 15. Der Name I-lu-na ist BPN nicht erwähnt. Er

ist als Hypokoristikon zu fassen.

Z. 19. Da der Name des Königs nicht genannt ist, ist trotz der Spuren das Datum nicht festzustellen.

### Nr. 82. CT VIII 34" (Bu. 91-544).

### Schenkung.

1 1/2 GAN eklim i-na e-biir-tim 2 ita mar Ma-li-lum 1 1/20 GAN 3 SAR bkirim 4 ita Javi-ilum 5 | Sin-ri-me-ni 6 ana Và-kar-tum 1 ma-ar-ti-sú \* id-di-in

\* Ki-za-tum 10 a-bi-il Vàkar-tum

<sup>1</sup> Zwei Drittel GAN Feld, am jenseitigen Ufer, neben dem Sohne des Malilum, 1/se GAN 3 SAR Garten neben Javi-ilum, 5 hat Sin-rîmêni der Vakartum. seiner Tochter, geschenkt.

Kizatum 10 ist der [Adoptiv] Sohn der Vakartum.

7 Zeugen.

11 pán I-sá-li-it-ilam 19 a-hi-tá 18 pán I-ki-bu-um 14 már A-bi-ha-ar 18 pdu La-di-mi-ki-it 18 mär Za-li-lum 17 pån Ri-mu-tú-nm 14 mär Na-ra-am-Sin 3 pan Zi-ni-la 3 Varad-ill-In 41 mare Ki-ni-ib-ba-11 3 pan Samas-napir 3 mar "Samas-ak(1)-in 34 duptarrim.

Ein Vater schenkt seiner Tochter Grundstück. Feld und Garten. Gleichzeitig adoptiert diese den Vakartum. Es wird wohl eine Priesterin gewesen sein, die die Adoption für die Verwaltung ihres Besitzes vollzieht, Vgl. dazu § 179 des C. H.

## Nr. 83. CT VIII 42° (Bu. 91-1051).

#### Feldmiete.

eri-sa aššat (?) "Šamaš a mā- von Ēli-ērisa, der Šamašprie-

1 4/18 GAN eklim (!) i-na 1 4/18 GAN Feld inmitten bi-ri-it me susima i itti Eli- eines nassen Marschbodens hat

A.ZUG (?).

rat "Sín-a-bu-šú \* ¶ Ta-ri-batum \* már In-bu-šá \* eklam a-na ir-ri-šú-tim † ú-še-zi

ina ûm ebûrim \* [1] ŠE. GUR bilat\* eklim \* i-na GIŠ. BAR <sup>()</sup>Šamaš <sup>()</sup> i-na bâb\* Gagi-im(?) <sup>()</sup> imaddad

12 3 i-si-ni 30 kêmu\* 13 û mi-se-ir-tam 11 i-pa-ķi-iz-zi

15 pan "Šamaš pan "Aja

sterin, der Tochter des Sinabusu, Taribatum, <sup>6</sup> der Sohn des Inbusa, als Feld zur Bebauung gemietet.

Am Tage der Ernte wird er . . .\* GUR Getreide als Ertragsabgabe für das Feld, nach dem Maße des Šamaš, <sup>16</sup> im Tore von Gagum abliefern.

Drei Festgaben (?), 30 KA Mehl und die [Sportel] Gebühr wird er ihr übergeben.

Vor Šamaš, vor Aja. 1 Zeuge.

16 pan Ri-ii-Samai 12 mafr) Ha-bi-za-ni

18 varah Dür<sup>4</sup>-a-bi ümu(?) 2(?)<sup>kan 18</sup> šattum ALAM(?).SU. BIL.E. <sup>AN</sup>DI(?).TE. SIBTU(?). Am 1. des Dûr-abi, im Jahre . . .

Z. 1. ZUG = şuşûm. Vgl. HWB¹ 573\*.
 Z. 12—14. Vgl. Anm. zu II 41\*-5, 35 (Nr. 30).
 mi-še-ir-tam √¬x, vgl. HWB¹ 312\* (unten).

## Nr. 84. CT VIII 49a.

S. Nr. 304. (Umschrieben und übersetzt.)

## Nr. 85. BAP Nr. 43.

S. Nr. 725. (Umschrieben und übersetzt.)

<sup>\*</sup> TIK. \* KÅ. \* KU.DA\*\*. \* BÅD.

<sup>&</sup>quot; Es fehlt die Ziffer.

## Indices.

# A. Vergleichende Urkundentabelle.

(Nach der Reihenfolge der Urkunden in den Cuneiform Texts und der in der Bescheitung laufenden Numerierung.)

| CTI                   | 29) Seite 26a | Nr. 77           | 60) Seite 19: | Nr. 69            |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1) Seite 4 Nr. 20     | 30) , 31 h    | , 47             | e1) n 22*     | ., 37             |
| *) + 8 + 64           | 31) 32*       | ,, 41            | (2) 241       | , 42              |
| *) " 13 " 44          | 25) 250       | , 43             | 685 95a-      | ~ 11              |
| 4) 90 70              | 33 933        | " 15             | 64\ 963       | -77               |
| 6) , 28 , 35          | 34) " 341     | . 78             | (5) # 284     | 1.4               |
| 6) 21 90              | 25 254        | , 79             | 499           | - 5               |
| 1) # 32 # 65          | 36            | , 3              | 17) . 28°     | , 6               |
| 8) 33 9               | 37) 37e       | , 54             | F8) 90%       | 12                |
| 20 10                 | 38) ////6     | . 40             | 89) 203       | 61                |
| 10\ 404 400           | 200           | 90               | 70) , 324     | , 49              |
| 11) " 40" " 71        | 400 414       | , 81             | 71) _ 335     | _ 53              |
| 440                   | 41) 411       | , 33             | 220 0.44      | 999               |
| 19) 41 30             | 42) (49)      | , 24             | 78) 264       | 60                |
| 147 46 91             | 43) 443       | 19               | 24) 2/12      | 50                |
| 15) 47 79             | 445 440       | 32               | ** 40         | . 31              |
| 10 50 0               | 45) 190       | , 11             | Te) = 40°     | 20.6              |
| m) + 50 n 8           | 46) . 494     | . 26             | 17) - 404     | # 56              |
| CT IV                 | 30 11 120     |                  | 78\ 49a       | G                 |
| 17) Seite 6* Nr. 78   | CT VI         | п                | 79) # 42      | , 19              |
| 18) , 74 , 14         | A7) Seite 63  | Nr. 48           | 80) " 420     | , 83              |
| 19) , 11* , 46        | 48) " 7a      | ,, 55            | 81 48*        | ., 38             |
| 20) 30 - 74           | 49) . 75      | 59               | 82) 451       | 25                |
| m) " 331 " 17         | 50) # 84      | <sub>27</sub> 60 | 83) # 48*     | . 39              |
| 12) , 39) , 75        | 51) , 8*      | . 57             | 84) 49*       | , 30°             |
| 20 , 40° , 51         | 65) . 10°     | , 63             | 85) BAP Nr. 4 | The second second |
| 24) , 42* , 1         | A3) " 11 p    | . 66             |               |                   |
| 25) " 46h " 36        | 34) . 110     | , 67             |               |                   |
| 96) , 47° , 16        | 55) , 12°     | 29               |               |                   |
|                       | 46) , 150     | , 45             |               |                   |
| OT VI                 | 67) , 175     | , 52             |               |                   |
| 27) Seite 22 5 Nr. 76 | 48) , 184     | , 27             |               |                   |
| 28) n 24h n 50        | 59) " 19»     | , 68             |               |                   |

## B. Chronologische Reihenfolge der Urkunden.\*

Sumu-latlum: IV 42\*; II 33; VI 36\*; VIII 28\*; VIII 28\*; VIII 28\*;

Anmanila: VIII 265.

Zab(i)um: II 50 (XII); VIII 42\* (XIV); II 39.

Apil-Sin: VI 48\* (I); VI 44<sup>h</sup> (II); VIII 29<sup>h</sup> (V?); IV 7\* (VI?); VI 33<sup>h</sup> (VIII); IV 47\* (XI?); — IV 33<sup>h</sup>; VIII 49\*.

Sin-muballit; VIII 25\*-b (VII); VIII 42b (VIII); II 4 (XIII); II 46 (XIV); — II 31; II 40b; VI 42b; VIII 45b.

Hammurabi; VI 49\* (I); VIII 18\* (XIV); H 45 (XV); VIII 12\* (XX?); H 41\*-b (XXVI?); VIII 40\* (XXVIII); VI 44\* (XXX); VI 41\* (XXXV?); VIII 40\* (XXXVIII?); — II 28; IV 46\*; VIII 22\*; VIII 43\*; VIII 48\*; BAP Nr. 43.

Samsu-iluna: VI 40\* (I); VI 32\* (II); VIII 24\* (II); VI 33\* (VII); II 13 (XVI); VIII 15\* (XIX); IV 11\* (XXVIII); — VI 31\*; VIII 6\*; VIII 32\*.

Abi-eauh: VI 24b; IV 40°; VIII 17b; VIII 33b.

Ammi-ditans: VI 37° (XXIX); VIII 7° (XXXII); VIII 40<sup>4</sup> (XXXII); VIII 8° (XXXV); — VIII 36<sup>4</sup>; VIII 7°; VIII 86; VIII 30°; VIII 36°.

Ammi-zaduga: VIII 10<sup>h</sup> (VIII); — II 8; II 32; VIII 11<sup>h</sup>; VIII 11<sup>h</sup>; VIII 19<sup>h</sup>; VIII 19<sup>h</sup>.

Nicht datiert: II 22 (XIII? Sin-muballit; vgl. II 46); II 40<sup>b</sup>; II 47; IV 6<sup>a</sup>; IV 30<sup>c</sup>; IV 39<sup>b</sup>; VI 22<sup>b</sup>; VI 26<sup>a</sup>; VI 34<sup>b</sup>; VI 35<sup>a</sup>; VI 40<sup>b</sup>; VI 41<sup>a</sup>; VIII 34<sup>a</sup>; VIII 42<sup>c</sup>.

## C. Gruppierung der Urkunden nach Materien.

Adoption freier Personen: II 41\*\*\* (Nr. 30); VI 38\* (Nr. 43); VIII 12\* (Nr. 29); VIII 25\*\*\* (Nr. 18); VIII 49\* (Nr. 30\*) [II 41\*\*\* und VIII 49\* zugleich Schenkungsurkunden].

Die römische Ziffer in () bezeichnet das Regierungsjahr des betreffenden Königs. Die nicht ausdrücklich datierten Urkunden sind durch einen Strich — von den datierten getreunt.

Aussageprotokolle: IV 6\* (Nr. 73); IV 7\* (Nr. 14); VI 34\* (Nr. 78); VIII 40\* (Nr. 31).

Darlehen: \*VI 37\* (Nr. 54); VI 44\* (Nr. 12); VI 44\* (Nr. 32); VIII 8\* (Nr. 57); \*VIII 11\* (Nr. 67); \*VIII 30\* (Nr. 61); VIII 33\* (Nr. 53); \*VIII 36\* (Nr. 62); VIII 364 (Nr. 58) (Haftung); VIII 42\* (Nr. 19). [Die mit \* bezeichneten Urkunden behandeln Hofdarlehen.]

Ehe: II 33 (Nr. 2) (s. Freilassung); VI 26\* (Nr. 77) (s. Freilassung); VIII 7\* (Nr. 59).

Erbsehaft: II 4 (Nr. 20); IV 46<sup>h</sup> (Nr. 36); VI 22<sup>h</sup> (Nr. 76); VI 31<sup>h</sup> (Nr. 47); VI 42<sup>h</sup> (Nr. 24); VIII 18<sup>o</sup> (Nr. 27); VIII 28<sup>o</sup> (Nr. 6).

Freilassung von Sklaven (durch Adoption): II 33 (Nr. 2); II 40\* (Nr. 23); II 40\* (Nr. 71); IV 42\* (Nr. 1); VI 26\* (Nr. 77); VIII 29\* (Nr. 13); VIII 48\* (Nr. 39). [II 33 und VI 26\* sind zugleich Eheverträge.]

Kauf: II 13 (Nr. 44) (Loskauf); IV 33<sup>h</sup> (Nr. 17); VI 40<sup>h</sup> (Nr. 80); VIII 26<sup>h</sup> (Nr. 7); VIII 32<sup>h</sup> (Nr. 49).

Miete: II 8 (Nr. 64); II 32 (Nr. 65); IV 30\* (Nr. 74) (Wagen); IV 39\* (Nr. 75); IV 40\* (Nr. 51); VI 24\* (Nr. 50); VI 35\* (Nr. 79); VI 40\* (Nr. 40) (Sklaven); VI 41\* (Nr. 81) (Sklaven); VI 41\* (Nr. 83) (Sklaven); VI 48\* (Nr. 11); VIII 7\* (Nr. 55); VIII 84 (Nr. 60); VIII 10\* (Nr. 63); VIII 11\* (Nr. 66); VIII 15\* (Nr. 45) (Sklave); VIII 17\* (Nr. 52); VIII 19\* (Nr. 68); VIII 19\* (Nr. 69); VIII 40\* (Nr. 34); VIII 40\* (Nr. 56); VIII 42° (Nr. 83). [Die nicht näher gekennzeichneten Urkunden behandeln Feldmiete.]

Prozeß: II 22 (Nr. 70) (Erbschaft); II 31 (Nr. 22) (Adoption);
II 39 (Nr. 10) (Eigentum); II 45 (Nr. 28) (Hausverkauf);
II 46 (Nr. 21) (Erbschaft; vgl. II 22); II 47 (Nr. 72)
(Schenkung); II 50 (Nr. 8) (Eigentum); IV 47\* (Nr. 16)
(Miete); VI 32\* (Nr. 41) (Schenkung); VI 33\* (Nr. 15)
(Eigentum); VI 49\* (Nr. 26) (Hausverkauf); VIII 24\*
(Nr. 42) (Eigentum); VIII 28\* (Nr. 4) (Adoption); VIII
28\* (Nr. 5) (Erbschaft?); VIII 42\* (Nr. 9) (Eigentum);
VIII 43\* (Nr. 38) (Darlehenspfand); VIII 45\* (Nr. 25)
(Eigentum); BAP Nr. 43 (Nr. 85) (Eigentum). [Die Worte in den Klammern () bezeichnen das Prozeßmotiv.]

Schenkung: II 41a-b (Nr. 30) (s. Adoption); IV 11a (Nr. 46); VI 36\* (Nr. 3) (Tempelstiftung); VIII 34\* (Nr. 82); VIII 49 (Nr. 30a).

Societat (Auflösung): II 28 (Nr. 35).

Tausch: VIII 6\* (Nr. 48); VIII 22\* (Nr. 37).

## D. Die häufigsten Ideogramme."

(Alphabetisch geordnet.)

A.SA - eklum LUGAL - šarrum A.KAR - ugarum MANA - manûm MU - 1) sattum, 2) nisum BAR - mislum MU.NI.IM - šumšu, -ša DA - ita DAM - aššatum NIN - ahātum NITA - vardum DAM.KAR — tamkarum NI.LALE - išakal DI.TAR - daianum DUB - duppum DUB, SAR - dupiarrum ER - alum PA — aklum Ê.RÚ.A — bîtum epšum Ê.GAL - êkallum oisSAR - kirûm EGIR — varkâtu GIN - siklum GUSKIN - hurâşum GUN - biltum ŠEŠ — ahum HALA - zittum TUR - marum HE.GAL - hegallum IB.TA.E (UD.DU) — uśesi ID - nárum ITU - varhum  $UD = \hat{u}mum =$ IN.NA.AN.LAL - iškul IN.PA.NEMES (resp. ES) - itmû "EN.ZU - Sin KA - pûm [(-a fem.) KI - itti "U + DAR - Istar KLKAL (oder UD) - nidûtum "NINNI - Istar KUBABBAR — kaspum

NLNI - ili (î, ilâni) NI.RAM.E - imad(d)ad ŠA - libbum, libbi(a) SAM — šîmu, šāmu SE.(BA) - seum SI - pán, mahar ŚÚ.BA,AN.TI — ilteķi TUR.SAL - martum TUR US — aplum, aplūtum [ebûrim  $UD.EBUR.\hat{S}\hat{U}$  (KU) — ina ûm UKUR.SÛ - ana matêma "SIN ((() - Sin

<sup>\*</sup> Dieselben sind im Texta sumeist ohne besonderen Vermerk semitisch umschrieben.

### E. Sonstige Ideogramme.

(Alphabetisch geordnet.)

A — mê VIII 42°, 1.

AB.SIN — apsenum II 8, 1; II 32, 1; VIII 10<sup>5</sup>, 1 u. 6.

AD.DA — abum IV 42\*, 4. 6. 21; VI 32\*, 2.

san AMA û san NITA — astapivum II 50, 1.14; VIII 28b, 5.

AZAG DIM(?) [cf. II 7, 25] — ? ,Goldschmied VIII 22\*, 17.

BÁD — dûrum VIII 28\*,1u.8. BAL.RI — ebirtum II 32, 4; VIII 11<sup>b</sup>, 3.

BARAUŚ — rid şábim II 8, 6; IV 7\*, 4(?); VIII 10\*, 6.

DAH.HE.DAM — usjap √=|x· VI 44°, 3.

DAMALA.NI — ummaša VI 26\*, 3; VI 32\*, 3.

DÎM - bânûm VI 36°, 20.

DI(EL?).GA.GU — ? II 32, 9.

DUGba-at — tâbat IV 42°, 3.

DUGeb — jáb VIII 26b, 12 u. ö. EGIR.RA — varkátu II 40b, 7; VIII 32b, 7.

Ê.NI.DUB — našpakum, natbakum VIII 33<sup>1</sup>, 11.

GIN — (Längenmaß, Untermaß von ammatu) Π 45, 2(?). 10; IV 46, 1.

GINA — kêuum VI 44<sup>b</sup>, 2. <sup>618</sup>GIŠIMMAR — gisimmarum</sup> II 50, 2.

GIŠ,BAR — ,Hohlmaß' II 32, 20; VIII 11, 15; VIII 195, 17; VIII 405, 11; VIII 42c, 9.

GIŜ.DUB.BA.A — giśdubbā (?) 11 32, 29; VIII 7\*, 12; VIII 8\*, 4 (?); VIII 19<sup>h</sup>, 25.

GUB.BA — zakpum II 50, 2. GUD — alpum VIII 28°, 9; VI 31<sup>5</sup>, 5.

ILLAT — ellatum VIII 42\*, 4.
KAR — kārum VIII 17\*, 13;
VIII 7\*, 9.

KI, LAM — mahîrum VIII 11<sup>a</sup>, 2.

KU.DA — kêmum II 41<sup>b</sup>, 35; [VI 44<sup>b</sup>, 12; VI 48<sup>c</sup>, 11 (vgl. 8, 90)].

? KAT.TA — ? ,Besitz\* VIII 19<sup>5</sup>, 3.

KÁ — bdbum VIII 19°, 16 u.ö.
KÁ MAH — abullum II 46, 15.
LIT — littum II 41°, 25°, VIII 28°, 11. 12.

LU.NITA — immerum VI 34<sup>b</sup>, 8. 11.

MI<sup>ii</sup> — şillî passim in Nprr. NLBA — piššatum VI 33°, 21; VIII 12°, 13; II 41°, 34.

NI.GIS — šamnum VI 41<sup>1</sup>, 10; VIII 8<sup>4</sup>, 2, 11.

NI.GAB — pêtûm VIII 29<sup>5</sup>, 21. NU — zikarum VI 34<sup>5</sup>, 8.

NU.GIG — kadištum VI 42°, 4.

RID — šangūm II 39, 21; IV 40°, 5.

RUS - ? IV 47\*, 1. 6. 22.

SAG - putum VIII 18°, 3; VIII 32\*, 6. SA.SU - \*) bûšû b)-ša kâti VIII 7,9(7); VIII 11,4; VIII 36,5. SAR - isinnum II 41b, 35: [VI 44\*, 12; VI 48\*, 15; VI 48°, 11 cf. S. 901; VIII 404, 15. SE.BA — šeum (ibrum) VIII 12°, 12; VIII 42°, 9 u. 5. SE KIN KUD - esedu VI 44, 5, 8, amila SE KIN.KUD VI 44, 9. SE.GIS.NI — šamaššammum VIII 8e, 1, 10. SIL — sükum II 4, 4; VIII 32, 6. SIL DAMAL LA - rebitum H 45, 12, SIB - vê'um IV 7=, 13. 810 - Sipatum VI 37°, 1;

VIII 11c, 1; VIII 30b, 1;

SIG.BA - lubustum II 419,

( A) SÚ.BU.BU — barûm

VIII 36 . 1.

VIII 40", 5.

34; VI 334, 21.

ŠÚ.I - gallabum VI 244, 5; VIII 11, 10; VIII 19, 6. ŚÚ.GI.EŚ — ? II 32, 2.5. SU.NIR - surinnum II 47, 18. ( SIPTU - siptum VI 44, 2. 10; VIII 42, 1. 13. TA.A.AN II 22, 4; II 41b, 35; [VI 44\*, 12, 13; VI 48\*, 12 cf. S. 90). TAB.BA — tappûtum II 32, 12; VIII 19h, 10; ofter in Norr. TIK - \*) biltum VI 35\*, 7; VIII 40°, 15. ° kisadum VIII 7°, 34 TUL - bilrum VIII 25, 14. UZU — \* \* îrum II 41 \*, 35; [VI 44\*, 12 (S. 90)7; VIII 404, 15. UH.ME.ZU.AB - pasis apsim IV 11\*, 29. 30. 'U.LUSUS - şênu pl. H 414, 25. UM.MI.A - umm(i)anum VIII 36¢, 10. UTUL — utullum IV 7 . 2. 3. ZUG — şuşûm VIII 42°, 1. II-su - sini-su VIII 43, 15.

## F. Ortsverzeichnis.

[Städte (S), Tempel (T), Flüsse (F), Kanäle (K) usw.]

? Amurrum (S) II 50, 21.
Ašukum (S) VI 48\*, 1.
Bābilum (S) VIII 40\*, 2. 7.
? Bamatum (S) VIII 28\*, 2.
? Dūr-eššum (S) VIII 28\*, 1.
Dūr-muti (S) IV 47\*, 46.
Ê.BAR.BAR (T) II 31, 7.
Gagum (S) VI 48\*, 13; VI 33\*,

5. 21; VIII 25\*, 5; II 41\*, 9; VIII 40\*, 12; VI 33\*, 7; VIII 32\*, 1; II 47, 1; VIII 42\*, 10.

Gaminanum (S) II 41°, 6, 16, Alu-"Gula (S) II 8, 3, Halhalla (S) VI 33°, 6, Hu-ra(?)-tum(?) (S) IV 39°, 1, "" Irnina (K) II 32,4; VIII 11<sup>5</sup>, 3.

Kaduru (S) VIII 25<sup>5</sup>, 8.

Kidum (S) VIII 24<sup>5</sup>,1; VIII 25<sup>6</sup>,12.

Kâr-Sippar (S) VIII 7<sup>5</sup>, 9; VIII 17<sup>5</sup>, 13.

Lišimurum (S) IV 47<sup>4</sup>, 2.

Malká (S) (MALGLA) VI 24<sup>5</sup>, 13; VIII 11<sup>5</sup>, 16; VIII 19<sup>6</sup>, 16; VIII 40<sup>4</sup>, 13.

"" Pariktum (K) VIII 17<sup>5</sup>, 3.

"" Parattum (İD, UD, KIB.

NUN (F) VIII 18°, 3.

\$\text{Sabakanu}\$ (S) VI 48\*, 4.
\$Sippar (S) IV 47\*, 9; VI 42\*,
\$13; VIII 18\circ, 14.
\$Sippar-rabil (S) IV 47\*, 21.
\$Sippar-Amnanum VIII 7\*, 23.
\$\tilde{Su}(?)\cdot na-ak(?)(S)...VIII 10\circ, 2.
\$\tilde{Su}(?)\circ, na-ak(?)(S)...VIII 10\circ, 2.
\$\tilde{Su}(?)\circ, na-ak(?)(S)...VIII 10\circ, 2.
\$\tilde{Uth}(\tilde{L})\circ, 11 \tilde{S}, 8.
\$Taškun-Istar (S) VI 35\*, 2.
\$Upi (\tilde{Uth}(\tilde{L})\circ, (S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Star}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{Uth}(S) \tilde{

Zabanh (S) IV 47", 19.

G. Abkürzungen.

AbR = B. Meißner: Aus dem altbabylonischen Recht (Der alte Orient, VII. Jahrgang, Heft 1).

AG\* = F. Delitzsch: Assyrische Grammatik, H. Auflage, Berlin 1906.

AL IV = F. Delitzsch: Assyrische Lesestücke, IV. Aufl., Leipzig 1900.

AR = S. Daiches: Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie. Leipzig 1903. (Leipziger semitische Studien, I. Band, Heft 2.)

AS III = B. Meißner: Assyriologische Studien III (Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1905, 4. X. Jahrg.).

AUS = T. Friedrich: Altbabylonische Urkunden aus Sippara (Beiträge zur Assyriologie V 4), Leipzig 1906.

BA = Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, red. von F. Delitzsch und P. Haupt.

BAP = B. Meißner: Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht (Assyriolog. Bibliothek B. XI), Leipzig 1893.

BPN = H. Ranke: Early Babylonian Personal Names from the published tablets of the so-called Hammurabi-Dynasty (The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania Series D, Vol. III, ed. by H. V. Hilprecht), Philadelphia 1905 Br. = R. Brünnow: A classified List of all simple and compound cuneiform ideographs I. Leiden 1889.

CH — Codex Hammurabi.

CT — Cuneiform Texts\* from Babylonian Tablets in the British Museum, London, B. I ff.

Grundriß GGO = F. Hommel: Grundriß der Geographie und Geschichte des alten Orients. Erste Hälfte. München 1904.

HWB! = F. Delitzsch: Assyrisches Handwörterbuch, Leipzig 1896.

HWB<sup>9</sup> = W. Muß-Arnolt: Assyrisch englisch-deutsches Handwörterbuch. Berlin 1905.

KB IV = Keilinschriftliche Bibliothek, B. IV.

LIH = L. W. King: The Letters and Inscriptions of Hammurabi (Luzac's Semitic Text and Translation Series), Vol. I-III, London 1900.

Müller GH = D. H. Müller; Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Wien 1903.

OLZ = Orientalische Literaturzeitung, herausgegeben von F. E. Peiser.

RA - Redensarten.

U III D = F. E. Peiser: Urkunden aus der Zeit der III. babylonischen Dynastie, Berlin 1906.

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZA = Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, herausgegeben von C. Bezold.

Alle übrigen Werke sind ungekürzt angeführt.

[ ]. — Diese Klammer bei der Angabe des Schemas der Urkunden (S. S u. 5.) besagt, daß der betreffende Punkt im Schema unwesentlich ist und daher nicht in allen Urkunden vorkommt.

Die einzelnen Urkunden werden nach der Seitenzahl des betreffenden Bandes und nach der jetzt üblichen verkürsten Numerierung angeführt.

## II. Verzeichnis der phonetisch geschriebenen Wörter.

(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Nummer der Urkunde.)

#### ×

- 28 abum Vater. a-bi 1, 25; a-bi-su 1, 24; 11, 24; 44, 18; a-bu-sa 30, 26; a-bi-su-nu 21, 6; a-bi-sabim Heerführer 61, 3; 68, 3(?).
- 11 ubbubu den Reinigungseid leisten. a-na ú-bu-bi-im 21, 14.
- Jan abnum Stein. ab-nu-um 72\*, 24.
- אבר ebirtum jenseitiges Ufer. e-bi-ir-tim 5, 2; 82, 1.
- אנר agāru mieten. i-gu-ur-žu 33, 7; 40, 7; 45, 6; 81, 5; i-guru-šu 16, 5.

agirum Mieter. a-gi-ri-su 45, 12; 81, 8.

- TIR, igarum Wand, i-ga-ri-im 43, 12.
- 7784 adi a) Prap. bis (Steigerung). iš-tu bi-e (bī, bi-i) a-di hu-rāṣim 4, 15; 18, 26; 20, 9; 21, 17; 24, 8—9; 27, 9; 30°, 21; 35, 13; 43, 13; 70, 21. iš-tu zi-ka-ri-im a-di zi-ni-iš-tum 8, 20. b) konj. solange 1, 6; 13, 5; 39, 9; 55, 24; 64, 24; 77, 13.
- UTR, essum neu. es (?) si-im 4, 1.
- 13, 13; 14, 20, 38; 77 Rev. 2; a-và-zu 7, 13; 17, 11; a-và-tu-su-nu 35, 9; a-và-ti-si-na 42, 6 (v. amāru, šakānu).
- מול avilum Mensch. a-vi-lum a-na a-vi-lim einer gegen den anderen 17, 14; a-vi-lum ma-la a-vi-lim einer gleichwie der andere 65, 14; 68, 12; ma-ru a-vi-li Freigeborne 1, 27.
- אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַנב (P) אַ

Herr Prof. Müller hatte die Güte eine Druckkorrektur der Arbeit zu lesen, wobei er eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemanht, die vielfach Aufnahme gefunden haben. Es sei mir hier gestattet, ihm dafür besonders meinen Innigen Dank auszudrücken.

58, 5, 14; i-zi-ib 25, 18; u-še-zi-bu-šu 10, 12; šu-zu-ub 26, 10; e-zu-ub anßer 30\*, 34.

TR ahum Teil (?). ah kaspi-ša 43, 10.

ΠΝ ahum Bruder. a-hu-šu 38, 6; a-hi-šu 27, 7; a-hi-ša (?) 59, 4; a-hi-šu-nu 1, 18; a-ha-šú-nu 46, 21; pl. ahhū: ah-hi-šu 6, 20; a-ah-hu-ša 72, 31; a-ah-hi-i-ša 28, 26; ah-hi-ša 30, 30; a-ah-hi-ša 72, 34; a-hu-um a-na a-hi-im einer gegen den anderen 16, 29; 20, 11; 35, 14; 36, 9; 27, 10 (a-ah(!)-um).

ahátum Schwester, a-ha-tum a-na a-ha-tim eine gegen

die andere 24, 9-10; 37, 13.

III dînam sûhuzu das Urteil verkünden. di-nam u-ŝa-hi-zu-ŝu-nu-ti 10, 8; 15, 8; 16, 10; 25, 12—13; 26, 8; 28, 8; 72, 26; Sing. ú-ŝa-hi-zu-nu-ti 21, 12.

אבל akālu essen, genießen. i-ik-ka-al 55, 25; 64, 25.

אפאל alum Stadt. alim 72°, 19; a-li-im 18, 20; 35, 7. 12.

5x ilum Gott, i-li-šu 3, 5, 7; i-lu-ša 29, 18.

אלה eli auf, gegen. e-li X išil gegen jemand anhaben 1, 11.
16; 2, 11; 13, 8; 39, 12; 71, 5; e-li-ia 14, 32; e-li-ia ṭāb
es gefällt mir 14, 30; e-li X rašū eine Forderung gegen
jemand haben 21, 9; 38, 9—10.

ela auftauchen (von der Urkunde). i li-a am 15, 23;

22, 18,

elitum Vorzugsanteil. e-li-ti-sa 30°, 33.

ארק alaku gehen, kommen. i-li-ku 10, 7; il-li-ku 32, 10; 72°, 5. 18; i-la-ku (pris.) 32, 10.

ואלל I, ul, ula nicht. a) prohibitiv u-ul oft; b) in Aussagen (mit Impf.) u-ul 22, 5; 72, 11. 12; c) konditional 32, 10; 73, 18; u-la 1, 18. 25; 2, 12; 3, 14; 4, 10. 16; 5, 19. 20; 71, 7.

וו אללל II<sup>1</sup> ullulu reinigen, frei machen (vom Sklaven). pu-zuu-li-il 1, 5; u-li-il-šu 13, 3; 39, 5; u-li-il-ši 2, 4; ul-lu-ul (perm.) 39, 14.

ellum, f. ellitum rein, frei. el-li-it 2, 10.

אמד arnam emêdu eine Strafe suflegen. i-mi-du 42, 8; i-mi-du-šu 10, 10; 28, 18; i-mi-du-šu (Prās.) 1, 27; e-mi-di-šu (Inf.) 72, 27.

DEN ummum Mutter. um-ma-šu (Nom.) 13, 3; 39, 5; um-ma-ša (Nom.) 18, 27; 30, 12, 27.

umma also, folgendermaßen. um-ma 14, 24; 31, 13; 72, 10; 72\*, 9; 73, 8; 78, 7, 13, 24.

אמר avatam amaru eine Sache prüfen. i-mu-ru 12, 6.

ana Prap. passim u. zw. a) kausal (nach ragamu) 3, 13; 21, 15; 25, 11; 35, 10 u. 8.; a-na ga-bi-e auf Grund des Auftrages 55, 10; 59, 4; 63, 6; 65, 7; ana şimdâtu-ŝu auf Grund seines Gesetzesanspruches 72°, 3. b) temporal (ana varkāt ûmē, ana šattim etc.) 1, 10; 25, 20; 55, 15; 60, 7; 65, 13; 66, 12 u. 5.; e) modal; and kiri 33, 5; 81, 4; ana biltim 50, 7; 69, 9 u. 5.; ana duppim (gegen Quittung) 70, 3; ana puháti 48, 5; ana kaspim 67, 2; 72°, 2 u. ö.; d) final behufs (mit Inf.) 21, 14; 34, 7; 50, 6; 72, 27; and marûtim lakû 72°, 11; and assûtim nadánu 77, 5; ana kallútim háru 59, 8; nadánu ana ... 25, 15; 29, 10. e) lokal: 39, 6; 53, 11; 64, 27; 70, 6 u. ö. f) dativisch für, zugunsten 3, 5. 7. 8; 30°, 26; 58, 6; 59, 7; 65, 15; 68, 13; 72°, 14. g) Personalobjekt (nach ragimu): 21, 24; 25, 21; 27, 10; 28, 7, 17. h) and pi gemäß 50, 9; 60, 11; 64, 17; 68, 15; 69, 12; 75, 9,

ina Präp. a) lokal passim; b) temporal (während) 72, 13, 23;
c) von, aus 22, 13; 30, 30; 54, 1; 71, 3; 72, 34; d) ina

pî gemäß 46, 12.

אַנה enáti (ar. الْكِرَ), hebr. אַני) Hausgeräte, Mobilien. e-na-ti 5, 6. און, mānaḥtum Mühe, Kosten. ma-na-aḥ-tam 65, 15; 68, 13; ma-na-aḥ-ta-ka 31, 21; ma-na-aḥ-ta-zū-nu 68, 19.

anáku ich. a-na-ku 72°, 10. 27; 78, 18. 21. 27.

annûm (m.) dieser. an-ni-im 2, 15; 13, 14; 14, 39; 30, 11. 26; 43, 11; a-ni-im 6, 17. 25; pl. masc. annûtu(n). an-nu-tu-un 31, 8; 73, 5; 78, 4; an-nu-ti-in 14, 22; pl. fem. anniâti(n). an-ni-a-ti-i[n] 46, 11.

אנש, aššatum Ehefrau. aš-ša-ti 59, 15; aš-ša-at 21, 5. aššūtum Frauenschaft, aš-šu-tim 2, 5; 77, 5.

aššum (= ana šum) a) wegen (prāp.) aš-šum 15, 5. 21; 16, 1. 6. 22. 29; 38, 17; 72\*, 1; aš-šu-mi-ka(?) 31, 15; b) konj. weil 28, 16; 72, 35.

atta, f. atti dn. at-ta 1, 25; at-ti-i-ma 72, 14.

isinnum Festopfer (?). i-si-ni 83, 12.

ben apalu. a) antworten (Akk. der Person) i-pu-ul 14, 35;
b) zurückgeben, rückerstatten. i-ip-p[a-al] 54, 11; ip-pu-ul

37, 11; i-ip-pa-lu 58, 11; 62, 13 (dopp. Akk.); 65, 22; 68, 19; a-pa-al-ka 31, 22; i-pa-al-ka 78, 26. c) übertragen, abtreten (Akk. d. Person). i-pu-lu 46, 22. I<sup>3</sup> verantwortlich sein. i-ta-na-pa-lu 38, 21; 72, 36.

apiltum Ausgleich (?). a-pil-ta 24, 11.

aplum (erblicher) Sohn. a-pil 23, 1; a-bi-il 82, 10.

aplūtum a) Sohnschaft, Adoption. ap-lu-ut 22, 1; ap-lu-tam 23, 3; ap-lu-tim 4, 12; ap-lu-ti-sa 22, 13; ap-lu-za 22, 17; ap-lu-ti-su 46, 12; ap-lu-us-su-nu 46, 7. b) Sohnes-anteil. ap-lu-za 30, 31.

TEN epêsu machen. a) bîtam e. bauen. bît "LUGAL...i-pu-us 3, 6; b) tappûtam e. Kompagnie schließen. i pu-su 35, 3; c) têmam e. eine Angelegenheit ordnen. i-pu-su 35, 5; d) nikûsam e. die Rechnung machen. i-pu-us 70, 12; e-bi-es (Prās.) 31, 18.

278, erêbu a) eintreten. a-na bi-it a-bi-su i-ru-bu 11, 24; a-na bît aSamas i-ru-bu 35, 4; i-ru-bu-u 70, 10; a-na Ga-gi-im i-ru-bu 72, 21; b) in Mietsdienst treten i-ru-ub 33, 14; 40, 14; 45, 14; 74, 10; 81, 11; c) ana biltim e. abgabe-pflichtig werden (vom Felde). i-ir-ru-ub 55, 27; 64, 27. arnum Strafe. a-ra-an 1, 26; ar-na 72, 27; ar-nam 10, 9; 28, 18 (v. smēdu).

www eresu verlangen. i-ri-[su?] 62, 12.

ארש erêšu bebauen. e-ri-šu-ti[m] 11, 11; ir-ri-šu-tim 50, 6; 51, 6; 52, 8; 55, 14; 56, 7; 60, 6; 65, 11; 66, 11; 68, 10; 69, 9; 83, 6.

mörisum Anpflanzung. ekil me-ri-es 66, 4.

iskarum Flur, Land. is-ka-ri-im 8, 4.

ašlakum Färber (?). aš-la-ku 30°, 30.

אשר ašrum Ort. a-šar 14, 30.

ištu a) von (steigernd) iš-tu bi-i a-di hurdsim 4, 15; 18, 26; 20, 9; 21, 17; 24, 8; 27, 9; 30\*, 21; 35, 13; 43, 13; 70, 21; iš-tu si-ka-ri-im 8, 19; b) lokal iš-tu di-im-tim 77, 11; c) gemāß (sc. dem Gesetze) 1, 46; 72\*, 13; d) konj-sobald. iš-tu 29, 17.

ištēnis gegenseitig. iš-ti-ni-iš 16, 32.

ita neben i-ta 7, 5; 8, 3; 11, 3, 5; 17, 2; 18, 9, 11, 22, 24; 24, 3; 27, 2; 30, 7, 8, 17, 18, 20, 21; 34, 2; 43, 5; 75, 2; 76, 2, 3.

itti a) von. it-ti 40, 11; b) mit i-ti 6. 18; it-ti 27, 7; it-ti-ia 21, 18.

אָרָת, etêku HII hinüberführen. śu-tu-uk 17, 10; 80, 9.

5

bêltum Besitzer. be-el 51, 4; 63, 5; 65, 6, 10.
bêltum Besitzerîn, Herrîn. be-el-ti 52, 6; 56, 5; 64, 11;
66, 9; 69, 7; be-el-fti-∫āa 4, 8.

¬ℵ, □ II¹ bu'uru a) überweisen. u-bi-ra-ku-iu 73, 18; u-bi-ra-ak-kum 78, 20; u-ba-ra-ak-kum (Präs.) 73, 16; u-ba-ra-ku-iu 78, 15; b) zusprechen (bei Gericht) u-bi-ru 70, 13(?); 72°, 39; u-bi-ir-ru 72°, 15.

bābum Tor. ba-ab 11, 13; 15, 12; 18, 20; ba-bi-im 31, 4. bābtum Verlust, offene Schuld. ba-ab-tam 35, 6; ba-ab-tim 35, 11.

□□ bîtum Haus. bi-it(?) 11, 23; bi-tim(?) 14, 26, 29; bi-tam 14, 26, 29; bi-ti-ia 14, 25; [bi-t]i-ēa 5, 8; pl. bitēti biti-tim 14, 20.

bukanum Stab (?). bu-ka-nam 17, 10; bu-ka-na-am 80, 8.

balātu leben. ba-al-tu (Perm.) 1, 7; ba-al-ti-at 29, 15; 30, 33; 39, 9; 77, 14; bu-ul-ti-ša-a (Inf.) 72, 23.

biritum Mitte i-na bi-ri-it 83, 1.

בשר bašil vorhanden sein. i-ba-aš-šu-u 4, 14; 21, 18; 72, 32; ba-su-u (Perm.) 49, 1; 60, 1; 68, 1; bi-zu-[u] 69, 1; ba-ŝi-a-am 65, 23; 68, 20.

bušūm Vermögen. bu-še-ša 4, 12; bu-še-e-ša 18, 25. bašmum Schlangenkapelle (?). ba-aš-mu-um 72, 20.

2

gadum mit, samt. ga-du-um 18, 16. 21; 27, 1; 28, 2.

נלב II<sup>1</sup> gullubu a) schneiden (das Haar) oder: brandmarken. a-na gu-ul-lu-bi-im 25, 15.

5th gamâlu voll sein. i-ga-am-mil 81, 12.

נמר gamāru a) zu Ende sein, fertig sein. i-ga-mar(?) 40, 15; Permansiv: ga-me-ir 13, 4; 36, 5; ga-am-ra-at 7, 13; 17, 11: ga-am-rum 20, 10; ga-am-ru 27, 8; 47, 12; ga-am-ra (pl. fem.) 24, 8. b) acâtam, @mam g. eine Sache erledigen. ig-mu-ru 35, 9; 72, 36.

gamrum voll. kaspam ga-am-ra-am 14, 26; a-na šimi-šu ga-am-ri-im 17, 7—8.

gimrum Gesamtheit, Summa. gi-mi-ir 46, 11. gamirtum Vollziehung. a-na ga-me-ir-ti-su 80, 7.

#### 7

radinu prozessieren. i-di-nu 16, 7.

dinum a) Urteil. di-in 4, 19; 5, 23; 8, 24; 22, 22; 72, 37; di-nam 10, 8; 15, 8; 16, 10; 21, 12; 25, 12; 26, 7; 73, 26; b) Prozeß. di-ni-im 9, 7.

daianum, pl. daianu Richter. da-ia-nu (pl.) 4, 5; 5, 17; 10, 8; 16, 8, 12; da-ia-nu-ni 10, 7.

DUT dimtum Saule, Pfeiler. di-im-tim 77, 11.

duppum Tafel, Urkunde. dup-pu-um 15, 23; 22, 15; dup-pa-am 38, 8; 72, 12, 24; dub-bi-im 13, 13; 14, 38; dub-bi-21, 21; 26, 9; dub-bi-su(?) 75, 9; pl. duppati, dup-pa-at 28, 11; 46, 12 (v. ez#bu).

#### 19

ù a) und, sehr oft b) auch. û 65, 22; 68, 19; c) und zwar.

ù 72\*, 20; d) û . . . û sowohl als auch 15, 14.

vabālu bringen. ub-la-ku-šu 78, 29; u-ba-la-kum 78, 27; III¹ tu-ša-bi-lu-nim 78, 11.

muttabiltum (I 2 Part.) bewegliche Sachen. [mu]-ta-biil-tum 5, 12.

ילד valūdu gebāren. i-và-la-du 18, 18; và-d-du (Perm.) 18, 17; vildum Kind. vi-li-[id] 5, 8; vi-il-di-ŝa 18, 16.

NXI vaşû hinausgehen. u-zi (Präs.) 33, 16; uz-zi 40, 16; 81, 13; III<sup>1</sup> šûşû mieten, pachten. u-še-zi II, 12; 34, 8; 51, 7; 60, 9; 74, 6; 75, 8; 79, 6; 83, 7; u-še-şi 50, 7; 52, 10; 56, 9; 66, 13; 69, 10.

şîtum Aufgang (der Sonne). zi-it ša-am-ši 39, 6. müşüm Ausgang. mu-zu-um 20, 4.

varkum Nachlaß. vd-ar-ka 18, 25.

varki nach (dem Tode). và-ar-ki 13, 7; 77, 17.
varkitum Zukunft, pl. varkāti daß. a-na và-ar-ki-it ūmi
7, 14; pl. và-ar-ki-a-at 1, 10; và-ar-ki-at 8, 13; 17, 12; 18, 32.

varkâti (pl.) Hinterlassenschaft. vå-ar-ka-ti-ša 4, 13; 18, 4; 30, 5; 30\*, 5; 43, 3, 11(?). varkâtum Rückseite. và-ar-ka-tum 28, 13.

1

zi (?)-bu-[zu 7] 26, 12 - ?

III zázu teilen. i-zu-uš(z?) 6, 21; 76, 9; i-zu-u-zu 20, 8; i-zu-zu 24, 7; 27, 7; 35, 8; 36, 4; 47, 12; i-zu-uz-zu (Präs.) 65, 24; 68, 21; zi-iz (Perm.\*) 36, 5; Plural: zi-zu-u 20, 10; zi-i-zu 27, 8; zi-zu 47, 12; zi-za (pl. fem.) 24, 8.

DM zahātu auspressen. i-za-ha-tu 57, 10.

Ty zdru hassen, i-zi-ir-su 77, 10.

I Tot zikarum Mann. zi-ka-ri-im 8, 19.

II און mîs a . . . zakâru einen Schwur leisten. iz-ku-ur 4, 8; iz-kur 72\*, 9. 13.

ziništum Weib, zi ni iš tum 8, 20.

קר zikūtum Gesetzlichkeit. zi-gu-tum 15, 23.

zittum Anteil. zi-ti-ša 30°, 34.

m

בל hibiltum Pfand. hi(?)-bi(?)-il-ti-ša 41, 10.

חבת hubtum lastenfrei. eklum hu-ub-tum 18, 19,

הדה bada sich freuen. ib du 30°, 27.

1117 hazánum Stadtvorsteher. ha za a nu um 14, 19.

Till haru erwählen (zur Gattin). i hi-ru-si 59, 8.

hirtum Auserwählte, Braut hi-ir-ti-šu 59, 14,

חלק haláku verloren gehen. ih-li-ku-šu 16, 5.

71211 himsatum (oder himistum?) Streitobjekt, hi-im-sa-tu-šu-nu 70, 5.

TEN hipû zerstören, tilgen (die Urkunde). ih-pu-u 1, 47; i-hipu-u (Präs.) 58, 14; hi-bi-a-am 38, 11; IV: Präs.; ih(?)hi-e-ib-bi 15, 24; i-hi-bi 22, 19; ih-hi-pu (Impf.) 72°, 12. harânum Weg, Handelsunternehmung. ha-ra-nim 35, 7, 12.

<sup>\*</sup> In der Auffassung dieser und der folgenden Forman als Permansiva — entgegen meiner ursprünglichen Fassung als Substantiva — folge ich jetzt Ungnad OLZ 1906, Nr. VIII, S. 462 ff. Es ist daher überall un übersstzen: Er (sie) hat (haben) geteilt; er (sie) ist (sind) fertig. Vgl. such s. v. gamärn. [Korrekturansatz.]

#### 20

DN, D fémum Angelegenheit. te-im-šu-nu 35, 5; ti-ma-šu-nu-ti 72, 35 (v. spēšu, gamāru).

N. 2D febîtum Siegelring. té-bi-tum 46, 8. 9. 10; té-bi-a-tim 46, 1. 11; té-bi-a-tum 46, 3. 23.

עוב II<sup>1</sup> libbam tubbu befriedigen, u-ti-i-ib 15, 16(?); u-ti-ib 70, 18; tu-ut-te-ib 14, 33.

(tubtum) pl. tûbâtî Gutwilligkeit. i-na tu-ba-ti-su 46, 14.

iašim mir (Pron. pers. Objekt), a-na ia-ši-im 73, 21.

Tidum a) Mietslohn. i-di 45,7; b) Ort, Umfassung. i-di-su 18,21.

DY ûmum Tag. û(m)-mi-im 17, 13; 25, 20; 36, 8.

imittum rechte Seite. i-mi-it-ti-su 60, 13.

אר II ussupu Zinsen zahlen. u-sa-ap (Präs.) 19, 2.

າໝາ išū (eli) (gegen jemand) anhaben. i-šu 2, 12; 71, 7; i-šu-u 1, 18; 5, 7; 13, 9; 18, 29; 39, 13; 43, 16; ti-šu (II. Pers. sing.) 14, 32.

ישר II<sup>1</sup> uššuru rechtlich vollziehen, u-šu-ur 48, 18, miširtum Gebühr, Sportel. mi-še-ir-tam 83, 13.

#### b

\*idm so, also (gewöhnlich mit folgendem umma). ki-a-am 14, 23. 34; 31, 12; 72, 15; 72\*, 9. 13; 73, 8.

kima a) Prap. anstatt, für. ki-ma 14, 26, 29; 28, 12; 48, 12; b) entsprechend. ki-ma 60, 13; c) konj. dafür daß, gemäß dem daß. ki-ma 29, 5; 47, 5.

בלל kallûtum Brautschaft. a-na ka-al-lu-tim 59, 8 (v. hâru). ika-na-aš-ra (?) 5, 11 — ?

ברם karmum Weinberg (?). ka-ar-mu 64, 7.

kāšim dir (Pron. pers. II sing.). a-na ka-ši-im 78, 9.

702 kašādu (mit Akk. der Person) gelangen, kommen zu jemandem. ik-šu-du 21, 11; 38, 7; 41, 9; iš-šu-da-a (=ikšudā) f. pl. 22, 10; ik-šu-da 42, 5.

kišittum, pl. kišdāti Besitztum. ki-is-da-at 28, 3; ki-iš-da-ti-šu-nu 46, 23.

בחר katāru einsammeln (zu den Toten). iš-tu . . . i-lu-ša ikte (?)-ru-ši 29, 17—18.

5

lá nicht. dub-bi (ša) la ra-ga-mi-im 5, 1; 10, 11; 21, 21; 25, 17; 26, 9; la-a 7, 15; la 16, 26; 17, 15; 21, 18; 23, 8; 31, 24; 72°, 12, 30, 31; 78, 20, 29.

לאה lêu besiegen (im Prozeß). i-li-i-ku-nu-ti 9, 8.

לבכ libbum Herz. li-bu 70, 14; li-ib-bi 14, 28, 33; li-ib-ba-fam]
48, 19; li-ba-l 48, 19; li-ba-su 7, 12; li-ba-su-nu 36, 6; li-ib-ba-su-nu 47, 13.

libbu, libi (Präp.) von, in. li-ib-bu (von) 46,1; li-bi(in) 35, 7, 12.

labirum alt. duppi-su la-bi-ri-im 75, 10. labirutum Alter. bāb la-bi-ru-tim 16, 15.

לבש 1º lithušu sich bekleiden. il-ta-ba-aš-ši 40, 12; 45, 13; il-ta-ba-aš 81, 9; II·: u-la-ba-su 33, 12.

lubūšum Gewand, Kleidung. lu-bu-ša-am 22, 4.

lu gewiß (Partikel). lu-u 72\*, 10. 27.

וו למר III lummudu berichten, aussagen. u-la-ma-ad 31, 16.

למן limnum Feind. li-mu-un 3, 15; 6, 22.

אַסן lakû nehmen, annehmen. il-ki 47, 7; il-ku-u 16, 22; 46, 7. 24; 53, 11; il-ki-a-an-ui 72°, 11; te-li-ki (Pras.) 73, 13.

#### 20

ma a) konj. nachdem passim; obwohl 78, 10. b) Partikel der Betonung passim (vgl. S. 60-61).

מ, מאר mârum, pl. mârû Kind. ma-ru 1, 27; 72\*, 27; ma-ri-šu 25, 22; 71, 3; ma-ri-šu-nu 59, 7.

mārtum Tochter. ma-ar-ti-ša 18, 28; 30°, 26; 82, 7; ma-ar-ti-šu-nu 30, 28; ma-ra-ti-[s]u 71, 3.

mårdtum Kindschaft. a-na ma-ru-tim 72\*, 11 (v. ana). ארן 12 mitguru sich ausgleichen, übereinkommen. [im-t]a-

ag (?)-ru (?)-u 15, 13; 48, 16; im-ta-ag-ru 16, 18. mitgurtum a) Freiwilligkeit. mi-it-gu-ur-ti-šu 46, 15;

b) Übereinkommen. mi-it-gu-ur-ti-su-nu 48, 15.

מדר madādu abmessen. i-ma-da-ad 79, 9.

mit mitatum Tod. i-na mi-tu-ti-sa-a 72, 13.

מחם maharu a) empfangen. im-hu-ru 62, 4; ma-hi-ir 64, 29;

65, 25; ma-ah-ra-at 45, 11; ma-ah-ru 55, 29; 59, 12.
b) mit Akk, gelangen, hintreten. im-hu-ru-u 72, 16.

mitharis in gleicher Weise, gleichmäßig. mi-it-ha-ri-is
35, 8; 65, 24; 68, 20.

mitharšu adv. a) entsprechend. mi-it-ha-ar-šu 78, 16. 18; b) solidarischerweise 78, 22.

mitharam adv. solidarischerweise. mi-it-ha-ra-am 78, 29. maḥri vor. maḥ-ri-su-nu 31, 8; 73, 5; 78, 4.

namhartum Einkünfte, Spendenschatz. nam-ha-ar-ti 54, 1: nam-har-ti 67, 1.

mață fehlen. im-ti 28, 11; II<sup>2</sup> muțță abziehen. um-dati-šu 78, 28.

namkarum Tränke. nam-ka-rum 43, 4; nam-kar 64, 6.

מלא mala soviel als. ma-la 4, 14; 5, 7; 18, 17, 29; 49, 1; 60, 1; 65, 14; 68, 1, 12; 69, 1; 72, 31, 34.

mammam, maman irgendjemand. ma-ma-an 2, 10; 13, 8; 71, 4; ma-am-ma-an 39, 11. 17.

mimma irgend etwas. mi-im-ma 1, 16; 2, 11; 6, 16; 21, 7. 15; 30, 11. 26; 30°, 22; 39, 12; 43, 11; 71, 4; 72, 11.

מנה mand zählen. i-ma-num-ma 72, 34.

mind was. mi-nam 14, 31.

מרר mirrum gehacktes (?) Feld, me-ir-ra-am 37, 7,

mešekum geaichtes Maß(?). me-še-ku 53, 1; me-še-ga-am 50, 12; 53, 10.

mutum Mann. mu-ti-im 71, 10; [mu]-ti-ša 59, 18.

mutătum Mannschaft. a-na aš-šu-tim ù mu-tu-tim 2, 5-6; 77, 5.

muttatum Stirn(hear). mu-ut-ta-az-zu 25, 14.

3

nagûm Inselland. na gu-u 65, 3.

nagirum Fronvogt. na-gi-rum 31, 2.

מרה nadû a) hinabstürzen. i-na-da(?)-ni-iš-ŝi 77, 12. b) vernachlässigen. i-na-di 34, 14.

nadānu geben, übergeben. i-din-nam 14, 27; id-di-nam 14, 30; id-di-im-ma 22, 5; i-di-in 23, 3; 30\*, 37; 77, 6; id-di-in 30, 14; 43, 19; 48, 17; 82, 8; ad-di-in 78, 10; ta-ad-di-nam 73, 22; i-di-nu 4, 7; 70, 3; id-di-nu 22, 3, 17; 25, 16; 29, 11; 30, 29; 72, 6, 24; id-di-na-ki 72, 11; id-

di is su 21, 14; i-di si 2, 8; id-di-nu-su 16, 13; id-di-nu-si 41, 4; id-di-nu-si 15, 11; id-di-nu-su-nu-si 58, 8; i-na-di-in 30, 31; a-na-ad-di-in 14, 31; fif-na-ad-di-fis-fsi 29, 16; i-na-di-si 71, 11; i-na-ad-di-na-kum 73, 17; i-na-di-na-kum 78, 17; a-na-di-na-ak-kum 78, 19, 23; it-ta-na-di-si im (I\*) 30, 36; in-na-di-in (IV\*) 28, 15.

mušaddinum Agent, Speditenr. mu-ša-ad-di-ni 54. 8.

111 nazázu sich stellen. iz-zi-zu 72ª, 24.

müzazum Wächter. mu-za-az ba-bi-im 31, 4.

พกา กนกรินท Überfluß. 🗝 กน-กน-กน-นรี กน-รัน 64, 35.

DDJ nikásum Rechnung. ni(?)-ka-zi-šu 70, 12.

TD: II<sup>1</sup> nukkuru ändern. u-na-ka-ru 2, 16; 6, 26; 13, 14; 77 Rev. 3.

nasáhu a) entziehen. i-na ap-lu-ti-ša i-zu-uh 22, 14; b) fortnehmen. iz-zu-hu 58, 8; c) zurückweisen (den Anspruch) ru-gu-[me-]e-ša i-zu-uh 4, 9; i-zu-hu 5, 18; 8, 11.

wei napištum Seele, Leben. na-bi-iš-ti-šu 3, 8. nišu, pl. nišč Volk, Leute. nu-hu-uš ni-ši 64, 35.

8, 23 12, 3 ittašu', ittanašu' erhalten, Unterhalt gewähren. it-taaš-šu-u 29, 7; it-ta-aš-ši-šu-nu-ti 29, 4; i-ta-aš-ši-im (Inf.) 29, 11. 13; i-ta-na-ši-šu 1, 9; it-ta-[n]a-š[i-ši] 13, 6; i-tana-aš-ši-ši 39, 10; i-ta-na-ši-ši 77, 16.

ntšum Handerhebung, Schwur. ni-iš 4, 7; 7, 16; 15, 10; 31, 10.

D

pid H2 sutannuku gemustert werden. uzza-ni-ik 28, 10.

E

THE H 1 puhhu umtauschen. u-bi-ih 48, 17.

puhhum Tausch. pu-uh-hu 48, 18; pu-uh 37, 5.

puhtum, pl. puhäti Tausch. pu-ha-ti 48, 5.

pûtum Frontseite, Antlitz. pu-zu 1, 5 (v. elêlu).

TOD pajarn loskaufen. ip-tu-ur 44, 18.

'D pam Mund. In der RA istu pi adi huraşim; bi 18, 26; bi e 4, 15; 20, 9; 21, 17; 24, 8; 30°, 21; 35, 13; 43, 13; 70, 21.

Prap. pî, ana pî gemaß. bi-i 55, 17; a-na bi-i 65, 18. pânum Gesicht. pa-ni-su 39, 7 (v. šakânu).

pânium (m.) pl. panūtum, adj. früher, ersterer. ši butum pa-nu-tum 72\*, 25.

pakâdu übergeben, liefern. ap-ki-du-ka 73, 11; i-pa-ak-kiiz-zi 69, 19; i-pa-ki-iz-zi 83, 14.

pikittum Erhaltung. bi(?)-ki-ta-sa 22, 5.

קר pakāru reklamieren, klagen. ip-ku-ur 10, 6; 72\*, 17; ip-ku-(ru-)ur 72\*, 4; ip-ku-ur-šu 26, 6; ip-ku-ru-u 9, 6; i-ba-ga-ru 72\*, 31.

wwb piššatum Salböl. bi-ša-tam 22, 4.

N<sub>3</sub> ND II<sup>1</sup> puttú urbar machen (ein Feld). u-pa-at-tu-u 55, 24; 64, 24.

tiptitum Urbarmachung. a-na te-ip-ti-tim 55, 14; 64, 13.

### 2

אמא sabātu packen. iş-ba-tu 78, 6; aş-ba-at 78, 13. sibittum (vgl. hebr. און) Besitztum. şi-bi-it 55, 9.

צמר (simittu) pl. simdâti Gesetz, Gesetzesanspruch. și-im-da-at šarrim 32, 11; a-na și-im-da-at-tu-uš 72°, 3.

ארד sarrum falsch. sa-ar 22, 18.

## ř

727 kibû sagen, anssagen. ik-bi 14, 23; ik-bu-u 31, 12; 38, 11; 72, 15, 25, 28; 73, 8; i-ga-bi 1, 26; i-ga-ab-bi 59, 15, 19; i-ga-bu-u 73, 24; i-ga-b[u-n]im 31, 18; a-na ga-bi-s im Auftrage, durch Vollmacht 55, 10; 59, 4; 63, 6; 65, 7.

psp kanikum urkundliche Quittung. ka-ni-ik 58, 12; ka-ni-kam 58, 5; ka-an-kam adv. 73, 20.

kunukkum gesiegelte Urkunde. ku-nu-kam 10, 11; kunu-uk-ki 72\*, 12; ku-nu-uk-ki-ŝa 5, 13; pl. kunukkâti. kunu-ka-ti 1, 47.

קצר kişrum Mietslohn. ki-iş-ri 33, 5; 40, 8; 45, 10; 74, 7; 81, 4, 6; ki-iş-ri-su 33, 8; ki-iş-ru-su-nu 19, 6.

katum Hand. kat-ti-a 78, 14.

#### ٦

ראָמן rêmu lieben. ta-ra-mu-u 30, 30. אין rêstum Anfang, Angabe. ri-is-ti ķi-iṣ-ri 45, 10. rabil hinzufügen. i-ra-ab-bi-a 28, 14. rabidnum Ortsvorsteher. ra-bi-a-nu-um 60, 5. DIT ragāmu klagen. ir-gu-um 4, 5; 25, 11; 28, 7; 42, 4; ir-gu-mu 5, 16; 21, 10; 28, 17; ir-gu-mu u 8, 9; 15, 6; 72, 10; ir-gu-mu-si-im 41, 8; ir-a-ga-am 3, 14; 5, 20; 20, 12; 24, 10; 25, 23; 27, 11; 28, 27; 35, 15; 36, 10; 37, 14; 38, 19; e-ra-ga-am 4, 16; 16, 25, 30; i-ra-gu-um 42, 13; 48, 21; i-ra-ga-mu 3, 17; 7, 15; 10, 16; 17, 15; 18, 35; 21, 24; 23, 8; 41, 16; 70, 22; 72, 33, 35; e-ra-ga-mu 8, 23; i-ra-ga-mu-u 15, 22; i-ra-ga-am-sum 39, 17; ra-ga-mi-im 5, 1; 21, 21; 26, 9; ra-ga-mi 10, 11; 25, 17.

rugummûm Anspruch, Klage. ru-gu-mu 21, 20; ru-gu-[me-]e-ša 4,9; [r]u-gu-ve(?)-šu-nu 5,18; ru-gu-mi-šu-nu 8,11.

II ruddû hinzufûgen, u-ri(?)-di 3, 9.

rîditum Nachfolgerin, Erbin. ri-di-it 18, 4; 30, 5; 30°, 5; 43, 3.

ramānum Selbstheit. i-na ra-ma-[ni-]ša aus eigenem 5, 9; ša ra-ma-ni-šu sich selbst gehörig 29, 20; it-ti ra-ma-nišu ma auf eigene Kosten 40, 11.

רשה rašū a) (eli) eine Forderung haben ir-šu-u 21, 9; 38, 10; b) besitzen i-ra-aš-šu-u 18, 30; 43, 16; e-[ra-aš-šu-u] 5, 7.

#### W

(a) a) welcher passim.
 (b) Genetivpartikel 29, 20; 72°, 1. 24;
 (c) konj. daß 72, 25.

Seum Getreide. Se-am 11, 14; 13, 10; 60, 15; 65, 25; 68, 20; 69, 14.

TRW (N4.) kertum Strafe. ke-ir-tam 42, 7.

šagûm Priester, ša-gu-um 3, 11.

agûtum Priesteramt. a-na ta-gu-ti-im 3, 13.

שרד śadádu eggen. iš-śa-ad-da-ad(?) 50, 10; i-ša-ad-da-du 55, 18; 60, 12; 63, 13; 64, 18; 65, 19; 68, 16; 69, 13.

šú, pl. šúnu er, sie pl. šu-ma 14, 24; 72, 28; 73, 8; 78, 13; šu-u-ma 31, 13; 72\*, 9; 78, 7; šu-nu-u-ma 72, 10, 36.

שמר sațăru schreiben. iš-tu-ru 30°, 26; 72, 24; iš-tu-ra-ki-im 72, 12; ta-aš-tu-ri (П sing. f.) 72, 14; ša-aţ-ru 5, 13; 46, 13.

שׁיב śibum, pl. śibû, śibûtu Zeuge. śi-bu (pl.) 31, 8; 73, 5; 78, 4; śi-bi 14, 22; śi-bu-ša 72, 22; ŝi-bi-ša 72, 17; śi-bu-tum 72°, 25; ŝi-bu-tim 72°, 20.

šibtum, pl. šibātu Zeugin. ši-ba-tu-ša 72, 22; ši-ba-ti-ša 72, 17.

ชาช รัสพน (Impf. išām) kaufen. i-ša-am 17, 7; 80, 6; i-ša-mu 6, 8; 25, 8; 28, 6; 37, 4; 44, 8; 72°, 2; i-šā-mu-ši 5, 10. sīmum, pl. sīmāti Kaufpreis. ši-im 14, 25; ši-mi-šu 17, 7; dup-pa-at ši-ma-tim 28, 11.

39, 7. b) avátam s. eine Sache vorbringen. a-và-at bi-titim iš-ku-nu 14, 21. c) månahtam s. die Kosten auslegen. ma-na-ah-tam a-na eklim i-sa-ak-ka-nu 65, 15—16; 68, 13.

\*ulpum unbehautes Grundstück(?). a-na bi-i \*u-ul-bi-\*u 50, 9; 55, 17; 60, 11; 63, 12; 64, 17; 65, 18; 68, 15; 69, 12.

f. šaluštum ein Drittel. ša-lu-uš-ti šamnim 57, 2; (šalšu) f. šaluštum dritter. i-na ša-lu-uš-tim šattim 55, 26; 64, 26. šumma wenn 78, 20, 29.

שם, אל sumélum linke Seite. šu-mi-li-šu 60, 14.

WDW šamšum Sonne. ša-am-ši 39, 6.

I שנה šanā wiederholen. iš-nu-ū-ma . . . i-zu-bu 21, 22 sie stellten (die Urkunde) zum zweitenmal aus.

II אינה šattum Jahr. i-na . . . śa-at-tim 55, 26; 64, 26.

שמש I\* ŝitasû ausrufen. iŝ-ta-aŝ-su-u 61, 10; iŝ-ta-su-u 67, 10. ŝisû Herold. ŝi-si ŝkallim 61, 9; 67, 9.

Jow našpakūtum Aufschüttung. na-aš-pa-ku-tum 53, 2.

Supalum unterhalb. Su-pa-lum 28, 13.

sutpalum Niederung. i-na su-ut-pa-lu 44, 1.

غرم sakālu abwāgen, zahlen. iš-ķu-ul-šu-nu-ši-im 44, 17; a-šaga-al 73, 19; 78, 30; a-ša-ga al-ni(?) 73, 25.

šurin(n)um Säule, Säulennische. šu-ri-ni-im 16, 11. 14.

שרר šarrum König. šar-ri-im 31, 10.

ששר śaśarum Kataster (?). śa-śa-rum 72, 19; śa-śa-ri-im 28, 9.

n

[tanum Betrag. ta-a-an 70, 4.]\*

DR. I tâmtum Meer. tam-tumbi 21, 42.

ban tabálu wegnehmen. i-ta-ba-al 9, 11.

nn târu (sc. ana avâtišu) den Vertrag, resp. das Urteil anfechten.

<sup>\*</sup> Falls night TA.A.AN ideographisch zu lesen ist.

i-tu-ur 28, 6; 72\*, 16; i-tu-ru 28, 16; Präs.: i-ta-ar 4, 10; 10, 13; 25, 19; 28, 19; 42, 9; i-tar 36, 7; i-ta-ru 21, 23; a-ta-ar 31, 14; i-tu-ur-ru 5, 19; i-tu-ru 8, 12; 15, 17; 21, 10; 41, 15; 72\*, 30; i-tu-ru-u 16, 26; 70, 19; 72, 29; i-tu-ra 37, 12.

H<sup>1</sup> turru zurückgeben. u-te-ru 38, 14; ut-te-ir-ru-ši 41, 11; Präs.: u-ta-ar-ru 53, 12; tu-ta-ra-an-ni 31, 24; tura-am (Inf.) 38, 13.

tavirtum Flur. ta-vi-ir-tum 30, 15; ta-vi-ir-tim 65, 2.

תמה tamúl schwören. it-mu-u 7, 17; 13, 13; 26, 15; 28, 29; 31, 10; 44, 21; 48, 23; 49, 20; it-mu 16, 32; 29, 22; it-ma (m. sing.) 17, 17; 21, 19; it-ma (f. sing.) 4, 18; it-ma (pl. fem.) 8, 26; it-ma-a (pl. fem.) 37, 16.

H1 tumma schwören lassen. u-ta-mu 724, 28.

tappûm Kompagnon. tap-pa-ka 78, 12.

tappūtum Kompagnie. tap-pu-tam 35, 3.

pr takānu wohl bestellen, instandsetzen (ein Feld). i-ta-ga-ma (= itakan-ma) 80, 5.

tiknum Anbauung, Urbarmachung. ti(?)-ik-ni-im 34, 7. tirhatum Kaufpreis (bei Brautwerbung). tir-ha-at 59, 9.

## Corrigenda et addenda.

Nr. 29, 13 (S. 84) lies piśśatum Salböl.

Nr. 33 (S. 94) lies nach Z. 17: 18 . . . 16.

Nr. 41, 9 (S. 108) lies: daiani.

Nr. 43, 21 (S. 111) lies: lubustum Kleiderstoff.

Nr. 72\*, 7 (S. 170) lies: bab.

Nr. 77 (S. 178) sind aus Versehen schon im Manuskript nach der letzten Zeile (Rev. Z. 10) einige Zeugennamen ausgelassen worden. Ergänze daher:

Rev. 11 pān Be-li-zu-nu 12 pān La-ma (?)-zi 13 pān "Aja-li-ti 14 pān Huho-tum 14 pān Zu-ka-at-li 14 pān No-ru-ub-tum 15 pān Ša-at-Ku-bi 14 pān Kumu-zi-li 13 pān Zo-zu-tum 25 . . . Sin mārat Būr-Sin 25 . . . 11 . . . pān A-ha-tum 21 pān Ku-mu-zi-li mārat II-ha-ti-i/aj 25 pān "Aja-dāmikat (ŠAG) 24 pān Aio-ar-tum.

Im Register der Ideogramme (Index E) ergänze an betreffendem Orte:

DÜB — kunukkum VIII 10<sup>b</sup>, 27; VIII 19<sup>b</sup>, am Rande; VIII 19<sup>c</sup>, am Rande.

TU - erib VIII 7\*, 23.

Ú - ammatum II 4, 4.

## III.

# Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll.

I.

You

#### Rudolf Beer.

(Mit I Kärtchen im Texte und 12 Schrifttafeln.)

(Vergelegt in der Sitzung um 4. Juli 1996.)

In dem Berichte über eine zweijährige spanische Forschungsreise, der in den Bänden CXXIV-CXXXI dieser Sitzungsberichte unter dem Titel "Handschriftenschätze Spaniens" erschien, ist wiederholt, besonders bei den Bibliotheksnummern 24 (Barcelona, Archivo General de la Corona de Aragon) und 391 (Ripoll) auf die Bedeutung hingewiesen worden, welche den heute im Kronarchive zu Barcelona aufbewahrten Überresten der alten Ripoller Klosterbibliothek innewohnt. Sie umfassen 233 zum großen Teile wohlerhaltene Codices, die mehr als 1000 Textabschriften aus dem 9. his zum 18. Jahrhundert bergen. Die Anlage eines genauen Verzeichnisses dieser Handschriften war eine der umfangreichsten, aber auch dankbarsten Aufgaben, welche der erwähnten Forschungsreise von der Kirchenväterkommission der kais. Akademie der Wissenschaften gestellt worden waren; insbesondere zeigte sich nach Abschluß der Katalogarbeit die Zweckmäßigkeit der erteilten Instruktion, ohne engherzige Rücksicht auf den speziellen Zweck des Wiener Corpus der lateinischen Kirchenväter womöglich sämtliche zu einem bestimmten, wertvollen Fonds gehörige Manuskripte in das anzulegende Verzeichnis einzubeziehen.

Der bereits vor Jahren im Sinne der erwähnten Weisung ausgearbeitete Katalog der Ripoller Codices bildet eine der wesent-Sitzungsber 4. phil.-hist. EL. 150. Bd. 5. Abh. liebsten Ergänzungen jener Listen älterer spanischer Handschriften, die von spanischen und nichtspanischen Gelehrten bisher veröffentlicht worden sind, insbesondere zu den Verzeichnissen, die Gustav Loewe im Auftrage der kais. Akademie angelegt und Wilhelm von Hartel im ersten Bande der Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis aus dessen nachgelassenen Papieren veröffentlicht hat.

Es erscheint darum gerechtfertigt, daß der jetzt zur Publikation vorbereitete zweite Band dieser Bibliotheca mit der Veröffentlichung des Kataloges der Ripoller Handschriften beginne; Umfang und Eigenart dieser altkatalanischen Klosterbibliothek haben jedoch dazu angeregt, diese vorerst zum Gegenstande einer besonderen Studie zu machen und den Versuch zu wagen, die Sammlung mit Rücksicht auf die Geschichte, die kulturellen, speziell geisteswissenschaftlichen Bestrebungen des Klosters und unter Hinweis auf die allgemeinen literarischen Strömungen zu erläutern. Einen solchen Versuch gerade bei Ripoll zu machen, verlockte der Umstand, daß die aus dieser Klosterbibliothek erhaltenen Codices allein schon numerisch die Reliquien selbst der bedeutendsten anderen mittelalterlichen Bibliotheken Kataloniens, wie San Cucufate de Vallés, Poblet, Santas Creus, Urgel weit übertreffen. Ja. auch auf altkastilianischem Boden spricht keine der mit Recht berühmten alten Klosterbüchereien, weder Arlanza noch Cogulla oder Sahagun, nicht einmal Silos durch so zahlreiche literarische Überreste heute zu uns wie Ripoll.

Durch die dankenswerte Unterstützung Sr. k. u. k. Majestät Oberstkämmereramtes und der kais. Akademie der Wissenschaften ist es dem Verfasser ermöglicht worden, im Frühjahre 1905 den seinerzeit angelegten Katalog der Rivipullenses in Barcelona zu überprüfen und in jenen Teilen, welche für die vorliegende Untersuchung von Wichtigkeit schienen, zu ergänzen; so war das Material gewonnen, um die geistigen Hauptströmungen, welche das Kloster vom Beginn der Reconquista bis zum Ausgange des Mittelalters beherrschten, die Pflege liturgischer, literarischer und wissenschaftlicher Interessen klarzulegen und hierbei gewisse Normen festzustellen, die auch für die Geistesgeschichte anderer alterer Klöster auf spanischem Boden gelten mußten.

Eine derartige Untersuchung wurde für Ripoll wiederholt angebahnt, bis jetzt aber noch nicht durchgeführt. Die Erklärung hierfür kann nur in dem Umstande gefunden werden, daß über der Erforschung der so merkwürdigen Klosterbibliothek Ripoll ein eigentümliches Verhängnis gewaltet hat. Gerade diejenigen, die befähigt waren, uns ausreichende Kunde über die literarischen Schätze der alten Abtei zu geben, haben sich entweder mit der Beschreibung einiger weniger Codices begnügt oder nur ganz flüchtige Listen schlecht gefaßter Titel gegeben, während es anderen, die in der Lage und Willens waren, aus dem Vollen zu schöpfen, an Fähigkeiten gebrach, den Anforderungen zu genügen, die wir an Handschriftenuntersuchungen stellen müssen.

Der erste, der eine systematische Aufnahme der Urkunden und Handschriften Ripolls begann, war Geronimo Pujades (geb. in Barcelona 1568, gest. ca. 1645), der für seine groß angelegte Geschichte Kataloniens in 40 jähriger unermüdlicher Arbeit die öffentlichen und Privatbibliotheken seiner Heimat, insbesondere die der Klöster eifrig durchforschte und hiebei auch Archiv und Bücherei unseres Klosters sorgsam berücksichtigte. Die Früchte seines Fleißes zu genießen war ihm freilich nicht vergennt: seine bis zum Jahre 1162 fortgeführte Cronica de Cataluña erschien erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, während die von Pujades gesammelten Urkunden Pierre de Marca (geb. 1594, gest. 1662 als Erzbischof von Paris) an sich brachte, der 1644 von Ludwig XIV. zum Generalintendanten Kataloniens bestellt, bis 1651, also sieben Jahre hindurch, auf diesem Posten blieb und während dieser Zeit das Material zu einem umfassenden Quellenwerke erwarb, das Etienne Baluze unter dem Titel: Marca Hispanica sive Limes Hispanicus, Hoc est Geographica et historica descriptio Cataloniae . . . Auctore illustrissimo viro Petro de Marca, mit einem an Jean Baptiste Colbert, den Sohn (Marouis de Seignelay), gerichteten Vorwort, Paris 1688, bei F. Muguet herausgab.

Die Ripoller Quellen wurden für das Werk gut ausgenützt — das beweist z. B. der Abdruck der Gesta comitum Barcinonensium aus einer Handschrift des Klosters sowie die Mitteilung einer stattlichen Zahl wichtiger Urkunden aus den Cartularen und Einzeldokumenten Ripolls — ja man begnügte

sich nicht mit dem Nehmen von Abschriften, denn außer den beiden Manuskripten der Pariser Nationalbibliothek Nr. 3875 (olim Baluzianus) und Nr. 5132 (olim Baluzianus), auf deren Ripoller Ursprung bereits Léopold Delisle hinwies (Le Cabinet des mss. de la Bibliothèque Nationale I, 364 f.), vermag ich noch drei Handschriften der Bibliothèque Nationale namhaft zu machen, die mit den Requisitionen Marcas im Archiv und in der Bibliothek Ripolls in Zusammenhang zu bringen sind. Sehr deutlich spricht sich über diesen für die Geschichte der Ripoller Handschriftenbestände wichtigen Umstand einer der verläßlichsten Gewährsmänner, Felix Torres Amat, aus, der in seinen Memorias para ayudar á formar un Diccionario critico de los Escritores Catalanes, Barcelona 1836, S. 510 in dem Gerónimo Pujades gewidmeten Artikel bemerkt, daß sämtliche Papiere des verdienten Sammlers an Marca übergingen, und darauf gegen diesen die schwere Beschuldigung erhebt, zahlreiche kostbare Handschriften (multitud de preciosos códices) katalanischen Archiven entnommen und nach Frankreich gebracht zu haben.

Andererseits mag angeführt werden, daß der Kodex mit den Kapitularien fränkischer Herrscher, den Marca und Baluze aus Ripoll entlehnten, um ihn für die von ihnen vorbereitete Ausgabe: Capitularia regum Francorum Paris, 1677 (2 Bände) zu kollationieren, wieder zurückgestellt wurde, wie dies mit einer etwas auffälligen Breite in Kapitel XLVII der praefatio zur genannten Ausgabe erzählt wird. Man hat aber dabei festzuhalten, daß es sich hier um eine durch die Behörden vermittelte, wenn man will, "amtliche" Entlehnung handelte.

Jedenfalls wird man anerkennen müssen, daß die erste Bekanntmachung Ripoller Handschriften und Urkunden, welche zwei französische Historiker ins Werk setzten, im Grunde dem Sammeleifer eines katalanischen Forschers verdankt wird, und man kann den Unmut der spanischen Gelehrten begreifen, daß im Index der allverbreiteten Marca Hispanica der Name Pujades nur einmal, und zwar in der Form: "Pujadesii inscitia notatur angeführt erscheint.

Von den Bibliothekaren und Archivaren des Klosters haben sich gar manche ehrlich bemüht, die Ripoller Bestände bekannt zu machen und zu verwerten, waren jedoch nicht in der Lage, die Ergebnisse ihrer Arbeiten zu veröffentlichen. Da auch Enrique Florez, der verdiente Herausgeber der España Sagrada (1747 ff.) und Begründer der wissenschaftlichen Kirchengeschichte Spaniens, Ripoll nicht besuchte, so blieben die dort aufbewahrten Handschriftenschätze so gut wie unbekannt, bis Jaime Villanueva in den Jahren 1806 und 1807 auf seiner so ergebnisreichen Rundreise durch Katalonien Ripoll berührte. Die Mitteilungen (Briefe) über Villanuevas Studien in der Klosterbibliothek, veröffentlicht im 6. und 8. Bande seines Viage literario à las iglesias de España, gehören zum wertvollsten, was wir an Beschreibungen Ripoller Handschriften besitzen. Leider hat der treffliche Gelehrte von 300 Manuskripten, die er in der Bibliothek sah, bloß 26 beschrieben. Von diesen sind heute nur mehr fünf vorhanden,2 zum mindesten ist nur mehr dieser kleine Bruchteil in dem gegenwärtig im Barceloneser Kronarchiv aufbewahrten Hauptstock der alten Sammlung zu finden. Schon dieses numerische Verhältnis beleuchtet die Verluste, welche die prächtige alte Klosterbibliothek erlitten hat; erwägt man ferner, daß Villanueva nur die wertvollsten Stücke beschrieb, so wird die Größe dieses Verlustes noch deutlicher; die erlesensten Codices der Sammlung, wie der Silberpsalter und die reichhaltige Sammelhandschrift aus dem 8. Jahrhundert (vgl. unten), scheinen unwiderbringlich verloren; wie die Forschung andere Lücken (Fuero juzgo aus dem Jahre 1011 [Vill. 13], Rangeriuscodex [Vill. 15], Schriften des Mönches Oliva [Vill. 19]) wenigstens mit Rücksicht auf die Texte zu schließen sucht, wird noch später nachzuweisen sein.

An Villanuevas verdienstliche Untersuchungen reihen sich die bio- und bibliographischen Mitteilungen an, die Felix Torres Amat seinen bereits erwähnten Memorias einverleibte. Er hat das Ripoller Archiv und die Bibliothek sorgsam für seine Zwecke ausgenützt, aber eben diese geboten eine Beschränkung auf die katalanischen Autoren, so daß sein Werk — abgesehen von der Anordnung nach den Verfassernamen — ebenso wenig einen Überblick über die Gesamtbestände liefert wie Villanuevas Notizen. Einen Versuch, Torres Amats

Die fortlaufende Beschreibung Viage VIII, 36-59 führt 20 Nummern an; doch werden unter Nr. 5, 9, 19 je zwei, unter Nr. 3 sogar drei Codices erwähnt und dazu kommt das Psalterium argenteum aus dem Archiv, S. 34 f. 2 3; 6; 11; 17; 19, 2.

Mitteilungen zu ergänzen, hat Juan Corminas in seinem Burgos 1849 erschienenen "Suplemento" unternommen, aber dieser Versuch ist mißglückt. Der Suplemento enthält zwar Nachrichten über eine stattliche Reihe Ripoller Codices, sie sind aber meist ganz unzuverlässig und stets mit größter Vorsicht zu benutzen. So erwähnt der Autor unter den Rivipullenses S. 297 ein "Sacramentale de Montelaud" (richtig Guilelmus de Monte Lauduno). S. 311 bei den tratados médicos solche de Cophoca, Jaros' statt ,Cophon' und ,Alexander vatros', wie in dem beute mit Nr. 181 signierten Kodex deutlich zu lesen ist. Wäre man angesichts solcher Proben geneigt, über die viel berufene spanische Flüchtigkeit zu klagen, so hält man wieder zurück bei der Durchsicht der Liste, die nach brieflichen Mitteilungen eines sonst verdienten deutschen Forschers, Gotthold Heine, im Serapeum VIII (1847), S. 85-88 veröffentlicht wurde. Zu unserer Überraschung finden wir unter Nr. 4 dieses Verzeichnisses einen Guilelmus de Mandoysto zitiert (statt Mandagoto), unter Nr. 50 heißt es ,rogante discipato (sic) eius Gloancon' (statt ad Glauconem discipulum) und einmütig sind Corminas und Heine in der Mitteilung des Titels von Nr. 74: Liber glossarum et tonologiarum (richtig: etymologiarum).

Da Paul Ewald in seinem Reisebericht (Neues Arch. d. Ges. f. a. d. Geschichtskunde VI, 1881, 386-388) nur einige wenige Ripoller Handschriften und diese zumeist ganz kurz beschrieb, Gustav Loewe aber, der Gefährte Ewalds, das Barceloneser Kronarchiv auf seiner Forschungsreise nicht berücksichtigte, so durfte man erwarten, daß Isidoro Carini, der 1882 in amtlichem Auftrage die spanischen Archive und Bibliotheken durchforschte, die hier gekennzeichnete Lücke ausfüllen werde. Doch sieht man sich in dieser Erwartung getäuscht; Carinis Bericht: Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna, Palermo 1884 f., für die Kenntnis vieler Handschriftensammlungen Spaniens nützlich, läßt uns gerade bei Ripoll fast ganz im Stich. Mit Staunen liest man (a. a. O. I, 49), daß das Kloster, dessen erste Weihurkunde aus dem Jahre 888 stammt. der "rifugio delle lettere ne' secoli VIII, IX e X' gewesen und ein monumento insigne dell' ordine bizantino bilde. Die Angaben über die Handschriften, durchaus unvollständig, wiederholen nur die früheren bereits bekannten Notizen, auch deren

Irrtnmer (liber tonologiarum), bei dem Exemplar der Vita solituria Petrarcas werden die schon durch Amat und Corminas mitgeteilten, gerade für Carini wichtigen Umstände der Entstehung der Abschrift übersehen usw.

Diese Rückschau ist nicht eben erfrenlich aber nötig, wenn die Tatsache erklärt werden soll, daß nicht wenige Bibliographen und Literarhistoriker, darunter Meister von erprobter Gewissenhaftigkeit, die im Kronarchive zu Barcelona verwahrten und dem Studium bereitwillig zur Verfügung gestellten Ripoller Handschriften als nicht vorhanden ansehen und sich bei ihren Forschungen auf ältere, zum Teil unzuverlässige Daten stützen, gelegentlich auch Abschriften publizieren, deren Originale in Barcelona leicht zugänglich sind. So hat Léopold Delisle in einer Note sur le Recueil intitulé De miraculis sancti Jacobi (Le Cabinet Historique XXIV, 1878, 1 ff.) einen Brief des Ripoller Mönches A. de Monte aus dem Jahre 1172 (oder 1173), der uns noch beschäftigen wird, veröffentlicht und über die Quelle folgendes bemerkt (a. a. O., S. 2, Anm. 1): Cette lettre, dont il y a deux copies dans le volume 372 de la collection Baluze (fº 6 et 38), se trouvait au XVII siècle dans le ms. 38 de l'abbave de Ripoll. Le ms. 38 était l'extrait même que l'auteur de la lettre avait pris en 1173 du recueil conservé à Saint-Jacques de Compostelle. Auch die gelehrten spanischen Forscher Fidel Fita und Aureliano Fernandez-Guerra haben sich bei diesem Quellennachweise beruhigt; in ihrer trefflichen Publikation Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia, Madrid 1880, p. 42 heißt es: La carta ó dedicatoria que el monje Arnaldo trazó y puso por cabeza de su trabajo literario, se guardaba original en la biblioteca de Ripoll, cuando Balucio tomó de aquel monasterio los documentos justicativos que tanto avaloran la Marca hispanica.

Das Original des Briefes befindet sich zu Beginn des jenen Auszug enthaltenden Rivipullensis Nr. 99 im Kronarchiv zu Barcelona und nach diesem Original ist der Text in den Handschriftenschätzen (Bibliotheksnr. 591) herausgegeben worden.

Bezeichnend ist auch eine Notiz A. Farinellis in seiner Studie Sulla fortuna del Petrarca in Ispagna nel Quattrocento (Giorn, stor. della letter, ital. XLIV, 297—350). Nach dem früher bereits erwähnten handschriftlichen Exemplar der Vita solitaria des Petrarca auf Grund der von Corminas gebotenen Angaben forschend, bemerkt er (a. a. O. 303, Anm. 3): dovrebbe trovarsi all', Arch. gener. de la Corona de Aragon' proveniente da Ripoll. Io ne chiesi invano notizia a'miei amici di Catalogna. Das Exemplar existiert, allerdings nicht unter der von Corminas zitierten Nummer (106), sondern unter Nr. 104 der Rivipullenses und wird uns gleichfalls noch beschäftigen.

Wie scheinbar geringfügige Einzeichnungen in Ripoller Manuskripten zur Klärung literarhistorischer Fragen beisteuern können, lehrt die am Schlusse des cod. 74 eingetragene Federprobe: . . . Baldasar. Gasbar. Melchior. Ad orandum dominum nenientes. tria munera secum tulerunt. K. A. Martin Hartmann, Über d. altspan. Dreikönigsspiel, Bautzen 1879, hatte nachzuweisen versucht, daß die bekannten drei Namen erst seit ihrer Elevatio (1158) oder Translatio (1164) verbreitet gewesen seien; die Ripoller Federprobe nun stammt aus dem Ende des 10.

spätestens aus dem Anfange des 11. Jahrhunderts, zeugt gegen

jene Annahme und für die an ihr von Baist geübte Kritik (Zs. f. rom. Phil. IV, 1880, 443 f.).

Handelte es sich hier um die mangelnde Antwort auf einzelne Fragen, so wird die Unkenntnis, die im allgemeinen betreffs des Inhaltes der noch erhaltenen Rivipullenses herrscht, bedenklich, wenn auch umfassendere Publikationen der Aufschlüsse entbehren, die ihnen eine frühere, balbwegs entsprechende Katalogisierung hätte bieten können. Man denkt da in erster Linie an die großangelegte Bibliografia Hispano-Latina clásica,1 in welcher Marcelino Menéndez y Pelayo, der erste zeitgenössische Literarhistoriker Spaniens, dem Alt- und Neuphilologen, dem Handschriften- und Geschichtsforscher eine Fulle von Daten - nicht bloß bibliographischer Art - vorlegt. Angesichts des reichen, hier gebotenen Materials ist es doppelt bedauerlich, daß an dieser Stelle die Ripoller Handschriften teils durch ihre Abwesenheit glanzen, teils nach alten, ungenauen Quellen zitiert sind. In dem Artikel Boëthius z. B. nennt Menéndez (S. 222 f.) einen "Códice del tratado de Musica,

Códices — ediciones — comentarios — traducciones — estudios críticos — imitaciones y reminisconcias. Erscheint in der Biblioteca de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos seit 1902 als Beigabe dieser Zeitschrift in Madrid und ist jetzt his zu dem Buchstaben C geführt.

n. 103 de la biblioteca de Ripoll, halt sich wie schon Amador de los Rios (Historia critica de la literatura Española II, 239) ausschließlich an Villanueva und trägt über das Verhältnis des im Kodex gleichfalls eingezeichneten Gedichtes Olivas ,de musica zu der Schrift des Boëthius einige Vermutungen vor, die erst durch genauere Erforschung der, wie es scheint, verloren geglaubten, aber heute noch (unter Nr. 42) erhaltenen Handschrift ihre eigentliche Stütze erfahren.

Sodann verzeichnet Menéndez zwei Nummern des alten Inventars der Handschriften von Santa Maria de Ripoll (Villanueva, Viaje literario VIII, 35) nämlich: (163) "Quaterniones de Boeci, de Juvenal, de Atanasio" sowie (192) "Boecius" und bemerkt hierzu "Acaso sea el mismo que hoy existe en el archivo de la corona de Aragon con este titulo: Boecii de consolatione philosophica, quam explicationem assumpsit manibus Johannis Terrat studentis die Martis 30 decembris 1478" (Corminas, Suplemento à Torres Amat, 316).

Es ist dies ein Schulbeispiel, wie die früheren unvollständigen oder unrichtigen Angaben über die Rivipullenses auch umsichtige Forscher irreführen können. Zunächst ist die Terratabschrift von den Angaben des alten Kataloges zu trennen. Die subscriptio bietet nicht, wie Corminas angibt, explicationem, sondern explectionem. Terrat ist nicht Erklärer, sondern der Schreiber der 1478 vollendeten Handschrift, die in dem alten, aus dem 11. Jahrhunderte stammenden Verzeichnis der Klosterbibliothek natürlich nicht angeführt sein kann. Der "Boecius" dieses Kataloges ist aller Wahrscheinlichkeit nach der von Menéndez zuerst erwähnte Kodex mit den Versen Olivas, der heute noch unter Nr. 42 erhalten ist; die "Quaterniones de Boecii", von denen das alte Verzeichnis zu berichten weiß, sind mit noch größerer Bestimmtheit in dem gleichfalls noch erhaltenen Rivipullensis Nr. 168 wiederzufinden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heute Rivipulleusis 81, also nicht aus San Cucufate, wie Menendez, S. 228, offenbar durch Corminas irregeführt, augibt.

Dieser aus dem 11. Jahrhundert stammende Kodex mit dem modernen Rückentitel "Tratado de malematicas" ist am Anfang und am Ende verstümmelt, die Quaternionen sind schlecht in folgender Weise zusammengebunden: I, II, III, XII, XI, X, IX, VIII, VII, IV, bei Quaternio XII und IV fehlt der bezügliche Vermerk (römische Zahl).

Wie der Artikel Boëthius, so werden auch die Daten über das Schicksal der sogenannten Disticha Catonis auf spanischem Boden, die Menéndez in der genannten Bibliographie zusammengestellt hat, Erweiterung und Modifikation erfahren. Das nämliche gilt von der schönen, demselben Gegenstande gewidmeten Studie von Karl Pietsch: Preliminary notes on two old spanish versions of the Disticha Catonis, The Decennial Publications der Universität Chicago, Bd. VII, 1902. Es läßt sieh nachweisen, daß eine sehr frühe in Spanien angefertigte Abschrift der lateinischen Disticha sich bisher unbenützt unter den Rivipullenses (Nr. 106) befindet, sie scheint dem von Menéndez (a. a. O., S. 318) so gerühmten Codex de Azagra der Madrider Nationalbibliothek an Alter ebenbürtig zu sein; zwei spätere, gleichfalls bisher unbekannte Abschriften der Distichabezeugen das Jahrhunderte hindurch ungeschwächte Interesse, das man in Ripoll für jene Sentenzen hegte.

Auch in vielen anderen Beziehungen führt die genauere Kenntnis der Handschriften dieser Klosterbibliothek den auf spanischem Boden und außerhalb desselben erschienenen Arbeiten über bestimmte Gebiete geistiger Betätigung im Mittelalter beachtenswertes Material zu. Bezeichnend ist es, daß Juan Facundo Riaño in seinen Critical and bibliographical notes on early spanish music, London 1887, die zum Teile sehr alten mit Neumen versehenen Ripoller Handschriften durchaus unberücksichtigt läßt und von dem bereits erwähnten Carmen Olivas über die Musik, das wir aus dem Originale vollständig mitteilen werden, nur zu bemerken weiß (a. a. O., S. 7): In the monastery of Ripoll there existed formerly a Latin poem on music, composed in the eleventh century by a monk named Oliva, which is supposed to have been a composition founded on Boëtius' book.

Berücksichtigt man die erhaltenen Ripoller Handschriften späterer Zeit, so ist vor allem zu bedauern, daß einem der trefflichsten Kenner mittelalterlicher Rechtsquellen, W. Schulte, bei der Ausarbeitung seiner Geschichte der Quellen des kano-

Die Alterszuweisung des Toletanus ist allerdings nicht sicher. Menénder a. a. O. meint, der Kodex sei s. XI, Ewald weist ihn (Reise, 316) dem 10., Loewe (Hartel-Loewe, B. P. L. H., I, 284) dem 9.—10. Jahrhundert zu. Der Rivipullensis gehört dem 10. Jahrhundert an.

nischen Rechtes ein Verzeichnis der einschlägigen Ripoller Bestände nicht zur Verfügung stand. Auch die umsichtige Studie von Guillermo Maria de Broca und Juan Amell: Instituciones del derecho civil catalan (Barcelona I., 1886) erfährt in den Quellenangaben durch die einschlägigen, in Ripoller Handschriften enthaltenen Texte mancherlei Ergänzung. Diese Erwägung war es, welche auch der recht mühseligen Beschreibung der Rechtshandschriften tunlichste Sorgfalt zuzuwenden gehot.

Erscheint nun die Aufnahme der noch existierenden Überreste der alten Ripoller Klosterbibliothek angesichts des hier angedeuteten Standes unserer bisherigen Kenntnis der Sammlung vielfach wie ein Heben fast vollständig unbekannten literarischen Gutes, so erhellt hieraus die Schwierigkeit der Aufgabe, die für die Bibliotheca patrum Hispaniensis gerade bei diesem Handschriftenbestand gelöst werden sollte. Andererseits war es verlockend, nach bestmöglicher Erfüllung der Katalogisierungsarbeit die Summe dessen zu ziehen, was diese literarischen Denkmäler innerhalb der Geistesströmungen während cines Zeitraumes von mehr als 600 Jahren bedeuten. Es ist die Möglichkeit geboten, die Codices jenes alten Klosters, abgesehen von dem Wert der einzelnen Handschrift als Textzeugnis, als Produkt mannigfacher literarischer, wissenschaftlicher, gelegentlich auch künstlerischer Interessen zu betrachten und unter spezieller Berücksichtigung dessen, was uns die Denkmäler der Ripoller Bibliothek von diesem Gesichtspunkte aus sagen, ein quellenmäßig dargestelltes Bild der geistigen Betätigung eines Kulturzentrums vom Range Ripolls, angefangen von der Reconquista bis zum Ende des Mittelalters, zu entwerfen.

Dies hat der Verfasser der einzigen vorhandenen Geschichts des Klosters, José Maria Pellicer y Pagés (Santa Maria del Monasterio de Ripoll, Mataró 1886) fast ganz außer Acht gelassen, ja an manchen Stellen des Buches erhält man den Eindruck, daß der Autor von den in Barcelona aufbewahrten Manuskripten Ripolls gar keine Kenntnis besitzt. Und doch darf man eben hier bei richtiger Lösung der gekennzeichneten Aufgabe hoffen, für ein katalanisches Kloster das zu bieten, was Marius Férotin für ein berühmtes altkastilianisches Kloster in seiner Histoire de l'Abbaya de Silos, Paris 1897, speziell in den Abschnitten Histoire littéraire de Silos, 249 ff. und Les

manuscrits de Silos, 257ff., mit so lohnendem Erfolge versucht und durchgeführt hat. Zu einem solchen Gegenstück gerade Ripoll auszuersehen, mag noch der Umstand ermuntern, daß die Ripoller Handschriften nicht nur in erheblich größerer Zahl erhalten sind als die Silenser (233 Manuskripte des katalanischen Klosters gegenüber 98 erhaltenen des altkastilianischen), sondern auch dem Inhalte nach weitaus vielgestaltiger sind und durch Ursprungs- und sonstige Vermerke eine Fülle geistiger Beziehungen, die Ripoll Jahrhunderte hindurch unterhielt, offenbaren. Allerdings besitzt Férotins Geschichte der Abtei Silos eine Grundlage, über die wir für Ripoll leider nicht verfügen; die sorgfältig zusammengestellte und von dem Antor mustergültig veröffentlichte Sammlung der Silenser Urkunden: Recueil de Chartes de l'Abbaye de Silos, Paris 1897. Alle Teile der Histoire bilden Zeugnisse dafür, mit wie großem Nutzen die Silos betreffenden Dokumente auch zur Aufhellung der kulturellen Bestrebungen des Klosters verwendet werden konnten. Eine ähnliche Nutzanwendung für Ripoll ist nun freilich ausgeschlossen. Im August des Jahres 1835 hat während des Bürgerkrieges eine der militärischen Zucht entwachsene Bande das Kloster gestürmt, Mönche ermordet, Altare und Särge geschändet, schließlich den prächtigen Bau in Brand gesteckt und damit auch das Archiv, das damals noch einen Schatz der erlesensten Originalurkunden barg, für immer vernichtet.1 Prospero de Bofarull, der damalige Chef des Kronarchive zu Barcelona hatte, die Gefahr ahnend, wenige Jahre vorher die Urkunden des Archivs von Santa Maria in seinen Depots geborgen und nur ungern auf das Drängen ihrer Besitzer hin zurückgestellt. Allein dem Umstande, daß Bofarull die Codices unter vielem Zögern zunächst in ganz kleinen Losen zurückstellte, ist es zu verdanken, daß noch ein so stattlicher Rest der Ripoller Handschriftenbibliothek geborgen wurde; zeit-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierüber José Maria Pellicer y Pagés: Santa Maria del Monasterio de Ripoll, 255 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Manuel Milà y Fontanals: Noticia de la vida y escritos de D. Próspero de Bofarnil y Mascaró, Barcelona 1860, 45, Anm. Fr. de Bofarnil y Sans, Apuntes bibliográficos, anthalten in der Sammlung: Conferencias dadas en el Ateneo Barcelonés relativas à la Exposición universal, Barcelona, 1890, gibt S. 512 die Zahl der 1835 verbrannten Codices auf 129 an.

her zählen die geretteten Rivipullenses zum Besitzstande des Kronarchives. Dem Brande fielen, wie wir leider bestimmt annehmen müssen, auch die beiden Cartulare des Ripoller Archives, die Bofarull noch wenige Jahre vorher benützt hatte, zum Opfer; denn sie werden seither nirgend mehr genannt und erscheinen auch nicht in der Sammlung solcher Kopialbücher, die im Archivo histórico nacional aus den Resten der aufgehobenen oder dezimierten Klosterbibliotheken zusammengestellt wurde (vgl. die bezügliche Liste im Anuario del Cuerpo facultativo de Archiveros II, 21—23). Wir müssen also anch auf diesen so wertvollen Ersatz für die verlorenen Ripoller Originalurkunden verzichten.

Daß unter diesen Umständen die vor der Katastrophe nach den Originalen oder Kopialbüchern hergestellten Veröffentlichungen von Urkunden besondere Bedeutung gewinnen, ist selbstverständlich. An erster Stelle ist hier die Marca Hispanica zu nennen, die in der Appendix unter einer größeren Zahl von Akten, wie bemerkt, auch einige leider nicht entsprechend edierte Ripoller Urkunden bietet.1 Weit verläßlicher sind die von Villanueva in den Beilagen zu Bd. VI und VIII seiner Viaje gebotenen Urkundenveröffentlichungen, freilich ist die Zahl der auf Ripoll bezüglichen Akten, die wir an diesen Stellen finden, ziemlich gering. Spärlich ist auch das einschlägige Material, das Pujades seiner Crónica de Cataluña einverleibte; Pellicer y Pagés wiederholt in seiner Geschichte des Klosters, soweit ich sehe, wenigstens für die ältere Zeit fast nur Bekanntes und Préspero de Bofarull hat in seinem trefflichen, für die Geschichte Kataloniens grundlegenden Werke: Los Condes de Barcelona vindicados (Barcelona 1836, 2 Bd.) wohl ein ziemlich reiches Material von Ripoller Akten verarbeitet, aber nur sehr wenige hierher gehörige Stücke ungekürzt mitgeteilt.

Allerdings ist noch manches für diese Untersuchungen wichtige Material — Urkunden, Briefe, Berichte — im Original,

Die Abschriften, die Baluze auf Verfügung standen, sind, wie schon Villanueva konstatierte (Viaje VIII, 99), nicht immer genau, daher mit Vorsicht zu benützen; bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß auch der Artikel Rivipullense monasterium im Index unvollständig ist, da er eine ganze Reihe von Urkunden der Appendix, die sich direkt auf Ripoli beziehen, nicht auführt.

viel mehr noch in Abschriften vorhanden. Zunächst in den Ripoller Codices selbst, worüber der Katalog die entsprechenden Nachweise liefern wird; dann in Einzelnrkunden des Barceloneser Kronarchives, in dem bischöflichen Archiv zu Vich und im Archivo histórico nacional zu Madrid. Auch in dem Archiv der Kirche San Pedro de Ripoll soll heute noch einschlägiges Aktenmaterial aufbewahrt werden,1 doch liegen über Umfang und Bedeutung der Urkundenabschriften im Kloster San Pedro - dieses war dem weitans berühmteren Monasterio de Santa Maria affilliert - keine näheren Angaben vor. Wohl aber muß auf den Wert der Ripoller Kopien hingewiesen werden, die sich in der großen, jetzt in der Pariser Nationalbibliothek auf bewahrten ,Collection Baluze' befinden. So erscheint in der 1719 in Paris veröffentlichten Bibliotheca Baluziana, Pars tertia, complectens codices manuscriptos diplomata et collecta V. Cl. Stephani Baluzii, p. 103 ,Un portefeuille aux armes de feu M. l'Evêque d'Auxerre (es ist André Colbert, gest. 1704), où sont les copies des manuscrits de Ripoll. Baluze war Bibliothekar Colberts, und so dürfte über die Provenienz der in dem Portefeuille enthaltenen Kopien kaum ein Zweifel bestehen.2 Abschriften Ripoller Akten finden sich ferner unter den in der Bibliothek der Akademie der Geschichte aufbewahrten Papieren Villanuevas und sicherlich auch in dem literarischen Nachlasse des Ripoller Mönches und Archivars Roque Olzinellas (geb. 1784, gest. 1835). Der diesem eifrigen Forscher von Antonio Elias de Molins im Diccionario biográfico y bibliográfico de Escritores y Artistas Catalanes del siglo XIX (Barcelona 1889, II, 255-262) gewidmete Artikel gewährt genauen Einblick in dessen ergebnisreiche archivalische Tätigkeit. Die von ihm hinterlassenen Arbeiten liegen zum Teile im bischöf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darauf hin weist eine Bemerkung von Pellicer y Pagés an der Spitze seiner kleinen Sammlung Ripeller Urkunden: hemes tenido å la vista copias autorizadas de los originales, les que se conservan en el Archivo de San Pedro (Santa Maria del Monasterio de Ripol), 327).

Non dem Kodex der Pariser Nationalbibliothek Nr. 5132, olim Balunianus, der eine Reihe wertvoller Urkunden aus Ripoll enthält und deutlich seine Herkunft aus dem Kloster verrät, wird noch die Reds sein.

Vgl. anch Prospero Bofarull, Los Condes de Barcelona vindicados 1, Introducción S. II, and S. 49f.

lichen Archive von Vich (unter diesen: Catálogo de los códices de Ripoll und Notas de varios archivos), zum Teil befinden sie sich im Besitze der Familie Bofarull (Catálogo de los escrituras del archivo de Ripoll), ein kleiner Rest wird noch von der Familie des Verblichenen aufbewahrt (Indice general de todos los códices de Ripoll y sus materias). Wollte man die disiecta membra des einst so reichen Ripoller Archives wieder sammeln, so müßte also aus einer ganzen Reihe spanischer Archive das einschlägige Material zusammengebracht werden, eine Arbeit, welche die Zeit vieler Jahre in Anspruch nähme und, wie die Verhaltnisse liegen, nur von Spaniern mit Glück durchgeführt werden könnte. Diese wichtige Vorarbeit zur Erlänterung der erhaltenen literarischen Denkmäler fehlt und mit ihr das Mittel, in ein eng und sicher gespanntes Netz von Daten der politischen und Kirchengeschichte die literarischen und kulturhistorischen Strömungen einzuzeichnen sowie bis jetzt unbekannte Provenienz-, Schreiber-, Besitzer-Notizen u. a. m. zu fixieren. Was ohne dieses wichtige Hilfsmittel an der Hand der Ripoller Codices und des bisher zugänglichen Urkundenmaterials für die Lösung der gestellten Aufgabe geleistet werden kann, soll im Folgenden gezeigt werden.

. .

Die Gründung des Klosters Santa Maria de Ripoll fällt in eine für die Geschichte der spanischen Mark entscheidende Epoche. Nach langen Kämpfen, die im zweiten Drittel des 9. Jahrhunderts zwischen Christen und Mauren im Nordosten Spaniens geführt worden waren, gelang es Wifredo el Velloso (dem Haarigen) Grafen von Barcelona, die Herrschaft des Territoriums zu erringen und von Seite des Frankenkönigs Karl des Kahlen als Markgraf mit der Zusicherung anerkannt zu werden, daß die Erblichkeit dieser Würde seinem Hause erhalten bleiben solle. In richtiger Erkenntnis der Bedeutung, die die Klöster als geistiges Bollwerk gegen den Feind und als wirk-

<sup>1 † 898,</sup> aus diesem Jahre (17. April) auch die Urkunde, in der sein Name zum letzten Mal erscheint, vgl. Joseph Calmette, Un jugement original de Wifred le Velu, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, LXVII, 1906, 60 ff.

sames Mittel zur Festigung der weltlichen Herrschaft gerade während jener kampferfüllten Zeit besaßen, hat Wifred Ripoll gegründet und dotiert, und zwar unter Umständen, die uns genau bekannt sind und deutlich kundtun, daß er bedeutende poli-



Aus Spruner-Menke, Handatlas f. d. Gesch. d. Mittelalters, Gotha, Justus Perthes, 1880, Nr. 15: Iberische Halbinsel von der Ankunft der Araber bis sum Untergange der Omajaden, 711 bis 1028 n. Chr.

tische, speziell dynastische Interessen durch die Stiftung fördern wollte; wobei es dem frommen Glauben unbenommen blieb, in der Gründung des Heiligtums ebenso ein Dankopfer für errungene Erfolge zu sehen, wie 700 Jahre später in dem als Pantheon gedachten Escorial eine grandiose Votivtafel für St. Quentin.

Die vom 20. April 888 datierten Acta dedicationis Ecclesiae Sanctae Mariae Rivipullensis, die Baluze in der Marca Hispanica App. XLV, col. 817 aus dem Cartular des Klosters herausgab, berichten ausdrücklich, daß das Kloster auf Veranlassung Wifreds und seiner Gattin Winidilde erbaut wurde. Zur Einweihung erschien Godmar, Bischof von Vich, dessen Sprengel das Kloster angehören sollte. Die Stelle, wo das Kloster sich erhob - in valle que nuncupant Riopullo - war gut gewählt; das Heiligtum lag in dem Delta, das durch das Zusammenströmen der beiden Flüsse Ter und Fraser - daher der Name Rivis pollens - gebildet wird, inmitten fruchtbarer Gegend, durch waldige Gebirgshöhen geschützt, andererseits nach Süden durch Straßen mit dem Grafensitz verbunden. Die Bedeutung, die Wifred seiner Schöpfung verleihen wollte, geht eigentlich erst aus einer zweiten an demselben Datum ausgefertigten Urkunde, den Acta dotis Ecclesiae Rivipullensi factae (Marca, App. XLVI, col. 818f.) hervor. Wifred verlich dem Kloster nicht nur in der Umgebung von Ripoli ausgedehnte Gebiete, sondern auch Ortlichkeiten in der Grafschaft Cerdana: in dem Distrikt Berga die Kirchen des Ortes Brositano mit ihren Alloden sowie die Kirchen San Vincente und San Juan; in der Grafschaft Urgel den Ort Exaduce mit der Kirche San Miguel: in der Marca die Kirche Santa Maria de Pons mit ihrem Gebiet, den Ort Centumcellas mit einem Gebiet von vier Quadratmeilen im Umkreise und allen Einkünften, endlich die Kirchen auf den Höhen des Montserrat mit ihrem Alled. Beide Urkunden sprechen von dem bereits errichteten Klosterbau, der schon bevölkert war: Haec omnia tradimus sub manibus Dagini abbatis et omnes monachos ibi commorantibus. Daraus erhellt, daß das Klosterleben schon vor 888, der Zeit der feierlichen Einweihung, begonnen haben mußte; tatsächlich hat Villanueva (vgl. Viage VIII, 209f.) eine Urkunde aus dem Jahre 880 aufgefunden, laut welcher bereits damals der Priester Arinlphus, Besitzer ausgedehnter Liegenschaften in dem Baga-Tale domui Sanctae Mariae Virginis in monasterio Rivipullense . . . et Dachino abbati et monachis ibidem deo servientibus Teile der Orte Buturano, Certaniola, Cospe und Riotorto schenkte. Die urkundlich beglaubigte Geschichte des Klosters beginnt also mit 880, die ersten Anflinge der Siedelung sind dunkel; alle Abtlisten Ripolls 1 beginnen mit Daguin, allerdings weiß eine von ihnen zu berichten, daß er 888 bereits 15 Jahre Abt gewesen.2 Unter den für den Kultus bestimmten Widmungsobjekten schenken Wifred und Winidilde laut Zeugnis der zitierten Dedikationsurkunden calicem et patenam de auro, missalem, lectionarium, planetam et albam, Missale und Lectionar erscheinen, wie das nicht anders zu erwarten, unter den Kirchenutensilien; die liturgischen Bücher waren in der sonst so reichen Schenkung bei weitem nicht so gut vertreten wie bei anderen Dotationen. Bezeichnend ist in dieser Beziehung ein Bekenntnis in den Acta dedicationis Ecclesiae Sancti Petri Rivipullensis (Marca, App. L, col. 822). Die Einweihung dieser Kirche, welche dem Kloster Santa Maria gehören sollte, erfolgte zwei Jahre später, nämlich 890, und bei dieser Gründung erscheinen außer Wifred und Winidilde auch schon Abt Daguin und seine Mönche als Geber: Tradimus ibi ego Daquinus cum fratres meos monachos libros secundum possibilitatem nostram, scilicet Eptaticum,3 homeliarium, missalem, ordinem. Also wieder lauter liturgische Bücher, deren beschränkte Zahl den Verhältnissen der noch jungen Klostergemeinde entsprach. Denn aus den bescheidenen Worten secundum possibilitatem nostram läßt sich schließen, daß das Scriptorium des Klosters noch keine große Tätigkeit entfaltet hatte, wohl auch die Bücherei selbst noch nicht viele Handschriften barg. Woher Pellicer y Pajés (Santa Maria de Ripoll 39) die Nachricht hat: "Los illustres convuges (d. h. Graf Wifred und dessen Gattin) hicieron subir al respetable número de cincuenta y ocho los codices que ya entonces contaba el archivo, aumentandolos con un leccionario y un misale ist nicht erfindlich. 1 Das am 30, Juli 979 nach dem Tode des Abtes Vindisclus angelegte Inventar bemerkt, daß

Die am besten kritisch gesichtete noch immer bei Villanueva, a. a. O. 4 f. Nach ihm Pellicer y Pagés, a. a. O. 399 ff., Enrique Claudio Girbal, Tossa (Gerona 1884) 30 ff. Eine noch unedlerte Liste (aus dem Rivipullensis Nr. 111) wird der Katalog mitteilen.

Pellicer y Pagés, a. a. O. 34, Anm. 2.

Der Heptatench war, wie Villanueva aus den consuetas der Kirchen jener Gegend feststellte, beim Gottesdienste im Chore in Verwendung.

<sup>\*</sup> Vergleichsweise sei daran eriunert, daß selbst die alte, m\u00e4chtige Kathedralkirche zu Oviedo in jeuer Zeit nur 41 Codices ihr Eigen n\u00e4nnte (Handschriftensch\u00e4tze Nr. 344, S. 376 ff.).

,etwas mehr als 65 Bücher' im Kloster vorhanden gewesen seien, so daß die Vermehrung der Bibliothek innerhalb eines Zeitraumes von fast 100 Jahren nur etwa 10 Handschriften betragen hätte, was wohl kaum auzunehmen ist. <sup>1</sup>

Nun sind allerdings einige wertvolle Handschriften, die im Kloster noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufbewahrt und beschrieben wurden, heute aber fast vollständig verloren gegangen sind, nicht aus dem Scriptorium des Klosters hervorgegangen, sondern der Bücherei, wie wir feststellen können, schon in früher Zeit zugewendet worden. Das gilt zunächst von jenen Manuskripten, deren Niederschrift vor die Zeit der Gründung Ripolls fällt. An erster Stelle ist hier ein prächtiger Psalter zu nennen, den Villanneva (Viaje VIII, 34 f.) eingehend beschreibt. Das Manuskript war ganz in Silberschrift auf Purpurpergament hergestellt, die Initialen und Überschriften der Psalmen in Gold ausgeführt.2 Auf der einen Seite stand der Text der Vulgata, auf der anderen die Übersetzung des Hieronymus. Das letzte Blatt enthielt die Einzeichnung: Karolus gratia Dei rex et imperator Franchorum. Villanueva schließt aus dem Schriftcharakter, daß der Kodex aus der Zeit Karls des Großen oder spätestens Karls des Kahlen stamme; auf jeden Fall gehöre er dem 9. Jahrhundert an. Am meisten überraschte ihn die vorzügliche Erhaltung der Silberschrift und er vergleicht mit dem Ripoller Psalter ein Evangeliar, das er en la biblioteca nacional de Tolosa geschen, dessen Silberbuchstaben aber ihren Glanz vollständig eingebüßt hatten.

Aus der von Villanueva gegebenen Beschreibung geht hervor, daß wir es mit einer jener Arbeiten der Chrysographie zu tun haben, die sich vornehmlich der Herstellung von Prachtexemplaren der Bücher der heil. Schrift zuwendeten und deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres hierüber weiter unten bei Besprechung des Scriptoriums unter Abt Arnulf (948—970).

José Maria Eguren, Memoria descriptiva de los códices notables en los archivos eclesiásticos de España, Madrid 1859, p. XXXIV weiß noch von vistosas orlas con enlaces de oro y fantásticas serpientes zo berichten, welche den Text auf allen Seiten umschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Evangeliar Godescales aus Saint-Sernin zu Toulouse, spitter im Louvre (Delisie, Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale I, 2), jetat Bibl. Nat. Nouv. acq. lat. 1203. S. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moyen-âge, Paris 1893, S. 269.

stattliche, heute noch erhaltene Reihe, angefangen von dem ältesten, ehemals Hamiltonschen, jetzt in amerikanischem Besitz befindlichen Exemplar der Evangelien bis herab zu den Spätfrüchten dieser eigenartigen Kunst, gerade in jüngster Zeit den Gegenstand eingehender Studien gebildet hat.1 Die Mitteilung Villanuevas über den prächtigen Ripoller Psalter ist, so viel ich sehe, in den betreffenden Untersuchungen noch nicht berücksichtigt worden. Bemerkenswert ist zunächst die Gegenüberstellung der Vulgata auf der einen und der Hieronymusübersetzung auf der andern Seite. Villanueva meint offenbar das Psalterium gallicanum sowie die Übersetzung des Psalters aus dem Hebräischen, wie wir sie etwa in Sabatiers Bibelwerk lesen, das er vor Augen gehabt haben mochte (Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae, Vol. II, Remis 1703), nămlich: Vulgata hodierna seu versio latina sec. LXX secundis curis emendata a S. Hieronymo. - Versio Latina S. Hieronymi ex Hebraco. Der Umstand, daß wir eine in Prachthandschriften ungewöhnliche Gegenüberstellung beider Rezensionen gerade auf spanischem Boden antreffen, regt zu mancherlei Erwägungen an. Die hohe Bedeutung, die Spanien in der Überlieferung des biblischen Textes während der ersten Jahrhunderte des Mittelalters besaß, die Originalität der auf iberischem Boden verbreiteten Texte hat Samuel Berger überzeugend nachgewiesen. Andererseits wissen wir, daß die Geschichte der Vulgata unter den Karolingern so viel ist wie die Geschichte des Kampfes der guten aus England bezogenen Texte gegen die spanischen Rezensionen oder, wenn man personifizieren will, der Kampf des Ekbertschülers Alcuin\* gegen den Westgoten Theodulf, späteren Bischof von Orleans. Den Ripoller Psalter mit der literarischen Produktion Kataloniens in Verbindung

Einige bibliographische Nachweise hierüber in den von Chroust berausgegebenen Denkmälern der Schreibkunst des Mittelalters, Lief, 11, bei Besprechung des Wiener Psalters, Taf, 4.

<sup>3</sup> A. a. O., Chap. II, S. 8 ff.: Les hibles espagnoles.

<sup>2 - .</sup> loin de faire de Théodulfe un critique, nous verrons plutôt en lui, malgré tout son mérite, le défenseur de la tradition espagnole et l'adversaire inconscient de la pureté du teste biblique, défendue par Alcuin. Berger, De l'histoire de la Vulgate en France, Leçon d'ouverture, Paris Hachette 1887, p. 7.

zu bringen, daran darf man keinen Augenblick denken.1 Die kritische Revision der Bibel unter Karl dem Großen ist Alenins Werk, das um das Jahr 800 als abgeschlossen gelten darf. In jüngster Zeit hat die paläegraphische und kunsthistorische Forschung sich immer mehr der Ansicht zugeneigt, daß der Ursprung jener Meisterwerke der Chrysographie - zu denen außer den genannten und anderen Zimelien auch der Psalter. den Karl der Große an Papst Hadrian I. sendete (Kodex 1861 der Wiener Hofbibliothek), und das Evangeliar in der kaiserlichen Schatzkammer zu Wien gehören - in der Aachener Hofschule zu suchen sei. So würden wir den karolingischen Ursprung des Ripoller Psalterium argenteum auch dann voraussetzen, wenn die von Villanueva mitgeteilte Schlußnote nicht vorhanden wäre. Diese bemerkenswerte Notiz wird aber noch durch eine weitere Angabe ergänzt. Villanueva war nicht der letzte, der das kostbare Manuskript studierte. Im Jahre 1820. verwahrte es Próspero de Bofarull im Kronarchive zu Barcelona, und Milá y Fontanals teilt in der bereits früher zitierten Biographie Bofarulls hierüber folgendes mit (S. 45, Anm.): Perdiéronse entre ellos (d. h. den Ripoller Codices) el inestimable Psalterium argentoum, único códice en su clase en España . . . y que sin duda fué destruído . . . A la noticia que de este códice dan Villanueva y Eguren, puede añadirse una notable particularidad que ignoran los que no la han oido de Bofarull. Limpiando éste la ultima página ennegrecida leyó en sus letras de plata: "Pipinus rex Francorum", que pa-

Den Silberpsalter und die gleich später zu besprechende Mischhandschrift s. VIII nennt Eguren "Dos monumentos paleográficos de grande importancia" und meint "recordaban todavia en los primeros años del presente siglo el fansto principio de las letras en las montañas de Cataluña" (Memoria, S. XXXIV). Beide Handschriften waren aber für die damals von heftigen Klimpfen aufgewühlte Mark Exotica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu erwähnen wäre allerdings der im Escorial aufbewahrte, ganz in Goldschrift bergestellte sogenannte Codex aureus evangelierum, der freilich viel später unter Kaiser Konrad II. und Heinrich III. bergestellt wurde; vgl. Die Handschriftenschenkung Philipp II. an den Escorial vom Jahre 1576, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerböchsten Kaiserhauses XXIII, Heft 6, S. V.

Figuren hat die 1835 zerstörte Handschrift nicht mehr gesehen und fußt ganz auf Villanueva.

rece no puede ser otro que el padre de Carlomagno. Diese Angabe ist doch wohl so zu verstehen, daß sich außer der von Villanueva gelesenen Einzeichnung noch die auf Pipin bezugliebe am Schlusse des Kodex fand (puede añadirse). Bei dieser doppelten Namensneunung liegt die Sache natürlich anders als bei der sogenannten ersten Bibel Karls des Kahlen (Paris, Bibl. Nat. F. L. 1, Berger, Histoire de la Vulgate 215 f.), deren erstes Blatt in Medaillons die Inschriften Carolus rex Franco(rum) und David rex imp(erator) bietet. Vielleicht ist anzunehmen, daß die auf Pipin bezügliche Zeile von der durch Villanueva bekannt gewordenen durch ein größeres Spatium getrennt war und daß auf der "pagina ennegrecida" einige verbindende Worte wie cuius pater, cuius genitor o. dgl. nicht mehr zu lesen waren. Übrigens ist nicht ausgeschlossen, daß wir noch Details über die Untersuchung der Handschrift, die Bofarull vornahm, erfahren.1 Wie das schöne Erzeugnis karolingischer Schreibkunst in den Besitz Ripolls gelangte, dafür fehlt jeglicher Anhaltspunkt.9 Villanueva bemerkt nur, daß der Kodex bereits in dem am 14. März 1047 angelegten Inventar

al conde fundador del monasterio de Ripoll ofreció este hermoso libro

Elias de Molins erwähnt in dem oben zitierten Artikel ausdrücklich, daß sich im Nachlasse Olzinellas eine "Carta del señor Bofarull sobre el Psalterio ó libro de Pepino finde, und es wire interessant, dem Verbleib dieses Briefes nachzuspüren; vielleicht steht er in Beziehung mit einer Beschreibung des Psalters, die Bofarull y Sans, der Enkel Prospero de Bofarulla, in seinen Apuntes bibliográficos (vgl. oben S. 12) ans einem Katalog ,vom Jahre 1824' (vielleicht derselbe, der nach Ewald Reise 389 schon 1823 angelegt wurde) mitteilt; "Salterio entere con todas las letras de alquimia de plata y las iniciales de oro de un tamaño muy pequeño y la vitela o pergamino sobre que está escrito es de color morado obscuro sin duda para mayor realce de la letra. Su tamaño no llega al de folio y está perfectamente conservado, menos en las primeras y últimas páginas que con dificultad pueden leurse por haberse enigrecido la alquimia, segun parece por la humedad que alguna vez habrá padecido. En la última página se han podido leer con mucha dificultad las palabras "Pipinus Imperator (sic) et Rex Franchorum" las que junto con la circunstancia de hallarse notado como existente ya en el monasterio de Ripoll en un inventario recibido el dia 14 de Marzo del año 1047 en presencia de Wilelmo conde de Besalú, y el lujo con que se escribló hace sospechar que fué regalado este precioso códice al monasterio por algun emperador de Francia, y siendo así no baja su edad del siglio VIII. \* Eguren, a. a. O. XXXV, meint freilich ganz bestimmt: "Lo cierto es que

der Klosterbibliothek erscheine, wo bereits ein "Psalterium argenteum' angeführt wird, das mit unserer Handschrift zweifellos identisch sei. Er selbst hat in den Appendices zum VIII. Bande seines Viaje unter Nummer IV einen Catalogus librorum qui sec. XII. extabant in monasterio Rivipullensi' veröffentlicht, in diesem Verzeichnis wird aber das Psalterium argenteum nicht angeführt, so daß man annehmen könnte, es sei zwar 1047 vorhanden, im 12. Jahrhundert aber nicht mehr in der Bibliothek auffindbar gewesen. Nun ist schon in den Handschriftenschätzen', S. 413, Anm. 1 unter Hinweis auf einen ganz ähnlichen, von Ewald (Reise, S. 389) veröffentlichten und dem 11. Jahrhundert zugeschriebenen Katalog der Vermutung Raum gegeben worden, daß ,sec. XII+ bei Villanueva ein Druckfehler und Ewalds Angabe die richtige sei. Diese Vermutung wird zur Gewißheit durch die von Fr. Benito Rivas 1 angefertigte Abschrift des betreffenden Katalogs, welche in der Bibliothek der Real Academia de la Historia in einem Kollektaneenkodex. signiert 12-27-4, E 122, aufbewahrt wird und von der mir die Madrider Akademie durch Intervention der kais Akademie der Wissenschaften eine genaue Kopie in liebenswürdigster Weise zur Verfügung stellte. Diese Kopie stammt, wie Rivas ausdrücklich angibt, aus einer Aufzeichnung des 11. Jahrhunderts und gestattet den sicheren Schluß, daß sowohl Villanuevas Katalog wie auch die Auszüge bei Ewald auf dieselbe Quelle zurückgehen, nämlich auf das Verzeichnis s. XI, das in dem heute verlorenen, ehedem mit Nr. 40 signierten Rivipullensis eingetragen war; Ewald gibt nur kurze Auszüge aus dem Katalog, während Villanueva den Schlußteil des Verzeichnisses nicht bringt und auch - vielleicht durch seine Vorlage irregeführt - manche Büchertitel fehlerhaft mitteilte. Zu diesen gehört auch die Eintragung "Plutargus". Ein Plutarch, sei

al tesoro de aquella iglesia en el tercio último del siglo IX, sagt aber nicht, was ihn zu dieser sichern Behauptung veranlassi; jedenfalls ist zu beachten, daß der Psalter in der Gründungsdotation nicht srwähnt wird.

Er war Münch des Klesters Montserrate und hat gegen Ende des 18. Jahrbunderts des Ripoller Archiv geordnet. Über seine einschlägigen Arbeiten vgl. Villanneva, Viage VIII. 4f. u. 33.

Andererseits bietet wieder Villanuevas Abdruck zweifelles echte Angaben, die in Rivas Abschrift fehlen. Hierüber gibt der weiter unten zum erstenmal vollständig mitgeteilte Text des Katalogs Aufschluß.

es auch ein lateinischer, muß in einer spanischen Klosterbibliothek des 11. Jahrhunderts auffallen, wenngleich die Möglichkeit, daß eine solche Übersetzung in Spanien zu jener Zeit existiert habe, nicht von vorneherein abzuweisen ist. Wissen wir ja doch, daß Martinus Braccarensis (Dumiensis), von dem eine Schrift in der Klosterbibliothek Ripolls sich vorfand, griechische Texte nach Spanien mitbrachte und dort übersetzen ließ.1 Gleichwohl ist der Ripoller "Plutargus" endgültig zu streichen. An der Stelle, da Villanueva ihn anführt, bietet die Madrider Abschrift ,Psalterium argenteü', und es leuchtet sofort ein, daß Villanueva eine Kürzung, etwa Plt arg verlesen hat. Gehörte demnach der schöne Psalter zu den alten Inventarstücken der Ripoller Bibliothek, so liegt mit Rücksicht auf die angedentete Provenienz der damsligen Leistungen der Chrysographie die Vermutung nahe, daß der Prachtkodex Geschenk eines fränkischen Herrschers sei. Karl der Kahle spendete dem Kloster Fleury kostbare Kirchengeräte cum evangelii textu subtili operis diversitate fabricato, also ein Evangeliar, dessen reiche und feine Ausstattung ausdrücklich hervorgehoben wird, vielleicht dem noch erhaltenen, früher erwähnten Prachtkodex aus Saint-Sernin zu Toulouse nicht nachstand, das aus Karls des Großen Besitz möglicherweise durch Ludwig den Frommen in dieses Kloster kam. Der Umstand, daß das Ripoller Gebiet damals nicht zum fränkischen Reiche gehörte, spricht keineswegs gegen eine solche Zuwendung. Die Mark stand mindestens formell unter frankischer Oberhoheit, ihre Urkunden werden nach den Regierungsjahren der Karolinger datiert, sie blieb favorisiertes Grenzgebiet, und welcher Fürsorge sich gerade Ripoll von Seite der fränkischen Herrscher erfreute, davon zeugen die Urkunden, die wir noch besprechen werden. Über Vermutungen kommen wir hier freilich kaum hinaus, da der

Vgl. die noch eingehender zu besprechende Ausgabe Casparis von Martins De correctione rusticorum, p. XII f. u. XXII f., Jules Tailhan, Appendice sur les bibliothèques espagnoles du hant moyen-age, in den Nouveaux mélanges d'archéologie, III. Sér., Vol. 3, Paris 1877, S. 231 f.

Appendix Adelerii Floriacensis ail Adreualdum (I, XLI), J. Bosch (Bosco) Floriacensis vetus bibliotheca, Lugduni 1605, S. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über die Handschriftenspenden Ludwig des Frommen an Klöster vgl. Delisie, Le Cabinet I, 4.

Psalter vor 1047 urkundlich nicht erwähnt wird und wir allfällige Indizien aus dem Kodex selbst nicht mehr holen können; er ist offenbar 1835 verbrannt.

Noch bedauerlicher ist der Verlust einer Handschrift, die Villanueva (a. a. O. VIII, 45—50) beschreibt. Sie gehörte dem 8. Jahrhunderte an und war in westgotischer Kursive geschrieben. Den Hauptinhalt bildeten zwei augustineische Schriften, nämlich ein "Liber quaestionum" und die "Dictio contra quinque haereses", dann ein "Exordium de ortu vel obitu patrum" betitelter Abschnitt, ferner die Expositio S. Hieronymi in Mathaeum, endlich der Liber ICHDRI (sic, Isidori) Spalensis sedis episcopi de DINISSMA NMIA (sic) legis evang." Außer diesen etwas umfangreicheren Stücken enthielt der Kodex noch Interrogationes de fide catholica, die Athanasius zugeschriebene Expositio fidei catholicae Sancti Ambrosi Mediolanensis episcopi, eine kleine Kanonensammlung, ferner gegen Ende! Decretale editum ab urbe Roma de recipiendis sive non recipiendis auctoribus quod constitutum est, eine tabla de los años de las

Villanueva bemerkt zu diesem Titel nichts, obwohl das von ihm mitgeteilte Incipit: "Esaias propheta interpretatur" deutlich zeigt, daß wir es nicht mit der bekannten isidorianischen Schrift De obitu usw zu tun haben; es ist vielmehr ein Bruchstlick aus Isidors In libros veteris et nevi test procenium, beginnend mit dem Absehnitt Jesaias, M. 83, 166.

Villanueva erklärt: Yo leo divinissima nomina legis evangelicae. Zu dieser Anflösung des Kompendiums sei bemerkt, daß im Text der Allegorien Isidors: Quaedam notissima nomina legis steht. Für besonders bemerkenswert (digna de toda consideracion) hält Villanueva, a. z. O. 47 die in dieser Handschrift bei der Widmung erscheinende Namensform: "Kmo Domine ac referentissimo fratri unuvva (Vulgata: Orosio) Isidoras", maint, der Name könne Wanrio, Wrusio, Wrurio ader Wausio gelesen werden und vielleicht in die vielbehandelte Adressatenfrage der Allegorien — Jos. Pellicer hält den Empfänger für Orosius von Tarragona, der nicht Zeitgenesse Isidors war — Licht bringen, d. h. die Feststellung des noch unbekannten Adressaten ermöglichen. Dem ist nicht so, es liegt nur die lautliche Variante Urmio vor. Auch das Kastilianische führt schriftlat 5 auf verschiedenen Wegen zu un preguntar, eubrir, eulebra, vgl. ferner die Glosse uurat: comedit (im Vaticanus 1471 a. VIII—IX, Migne 81, 793). Durch Angleichung wird aus Urosius (Orusius) Urusius.

<sup>\*</sup> Vgl. zu diesem Texte Arevalo, Isidoriana M. 81, 828;

<sup>\*</sup> In dem Briefe des gelehrten Jesuiten Andreas Burriel an R. de Castro über eine neue Isidorausgabe heißt es (Rodriguez de Castro, Bibl. Esp.

eras antiguas y vidas de los patriarcas, den Tractatus de solemnitate Pascali editus a S. Hieronymo presbytero, einen Cyclus Pascalis, einen orthographischen Traktat: Discretio litterarum, daran sich anschließend De litteris iuris (Explicación alfabética difusca de las siglas y cifras del derecho) ferner: Incipit epistola atque tractatus Sancti Martini episcopi de idolorum cultura, directum ad Polemium episcopum (d. h. Martin von Braccara: De Correctione rusticorum), zum Schluß noch Briefe des Hieronymus, Sermones und Exorcismen. Also eine Miszellanhandschrift von ungemein reichem Inhalt, mit Rücksicht auf das hohe Alter der Handschrift von größtem Werte und unter sämtlichen bisher bekannten spanischen Codices des frühen Mittelalters von hervorragendster Bedeutung. Dadurch gewinnen die Untersuchungen über deren Ursprung und Herstel-

II, 305): Casi en todos los Códigos (der Konnilien) se añade la Decretal De libris recipiendis de donde tomó Graciano el cap. Sancta Romana y en todos ellos se atribuye à Hormisdas y no à Gelasio. La misma se halla en etro Código Gothico de diferentes tratados que tengo en mi poder. Vgl. a. M. 81, 245, 774, 791 sowie 84, 848 ff. — Disse Daten, sowie die Notiz über den Rivipullensis, der eines der ültesten Vorkommen der vielbebandelten (Pseudo-)Dekretale darstellt, ergänzen das von Joh-Friedrich in der Abhandlung: Über die Unächtheit der Dekretale de rec. et non rec. libris des Paputes Gelasius L., Sitzungsberichte der philot-philol. n. hist Kl. d. bayr. Akad. d. Wissensch. J. 1888 L., 54 ff., besprochene Quellenmaterial.

I. Es un tratado de orthographia muy borrado' bemerkt Villanueva; man denkt zunächst an Isid. Etym. I, 27 und I, 4, 3 (Litterarum duplex modus est, dividuntur enim principaliter usw.), doch weist der inhaltlich verwandte Mettensis (s. unten) nach Angabe des Catalogue gen. auf einen anderen Text.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veteres antemillenarii Etymologiarum Codices sub libri primi titulo XXIII exhibent syllabum notarum Inridicarum, quas, ut ibidem Isidorus ait, novitii Imperatores a Codicibus legum abolendas sauxerunt quia multos per has callidi ingunio ignorantes decipiebant. Sunt autem persimiles Valerii Probi compendiis quae vulgo circumferuntur. Bayer in den Noten zu Nic. Antonio, Bibl. Hisp. Vetus I, 334. Einer dieser notarum laterculi nach dem Abschnitt de notis indicis seu iuridicis der Etymologien Isidors anch in Escorial b I. 12, s. Hartel-Loewe BPLH. I, 29f. (Au sugustinus, Aa augusta au aurelium ag agit a actin.)

Bo weit Villanneva: Der von Ben. Rivas redigierte Katalog verzeichnet außerdem eine Reihe kleinerer Stücke, wie Transitus S. Martini, expositio ventorum, (Pseudo-) Augustinus Hypomnesticon liber, Epistula Fortunati ad Hildericum regem u. a.

lung an Wichtigkeit, umsomehr, als dem trefflichen Villanueva bei Erörterung dieser Fragen etwas Menschliches widerfuhr. Aus der Tabla de los años de las eras antiguas teilt er eine Einzeichnung wörtlich mit wie folgt: Ab incarnatione autem Dni. Jhu. Xpi. usque in presentem primum Quintiliani principis annum, qui est Era LXX. quarta, (falta la nota DCC) sunt anni DCC.XXX.VI und behauptet, es ergebe sich darans, daß diese Berechnung wie auch der vorhergehende im Schriftcharakter vollständig gleiche Text im Jahre 736 geschrieben sei und daß damals, etwa 20 Jahre nach dem Einbruch der Sarazenen, ein princeps Quintilianus ,nombre tan semiante al Quintila o Chintila de los Godos' geberrscht habe. Aber wo', fährt Villanueva fort, ist nicht leicht festzustellen, auch enthält der Kodex keine Provenienznotiz. Man kann bloß sagen, daß der Charakter seiner westgotischen Kursive derselbe ist wie in den hiesigen Urkunden aus dem Ende des 8. Jahrhunderts, die ich in Urgel gesehen habe. Andererseits ist die Handschrift offenbar Werk eines Mönches, der sich mit Abschriften von Codices beschäftigte. Wissen wir auch nichts von der Existenz des Klosters Ripoll im Jahre 736, so ist es doch sicher, daß es zu dieser Zeit nicht wenige Klöster in diesen pyrenäischen Tälern gab, von denen einige Ripoll inkorporiert wurden, und dorther kann der Kodex gekommen sein. . . . Die Mauren brauchten ja lange, bis sie diese Gebirge in ihre Gewalt bekamen, und dahin mochten sich, wie in Asturien, einige Christen unter der Führung des principe Quintiliano oder Quintilano zurückgezogen haben.

Die falsche Setzung eines Zahlzeichens (C), vielleicht auch das Mißverstehen des Wortes princeps haben Villanueva irregeleitet. Princeps ist hier wie in so vielen altkastilianischen Handschriften i soviel wie rex und Villanueva hat den hier entscheidenden Umstand übersehen, daß die von ihm mitgeteilte Berechnung offenbar die Variation eines Zusatzes am

So in zwei Escorialenses (P. I, 7; Q. II. 25) vgl. Hartel-Loewe BPLH. I, 101 n. 114 wie auch in Urkunden, z. B. in dem von Merino, Escuela paleographica reproduzierten Akt aus dem Jahre 931 (Wahl des Abtes Stephanus) aus dem Kloster S. Juau de Tabladille: Sub era DCCCCLXVIII a Reynante Domino nostro Jhesu Christe et principe Adefonso in Legione (vgl. a. Férotin, Recueil 5).

Schluß der Vulgata des fünften Buches der Etymologien Isidors ist, den Arevalo in den Noten (M. 82, 891) mitteilt: ... omne tempus ab exordio mundi usque in praesentem annum decimum gloriosissimi principis, qui est Heraclius usw. Der princeps Quintilianus ist niemand anderer als der Gotenkönig Chintila, der vom Jahre 636 bis 640 in Toledo herrschte. Der praesens primus annus ist also 636, nicht 736, und von einem Christenhäuptling in den Pyrenäentälern der Mark kann keine Rede sein.3 Vom ersten Regierungsjahre des Königs Chintila a mild monarch, pleased the priest (Ulick Ralph Burke, A history of Spain, London 1895, I, 83) datiert die erste Niederschrift der Jahrestafel mit Gegenüberstellung der julianischen und der spanischen Ara und diese Tafel wurde eben samt dem nicht mehr zutreffenden ,usque in praesentem primum annum' erheblich später, wie dies so oft geschah, abgeschrieben. Villanueva weist nun die Schrift bestimmt dem 8. Jahrhundert zu und bemerkt ausdrücklich, sie gleiche den Urkunden jener Zeit, die er in der Kathedrale zu Urgel gesehen,3 andererseits waren, wie er andeutet, in der kostbaren Handschrift Stücke verschiedenen Alters vereinigt; nur so konnte Villanueva, ohne mit sich selbst in Widerspruch zu geraten, Schlüsse aus einer in dem Cyclus Pascalis befindlichen Ostertafel ziehen, welche die Jahre 773-883 umfaßt. In dieser fand sich folgende Berechnung: Anno DCCLXXVI bissextus erit, dies II, fr. quem praetermittis diem VI. nonas Mar., et de die III. fr. computabis: adduntur ad lunae cursum IIII. Tolluntur in Dei nomine carnes

Vgl. Escorialensis b I. 10; b I. 11; Hartel-Loewe BPLH. I, 29.

Unterhaltend ist es, daß Pellicer y Pagés a. a. O. 25f., den Irrtum Villanuevas aufgreifend, den 640 gestorbenen Gotenkönig als "experto jefe" erscheinen läßt, unter dessen Führung die "familias cristianas" etwa Mitte des 8. Jahrhunderts in den Schluchten der Pyrenäen gegen die Mauren kämpften.

Bei Besprechung der ersten urkundlichen Quellen für die Feststellung der Liste der Urgellenser Bischöfe (Viaje X, p. 31) wiederholt er, daß sich im Archiv Urgel die Sltesten Urkunden Kataloniens finden (esta iglesia de Urgel tiene la gloria de aventajarse à todas en la antiguedad de las escrituras que conserva), es ist aber auffällig, daß er keine Urkunde aus dem 8. Jahrhundert zitiert oder mitteilt. Auch Marca waren solche nicht bekanut, sonst hätte er als gewiß in seiner Appendix veröffentlicht.

V. nonas Mar., et erit dies sanctus Pasce XVIII. Kls. Maias Lun. XVIIII. Mit Recht schließt Villanueva aus dem doppelten erit, daß diese Einzeichnung spätestens 773, dem ersten in der Tafel erscheinenden Jahre, geschrieben war. Da es keinen Sinn hat, eine Ostertafel für hundert bereits vergangene Jahre anzulegen, ist durch die erwähnte Einzeichnung ein Terminus ante quem für das Alter jenes Teiles des Kodex gewonnen; ob auch für alle anderen, ist noch die Frage.

Da Villanuevas Hypothese von dem Ursprung der Handschrift in einem pyrenitischen Kloster sich als haltlos erweist, sind wir rücksichtlich der Provenienz der merkwürdigen Sammlung auf Vermutungen angewiesen. Aus der Niederschrift der Allegorien Isidors lassen sich kaum Schlüsse ziehen, höchstens wäre anzumerken, daß ältere Exemplare dieses Textes in den Klöstern der Mark sich nicht nachweisen lassen, obwohl Isidors Schriften frühzeitig rasche Verbreitung fanden. Ebensowenig gibt die Kopie von Martins De idolorum cultura nach dieser Richtung einen Fingerzeig. Dagegen ist diese alte spanische Kopie der Schrift Martins in anderer Beziehung beachtenswert und gibt zunächst Anlaß, auf die von C. P. Caspari besorgte, ausführlich erläuterte Sonderausgabe des kleinen Traktats zurückzukommen; 3 der Nachweis der handschriftlichen Überlieferung ist nämlich der schwächste Teil der sonst sorgsam gearbeiteten Einleitung.

Daß der Herausgeber den Rivipullensis nicht kennt, wird nach den eingangs gegebenen Darlegungen nicht überraschen. Über zwei Handschriften, die uns besonders interessieren, von einem "Codex Toletanns" und einem "Codex Vaticanus", wird nichts näheres mitgeteilt. Der "Codex Toletanus" ist offenbar der — heute 27, 24 signierte — erste Teil der dreibändigen, von Juan Bautista Perez im 16. Jahrhundert angelegten und

Dieser Grund spricht auch gegen die immerhin affene Möglichkeit, daß wir es hier abermals mit einer Abschrift aus späterer Zeit zu tun haben.

<sup>\*</sup> Die Gesta abbatum Fontanellensium berichten (Kap. XII), daß das Kloster bereits zur Zeit des Abtes Wando († 756) die Differentias und Sententias besaß, und Abt Ausegisus schenkt 825 eine Reihe von Werken Isidors an verschiedene Klöster.

Martin von Bracaras Schrift De correctione rusticorum, aum ersten Male wollständig und in verbessertem Text herausgegeben. . . Christiania 1883.

<sup>\*</sup> A. a. O. § 3, LIV ff. . . Codices und bisherige Ausgaben.

in der Kapitelbibliothek zu Toledo aufbewahrten Abschriftensammlung, über die Ewald (Reise 362 ff.) berichtet, leider nur mit den kurzen Worten: "Schriften von Turibins und Martinus Dumiensis ohne Provenienzangabe'. 1 Der Codex Vaticanus ist der Reginensis 1300, der von Montfaucon in der Bibliotheca bibliothecarum I, 42 in der bekannt knappen Weise registriert und bis jetzt meines Wissens noch nicht ausführlich beschrieben wurde. Außer diesen Codices existieren noch drei Abschriften, die Caspari entsprechend verzeichnet, ein Bernensis (Nr. 289) und zwei Sangallenses (558 und 579), wohl durchwegs dem 9. Jahrhundert angehörig und damit den Beweis liefernd, daß die merkwürdige Schrift schon im frühen Mittelalter gelesen und begehrt war. Der Rivipullensis, die alteste spanische Kopie, ist verloren und kann nur für die Feststellung des Titels der Schrift in Frage kommen. Die Bezeichnung De Correctione rusticorum entnahm Florez den Breviarien von Ebora und Braccara, in den Sangallenses ist der Tractat Dicta Martini ad Polemium episcopum betitelt, im Reginensis heißt er, dem Titel im Rivipullensis sich nähernd, De origine idolorum. Bedauerlich ist, daß wir über die Perezabschrift zu Toledo nicht näher unterrichtet sind, insbesondere über deren Provenienz nichts wissen. Das Original war ja sicherlich in Spanien geschrieben, dem Texte nach vielleicht verwandt, vielleicht sogar identisch mit der in der Ripoller Mischhandschrift überlieferten Kopie. Wo diese entstanden, d. h. den vielen vorhergehenden Stücken des Kodex beigeschrieben werden konnte, ist eine heute schwer zu lösende Frage. Gerade der Umstand, daß das Volumen so viele Texte ziemlich heterogener Art vereinigt, scheint darauf hinzuweisen, daß es an einem Orte hergestellt wurde, wo man noch über eine stattliche Zahl literarischer Hilfsquellen verfügte. Solcher gab es im zweiten Drittel des 8. Jahrhunderts auf spanischem Boden nicht viele. Der geistige Zusammenbruch in jener Zeit war nicht sowohl eine Folge der Maureninvasion - die Siege der Sarazenen waren vielmehr eine Folge des Verfalles der Westgoten auf der ganzen

Im Nachlasse Loewes finden sich noch ziemlich umfangreiche, die Toletani betreffende Notizen, die aber die Pereskollektion nicht berücksichtigen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über dieses vgl. a. Gustav v. Działowski, Isidor und Ildefons als Literarhistorikor, Münster in W., 1898 (Kirchangesch. Studien IV, II), S. 59.

Linie intellektueller Betätigung. Als Stätte, wo in jener kritischen Zeit Vorlagen zu Kopien von Schriften Augustins, Hieronymus', Isidors, Martins, Fortunats, ferner Material für Kanones der Konzilien, unterschiedliche Glaubensfragen, Chronologisches, Hagiographisches und Homiletisches usw. zur Verfügung standen, kann eigentlich nur ein einziges geistiges Emporium Spaniens genannt werden: Toledo, die Stadt des Primats, der Konzilienort par excellence, die Residenz der westgotischen Könige, auf welche die König Chintila betreffende Einzeichnung hinweisen mag, vielleicht auch die Martinkopie des Perez, der viele Toletani benutzte, mehr noch die Zusammenstellung der Texte, die, wesentlich dogmatischer Natur, die eifrig erörterten Glaubensfragen jener Zeit wiederspiegeln und auf den Brennpunkt der Diskussionen, Toledo, weisen. 1 Der didaktische Zweck. der bei der Zusammenstellung vorherrschte, mag gerade einer aufblühenden Klosterschule willkommen, darum die Erwerbung des Kodex für Ripoll von Wert gewesen sein. Die Mischhandschrift war ein reichhaltiges Schulbuch; auf diese Bestimmung weist auch eine jener vulgärsprachlichen Anmerkungen, die sich den frühmittelalterlichen lateinischen Handschriften oft ansetzen wie junges Grün altehrwürdigen Mauern. In dem Traktate, der beginnt: Incipit exordium de ortu vel obitu Patrum: Esaias propheta qui interpretatur etc. fand Villanueva auf Folio 57 beigeschrieben: Magister meus novol (novel?) q; (que) me miras novel und bemerkt, daß die Eintragung dem 10., spätestens dem Anfang des 11. Jahrhunderts angehört; sie kann ganz leicht bereits im Scriptorium oder in der Novizenschule Ripolls erfolgt sein. Weitere Einzelheiten über die Handschrift erfahren wir vielleicht durch Erforschung der in Paris, Madrid, Barcelona, Vich usw. vorhandenen Papiere früherer Benützer der Bibliothek, auf die schon hingewiesen wurde.2 Diese erscheint der

Die Epistula Fortunati episcopi ad Hildericum regem Francorum (ed. M. A. Lucchi I, 309) gleichfalls im Kodex enthalten, nicht von Villanueva, wohl aber von Rivas verzeichnet, findet sich auch in einem Toletanus der Madrider Nationalbibliothek (Sign. 14, 22) aus dem 10. Jahrhundert. Vgl. Ewald, Reise 318. Ripoli besaß, wie der alte Katalog ausweist, unum Psalterium Toletanum' und "Missalia Toletana V."

Eine noch unveröffentlichte, Vilianuevas Augaben besonders im Schlußteile der Beschreibung ergänzende Aufnahme der Handschrift findet sich in dem Kataloge des Fr. Benito Rivas.

Mühe wert, denn das wenige, was wir über den Sammelband wissen, beweist schon, daß er von den dem frühen Mittelalter angehörenden spanischen Codices einer der reichhaltigsten und durch Eigenart der Texte merkwürdigsten war und sich mit ihm in dieser Beziehung eigentlich nur der jetzt im Escorial aufbewahrte Ovetensis R II 181 vergleichen läßt, über den Ewald und Loewe in den Exempla Scripturae Visigoticae (Erläuterungen zu Tafel IV—VII) sowie Wilhelm v. Hartel nach Loewes Aufzeichnungen (Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis I, 130—136) eingehend berichtet haben. Mit der Ripoller Miszellanhandschrift ist eines der wertvollsten frühmittelalterlichen literarischen Denkmäler Spaniens verloren gegangen.

Nicht ganz so schlimm steht es mit einer anderen wohl seit alter Zeit in Ripoll aufbewahrt gewesenen Handschrift,

Anch für diesen "Ovetensis" ist von einem Kenner alter spanischer Hss. Teledaner Provenienz angenommen werden, vgl. Ambrosio de Morales, Viage (ed. Madrid, 1765) 93 f.

Inhaltlich ist, soweit ich die älteren Bestände kenne, mit dem verlorenen. Rivipullensis keine spanische Handschrift verwandt. Der Regio-Vaticanns 231, olim 1351 enthält eine Auslegung des Matthäus-Evangeliums, Isidora Allegorien, eine Expositio Symboli (Arevalo, Isidoriana IV, 99, M. 81, 827f.); der Palatinus 277 s. VIII-IX Isidors Procemia, De ortu et obitu, Aliegoriae, dazwischen de supputatione dierum, computus ad pascha celebrandum (ibid. IV, 102, M. 81, 862f.). Im zweiten, ursprünglich selbständigen Teile des Cod. Nr. 109 der Bibliothek zu Avranches (s. XI, vgl. Catalogue général des mss . . des Dép. IV, 1872, S. 480 ff.) finden sich Isidora Procemia, De ortu et obitu, Allegoriae, De bissexto, De diebus observandis, Hieronymi epistulae. Dum Rivipullensis in mehreren Partien wirklich nahestehend erscheint die aus dem alten Kloster Sankt Arnulf zu Metz stammende Hs. 145 s. X (Cat. gen. V. 1879, S. 61 ff.) mit Isidors Procemia, De ortu et obitu, Allegoriae (im Katalog nicht erkannt), Dogmata ecclesiastica (,Credimus unum esse Deum'), Decretum Gelasii de recipiendis auctoribus, Libri apocryphi qui non recipiuntur. De Arts grammatica. De Orthographia und die pseudoaugustineischen Hypomnesticon libri (offenbar Auszüge, und solche fanden sich nach Angabe des Rivaskataloges auch im Rivipullensis). Die Kongruens ist unverkennbar, weist auf eine gewisse Tradition in der Überlieferung bestimmter Isidoriana sowie anderer mit diesen abgeschriebener Stücke und gibt für Feststellung eines Kanons der handschriftlichen Propagation eine Art Perspektive. Von der Darstellung der gesamten einschlägigen Tradition sind wir noch weit entfernt, die hier mitgetellte Beobachtung ist nur ein Steinehen zum großen Bau.

einer Kopie des lateinischen Fuero juzgo, von der wenigstens einige Blätter als Specimina gerettet wurden, zweifellos die ältesten Schriftdenkmäler, die uns aus der Ripoller Bibliothek erhalten sind.

Diese Blätter, drei an der Zahl - inhaltlich auch dadurch wichtig, daß sie die erstaunlich reiche Ripoller Sammlung juridischer Texte (in lateinischer und katalanischer Sprache) eröffnen, welche dem Rechtshistoriker und Philologen ergiebiges Forschungsmaterial bietet - stellen heute eine Art von Vorsteckblättern des Rivipullensis 46 dar, so zwar, daß sie gegenwartig fol. 1 des Kodex (umgekehrt eingeklebt) und die folia 86, 87 (die letzten der Handschrift) bilden. Die westgotische Schrift dieser Blätter mit manchen kursiven Elementen wird im Archiv in das ausgehende 8. Jahrhundert gesetzt, sieherlich stammt sie aus dem 9. und ist in ihrem Gesamtcharakter ziemlich ähnlich den von Ewald und Loewe in den Exempla, Tab. X und XI reproduzierten Proben, welche die Herausgeber allerdings noch dem 8. Jahrhundert zuweisen. Jedenfalls steht fest, daß der Kodex, dem die Blätter angehörten, nicht aus dem Ripoller Skriptorium stammte, dessen Arbeit erst gegen Ende des 9. Jahrhunderts begann, sondern für die Bibliothek des Klosters erworben wurde, dies jedoch wohl schon in verhältnismaßig früher Zeit.1 Die Bruchstücke geben unter anderem den Text von Buch V tit. IV § 16 des forum iudicum: ,si servus sit de suo peculio emptus' und von Buch VIII tit. IV § 26: ,si de campis vacantibus iter agentium animalia depelluntur'. Diese Fragmente sind in der akademischen Ausgabe des Forum iudicum zur Textrezension nicht herangezogen worden, auch nicht, soweit ich sehe, in der jüngsten von Zeumer besorgten

Darauf scheint der Bibliothekekatalog des 11. Jahrhunderts hinzuweisen, allerdings nicht die noch später mitzuteilende Fassung, welche die Abschrift des Benito Rivas überliefert. Es ist hier einer der wenigen Fälle festzustellen, in denen der von Villanneva publisierte Text des Katalogs vollständiger erscheint als die Kopie von Rivas. Während diese zwischen den beiden Artikeln "Glosas VI" (199-104) und "Decada" (108-109) nur eine Handschrift: "Lib. indices" anführt, vorzeichnet Villanneva genau an derselben Stella: Glosas VI: Liber Judices III duo vetustissima (105-107). Es liegt nahe, von den beiden "vetustissima" eines mit dem Exemplar zu identifizieren, dessen Fragmente noch erhalten sind.

Edition (Mon. Germ. Leg. Sect. I, 1, 1902). Anläßlich der im vergangenen Jahre vorgenommenen neuerlichen Durchforschung der Ripoller Codices wurde von zwei Blattseiten eine photographische Reproduktion angefertigt, die über die paläographische Eigenart der alten Handschrift sowie über die vorliegende Textrezension orientiert (Tafel I).

Eingehendere Berücksichtigung verdient ferner eine andere alte Handschrift des Ripoller Bestandes, die heute unter Nr. 49 im Kronarchiv zu Barcelona aufbewahrt wird. Als erster berichtete Villanueva, Viaje VIII, 40-42, über einen Kodex mit der Aufschrift: In nomine Domini incipit liber sententiarum Sancti Gregorii Papae Romae mit der Subscriptio: Expletus ab opere scribtorio est liber per manus extremitatis fidelis deni, sub die XIII. Kalendas Augustas era DCCCCX VIIII a. Ob delinquentem scribtorem O vos sanctimoniales puelle Christum dominum non dedignemini precare; forsan obtentu vestro sacro mereatur quandoque peccatorum onere carere, amen REBILE-NORTAM. (Vgl. Taf. II.) Villanueva erkannte, daß die letzte Buchstabengruppe als Anagramm: Matrone liber zu lesen und die Handschrift era 949 (X = 40) geschrieben sei (911 unserer Zeitrechnung). Andere Folgerungen Villanuevas bedürfen der Berichtigung; zunächst ist eine paläographische Frage zu klären. Villanneva war der Ansicht, daß zu jener Zeit, da der Kodex in Katalonien geschrieben wurde, die westgotische Schrift deren Gebrauch, wie er meint, sieh dort nur bis zur Regierung Karls des Kahlen, etwa bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts, erhielt - nicht mehr angewendet wurde; daher vermutete er, daß das Manuskript zentralspanischen Ursprungs sei. Diese Bemerkung über die Dauer der westgotischen Schrift in Katalonien ist unzutreffend und aus Villanuevas Mund umso auffälliger, weil wir bestimmte Nachrichten über das Fortleben der Nationalschrift auch im nordöstlichen Spanien besitzen; insbesondere sind zwei Angaben in dem von Benito Rivas angelegten Katalog der Rivipullenses hierfür von Belang. Von dem Eugippinskodex Ripolls, der während des Hirtenamtes des Abtes und gleichzeitigen Bischofs von Gerona, Arnulf, also während

Der Text der Blätter wurde von Heine für die Monumenta kopiert, s. Ewald, Reise z. a. O. 387.

der Jahre 948-970 geschrieben wurde, bemerkt Rivas (Nr. 46b seines Verzeichnisses): su letra que es hermosisima, parte gótica y parte francesa, es de mediados del siglo diez. Wir haben also hier den bestimmten Beweis, daß um die Mitte des 10. Jahrhunderts, mindestens vier Dezennien nach Anfertigung des Liber Matrone', die westgotische Schrift in jenen Gegenden Anwendung fand, ohne daß wir aus dem "parte gótica parte francesa' schließen dürften, daß die Mitte des 10. Jahrhunderts die Zeit des Überganges von der Nationalschrift zur karolingischen Minuskel bedeute. Derselbe Katalog beschreibt nämlich (unter Nr. 37) ein Manuskript mit der Regula Sancti Benedicti sowie mit kleineren Schriften des Ripoller Mönches Oliva und bemerkt ausdrücklich: su letra medio romana y medio gótica es del siglo XI. Aus der Lebenszeit des Mönches Oliva (schrieb noch 1065) ergibt sich, daß die Handschrift gar nicht vor dem 11. Jahrhundert entstanden sein kann, daß also Kodex 37 der Rivasliste in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts teils in westgotischer, teils in karolingischer Minuskel geschrieben wurde. Endlich weist der noch erhaltene Kodex Rivipullensis Nr. 168 (Boëthins de Arithmetica), der kaum vor Beginn des 11. Jahrhunderts geschrieben sein dürfte, Marginalnoten in westgotischer Kursive auf (vgl. Nr. XII der beigegebenen Tafeln), die natürlich auch erst dieser Zeit angehören können.1

Übrigens scheint Villanueva selbst betreffs der Richtigkeit der von ihm geäußerten Vermutung nicht ganz sicher gewesen zu sein. Zur Frage, wer unter den Sanctimoniales puellae der subscriptio gemeint sei, bemerkt er nämlich: "War der Kopist Mönch des Klosters Ripoll, so hatte er in nächster Nachbarschaft die Nonnen des Klosters San Juan de Ripoll, die in verschiedenen Urkunden puellae genannt werden." Diese Vermutung dürfte zutreffen und es ist keineswegs unwahr-

Damit soll aber nicht in Abrede gestellt werden, daß in Zentralspanien sich der Gebrauch der Nationalschrift länger erhielt als in dem den französischen Einflüssen leichter zugänglichen Nordosten, nur muß man festhalten, daß dort, d. h. in Kastilien, noch gegen Ende des 11. Jahrhunderts westgotische Schriftcharaktere verwendet wurden (vgl. Ewald-Loewe, Exempla XXXVf.; für die scriptura semigotica aus dem Jahre 1105 ein Beispiel Ex. XXXVIII).

scheinlich, daß der Diakon Fidelis das Manuskript für das Nonnenkloster anfertigte, das später zu recht trauriger Berühmtheit kommen sollte.1 Auch der Inhalt des Kodex, der von Villanueva in der erwähnten Beschreibung freilich nicht richtig bestimmt wurde, paßt zu dieser Annahme. Villanueva glaubte zunächst, Isidors Schrift De summo bono vor sieh zu haben, und nahm erst später Anlaß, diesen Irrtum aufzuklären; der Kodex enthält die fünf Bücher Sentenzen, die Tajo, Erzbischof von Zaragoza, aus Isidor (Gregor) exzerpierte,5 ein für ein Nonnenkloster gut passendes Kompendium. Aber weder Villanueva noch Ewald (in der kursorischen Beschreibung des Kodex, Reise 387) haben auf einen beachtenswerten, den Text betreffenden Umstand aufmerksam gemacht. Die Bücher der Sententiae Tajos sind bis jetzt nur nach einer einzigen Handschrift, einem Aemilianensis (S. Millan de la Cogulla) von Risco im 31. Bande der Esp. Sagr. herausgegeben worden (Nachdruck Migne, 80) und in dieser Handschrift fehlt der Schluß des fünften Buches, nämlich das Ende des Kapitels 33: De acternis supplitiis reproborum und das ganze 34. Kapitel: De sempiternis remunerationibus electorum — die letzte Überschrift war bisher nur aus der dem Texte vorangehenden Kapitelliste bekannt. In dem noch erhaltenen Rivipullensis reicht der Text bis zum Schluß des cap. 34, enthält zudem auf der letzten Seite (137 verso) den Anfang eines anderen Traktats (vgl. Taf. III) De trinitate divinitatis questionibus (sic), der vorläufig noch zu den Adespota zählt, jedoch auf Grund eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Benedicti papas XIII decretum de expellendis sanctimonialibus e monasterio S. Joannis Rivipullensis et clericis ibidem statuendia (anno MXVII), Villanneva VIII, 237—241.

Ygl. Villanueva, Viaje X, S. Xff.

Dieser Aemiliauensis findet sich heute in der Bibliothek der Madrider Real Academia de la Historia, Fonds San Miguel de la Cogulla unter Nr. 52 beschrieben im Memorial histórico Español II (1851), S. XVI und von Hartel-Loewe BPLH. I, 518; dort als liber sententiarum domni Gregorii beseichnet, hier richtig sugewiesen. Von den anderen Tajohandschriften, die Risco, a. a. O. 154 nennt, vermag ich den Fontanellensis, den Abt Ansgisins (823—833) dem Kloster schenkte ("Tagii sententiarum uolumen unum", Becker, Catalogi 7, 21) nicht nachzuweisen; der Thusheun ist sicher identisch mit dem Colbertinus der Pariser Nationalhibliothek Nr. 2306, Catal. cod. mss. Bibl. Reg. Paris, 1744, III, 262.

in dem Bruchstück vorkommenden Zitats als nachisidorianisch erkennbar ist.

Der Kodex dürfte nach Aufhebung des Nonnenklosters (s. o. S. 36, Anm. 1) in die Bibliothek von S. Maria gekommen sein und ist trotz seines tausendjährigen Alters ziemlich gut erhalten.

Wir müssen annehmen, daß während der nächsten Jahrzehnte das Klosterleben erstarkte und die Bedeutung des Stiftes wuchs, so zwar, daß Abt Ennego (919-948) daran denken konnte, den ursprünglichen Kirchenbau zu erweitern - bei der neuen Kirchenweihe erschienen Georg, Bischof von Vich, und Rudolf von Urgel.1 Gleichwohl ist uns betreffs Bereicherung der Bibliothek in dieser Zeit nur eine Nachricht überliefert: Graf Suniarius von Barcelona und Richildis, seine Gattin, schenken dem Kloster im März des Jahres 925 varios libros, alhajas y la hacienda de Vilamelich'. Sichere Angaben über die Tätigkeit des Ripoller Skriptoriums? stammen erst aus der Mitte des 10. Jahrhunderts, unter ihnen als wichtigste die Notiz, welche den heute verlorenen Eugippiuskodex einleitete: In nomine sancte et individue Trinitatis incipit liber sancti Evipii ex Riopollensi monasterii excerptum sub potestate et dominio domni Arnulphi episcopi vel abbatis exaratum ab humillimos Christi servos ae si indignos Sendredus Ievita necne et Suniarius presbiter,4 Der Ripoller Abt Arnulf war Bischof von

Anna MCCCCXXXV facts est secunda dedicatio monasterii Rivipullensis cuius tum Abbas erat Ennego usw. Marca Hispanica col. 386. Das Faksimile der Urkunde einer Schenkung der Gräfin Ava und ihrer Schne an Ripoll unter Abt Eunego, aufgenommen nach einem späteren, auch graphisch beachtenswerten Transsumpt, soll dem zweiten Teile dieser Studie beigegeben werden.

Nach einer Urkunde des Ripoller Archivs (Arm. I del Comun, cajon 29, legajo Monasterio fundacion etc. num. 880) exzerpiert von Próspero Bofarull, Los condes de Barcelona 1, 69.

Zu diesen gehört nicht die Angabe von Pellicer y Pagés (Santa Maria de Ripoll, S. 51): el Scriptorium se extendia en espacioso rectángulo junto el ábside del templo, y sus ventanas recibian la lux mitigada etc.; denn dies ist nur eine Exemplifikation einer allgemeinen Behauptung Egurens (Memoria descriptiva, S. LXXIV), dafi das Klosterskriptorium jener Zeit bei der Apsis lag. Über die Einzelheiten der Anlage des von Ennego aufgeführten Neubaues unterrichtet uns keine überlieferte Quelle, noch weniger ein Konstruktionsplan.

<sup>\*</sup> Villanueya, a. a. O. VIII, 38.

Gerona von 954 bis 970; in diese Zeit fällt also die Arbeit der beiden Schreiber, die zum Schlusse neuerdings versichern, daß sie dem Ripoller Kloster angehören: Gratias agimus Deo nostro qui nos confortavit. Qui legat oret pro scriptores miserrimos servos sancte Marie Suniarius presbiter et monachus et Senderedus levita. Die Eigenart des einer besonderen Gruppe der Eugippiuscodices zuzuweisenden Manuskriptes gestattet zur Einleitung eines der bereits erschienenen Bände des Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum einen kleinen Nachtrag zu liefern. Knöll hat in seiner Ausgabe (Eugippii excerpta, Vindobonae 1885) die bekannte Redux-Subscriptio aus der einzigen Handschrift, in der sie erhalten ist, einem alten Sangermanensis, mitgeteilt und bemerkt Praef XXIV Anm.: "Eandem subscriptionem etiam in codice Euippii bibliothecae S. Mariae Rivipullensis (Ripoll?) in dioecesi Vicensi in Catalonia fuisse Petrus de Marca archiepiscopus Tolosanus testis est apud Labbeum Diss. hist. de script. eccl. I, 776'. Pierre de Marca hat den Rivipullensis offenbar anläßlich jener Studien untersucht. deren wir früher gedachten. Doch ist später die ganze Subscriptio aus derselben Handschrift publiziert worden, und zwar von Villanueva, Viaje VIII, 38 f. Den Verlust der wahrscheinlich 1835 beim Brande zugrunde gegangenen Handschrift haben wir auch aus dem Grunde zu beklagen, weil die genaue Vergleichung der Codices selbst die Frage hatte lösen können, ob die beiden einzigen Textquellen, die wir für die Redux-Subscriptio besitzen, von einander unabhängig sind und aus derselben, d. h. wohl italienischen Handschrift fließen, was ich für wahrscheinlich halte, oder ob Suniarius und Sendredus aus dem Sangermanensis abschrieben.1 Der Rivipullensis kann für

Die Varianten, die der R(ivipullensis) dem S(angermanensis) gegenüber in der von Villanneva edierten Subscriptle aufweist, können nämlich Änderungen des Herausgebers sein, so gleich in den ersten Zeilen seertorum S, scerptorum R, Egippius S, evipius R, et privatu Redux S, Et prefatus Redux R. Doch gibt es andere Abweichungen, die kaum auf Rechnung Villannevas zu setzen sind, z. B. Constantinopolis agustini S, Constantine PP. (d. h. perpetuo) augusto R, pro aedificatione populi christiani S, pro edificatione aeclesiae et populi christiani R, testes sitis S, testans R. Einmal bestätigt R eine Konjektur Mabillona: per confessionem meritoque besti Januarii S und Knöll, meritaque Mabillon und

den Sangermanensis nicht die Vorlage gebildet haben, da dieser aus dem 9. Jahrhundert stammt. Der Umstand, daß ein und dieselbe Subscriptio sich nur in je einer Handschrift von Ripoll und von Saint-Germain erhalten hat, ist übrigens für die spätere Geschichte der Bibliothek des Klosters Ripoll im Auge zu behalten.

Eine von Villanueva nicht beachtete Notiz über ein Produkt des Ripoller Skriptoriums, die erste auch dem Datum nach
vollständig präzisierte, hat uns Mabillon aufbewahrt, Annales
O. S. B. III (1706), 537 (z. J. 958). Er erwähnt hier eine Clausula adscripta vetusto codici bibliothecae Aniciensis, die folgendermaßen lautet: Anno incarnationis dominicae DCCCCLVIII
indictione (L) II. Kalend. Octobris hie codex nuncupatus Decretalia Pontificum Romanorum scriptus est sub (Johanne) papa
II Lothario rege, Borrello marchioni praecipiente Arnulfo praesuli summae sedis Gerundae et cuncta congregatio Riopollensis
coenobii. Ego Johannes monachus atque diaconus transscripsi,
non meae voluntatis mendosae, sed lima rectitudinis emendatum
atque distinctum.

Eine während des Hirtenamtes desselben Abtes und Bischofs Arnulf von dem Ripoller Mönche Johannes 958 mit besonderer Sorgfalt ausgeführte Abschrift der Dekretalensammlung
finden wir also in der Bibliothek der bischöflichen Kirche von
Le Puy und dieser Umstand mag fürs erste überraschen. Das
Schicksal der Handschrift ist für die literarischen Beziehungen
Spaniens und Frankreichs im frühen Mittelalter lehrreich. Wir
wissen, daß Gotescaleus, Bischof von Le Puy, im Jahre 951
eine Santiagowallfahrt unternahm und bei diesem Anlasse in
dem durch seine wertvollen Handschriften bekannten Kloster
San Martin zu Albelda Gelegenheit hatte, ein Exemplar der
Schrift von Ildefons De virginitate beatae virginis zu sehen.
Er bat Gomez, einen Mönch des Klosters, um eine Abschrift,
und über das Zustandekommen dieser sind wir durch eine
praefatio des Kopisten unterrichtet, die sich in mehreren Hand-

R; ein anderesmal eine Vermutung Knölls Deo custodiendo \* \* \* \* nobisque seruantibus S, Deo custodiente nobisque seruantibus Knöll und R. Endlich hat R gegenüber der Lesart von S und aller Herausgeber: Dei gratia faciente . . . ordinatus das naheliegende fauente.

schriften der bezeichneten Schrift erhalten hat. Gomez berichtet, daß Gotescalcus magno comitatu fultus ad finem Galleciae pergebat concitus, dei misericordiam sanctique Jacobi apostoli suffragium humiliter imploraturus, 1 libenter conscripsi libellum a beato Ildefonso Toletanae sedis episcopo, editum in quo continetur laudem (sic) uirginitatis Sanctae Mariae perpetuae uirginis. Diese Transscriptio sei von Gotescalcus auf seiner Rückreise im Januar 951 mit nach Aquitanien genommen worden. Léopold Delisle hat gezeigt (Le Cabinet des manuscrits de la Bibl. Nat. I, 514ff.), daß diese von Gotescalcus nach Le Puy gebrachte Abschrift identisch ist mit dem zweiten Teile des heute in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrten Kodex 2855. Dieses Exemplar der Schrift des Ildefonsus ist in westgotischen Charakteren, deren besondere Schönheit Delisle rühmt, geschrieben, die Provenienz des Kodex aus Le Puy durch das Mittelglied der Sammlung Colbert erwiesen; zu diesen Umständen treten noch andere, welche jeden Zweifel an der Identifikation ausschließen (Delisle, a. a. O. 515 f.). Diese erscheint in mehrfacher Beziehung wertvoll und man muß bedauern, daß Ewald und Loewe keine Probe aus dem nach Ort und Zeit genau bestimmten Kodex ihren Exempla eingereiht haben. Ist ja doch die Handschrift eine Art von Verläufer der vom kalligraphischen Standpunkt aus berühmtesten frühmittelalterliehen Handschrift Spaniens, des herrlichen Albeldensis oder Vigilianus der Konzilien, der reifsten Frucht jener Schreibschule, die niemand geringerem als Alfons X. dem Weisen wertvollen literarischen Apparat für seine Werke lieferte.2 Nun ist zu beachten, daß der erlesenen Schreibprobe des trefflichen Albeldenser Skriptoriums in Le Puy eine andere beigesellt wurde, die sieben Jahre später in der Ripoller Schule unter Abt Arnulf hergestellt worden war. Über die Zeit der Einverleibung sind wir allerdings nicht unterrichtet. Es existiert wohl ein alter, dem 11. Jahrhundert zuzuweisender Katalog der Anicienses, den

Also eine Santiagowallfahrt Gotescales mit großem Gefolge, und zwar im Jahre 951. In diesem Sinne wäre die Gotescaleus betreffende Notis in Farinellis Nachträgen: Mås apuntes y divagaciones bibliográfices sobre viajes, Madrid 1903 (aus der Revista de Archivos) S. 2f. su ergänzen. Vgl. Handschriftenschätze Spaniens, S. 50.

Delisle herausgegeben und erläutert hat (a. a. O. III, 443 ff.), aber dieses Verzeichnis ist unvollständig und Delisle hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß gerade die Mehrzahl der theologischen und juridischen Handschriften in der Liste fehlen. Es ist nicht unmöglich, daß Gotescalcus die Handschrift sofort nach ihrer Vollendung bezog, da er 958 noch lebte und Arnulf gleichfalls noch zu jener Zeit Abt von Ripoll und Bischof von Gerona war.

Auf diese letztgenannte Würde wäre im vorliegenden Falle Nachdruck zu legen. Charles Rocher hat in einer durch reichhaltige Urkundenbeilagen wertvollen Schrift: Les rapports de l'église Du Puy avec la ville de Girone en Espagne, Le Puy 1878, eine Frage behandelt, die hier nicht unberücksichtigt bleiben kann. Durch die von Fidel Fita beigesteuerten Auszüge aus den Kopialbüchern der Kathedrale von Gerona wird nachgewiesen, daß zwischen dieser Kirche und der von Le Puy innige Beziehungen aufrecht erhalten wurden, für welche "die christliche Gemeinschaft das überzeugende Vorbild, das antike Diptychon das Symbol' darstellte. Die Tradition läßt eine Art Bruderschaft bis in die Zeit Karls des Großen zurückreichen. der rege Verkehr der Canonici der beiden Kirchen wird im 15. Jahrhundert urkundlich mit dem Hinweis darauf bezengt, daß die Hermandad seit langen Zeiten bestehe. Da ist denn auch für das commercium litterarum ein zeitlich großer Spielraum gegeben; aber angesichts der vorliegenden Daten hindert nichts, den Export der Handschrift noch in die Zeit des Hirtenamts Arnulfs zu setzen.

Wir dürfen diese Zeit als eine Art Vorbereitung zur eigentlichen Glanzperiode des Klosters bezeichnen. Arnulf selbst trat
als Ripoller Abt (gewählt 948) bereits reiches Erbe an. Im
Jahre 938 erläßt Ludwig IV. (Transmarinus) ein Praescript
zugunsten des Klosters Ripoll (Marca Hisp. app. LXXIV,
col. 849ff.) auf Ansuchen eines Mönches des Klosters von San
Cucufate, namens Godmarus; in dieser Urkunde werden die
selbständigen Rechte Ripolls, speziell die Güterrechte bestätigt
und wir erfahren, daß das Kloster schon damals nicht nur über
ausgedehnten Grundbesitz in der Umgebung der Siedelung
selbst, sondern auch in den Grafschaften Barcelona, Gerona,
Besalú, Urgel, Cerdaña, Conflent (Roussillon) und in dem Berga-

entstellen.

gebiete verfügte. In dasselbe Jahr wird auch eine Bulle des Papstes Leo VII. gesetzt (Marca Hisp, app. LXXV, col. 851, Jaffé 2 3611), die man schlechtweg einen titulus gloriae für Ripoll und speziell für Arnulf nennen könnte, wenn sie einwandfrei überliefert wäre. Unangefochten in Gesamtinhalt und Ausfertigung \* ist dagegen das an Arnulf und deren Nachfolger gerichtete Privilegium Agapits II. vom Jahre 951 (Jaffé 3654), in der Ripolls Gerechtsame neuerdings in feierlicher Weise bestätigt, die Freiheit der Abtwahl sowie die Unabhängigkeit der Coenobiten von weltlichen Gerichten gewährleistet werden. Man wird nicht fehlgehen, wenn man dieses Privileg mit einem auch für die vorliegende Untersuchung zu beachtenden Umstand in Zusammenhang bringt, auf den bereits Mabillon (AOSB. III, 514) hingewiesen hat, den aber die späteren Darstellungen des Lebens und Wirkens Arnulfs merkwürdigerweise unberücksichtigt gelassen haben (so Villanueva, Viage XIII, 56-63; Ant. Merino, España Sagrada XLIII, 130 ff.; desgleichen Pellicer y Pagés 49 ff.). Arnulf war 951 in Rom; das dürfen wir (mit Mabillon) aus dem Satze eines gleichzeitig an Soniarius Crassensis abbas' (Mon. S. Mariae, Carcassone) gerichteten Privilegs Agapits (Jaffé \* 3656): Igitur quia per vestrum legatum, videlicet Arnulfum humilem abbatem postulastis a nobis

Filius poster Arnulfus venerabilis Abba in monasterio admodum reverendi vocabuli Riopollensis . . . heißt es dort . . . nbi beatissimi Benedicti domni nostri videtur ordo servari, cuius regularem traditionem auctoritate praedecessorum suorum tenere cum suis fratribus inibi militantibus videtur. In den Regesta pontificum erscheint die Bulle nicht unter die spuria eingereiht, es ist auch dem betreffenden Auszug keine Bemerkung beigefügt, aber schon Villanueva hatte gezeigt (Viaje VI, 137; VIII, 6; am eingehendsten XIII, 51 ff.), daß 938 weder Arnulf noch einige der anderen in der Bulle genannten Bischöfe die ihnen hier zugewiesenen Würden bekleideten. Ohne die Urkunde direkt als apokryph zu erklären, meint Villanueva, daß unter Leo VII. der Text zwar entworfen, aber mindestens erst awölf Jahre später unter Vornahme der nötig gewordenen Anderungen endgültig ausgefertigt wurde (vgl. weiter unten). Bedenken erregen jedoch gewisse Einzelheiten der überlieferten Textrezension (aus einem der heute verlorenen Kartulare Ripolls zuerst ediert von Marca Ap. Nr. LXXXIX, col. 867 f.), wobei allerdings nicht jone skandalösen Fehler gemeint sind, die den Abdruck M. 133, 907

quatenus monasterium supra dictum confirmaremus als sicher erschließen.

Inwieweit die Anwesenheit Arnulfs in Rom zur endlichen Ausfertigung der früher erwähnten, für ihn so ehrenvollen Bulle Leo VII. beigetragen hat, soll hier nicht untersucht werden; 1 wohl aber ist der Hinweis am Platze, daß der Abt von Ripoll auf italienischem Boden Gelegenheit fand, für Bereicherung der Handschriftensammlung des Klosters zu sorgen. Man denkt zunächst an den bereits besprochenen sub potestate et dominio domni Arnulphi episcopi vel abbatis geschriebenen Eugippiuskodex, der, wie angedeutet wurde, möglicherweise auf ein italienisches Original zurückgeht. Dieser Ansicht ist auch Villanueva, aber wenn er meint (Viage VIII, 38): Parece que la copia se hizo de otro que había en la catedral de Nápoles, so stellt er sich die Sache doch zu einfach vor. In den beiden früher mitgeteilten Einzeichnungen wird die von Suniarius und Sendredus angefertigte Abschrift zweimal als Erzeugnis des Ripoller Skriptoriums bezeichnet - wir müssen also annehmen, daß den beiden Kopisten in Ripoll selbst eine nach dem Redux-Exemplar hergestellte Vorlage zur Verfügung stand, was auch für die Sangermanenser Abschrift gelten mag. Die Abschrift erfolgte nach Arnulfs Romreise, und zwar mindestens drei Jahre später, da er schon episcopus vel abbas genannt wird und erst 954 zum Bischof der Gerundenser Diözese gewählt wurde.

Nach Neapel weist auch das Exemplar der Vita Nicolai des Johannes Diaconus servus S. Januarii hin, das sich in einem heute verlorenen Kodex der Bibliothek Ripolls befand (Villanueva VI, 36, Nr. 57 des Rivaskatalogs). Johannes Diaconus, der an der Januarinskirche zu Neapel wirkte, schrieb zu Beginn des 10. Jahrhunderts und es ist leicht möglich, daß Arnulf, auf das von Johannes verfaßte Heiligenleben aufmerksam gemacht, anläßlich seiner Romreise eine Abschrift nehmen ließ; diese mit dem erwähnten Rivipullensis zu identifizieren, geht

Betreffs des Zeitpunktes der Ausfertigung entscheidet Villanueva, Viage XIII, 52 "no es del ano 938, sino muy posterior" und bestimmt dann den Zeitraum mit Rücksicht auf die in der Bulle genannten kirchlichen Würdenträger: "La coexistencia de todos estos Prelados no se verifica sino desde 949 å 956". In diesen Zeitraum fällt nun eben die Romreise Arnuifs.

allerdings nicht an. Wir erfahren aus Villanuevas und Rivas' Beschreibung, daß sie außer der erwähnten Vita u. a. noch die Evangelienhomilien Baedas, ein Bruchstück von Einhards Vita Caroli, Lectiones zu Ehren der Märtyrer und Heiligen und dazwischen (fol. 15 b) das Gedicht enthielt, welches Abt und Bischof Oliva († 1046) zum Preise des Klosters Ripoll verfaßt hatte. War das Gedicht gleichzeitig mit dem übrigen Inhalt der Handschrift geschrieben, so kann diese natürlich nicht aus einer früheren Zeit stammen, als Villanueva angibt - Beginn des 11. Jahrhunderts. Andererseits kann aber das kleine Poem, wie dies in oft geschah, auf ein freies Blatt später eingetragen worden sein; und damit würde stimmen, daß Rivas, dem die Zeit der Schriftstellerei Olivas gewiß bekannt war, das Manuskript ins ,10. oder 11. Jahrhundert' setzt. Wie dem auch sein mag, als sicher können wir annehmen, daß zur Herstellung solcher Mischhandschriften, wie die eben erwähnte, einzelne Stücke bereits im Skriptorium Ripolls zum Zwecke der Aufnahme in größere Sammelbände1 bereit lagen, d. h. eben iene Quaterniones mit Einzelschriften, deren auch in dem alten Kataloge wiederholt ausdrücklich gedacht wird. Es gibt uns dies Anlaß zu einer allgemeinen Bemerkung, die für die genauere Kenntnis der mehr oder minder intensiven literarischen Sammeltätigkeit der einzelnen Abte nicht ohne Wichtigkeit ist. Die Epoche Olivas (1002-1046) bildet auch in dieser Beziehung die Glanzzeit in der ganzen tausendjährigen Geschichte von Santa Maria; aber der große Abt war, auch was das literarische Klostergut anlangt, ein reicher Erbe; dafür sprechen alle Zeugnisse über das Wachstum der Bibliothek, die bisher angeführt wurden, ebenso auch die einfache Erwägung, daß Abt Oliva und sein Namensvetter, der Mönch - die beiden bekanntesten Schriftsteller des Klosters im frühen Mittelalter - in den bereits vorhandenen literarischen Schätzen der Abtei erlernten, was sie später praktisch betätigen sollten. So müssen denn sowohl Abt Arnulf wie dessen Nachfolger Windisclus

Oder auch zur Umarbeitung, wie der Bericht des Arnallus Scholasticus über seine Vorlage beweist: Allata est nuper in manibus meis quaedam scedula premonstrans Beati Stephani . . . translationem, cod. Riv. 40, fol. 1\*, vgl. weiter unten.

(970-999) und Seniofredus (979-1008) in ersprießlicher Weise für die Bereicherung der Klosterbibliothek gewirkt haben, eine Annahme, die auch durch andere Indizien gestützt wird. Pellicer y Pagés berichtet in seiner mehrerwähnten Geschichte des Klosters (S. 51), daß die Bibliothek Ripolls zu Beginn des 11. Jahrhunderts nach dem Tode des Abtes Seniofredus 121 Bande zählte. Ich finde diese Nachricht anderweitig nicht bestätigt, sie hat aber innere Wahrscheinlichkeit und auch Rivas, der die Zuwachsverhältnisse der Sammlung genau kannte. meint in einer noch zu veröffentlichenden Appendix zu seinem Kataloge es de creer que se añadiesen muchos más en tiempo del dicho Abad. Wir haben also eine ungestört aufsteigende Entwicklung der Klosterbücherei anzunehmen; wenn diese nach dem Tode Olivas etwa 240 Stücke umfaßte, so ergibt sich aus dem Gesagten, daß ein sehr erheblicher Teil der Sammlung bereits vor dem Hirtenamt Olivas vorhanden war. Welch führende Rolle in der Frühzeit der Entwicklung Ripolls dem Abte Arnulf zukam, wurde bereits angedeutet; sein ausgedehntes, gewissenhaftes Wirken als Abt und Bischof geht aus zahlreichen, hier übergangenen Einzelheiten der oben (S. 42) zitierten Biographien hervor, Ausdrückliche Erwähnung verdienen seine tatkräftigen Bemühungen um den Neuban des Klosters, dessen Abschluß er freilich nicht mehr erleben sollte. Aber der anläßlich der dritten Einweihung der Kirche ausgefertigte Akt: Acta dedicationis ecclesiae monasterii Rivipullensis A. 977 (Marca Hispanica, App. Nr. CXXIII, col. 917-919, ans einem Kartular des Ripoller Klosters) gedenkt ausdrücklich dieser Bestrebungen Arnulfs, des venerandus Abbas, vir per cuncta laudandus; Abt Oliva nennt in dem eben erwähnten Carmen Arnulf den ersten eigentlichen Gründer der damaligen Kirche:

> Est hie et Arnulphus harum qui prima domorum Moenia construxit primus fundamina <sup>1</sup>) iecit Sedis et egregiae praesul rectorque Jerundae

und die Brevis historia monasterii Rivipullensis a quodam monacho Rivipullensi scripta anno Christi MCXLVII (,ex veteri

So Villanusva im Abdruck des ganzen Gedichtes VI, 306 f., im Zitat VIII, 7 fundaments.

codice Ms. monasterii Rivipullensis', herausgegeben von Baluze App. Nr. CCCCIV, col. 1295 ff.) gedenkt nicht nur des Neubaues, sondern auch der Bemühungen Arnulfs um strenge Beobachtung der Mönchsregel — daraufhin sind nämlich die etwas mißverständlichen Bemerkungen dieses ältesten Verfassers der Klostergeschichte, vielleicht des ältesten Historiographen Kataloniens überhaupt, über die Einführung der Klosterregel durch Arnulf zurückzuführen.

Diese Andeutungen über den 970 gestorbenen, "in jeder Beziehung des Lobes würdigen" Abtes Arnulf mußten gemacht werden, um das Verständnis einer für Kataloniens Geistesgeschichte im allgemeinen und, wie wir nachzuweisen hoffen, speziell für die entsprechende Würdigung der alten Ripoller Bibliothek wichtigen wissenschaftlichen Mission anzubahnen, an die man fürs erste hier freilich nicht denken würde: ich meine die Studienreise Gerberts von Aurillac (Silvester II.) nach Spanien im Jahre 967.

Seitdem Büdinger — vor mehr als einem halben Jahrhundert — mit gewohnter Gründlichkeit Gerberts Aufenthalt in Spanien aus den Quellen dargestellt hat,<sup>2</sup> sind wir in der Kenntnis dieser für Gerberts Ausbildung entscheidend wichtigen Periode auch nicht um einen Schritt weiter gekommen, während andere, Gerberts Leben und Forschen betreffende Fragen teils durch Ausgaben seiner Schriften, so von Olleris,<sup>3</sup> J. Havet,<sup>4</sup> Nie. Bubnov,<sup>5</sup> teils durch Untersuchungen von Prantl,<sup>6</sup>

Da diese Klöstergeschichte wiederholt bei den nachfolgenden Untersuchungen herangezogen werden wird, sei schon jetzt auf den Umstand
hingewiesen, daß der Verfasser zu seiner Darstellung die Urkunden Ripolls benützte, was auf seine Arbeitsweise kein schlechtes Licht wirft.
Er kennt die Privilegien Lee VII. und Agapit II., benützt insbesondere
genan die soeben erwähnten Acta dedicationis, so daß die beiden Texte
manchmal wörtlich übereinstimmen und durch Vergleichung gegenseitig
emendiert werden können.

Der Gerberts wissenschaftliche und politische Stellung, Habilitationsschrift, I. Abteilung (mehr nicht erschienen), Kassel 1851.

Oeuvres de Gerbert, Clermont-Ferrand et Paris 1867.

Lettres de Gerbert (983—997) publ. avec une introduction et des notes par Julien Havet, Paris 1889.

Gerberti Opera mathematica, Berolini 1899.

<sup>\*</sup> Geschichte der Logik im Abendlande II, 53 ff.

Karl Werner, Alfred Nagl, H. Weißenborn u. a. mehrfach Klärung fanden.

Es erscheint darum ratsam, das Wesentliche dessen, was uns unverdächtige Quellen über Gerberts spanische Mission sagen, zu überprüfen:

Richerus, Mönch von Sanct Remigius zu Rheims, berichtet im 3. Buche seiner Historien (c. 43 s.): 5 ,Gerbertus . . Aquitanus genere in coenobio sancti confessoris Geroldi a puero altus et grammatica edoctus est. In quo utpote adolescens cum adhuc intentus moraretur, Borrellum citerioris Hispaniae ducem orandi gratia ad idem coenobium contigit deuenisse. Qui a loci abbate humanissime exceptus post sermones quotlibet an in artibus perfecti in Hispaniis habeantur sciscitatur. Quod cum promptissime assereret ei mox ab abbate persuasum est ut suorum aliquem susciperet secumque in artibus docendum duceret. Dux itaque non abnuens petenti liberaliter fauit ac fratrum consensu Gerbertum assumptum duxit atque Hattoni episcopo instruendum commisit. Apud quem etiam in mathesi plurimum et efficaciter studuit. Sed cum divinitas Galliam iam caligantem magno lumine relucere uoluit predictis duci et episcope mentem dedit ut Romam oraturi peterent. Paratisque necessariis iter carpunt ac adolescentem commissum secum deducunt. Inde Urbem ingressi . . . papam adeunt . . . (cap. 44). Nec latuit papam adolescentis industria simulque et discendi uoluntas. Et quia musica et astronomia in Italia tunc penitus

<sup>1</sup> Gerbert, Wien 1879.

Gerbert und die Rechenkunst des 10. Jahrhunderts, Bd. CXIV (1888) dieser Sitzungsberichte, S. 861-922.

<sup>\*</sup> Gerbert, Berlin 1888. — Zur Geschichte der Einführung der jetzigen Ziffern in Europa durch Gerbert, Berlin 1892.

<sup>\*</sup> Foulché-Delbose hat in seiner Bibliographie de Voyages en Espagne et en Portugal, Revue Hispanique III, 1896, welche dem Studinm der spanischen Kulturgeschichte neue, fruchtbare Ausblicke eröffnete, Gerberts spanische Reise — in ihren Ergebnissen wohl die bedeutendste für die Geschichte der Wissenschaften im Mittelalter — nicht erwähnt. Farinellis Umsicht ist diese Lücke nicht entgangen, er hat in seinen einschligigen Nachträgen: Apuntes sobre viajes, Oviedo 1899, S. 3, Ann. 2 Gerberts Fahrt kurz notiert, als Quelle für diese jedoch Havets Ausgabe der Briefe, nicht Richers Bericht ausgegeben.

Mon. Germ. Script. III (1838), 616 f. Zu vergleichen ist die kommentierte Wiedergabe dieser Stelle in Bubnova eben attierter Sammlung 376 f.

ignorabantur mox papa Ottoni regi Germaniae et Italiae per legatum indicanit illuc huiusmodi aduenisse iuuenem qui mathesim optime nosset suosque strenue docere naleret.

Dem aufmerksamen Leser entgeht es nicht, welch hohe Bedeutung der Bericht dem Aufenthalt Gerberts in Spanien beimißt und wie die Möglichkeit, dort wissenschaftliche Studien zu betreiben, förmlich ins Relief gesetzt wird, gegenüber den fränkischen und italienischen Landen, wo es an einer solchen Gelegenheit gebrach. Die Frage des Abtes von Aurillac, ob es in Spanien Männer gebe, die in den artes (natürlich den liberales) vollkommen bewandert seien, konnte Graf Borrell II. von Barcelona "promptissime" bejahen. Nachdem Gerbert bei Hatto, Bischof von Vich, "viel und erfolgreich" mathematische Studien betrieben hatte, erscheint er mit diesem und dem Grafen von Borrell auf italienischem Boden, wo "Musik und Astronomie vollständig unbekannt waren", wird als Jüngling gerühmt, der die Mathematik ganz vortrefflich beherrsche und einen vorzüglichen Lehrer für dieses Fach abgebe.

Den Verdacht, daß Richer sich zugunsten seines Meisters eine Übertreibung habe zuschulden kommen lassen, entkräftet die tatsächliche Bedeutung Gerberts, des "Leibniz des zehnten Jahrhunderts'. So mag unser Gewährsmann auch die Studienverhältnisse der erwähnten Lande, genauer ausgedrückt, die Mittel und Möglichkeiten zum Erlernen bestimmter Wissenszweige objektiv skizziert haben; das ist denn auch von der neueren Forschung zugegeben worden. Es steht fest, daß Gerbert bei Bischof Hatto von Vich so reichlich Gelegenheit zur Ausbildung in der Mathematik fand wie zu jener Zeit kaum anderswo. Dem Wirken dieses Kirchenfürsten, der 971 als Bischof von Gerona durch Mörderhand fiel, hat Büdinger eine Schilderung gewidmet, die zeigt, daß Hatto die Interessen seiner Stellung und seiner Diözese eifrig und erfolgreich zu vertreten wußte, und der wir hier nichts hinzuzufügen haben. Büdinger hat auch mit dem ihm eigenen Scharfblick den Kernpunkt der Frage nach Gerberts Studien bei Hatto erkannt und außer dem politischen Wirken auch die Stellung Hattos in der Wissenschaft zu ermitteln gesucht, gerade hier aber eine Enttauschung erfahren. "Über die Ausbildung und etwaige Schriften dieses für Gerberts wissenschaftliche Stellung so wichtigen Mannes habe ich aber leider keine Angabe gefunden' (a. a. O., S. 19).

Obwohl nun Büdinger sieh vornehmlich auf die in der Marca Hispanica und der España Sagrada veröffentlichten biographischen Daten über die Bischöfe und Äbte der Mark stützte und — zu seinem und seiner Nachfolger Schaden — die einschlägigen Ergänzungen in Villanuevas Viaje unberücksichtigt ließ; obwohl ferner in den letzten Dezennien manches neue hierauf bezügliche Material zutage gefördert wurde, so müssen wir jene negative Schlußfolgerung auch heute noch unterschreiben. Den Mangel an Nachrichten über die Hauptfrage, wo eigentlich Gerbert die wissenschaftliche Anregung fand, hat Büdinger auch empfunden und nennt zunächst unter den Männern, die eine solche gegeben haben mochten, Bonifilius von Gerona, an den ein bald nach dem Tode Otto II. geschriebener Brief Gerberts (Ep. 25) gerichtet ist.

Der Adressat wird in der Briefanfschrift ausdrücklich Bischof von Gerona genannt (Bonifilio episcopo Gerundensi); er läßt sich aber in den bisher veröffentlichten Bischoffisten dieser Stadt nicht nachweisen. Büdinger sah sich daher veranlaßt, eine Lücke zwischen dem Tode des Grafen Miro, der seit etwa 970 Bischof von Gerona war, und dem Bischof Godmar IIL, der 987 als Beisitzer im Gerichte des Grafen von Barcelona erscheint, anzunehmen und in diese Zeit das Kirchenamt des Bonifilius zu setzen. Mit Rücksicht auf das in dem Briefe enthaltene Ausuchen, daß Bonifilius für den Erzbischof von Rheims das Werk des Joseph Hispanus (Sapiens) de multiplicatione et divisione numerorum verschaffen möge, schließt Büdinger, daß Bonifilius den Wissenschaften nicht fremd gewesen sein muß'. Noch weiter geht Karl Werner (a. a. O. 38), der annimmt, daß Bonifilius ,zweifelohne zu den Lehrern Gerberts gehörte'. Wir stehen also vor einer Frage, die für die Gerbert in Spanien gewordene Ausbildung von Wichtigkeit sein kann und zur Lösung reizt. Diese ist von den späteren Forschern nicht ge-

Daß Perez Bayer in Nicol Antonio, Bibl Hisp. vet. II, 379, Hatto den Mathematikern beizählt, ist mir nicht entgangen; dies geschieht Jedoch in einer Notiz, die, ganz auf unzuveriässigen Quellen fußend, des monnmentalen Werkes unwürdig ist.

hoten worden. Havet (a. a. O. 19) meint ähnlich wie Büdinger, der Episkopat dieses Kirchenfürsten "doit se placer entre celui de Miron, mort avant 984, et celui de Godmar III, évêque en 985'; ihm schließt sich auch Bubnov (a. a. O. 102, Aum. 15) an: (Bonifili) episcopatus ad a. 984 est referendus: initio enim a. 984 Miro, decessor eius, mortuus esse nidetur und erwähnt, daß Colombier, eine neue Fährte weisend, in der Gallia Christiana (VI, 20) einen gewissen "Aialpertum Romanum qui et Bonifilius gefunden habe (Colombier, Regestum de Gerbert, Études religieuses IV, 306); am resigniertesten urteilt Weißenborn (Zur Gesch. d. Einf. d. jetz. Ziffern 78): "Wahrscheinlich hat der Kriegssturm den Bischof Bonifilius von Gerona, den Josef

Sapiens und dessen Büchlein weggefegt'.

Die Sache steht aber nicht so schlimm; man hat eine Stelle aus dem Cartoral de Carlo Magno genannten Kopialbuch der Kirche Gerona übersehen, die Villanueva in seinen Nachträgen zu den früheren Bischoflisten Viage XIII, 73 f. mitteilt, und die vollständige Klarheit über die Bonifiliusfrage verbreitet. Eine in dem Kopialbuch enthaltene Urkunde berichtet, daß der Priester Giscafredus im Jahre 983 (oder 984) über ein ihm gehöriges Grundstück in dem Orte Vulpiliaco verfligte und bestimmte: post obitum meum remaneat ad iam dicta ecclesia (sie, die Kathedrale von Gerona) et Domno Mirone Episcopo quem vocant Bonofilio et successoribus suis. Villanneva bemerkt hierzu: "Este apellido ó sobrenombre Bonofilio ni era patronimico ni de familia, y si la copia del cartoral no nos engaña, pudo ser un apodo ó dictado familiar con que fuese conocido desde niño.1 Bonifilius und Miro sind also ein und dieselbe Person, die Bischoffiste von Gerona bleibt durch den mehrerwähnten Adressatennamen unberührt, denn dieser ist ein Zuname, wenn man will, ein Spitzname, und das stimmt

Villannevas Bedenken (si la copia no nos engaña) sind unbegründet, da gerade Bonifilius ein wiederholt vorkommender Zuname war; vgl. in den von Villanueva selbst veröffentlichten Akten vom Jahre 986 und 987 (also aus derselben Zeit): Ennego que vocant Bonofilio (Viage VIII, 271 und 282). Über Adaleiz "llamada Bonafilia", Tochter des Grafen von Barcelona Suniarius, vgl. Bofarull, Los condes I, 131 f. Pellicer y Pagés, a. a. O. 66 u. 105 nemut den Bischof schlechthin "Miron Bonofilio", ohne zu sagen, woher ihm der Beiname bekannt wurde.

ja vortrefflich zum Stil des Briefes an einen vertrauten Freund.1 Die sich sofort daraus ergebende Frage betrifft nun Bischof Miro, den ,Lehrer Gerberts.2 Die zur Verfügung stehenden Quellen wissen Rühmliches über Miros - wie Hattos - kirchenpolitisches Wirken zu berichten, über ihre Beziehungen zur Literatur und Wissenschaft schweigen sie völlig. Miro hat, wie dies bei einem Manne seiner Stellung als selbstverständlich vorauszusetzen ist. Bücher besessen; in welchem Verhältnis er aber zu diesen stand, zeigt ziemlich deutlich sein Testament, das zuerst Bofarull y Mascaró, Los Condes de Barcelona I, 98 ff., neuerdings Francisco Monsalvatje y Fossas in den Noticias históricas, Besalú, su historia etc. Olot 1899, I, 238 ff. veröffentlicht hat. Die im Jahre 979 errichtete letztwillige Verfügung bestimmt zunächst, daß Miro, der Graf von Besalú war, in Ripoll begraben werden solle: "In primis ad domum S. Marie cenobii situm in valle Riupullo ubi corpus meum quiescat . . . donare faciatis . . . alodes meos' und ordnet am Schluß einer langen Reihe von Legaten an; donare faciatis aurum meum . . . anulos, sigillos, cintorium . . . vasis, palleis, libris id est missale et ornamentum S. Michaelis et S. Gelasii . . . et quantum invenire potneritis de jeneris librorum totum ad S. Petrum et S. Primum (es ist S. Pedro von Besalú). So spricht der gräffiche Bischof, der Grandseigneur, dem Gold, Ringe, Siegel wichtiger sind als die Bücher (quantum de jeneris librorum, lautet der bezeichnende Ausdruck), nicht der wirkliche Bibliophile. Wenn Gerbert den Bischof Miro um Beschaffung einer kleinen Schrift ersucht, so wendet er sich an den mächtigen Kirchenfürsten, nicht an den an der Sache direkt beteiligten Sammler.

Haben wir also davon abzusehen, Hatto oder Miro, wie man dies wollte, zu den spanischen Lehrmeistern Gerberts zu rechnen, so schließt das natürlich nicht aus, daß in den Büchersammlungen der Diözesen dieser Bischöfe sich sowohl einschlägiges Material wie auch verständige Verwalter der Lehrmittel finden mochten, welche die für Gerbert gewünschte und aus-

Dasselbe gilt vom "Lupitus Barcinonsusia.

Wertvolle Beiträge zu seiner Biographie bei Villanueva, Viage XIII, 64—78. Miro, 970—984 Bischof von Gerona, war vierter und jüngster Sohn des gleichnamigen Grafen von Barcelona, der 929 starb. Das Original des Testaments befand sich im Ripoller Archiv; vgl. Bofarull y Mascaro a. a. O.

drücklich zugesicherte wissenschaftliche Förderung zu bieten imstande waren. In erster Linie denkt man wohl an die Bibliothek der Kathedralkirche zu Vich, welcher Bischof Hatto vorstand, eben derselbe, dessen Obhut Gerbert vom Abte von Aurillae anvertraut worden war. Die Bücherbestände dieser Kirchenbibliothek sind uns seit alter Zeit genau bekannt; ein Dezennium vor Gerberts Ankunft in Spanien wurde (nach dem Tode des Bischofs Wadamirus, 957) ein Inventar der Kathedralbibliothek angelegt, das 53 Bande verzeichnet; diese enthielten Bibeltexte, liturgische Schriften, nur wenig Patristisches - der im Inventar verzeichnete Isidor L barg vielleicht den liber sententiarum (vgl. Villanueva VI, 70) - aber auch nicht einen einzigen Text, der nach damaligen Begriffen dem Studium der artes hätte dienen können. Das darf nicht überraschen. Die Kathedralkirche war dem äußeren Kult geweiht, das Studium hingegen oblag den Mönchen der Klöster, die hierin die Vorschriften der Regel Benedikts mehr oder minder gewissenhaft befolgten. Sehen wir mit Recht in den Bücherverzeichnissen solcher Stifter ein Bild des geistigen Lebens, das in ihnen pulsierte, so steht Ripoll in der ganzen Diözese Hattos an erster Stelle und überragt, wenn wir das mehrfach erwähnte Oliva-Inventar als Grundlage des Vergleiches heranziehen, weitaus die anderen kirchlichen Gründungen, die hier etwa in Frage kommen können, wie z. B. die Büchersammlungen in den Klöstern des Montserrate, in San Juan de las Abadesas, S. Cucufate de Vallés, oder in der Vicenser Kathedrale (vgl. oben), denn diese hat sich nach der Anlage des ersten Inventars in ihrer wesentlichen Zusammensetzung nicht geändert. Es wuchs dort im Laufe der Jahrhunderte viel patristisches, noch mehr kanonistisches Material hinzu; was an alten Handschriften aus diesem Rahmen herausfällt, ist ein Vergil und ein Horaz, letzterer heute verloren. Die Bibliothek besaß keinen Boëthins, keinen Donat, nicht einmal einen kleinen Priscian. Das geht deutlich aus der Liste hervor, welche Gotthold Heine im Serapeum VIII (1847, S. 90 f.) veröffentlichte; auch die Beschreibungen, die ich vor Jahren in Vich selbst vornahm und die sonst manche schätzenswerte Ergänzungen gewinnen ließen, haben nur dazu beigetragen, das Urteil über die Dürftigkeit der Bibliothek an Lehrtexten der gekennzeichneten Art zu bestätigen.

Anders steht es um die Bibliothek von Ripoll.

Wenn Graf Borrell in Aurillac gefragt wurde, ob in Spanien die Möglichkeit geboten sei. Jünglinge in artibus zu unterweisen, so gibt der etwa zwei Menschenalter nach dem Aufenthalt Gerberts verfaßte Katalog der Bibliothek des Klosters Ripoll den dokumentarischen Beleg für die Richtigkeit der entschieden bejahenden Antwort. In jenem Verzeichnis findet sich nämlich eine eigene, in keinem Handschriftenkatalog Kataloniens wiederkehrende Abteilung, die der Libri artium, in welcher vier Exemplare des Donat, zwei des Priscian, ebenso viele Priscianellos (d. h. Handschriften des sogenannten Priscianus minor), Dichter, Abhandlungen über Logik, ferner unter anderem auch der Kommentar des Macrobius zu Ciceros somnium Scipionis erscheinen; dieser enthält, wie bekannt, in einzelnen Teilen auch Beiträge zur Astronomie und Geometrie, ein Umstand, auf den wir noch zurückkommen. Es ist dies ein Apparat zum Unterricht in den artes, wie wir ihn weder in jenen noch in späteren Zeiten für irgend eine Kirchen- oder Klosterbibliothek Spaniens feststellen können. Die Lösung der Frage, inwieweit Gerbert diesen Apparat für seine Studien nützen konnte, ergibt sich wohl am einfachsten durch einen Blick auf die Werke, die er für seine eigenen Studien herangezogen hat. Da er zunächst in mathesi ausgebildet werden sollte, so durfen wir mit seiner Schrift de geometria beginnen. Er selbst nennt als Quellen die arithmetica institucio des Boëthius, eben desselben Kommentar zu den Kategorien des Aristoteles, einige Schriften des Augustinus; forner wissen wir. daß er neben anderen gelegentlich benützten Quellen die eben genannte Erläuterung des Macrobius zum Somnium Scipionis, dann die Etymologien Isidors sowie ein Corpus der Gromatici veteres zur Abfassung seines Traktats herangezogen hat.1

Die Arithmetik des Boëthius ist im alten Ripoller Katalog nicht ausdrücklich verzeichnet, aber der "Boëthius", der nach dem Macrobius unter den libri artium folgt (Nr. 193), deutet, nachdem die logischen Kommentare dieses Antors genannt wurden, wohl auf die Arithmetik hin; ja, es dürfte auch ein zweites

Näheres hierüber in den Anmerkungen zu der von Bubnov besorgten Ausgabe a. z. O. 48 ff.

Exemplar, im Kataloge zwischen Terentius' und Musica' angeführt und nur als "Arithmetica" bezeichnet (Nr. 211), mit diesem Werke zu identifizieren sein. Ganz sichere Hinweise enthält der Katalog betreffs des Kommentars des Boëthius zu den Kategorien. Er erscheint einmal unter den logischen Schriften (Nr. 190), ein zweitesmal gegen Ende als Commentum Boëthii super Augustinum nel Aristotelem (Nr. 238), Diese Handschrift hat Rivas zu Beginn des vorigen Jahrhunderts noch gesehen und gibt den Titel in der genaueren Fassung: Boëthii et Aurelii Augustini editio super Cathegorias Aristotelis de verbo ad verbum in latinum translatas. Was die Schriften des Augustinus betrifft, so sind zwei Codices mit Werken dieses Kirchenlehrers - allerdings ohne Spezifikation des Inhaltes - unmittelbar vor den libri artium angeführt (Nr. 170-171; das Buch über den Computus, Nr. 172, scheint an eine unrechte Stelle geraten zu sein). Die Soliloquia, die Gerbert für seine Geometrie heranzog, sind in der Abschrift des Katalogs, wie sie mir übermittelt wurde, allerdings nicht verzeichnet. Vergleicht man aber die gegen Ende der Liste angeführte Notiz Beda cum sichomachia sive quinto ac Cattone' (Nr. 239) mit einer dem heute noch erhaltenen Rivipullensis 106 von einer Hand des 12. Jahrhunderts vorgesetzten Inhaltsangabe: Liber de notitia artis metrica bede presbiteri. Item Soliloquiorum liber II. Sancti Augustini et catonis libri IIII. Et liber beati prosperi. L' Et Sedulii po&e liber, so liegt es nahe, die alte Inhaltsnotiz auf diese Handschrift, mit der wir uns noch eingehend beschäftigen werden, zu beziehen; sie stammt spätestens aus dem 10. Jahrhundert, keine andere Beschreibung des alten Katalogs weist auf sie hin, und sowohl die Anführung der Schrift Baedas samt den disticha Catonis, wie auch andere noch zu erwähnende Gründe lassen die Identifikation gerechtfertigt erscheinen.

Dieser ist jetzt als erster (kleinerer) Quaternio der Handschrift vergebunden, stammt ans dem 12. Jahrhundert und kann daher in dem Kataloge des 11. Jahrhunderts nicht verzeichnet sein. Dagegen ist die Psychomenhia des Prudentius verloren gegangen wie andere Stiteke der Handschrift (so der größte Teil des Leporiusilbells und der Anfang der gromatischen Schriften); sie wurde vielleicht absichtlich ausgeschieden und gesondert aufgestellt wie sonst gar oft (so zu St. Bertin in drei, zu St. Emmeram gar in neun Exemplaren).

Dieselbe Handschrift bietet nun auch eine Redaktion des Corpus der Gromatici veteres, die, wie wir wissen (vgl. Bubnov, a. a. O. 439f.) von Gerbert bei der Abfassung der Geometria gleichfalls herangezogen wurden. Von dem sonstigen Apparat Gerberts erscheint, wie schon bemerkt wurde, der Macrobius (Nr. 192) unmittelbar nach den logischen Schriften. Daß das Kloster die Etymologien Isidors besaß, war von vorneherein anzunehmen; sie sind in der Tat im Kataloge verzeichnet (Nr. 60), Rivas hat die alte Handschrift noch gesehen und unter Nr. 60 seines Katalogs beschrieben.

Ergibt sich schon aus dem eben vorgenommenen Vergleiche eine gewisse Beziehung zwischen den von Gerbert zur Ausarbeitung seiner Schrift über die Geometrie benützten Quellenwerken und dem in Ripoll für solche Studien aufbewahrten Handschriftenbestande, so erscheint die Parallele noch deutlicher, wenn wir die Texte berücksichtigen, die Gerbert zu seinen Lehrvorträgen benützte.

Wir sind hierüber in zuverlässiger Weise, und zwar abermals durch Gerberts Schüler Richer (a. a. O. Mon. Germ. Script. III, 617) unterrichtet. Er schreibt:

Dialecticam ergo ordine librorum percurrens dilucidis sententiarum uerbis enodauit. In primis enim Porphyrii ysagogas id est introductiones secundum Victorini rhetoris translationem inde etiam eiusdem secundum Manlium¹ explanauit Cathegoriarum id est praedicamentorum librum Aristotelis consequenter enucleans; periermeneias vero id est de interpretatione librum cuius laboris sit aptissime monstrauit; inde etiam topica id est argumentorum sedes a Tullio de graeco in latinum translata et a Manlio consule sex commentariorum libris dilucidata suis auditoribus intimauit . . . Post quorum laborem cum ad rhetoricam suos prouehere vellet . . . poetas . . . adhibuit . . . ac docuit Maronem et Statium Terentiumque poetas Iunenalem quoque ac Persium Horatiumque satiricos Lucanum etiam historiographum.

Derselbe von Richer ausdrücklich erwähnte orde librorum – eine Art Kanen, der wiederholt in alten deutschen und fränkischen Bibliotheken (so in Toul), in Spanien jedoch sonst nicht

Boethius.

zu belegen ist — findet sich in dem alten Kataloge der Ripoller Bibliothek wieder, und zwar unter den libri artium (Nr. 188—191); Isagoges II, Cathegorias, Peri ermeneias. Die von Richer unmittelbar darauf erwähnten "Topica" finden sich im alten Kataloge etwas früher (nach dem Methodiustexte) verzeichnet (Nr. 111); es erscheint also der ganze von Richter erwähnte logische Lehrapparat in den alten Manuskripten unserer Klosterbibliothek.

Was von den Lehrbüchern Gerberts beim Unterrichte in der Logik und ihrem Platz in der Ripoller Bibliothek gesagt wurde, gilt fast in gleichem Umfange von den beim Unterrichte in der Rhetorik herangezogenen Texten. Der alte Katalog verzeichnet ein Commentum Virgili; Verse des Statius finden sich heute noch in einer alten Ripoller Handschrift (Cod. 83); der Terentius wieder ist ausdrücklich in dem Verzeichnisse augeführt, von Invenalis ein Quaternio, wobei zu bemerken wäre, daß sich Scholien zu Juvenal, besonders zur ersten, zweiten und sechsten Satire in einer umfangreichen Glossenhandschrift (im cod. 74, wohl einem der sechs Exemplare der "Glosas" des Katalogs, Nr. 99-104) erhalten haben. Daß den Quaterniones des Juvenal sich auch solche des Persius beigesellt haben mochten, ist mit Rücksicht auf die Überlieferung dieser beiden Texte wahrscheinlich: den Hornz, der in der mir vorliegenden Abschrift des Verzeichnisses fehlt, konnte wohl eine der benachbarten Bibliotheken beistellen, 1 vielleicht branchen wir aber nicht so weit zu gehen; die Nummer 215 der Rivas-Kopie des alten Katalogs ,Quiratui', die fürs erste Schwierigkeiten bereitet, wird namlich aufs einfachste wohl so zu deuten sein, daß wirannehmen, es sei - durch Mißverstehen des Verbindungsstriches zwischen dem Anfangsbuchstaben und dem folgenden - die Einzeichnung (nach Auianum) Oratiu, also Oratium, von Rivas verlesen worden.

Wenn man gegen den Vergleich des früher angeführten Berichtes Richers und der Bestände Ripolls den Einwand erhebt, daß Gerberts Schüler von Vorträgen spricht, die der Meister als Scholastikus der Klosterschule zu Rheims geraume

So besaß Vich einen Horazkodex, allerdings aus dem XI. Jahrhundert, wenn Villanueva richtig datiert hat. Vgl. das Verzeichnis in den Handschriftenschützen Nr. 553, S. 546.

Zeit nach dem Aufenthalte in Spanien gehalten hat, so kann die Richtigkeit dieser Tatsache als solcher nicht bezweifelt werden. Wir sprechen aber von Anregungen, die Ripoll dem Lernenden zu bieten vermochte, und andererseits ist zu beachten, daß Gerbert im Jahre 970, unmittelbar nach seiner Abreise aus Spanien, vor dem damals fünfzehnjährigen Otto II, mit Otricus eine wissenschaftliche Disputation abhielt und bei diesem Anlasse, wie Prantl aus den überlieferten Berichten nachwies, den Kommentar des Boëthius gur Isagoge auswendig wußte. Das war neben bedeutenden Fortschritten in den mathematischen Wissenschaften wie in den artes überhaupt zweifelles eine Frucht der in Spanien betriebenen Studien, und damit ist die Schlußfolgerung auf das, was die spanischen Lehrjahre für die Ausbildung Gerberts bedeuteten, gegeben: nicht als fertiger Gelehrter, wohl aber als gut geschulter Vorscholastiker verließ Gerbert die Mark, in der er, wie wir wissen, mehrfach literarische Beziehungen rege erhielt.

Die Entscheidung der Frage, ob Gerbert in Ripoll, genauer gesagt: mit Hilfe der im Kloster aufbewahrten Hilfsmittel für philosophische, astronomische und mathematische Studien lernte, tritt bei der vorliegenden Untersuchung jedoch zurück gegenüber dem hier unternommenen Versuche, an einem instruktiven Beispiele zu zeigen, wie der in Ripoll aufgespeicherte Handschriftenapparat für wissenschaftliche Arbeit benützt werden konnte. Man mag tiber jene Ortsfrage urteilen wie man will, sicher ist es, daß Gerberts wissenschaftliche und didaktische Tatigkeit sich vortrefflich eignet, einen wichtigen Teil der Handschriftenbibliothek Ripolls zu kommentieren, speziell auf Grund des Inventars der altesten Bestände gewissermassen die Energie der kurz und fürs erste nicht immer leicht verständlich verzeichneten, jetzt zum großen Teile verlorenen Manuskripte zu wecken. Dient also die Skizze des Studienganges Gerberts hier in erster Linie als eine Art autizipierter Erläuterung des später mitzuteilenden Katalogs, so mag auch der Hinweis darauf gestattet sein, daß der künftige Konstrukteur von Astrolabien in Ripoll einen Kodex finden konnte, der dem X. Jahrhundert entstammt, unter Nr. 225 des Fonds Ripoll heute noch aufbewahrt wird und die moderne Aufschrift Tratado de astronomia y del relox führt. Dieses Manuskript, vielleicht mit dem im

alten Kataloge unter der Bezeichnung "Liber de horis" (207) angeführten identisch, ist leider nicht gut konserviert und beginnt abrupt mit der Beschreibung einer Tabula ,cuius in capitibus bine erecte sunt pinne ad accipiendum solis radium et stellarum. Nach einiger Umschau gelang es, diese Stelle in dem nach arabischer Vorlage redigierten sogenannten "Liber de astrolabio" aufzufinden, den zuerst Pez in dem Thesaurus anecdotorum Nov. H. 2, col. 109 ff, unter dem Titel Hermanni Contracti monachi Augiensis de utilitatibus astrolabii nach einer Salzburger Handschrift herausgegeben (Nachdruck M. 143), Bubnov, Gerberti op, math, S. 114 ss, neuerdings (mit reichem kritischen Apparat) ediert und auf Grund verschiedener Indizien, allerdings mit gewissem Vorbehalt, Gerbert zugewiesen hat.1 Der akephale Ripoller Kodex bietet jedoch nur auf fol. 1º ein Bruchstück jenes ,Liber de astrolabio', auf fol. 1' beginnt eine Abhandlung de mensura astrolabii, die mit den Worten: Philosophi quorum sagaci studio visibilium . . . anhebt, den ersten Teil der Handschrift füllt und mit dem Satze: ,hoc est clima in quo es (so) CCCCL anni iam transacti sunt ex quo iste liber

Scheint gleichfalls die älteste uns erhaltene Abschrift eines Traktats über diesen Gegenstand, da keines der einschlägigen, von Bubnov a. a. O., p. 109 sa. sorgsam zusammengestellten Manuskripte über das 11. Jahr-

hundert hinaufreicht.

Die oben zitierte Stelle findet zich bei Pez, col. 111 C, bei Bubnov im 12. Abschnitte des II. Kapitels (8, 123). Unter den Gründen, welche Bubnov veraulaßten, den Liber de astrolabio Gerbert zuzuweisen, führt er a. a. O. 109 f. Anm. außer dem Umstande, daß sechs Codices Gerbert als Autor nennen, und anderen minder wichtigen folgende an: Liber de astrologia, quem Lupitus quidam Barchinonensis ex Arabico sine dubio transtulit, ut sibi dirigeretur, Gerbertus initis anni 984 petilt et fortasse impetravit; ibi autem, quae in tractatu nostro de astrolabio exposuntur invenire potuit - Gerbertus in Marca Hispanica mathesi studuit ibique astrolabii usum discere et libros de hac re scriptos ex Arabico in latinum translatos adquirere ... potuit. Tractatus noster ab auctore Christiano, qui librum quendam Arabicum vel potius ex Arabico translatum ad manum habuit, confectus est. Durch den Fund eines aus dem 10. Jahrhundert stammenden, also des ältesten hisher bekannten (vgl. die folgende Anmerkung), wenn auch fragmentarischen Exemplars der Schrift auf spanischem Boden, und zwar gerade in der Gegend, wo Gerbert studierte, wird die ganze Untersuchung auf eine andere Grundlage gestellt: die von Bubnov angeführten Indizien weisen nunmehr auf Lupitus von Barcelona.

compositus est tunc almucatil in piscibus nunc in scorpione' schließt; der zweite Teil der Handschrift (Fol. 39 \* an) enthält einen Traktat "Quomodo vel quare luna vel prona vel supina vel videatur erecta" und schließt in einem Absatze; de mensura altitudinis.

Hat endlich Bubnov recht, der vielseitigen produktiven Tätigkeit Gerberts nicht bloß die Hymnen-, sondern auch die Tondichtung beizuzählen, 1 so sei, um die bereits gezogene Summe der damals durch die Ripoller Klosterbibliothek ermöglichten Anregungen noch zu vermehren, der altehrwürdigen Musikhandschriften der Sammlung gedacht. Die mit Neumen versehenen Ripoller Codices gehören zu den frühesten Zeugnissen für praktische Musik, die auf spanischem Boden erhalten sind, stehen den berühmten Toledaner Codices an Alter wenig nach und ihre Ausbeutung hätte dem bereits früher zitierten Werke von Riaño schätzenswertes Material zugeführt. Weit sinnfälliger noch sprechen für die Pflege der Musik in der Ripoller Abtei plastische Details, die Abt Oliva zu Beginn des 11. Jahrhunderts an dem Portale der von ihm neu aufgeführten Kirche anbringen ließ, Bildwerke, die heute trotz der Zerstörung des Klosters noch ziemlich gut erhalten sind und uns Musiker in der Tracht des 11. Jahrhunderts, unterhalb dieser Zitherspieler in römischer Toga, ferner von Musikinstrumenten die Panflöte, das Jagdhorn, die Glocke und die Violine vorführen. Es ist dies ein Beispiel für viele, aus denen wir ersehen, daß die Schriftdenkmaler der Bibliothek durch die ungemein reiche Pflege der bildenden Kunst im Kloster erklärt werden können. Es ist hier nicht der Ort, diese dankbare Parallele auf anderen Gebieten weiter zu verfolgen.

Günstige Umstände haben es gefügt, daß wir die bisherigen allgemeinen Darlegungen über den Umfang der geistigen Bewegung, die sich während des 10. Jahrhunderts in Ripoll bemerkbar machte, durch ein uns überkommenes aufschlußreiches Schriftdenkmal illustrieren können. Zu den Handschriften, welche Prospero de Bofarull im Jahre 1835 im Barceloneser

Es handelt sich um einen von Gerbert verfaßten und in Musik gesetzten Hymnua in honorem S. Michaelis archangeli, vgl. Bubnov, a. a. O. 388, Ann. 63.

Kronarchiv zurückbehielt und so vor dem Klosterbrande rettete, gehört der bereits erwähnte Kodex 106, ein Manuskript in Quartformat von (heute) 140 Blättern und von verschiedenen Schreibern (abgesehen von den Korrektoren) geschrieben. Einzelne Telle, wie z. B. das Bruchstück des Leporiuslibells können noch im 9. Jahrhundert kopiert worden sein - auf keinen Fall gehen wir fehl, wenn wir unter Berücksichtigung des allmahlichen Vordringens der karolingischen Schrift auf spanischem Boden annehmen, daß der Kodex um die Mitte des X. Jahrhunderts, also zur Zeit des Hirtenamtes des Abtes Arnulf, bereits vollständig niedergeschrieben war. Das Manuskript ist, wie bereits erwähnt wurde (S. 54), wohl schon in dem alten Kataloge verzeichnet; als Klosterbesitz wird es durch ein am Schlusse beigefügtes Inventar von Teppichen, Linnen und Wasche erklärt, die einem Bruder mit dem damals seltenen, jedoch gut westgotischen Namen Agila<sup>1</sup> übergeben worden waren. In dem Breve de ipsos drapos quot (so) recepit Agila erscheinen tapitios XIII, ferner plumatios, capitiales, bancalis, in refectorio mapas VI u. a. m.

Der Inhalt der Handschrift ist so gut wie unbekannt; weder Villanueva noch Ewald haben von ihr Notiz genommen, nur in dem handschriftlichen Kataloge des B. Rivas findet sich eine Beschreibung. Wenn aber Rivas (unter Nr. 137 seiner Liste) die einzelnen Teile des Kodex folgendermaßen eharakterisiert: Rhetorica. Duo libri Soliloquiorum. Liber Catonis Philosophi. Liber Sedulii. Epistola Julii Caesaris. Innocentius et Paulus de Libris iuris per singula dominias (so) fundorum et situs locorum. De generibus numerorum in ratiocinatione. Epistola Hieronymi Presbyteri de Melchisedech, so stehen diese Angaben in einzelnen Punkten an Genauigkeit sogar hinter dem früher mitgeteilten Inhaltsverzeichnisse zurück, das im 12. Jahrhundert in den Kodex eingezeichnet wurde (s. oben 8. 54); vielleicht hat sich der sonst gewissenhafte Archivar an dieser Stelle (wie auch an anderen) auf eine ältere, nicht zutreffende Inhaltsangabe verlassen. Da nun andererseits jener

Agila der Westgotenkönig herrschte 549-555, vgl. Zeumer, Neues Archiv I. ilt. d. Gesch. XXVII (1902), 443. Über den Namen handelte suletzt Meyer-Lübke in diesen Sitzungsberichten Bd. CXLAX (1904), Heft. II., 8, 7 n. 89.

Sammelband einer der merkwürdigsten, jedenfalls der inhaltsreichste der Ripoller Codices ist, die uns aus älterer Zeit erhalten sind, so wollen wir, ohne der Beschreibung des Gesamtinhaltes des Manuskripts in der Bibliotheca patrum latinorum
Hispaniensis H vorzugreifen, hier wenigstens einige der wichtigsten Teile des Kodex in ihrer Bedeutung charakterisieren und
hierbei die zu diesem Zwecke ausgewählten photographischen
Reproduktionen von 12 Seiten zugrunde legen (Taf. IV—IX).

Auf der ersten Seite (Taf. IV links, Fol. 26 verso der Handschrift) finden wir von einer Hand des 11. Jahrhunderts unter der Überschrift

## D[OMI]NICA IN 1º N[O]C[TURN]O AN[TIPHONA]S P[ER] TOTO ANNO AN[TIPHONA]

die Antiphonen und Psalmen des officium de Dominica per annum, mit Varianten gegenüber der Vulgata, auf die hier nicht eingegangen werden soll. Die Zeilen sind durchwegs mit Neumen versehen, welche nach der von Guido Adler vorgenommenen Bestimmung dem aquitanischen Notensystem angehören. Zwischen Fol, 26 verso und 27 recto sind Pergamentblätter (wohl 2) ausgefallen: 27 recto enthält den Schluß des sogenannten Libellus emendationis des Presbyters Leporius, von dem bisher zwei Handschriften: ein Herivallensis und ein Leodiensis bekannt wurden; der in dem Ripoller Kodex noch erhaltene Schluß bietet unter anderem die bekannten Subskriptionen, und zwar mit bemerkenswerten Abweichungen vom gedruckten Text (M. 31, 1230), welche die weit vorgeschrittene Umbildung der lateinischen Schriftsprache auf spanischem Boden beweisen. Unmittelbar daran anschließend folgen die Soliloquien Augustins, eben jene Abschrift, die bereits bei Skizzierung des Gerbertschen Quellenapparates erwähnt wurde (S. 54).

Die nächstfolgende Probe (Taf. V, fol. 50° und 51°) bietet einen Teil der im Kodex enthaltenen Disticha Catonis (Prol. — I, 34 Hauthal); eines der ältesten Exemplare der beliebten Sprachsammlung, die in dem vulgärsprachlichen Schrifttum Spaniens (wie auch sonst in der mittelalterlichen Literatur) eine so hohe Bedeutung gewinnen sollte. ¹ Das ausgewählte Spezimen zeigt sorgsame Ausnützung des Beschreibstoffes; auch haben spätere Hände

<sup>1</sup> Vgl. die oben S. 10 zitierte Studie von Karl Pietsch.

noch Scholien am Rande und zwischen den Zeilen, ferner auch Korrekturen angebracht, die sich durch schwärzere Tinte von den zum Teile verblaßten Zügen der ersten Hand deutlich abheben. Gleich sparsame Ausnützung läßt sich auch bei den folgenden Textproben (Taf. VI, fol. 75°, 76°) beobachten. In fortlaufenden Zeilen, d. h. ohne Verstrennung (wie die ganze Abschrift dieser Dichtungen), lesen wir den Schluß des Hymnus I des Sedulius (in Huemers Ausgabe CSEL, Band X, 161 f., Vers 95-110) nach den vom vorhergehenden Pentameter herübergenommenen Worten Christe tuis als erstes Distichon: Hic homo qui deus est spes est antiqua priorum. Spes in fine piis hic homo qui deus est bis zum Schlusse Cum sancto spiritu secula magna patri. Amen. Da der größere Teil der Seite nach Schluß des Hymnus frei blieb, hat man den verfügbaren Raum benützt, um eine Art Tabelle der Sternbilder in 14 × 13, ein Rechteck bildenden Quadraten einzuzeichnen.

Zu den merkwürdigsten der in der Handschrift enthaltenen Stücke gehört das auf fol. 76° beginnende und bis 86° fortgeführte Fragment einer hisher unbekannten Rezension der Feldmesserschriften. In der sorgfältig zusammengestellten Übersicht der handschriftlichen Quellen für die Gromatiker, die Bubnov, a. a. O. 394-493 bietet und die sich als Ergebnis der Durchforschung fast aller größeren Handschriftensammlungen Europas darstellt, fehlt der Rivipullensis wie auch jeglicher Hinweis auf eine der in ihm enthaltenen ähnliche Redaktion; diese vollständig auf ihre Quellen zu prüfen, bleibt natürlich einer besonderen Studie vorbehalten, das Ergebnis der von mir vorgenommenen Untersuchung des Textes dieser Blätter dürfte aber zur allgemeinen Orientierung genügen. Die Abschrift ist heute akephal und man sieht auch deutlich, daß zwischen fol. 75° und 76r des heutigen Bestandes ein Blatt ausgefallen ist; der Text beginnt abrupt mit den Worten: populis pacis utilia prestitisse, gedruckt in der Ausgabe: Die Schriften der römischen Feldmesser, herausgegeben von Blume, Lachmann und Rudorff, Berlin 1848, Bd. I, 393, l. 11 ff., und zwar als Teil eines Traktates, den Lachmann Demonstratio artis geometricae genannt hat. Bei der Charakterisierung dieser sogenannten Demonstratio macht Blume (a. a. O. II, 66) aufmerksam, daß die "Auszüge aus Isidor von Sevilla einen Kompilator des 7. oder eines

späteren Jahrhunderts verraten, vielleicht einen Zeitgenossen des Gerbert, der wie dieser auch die Handschrift von Bobbio benützte', und weist ferner darauf hin, daß das erste der von ihm herangezogenen Manuskripte dieser Klasse, der Cod. Reg. Vaticanus 1023 aus dem 10. bis 11. Jahrhundert außer der Demonstratio auch die Abschrift einer gekürzten Lex Romana Visigotorum enthält. In der Ripoller Handschrift, die zweifellos älter ist als der Vaticanus, wird der Text zunächst dem zitierten Drucke gleichlautend weitergeführt, nur die den Forschern auf dem Gebiete der Agrimensorenschriften wohlbekannte "EPISTOLA IULII CAESARIS" (vgl. Blume, a. a. O. 65) durch eine besondere Überschrift hervorgehoben.

Im weiteren Verlaufe ändert sich der Sachverhalt, wofür fol. 77° und 78° (Taf. VII) gute Belege abgeben. Der Absatz links: "Omen mensuram" usw. findet sich in der zitierten Ausgabe der Feldmesser I, 397, nicht so die vorangehenden und die folgenden Sätze; der unmittelbar anschließende und mit Ager arcifinius beginnende Absatz weist vielmehr deutliche Verwandtschaft mit Isidors Etym. XV, 13, 11 auf: Arcifinius ager dictus est quia certis linearum mensuris non continetur.

Nahe Beziehungen zur Demonstratio artis geometricae zeigen jedoch wieder einzelne Absätze auf fol. 80° und 81° (Taf. VIII). Der mit den Worten Lege feliciter anhebende Abschnitt findet sich mit nur geringfügigen Anderungen in dem Kapitel "De controversiis" der Demonstratio, in der Ausgabe der Feldmesser I, 403: Lege feliciter - oportebit. Withrend aber in diesem Druck sich die Nomina agrimensorum unmittelbar anschließen, enthält die Ripoller Handschrift noch einige kleine Einschübe, die durch eine Schlußnote getrennt sind: EXPLICIT LIBER INNOCENTI ET PAULI DE LIBRIS TURIS PER SINGULA DOMINIA FUNDORUM ET SITUS LOCORUM. Daß aus dem bekannten INNOCENTIUS V. P. (d. h. vir perfectissimus) auctor de litteris et notis iuris exponendis (Feldmesser I, 310) die eben mitgeteilte Subscriptio im Ripoller Kodex werden konnte, zeigt, wie weit die Verderbnis des Textes vorgeschritten war. Als neues Moment erscheint in dieser Handschrift die selbstbewußte Fortsetzung jener Subscriptio: POST CAETERA EGO GISEMUNDUS DOCENTIBUS LOQUOR, aber zehn Zeilen später beginnt ein

neues, zweites Buch, das durch die Nomina Agrimensorum (Kap. I, vgl. oben) eingeleitet wird und dessen weitere Kapitel (Kap. II: De orbem [so!] omni [so!] terre in quatuor partibus divisum usw.) angeführt werden. Zu erwähnen ist noch, daß auch jener Text, den wir mit dem Innocentius Auctor de litteris iuris zu verbinden pflegen, der wunderlichste der ganzen Feldmesserliteratur, nämlich die sogenannten Casae litterarum in stark gekürzter Form auf späteren Seiten der Handschrift eingezeichnet wurde.1 Der hier besprochene Teil des Kodex setzt sich eben aus verschiedenen agrimensorischen Exzerpten zusammen, wie der Kompilator fol. 80° selbst andeutet: Inbante domino hie conplexus sum ex multis librorum voluminibus in uno corpore libellos duos. Ob nun jener Gisemund der Urheber der Zusammenstellung ist oder nicht, jedenfalls erfolgte sie zu einem bestimmten praktischen Zweck, der später noch angedeutet werden soll.

Auf ein ganz anderes Gebiet führt das letzte, aus Kodex 106 hier mitgeteilte Spezimen (fol. 89° und 90°, Taf. IX). Fol. 89° ist für eine eigenartige Einzeichnung ausgespart worden: die 37 Hexameter enthaltende Seite erscheint durch drei Striche derart durchquert, daß der eine lotrecht in der Mitte, die beiden anderen als Diagonalen laufen; hierdurch wird erreicht, daß von dem mittleren Buchstaben A seehs Linien wegstreben, die je 18 Buchstaben durchschneiden; der erste Hexameter

SANTE PUER CLARA QUI SIGNAS LUMINE OLIMPUM wird in dem ersten, mittleren und letzten, der mittlere Hexameter QUI SIGNIS IUBES IRE RATES TU SISTE RECAUTES in dem mittleren, endlich der letzte

UNICUS IPSE PATRI NATUS QUI SPIRITUS UNUS in dem ersten, in den drei mittleren und in dem letzten Buchstaben von den erwähnten Querlinien getroffen.

Die von den Linien berührten Buchstaben bilden nun selbst wieder Hexameter, und zwar mesostichisch:

SPIRITUS IGNIS AQUA VATES SUBSTANTIA CRISTUS

<sup>1</sup> Sa r als letzter Abschultt: Casa que per a nomen habuerit.

diagonal von links oben nach rechts unten:

SPES DECUS IMPERIUM MAIESTAS GLORIA VIRTUS diagonal von links unten nach rechts oben:

## VITA SALUS VERBUM PARADYSSUS PASSIO REGNUM

Diese metrische Spielerei bietet abermals einen Beleg dafür, daß sich die Dichtung der karolingischen Zeit mehr an das Auge denn an die Empfindung oder an das Ohr wendete, und wir werden noch Gelegenheit haben, gleichfalls aus Ripoller Handschriften ein womöglich noch drastischeres metrisches Artefakt mitzuteilen, wollen jedoch bei diesem Anlaß zeigen, daß derlei Spielereien sich von einem ernsteren Hintergrund abheben.

Die auf der gegenüberstehenden Seite (90°) eingezeichneten Notizen über Zahlen und ihre Bedeutung (mit den Überschriften: De generibus numerorum in raciocinacione — Genera numerorum in sensibus — De quadrifario dei opere) bilden nur eine kleine Probe umfangreicher mathematischer, metrischer und astronomischer Kollektaneen, welche dieser Teil des Kodex enthält; ¹ als erster Abschnitt erscheint (fol. 86°) das Stück Tercia divisio totius numeri; ob dieses mit den Sententiae zusammenhängt, die der von Gerbert in Abschrift erbetene libellus de multiplicatione et divisionae numerorum des "Josephus Ispanus" (Josephus Sapiens) ² enthielt, ³ bleibt eine offene Frage.

Der Inhalt des heute mit Nummer 106 signierten Rivipullensis wird durch diese Angaben, welche sich ja nur an

Die auf dem unteren Teile der Seite gegebene Anweisung der Zahlenbereichnung durch Buchstaben steht vielleicht auch in Beziehung mit den damals verwendeten sogenannten "Cartas formatas", vgl. España Sagrada XXVIII, 109 ff.; Villanueva, a. a. O. VI, 166 f., 282 ff.

Beinr. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900, S. 79 meint unter dem gebotenen Vorbehalt, man könnte, was die Zeit betrifft, diesen Josephus Sapiens für "Jüsuf b. Härün el-Kindi, Abü 'Omar' einen bedeutenden Dichter und Gelehrten, der um 970 in Cordoba lebte, halten. Jos. v. Karabacek teilt mir freundlichst mit, daß in dem Namen Ispanus möglicherweise das als Geutilieium gebräuchlichs Ispa(h)anus stecht; angesichts der großen Freizügigkeit der arabischen Gelehrten erscheint eine solche Annahme nicht auffällig.

Gerbertl Epistolae 17 und 25, beide aus dem Jahre 984, vgl. Havets Ausgabe, S. 14f. und 19f.

einzelne charakteristische Spezimina knupfen, keineswegs erschöpft. Er enthält am Anfang medizinische Rezepte, dann Baedas Metrik, Boëthius de trinitate sowie fidei christianae complexio und noch manche andere Stücke, über die der Katalog berichten wird. Die hier gebotenen Mitteilungen reichen aber aus, um über die Bestimmung der Sammelhandschrift keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Das Manuskript war ein Schulbuch, welches den ,docentibus' wie auch den Studierenden erprobte Lehrtexte über Glaubensfragen und Moral, Astronomie, Mathematik, Metrik, Vorschriften der Heilkunde usw., nebstdem noch einen neumierten liturgischen Text an die Hand geben sollte. Vornehmlich praktischen Interessen dienten die Exzerpte aus den Agrimensoren. Es ist klar, daß das Kloster Ripoll, welches über ungeheure Gebiete verfügte und seine Domänen immer mehr anwachsen sah, auf Feldmessung, oft auch auf Verteidigung der Grenzen seines Gebietes bedacht sein mußte. So ist denn auch in derselben Kompilation (fol. 80° der Handschrift) ein Widerhall der alten Controversia über locorum religiosorum medus restituendus' zu finden, vgl. Schriften der römischen Feldmesser I, 22 f. (Frontin).

Der Versuch, die Zusammensetzung des bisher völlig unbekannten Inhalts der ehen besprochenen Handschrift durch den Vergleich mit anderen spanischen Mischhandschriften jener Zeit zu illustrieren, mißlingt. Es existiert in spanischen Sammlungen kein Manuskript des 10. Jahrhunderts, das sich an Vielgestaltigkeit und an Reichtum eigenartiger Texte mit diesem messen könnte. Die Ripoller Bibliothek mochte auf dieses

In der Bibliothek des Cav. Carlo Morbio zu Mailand fand M. Jaffé eine Pergamenthandschrift des 10. Jahrhunderts (es ist, woranf mich A. Goldmann freundlichst aufmerksam macht, die Hs. Nr. 379 is dem von Wilh. Meyer-Speier verfaßten Anktionskatalog der Sammlung Carlo Morbio, Leipzig, List und Francke, 1889), die von fol. 177 an die Etymologien Isidors, die Ars des Donat sowie verschiedene Glessare, ferner von anderen Händen die Disticha Catonis, einen Brief des Hieronymus an Paulus, ein Verzeichnis juristischer Noten und Exzerpte aus Papstviten birgt. Von den vorgehefteten 16, ursprünglich dem Kodex nicht augehörigen Blättern enthalten die ersten 13 ein gromatisches, die letzten drei ein grammatisches Fragment. Das Feldmesserbruchstück auf den ersten 13 Blättern erwies sich als nahe verwandt mit Teilen der von Lachmann edierten zwei Rezensionen der Caase litterarum, vgl. Th.

Zimel, vielleicht das wertvollste Stück der Studienbücherei, mit Recht stolz sein und es ist nicht ausgeschlossen, daß es wie vielen anderen so auch Gerbert als Lehrbuch diente.

Festzustellen, welche Handschriften sich außer den eben erwähnten im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts in der Ripoller Klosterbibliothek vorfanden, ist schwierig, weil sichere Indizien hierfür, so namentlich Bibliotheksverzeichnisse aus jener Zeit fehlen. Ein ansehnlicher Teil der Bibel- und liturgischen Codices, welche das Verzeichnis des 11. Jahrhunderts anführt, war wohl schon im vorhergebenden Jahrhundert vorhanden. Auch ist wahrscheinlich, daß ein oder der andere Profantext aus dem Ripoller Skriptorium hervorging, obwohl weder direkte noch indirekte hierauf bezügliche Nachrichten aus der Zeit der Nachfolger Arnulfs, nämlich der Abte Windisclus (970-979) und Seniofredus (979-1008) vorliegen. Daß Windischs den von Arnulf begonnenen dritten Aufban des Klosters vollendete, wurde schon erwähnt; auch auf Ausgestaltung der Bibliothek und des Skriptoriums wird man bedacht gewesen sein; das Inventar der Kirchengüter, welches 979 nach dem Tode dieses Abtes für Miro, Grafen von Besalu und Bischof von Gerona, angefertigt wurde, enthält die leider sehr summarische Angabe: libri numero LXV et eo amplius. Für die Zeit des Hirtenamtes des Abtes Seniofredus mangelt selbst eine solche vage Andeutung. Möglich ist immerhin, daß einige Handschriften des 10. Jahrhunderts, die sich noch heute erhalten haben, während der Wirksamkeit der beiden genannten Abte in dem Ri-

Mommsen, Monatsberichte der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften, Jahrg. 1861, Berlin 1862, 1014ff. Wenn Mommsen fragt, "ob die Casae wirklich am der noch lebenden gromatischen Technik bervorgegangen und nur verdorben sind oder ob sie nicht vielmehr der Periode vollständiger innerer Auflösung der Gromatiker bei einem scheinhaften äußerlichen Fortleben derselben und Forthantieren mit den Büchern und Bildwerken der alten Meßkundigen angehören", so beautwortet das Ripoller Kompendium, das offenhar dem praktischen Bedürfnis einem au Latifundien reichen Klosters nachkam, und dessen Urheber mit seinem sermo agrestis sich mehr um den ager (loca religiosa) als um den Priscian kümmerte, die Frage im Sinne der ersten Alternative. Unbedingt wird man Mommsen zustimmen, wenn er diese Stücke "Dokumente aus einem der dunkelsten Gebiete der Tradition antiker Technik während des frühesten Mittelalters" nannt, und wenn er urteilt, daß "was von dieser sich erhalten hat, für künftige Prüfung aufbewahrt zu werden verdient".

poller Skriptorium hergestellt oder von dem Kloster erworben wurden, so die prächtige Priscianhandschrift (heute Nr. 59), die sehr umfangreiche Glossensammlung, die so oft unter dem Namen Liber glossarum et tonologiarum zitiert wird (Nr. 74), ferner der Kodex, welcher des Boëthius Kommentar zu den Kategorien des Aristoteles und den Liber de Magistro des Augustinus, sowie zum Schluß einige Verse aus der Thebais des Statius enthält (Nr. 83). Berühmt waren auch zwei ,alte' Konziliencodices der Ripoller Bibliothek; Marca hatte sie studiert. Burriel über sie berichtet, wie den einschlägigen, von Rodriguez de Castro in seiner Biblioteca Española II, 304, 307 f. mitgeteilten Nachrichten zu entnehmen ist. 1 Die beiden wertvollen Manuskripte sind 1835 verbrannt und nur von einem der beiden hat sich die von Antonius de Olmera et de Desprats, monachus et Bibliothecarius regii monasterii Rivipulli' in Ripoll selbst ,decimo octavo cal. Febr. 1776' vollendete Abschrift erhalten (heute Kodex Nr. 77). Olmera ergänzt die anderweitig bekannten Nachrichten: ,exstant bini manuscripti membranacei quorum quisque es (so) collectio antiquorum canonum Ecclesiasticorum, unus quidem molis maioris . . . . . Ex hoc ergo codice desumptum est presens hoc apographum'; irrt de Olmera nicht bei seiner Bestimmung: codicem vero istum scriptum conicio saeculo XI ex compendiariis notis, quibus uti visum fuit, so muß wenigstens diese eine Handschrift frühestens der Olivazeit angehören.2 Dagegen dürfen wir annehmen, daß die ursprüngliche Anlage einer anderen, leider verlorenen Handschrift bereits ins 10. Jahrhundert fällt; sie war ehedem mit Nr. 40 bezeichnet und wurde von Rivas unter dieser Nummer als Necrologium Monachorum et Benefactorum Monasterii Rivipullii — Martirologium Sanctorum — Regula S. P. Benedicti katalogisiert. Es ist dieselbe Handschrift, aus welcher Villanueva den (erst im 11. Jh. eingezeichneten) bereits erwähnten Handschriftenkatalog publiziert und auch sonstige schätzens-

Algunes Códigos solo contienen de los concilios Españoles hasta el IV Toledano, como los que vió Marca en el Monasterio de Ripoll.

<sup>\*</sup> Dieselbe Altersbestimmung (s. XI) auch in der betreffenden Beschreibung des Katalogs vom Jahre 1823, die Ewald, Reise 392 mitteilt, Villanueva weist Viage VIII, 55 die Handschrift dem Anfang des 10. Jahrhunderts au.

werte Notizen mitgeteilt hat.1 Altes Ripoller Gut ist ferner der jetzt unter Nr. 52 in Barcelona aufbewahrte Kodex; Einzeichnungen aus dem Anfang des II. Jahrhunderts bezeugen deutlich diese Provienz. Der Hauptinhalt des Kodex, das Carmen des Johannes Diaconus, die Vita Gregorii von demselben und Gregors Homilien in Ezechielem samt der Expositio super cantica canticorum, ist aber älter als diese Einzeichnungen und gehört bestimmt dem 10. Jahrhundert an. Das Gleiche gilt auch von der Handschrift Nr. 46, die bereits bei Besprechung der vor- und nachgebundenen sehr alten Fuero juzgo-Blätter erwähnt wurde. Der Kodex als solcher birgt Grammatisches, so Baeda, Donat u. a., sämtlich im 10. Jahrhundert, also in vorolivianischer Zeit aufgezeichnet. Einzelne Teile dieser Mischhandschrift weisen schon vorbereitend auf den wesentlich erweiterten Kreis literarischer Interessen jener intellektuell reich bewegten Periode, die mit der Zeit des Hirtenamtes des Abtes Oliva zusammenfällt und unsere volle Aufmerksamkeit erheischt.

Oliva, der dritte Sohn des gleichnamigen Grafen von Cerdaña und Besalú, Urenkel Wifreds, des Gründers von Ripoll, trat, noch nicht 32 Jahre alt,<sup>2</sup> als Mönch in das Kloster ein, wurde 1008 zum Abt Ripolls, nach dem Tode Borrells, Bischofs von Vich, zum Bischof dieser Kirche gewählt und war geraume Zeit auch Abt von Cuxá im Roussillon. Die durch lange Jahre entfaltete Wirksamkeit dieses 1046 verstorbenen Abtes ist die glänzendste, welche die Ripoller Klostergeschichte kennt, und bildet einen dankbaren Vorwurf für eine kirchen- und kultur-

Auch sonst ist dieser Kodex, in dem wir eine wichtige Quelle für die Geschichte des Klosters verloren haben, wiederholt benützt worden, so z. B. von Pröspero de Bofaruil in den Condes vindicados, Bd. I, 37, 97, 106.

Apenas contaba 32 años' Pellicer y Pagés, Santa Maria del Monasterio de Ripoll, p. 62. Das, so viel ich sehu, durch die bekannten Urkunden nicht belegte Datum der Geburt Olivas mag der Autor den Dokumenten des Katbedvalarchivs von Vich entnommen haben. Mit der Ansetzung der Geburt Olivas ins Jahr 971 würde ungefähr stimmen, daß ihn das Nekrologium zu Vich "in optima senectute" sterben läßt (España Sagrada XXVIII, 134). Die Angabe von Torres Amat, Memorias, p. 445: nació al fin del siglo diez ist schon deshalb zu vag gefaßt, weil Olivas Vater (Cabreta), wie wir bestimmt wissen, 990 starb.

geschichtliche Monographie, umsomehr, als das Hirtenamt Olivas außerhalb Spaniens fast gar nicht, unter den deutschen Historikern nur von Gams in seiner Kirchengeschichte Spaniens II, 2, 436 ff. und hier recht ungenügend behandelt wurde.<sup>1</sup>

Der vorliegenden Untersuchung obliegt nur, die wichtigsten Ereignisse der olivanischen Epoche aus den zum Teil schon früher, zum Teil jetzt neu erschlossenen Quellen kurz namhaft zu machen. Zu diesen gehören die bereits genannte Historia brevis monasterii Rivipullensis vom Jahre 1147, \* ferner die Gesta Comitum, die (im Kapitel 10 De tribus filius Olibani Cabretae) Oliva als berühmtes und verdientes Mitglied der gräflichen Familie schildern, sowie ziemlich zahlreiche Urkunden; leider sind auch diese bisher weder vollständig noch entsprechend genau veröffentlicht worden, wobei zu bemerken ist, daß ein Teil der wichtigsten Olivaakten nicht auf spanischem Boden, sondern in der Pariser Bibliothèque Nationale aufbewahrt wird.

Über die hier zunächst in Betracht kommende Handschrift der Pariser Nationalbibliothek F. lat. 2858 (olim Colbertinus 5222) hat Baluze keine nähere Mitteilung gemacht, sie ist im Catal. cod. ms. Bibl. Regiae III, 343 (1744) ungenügend beschrieben worden und auch die wiederholte, in jüngster Zeit anläßlich der Ausgaben der Lupusbriefe erfolgte Benützung der Hand-

So meldet Gams, a. a. O. 437: Einige sagen, daß er (Oliva) 38 Abteien geleitet habe. Diese Nachricht beruht auf argem Mißverständnis einer Stelle der Gesta Comitum Barcinouensium (Marca Hispanica, col. 643): Oliba fuit monachus Rivipulli et Abbas, delnde Episcopus Vicensis; cui etiam fult commissum regimen monasterii zancti Michaelis de Cuxano-Sedit etiam in episcopatu annis XXVIII et rexit cocnobia (gemeint sind Ripoll und Cuxá) XXXVIII. Es ist wohl kiar, daß nur ron Olivas 38 jähriger Wirksamkeit als Abt die Rede sein kann.

Marca Hispanica App., Nr. CCCCIV, col. 1295 ff. Der anonyme Verfasser benützt auch für die olivianische Zeit die Urkunden des Klosterarchivs, am eingehendsten den Akt über die vierte Dedikation der Kirche, welcher nach Vollendung des großartigen, von Oliva ausgeführten Wiederaufbanes des Klosters ausgefertigt wurde; er kennt die für Ripoll ausgestellte, an Oliva gerichtete Bulle Benedikts VIII., ferner das Privileg aus dem Jahre 1011, welches das Kloster auf Olivas Betreiben vom Papste Sergius erhielt, und deutet auch die Beziehungen an, die Oliva sußerhalb seiner Diözese zu unterhalten wußte.

schrift ist der gemueren Kenntnis ihres Gesamtinhalts nicht zogute gekommen.1 Der erst nach 1664 zusammengestellte Band vereinigt zwei nicht nur nach dem Inhalt, sondern auch nach Entstehungszeit, Provenienz und äußerem Habitus ganz verschiedene Stücke; fol. 1-63 des jetzigen Volumens in Kleinquart enthalten die "Epistolae Beati Lupi Abbatis Ferrariensis" s. IX-X und befanden sich, wie unter anderem eine größtenteils ausradierte Ursprungsnotiz fol. 1º /// nobii /// /// /// fera /// dartut, im 16. Jahrhundert in dem 630 gegründeten Benediktinerkloster zu Ferrières (Loiret); fol. 64-71 (ein Quaternio) in Oktav, erst zu Colberts Zeiten beigebunden,2 enthalten zunächst Anicii manlii seuerini boecii uiri clarissimi ex consulum ordinibus edici (so) prima super categorias aristotelis a se uerbum e uerbo translatas de greco in latinum (Fragment) s. XI und dann von 68° an, wohl von derselben Hand, die uns hier interessierende Korrespondenz, die sich bei genauerer Prüfung als weit inhaltsreicher erwies, als die bisherigen Mitteilungen vermuten ließen; die Schrift ist zum Teil flüchtig hingeworfen, zum Teil stark verblaßt, so daß die Lesung sehr erschwert wird; aus diesem Grunde hat wohl auch André Duchesne, unter dessen handschriftlichen, in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrten Kollektaneen 8 (vol. 56, fol. 414-417) sich die Kopie eines Teiles dieser Korrespondenz findet, von der Abschrift einiger Stücke abgesehen. Ich notiere:

G. Desdevises du Dezert bespricht in seiner Ausgabe: Lettres de Servat Loup, Texte, Notes et Introduction, Paris 1888, S. 6 auch den zweiten Teil des Kodex 2858, folgt aber durchaus deu Angaben des alten Catalogus codicum, auf den er anch in der Note verweist, und wiederholt (,5. Une lettre d'un moine anonyme à un autre moine nommé Jean, 6. Une autre lettre du même etc. 11. Une lettre anonyme à un philosophe inconnu, désigné par l'initiale R' u. a. m.) alle l'ehler jenes Kataloges vom Jahre 1744. Darum durfte auch in der jüngsten Ausgabe der Briefe des Lupus, Mon. Germ., Epist. IV, I, S. 5, Anm. 5 nicht behauptet werden: Desdevises p. 5-6, ubi accuratius de altera consuta codicis parte agitur. Vgl. auch A. Levillain, Bibl. de l'Ecole des Chartes LXII, 1891, 455 Aum 2.

Levillain bemerkt a. a. O. richtig: il est certain que ce cahier n'a rien à voir avec le ms. de Ferrières.

Vgl. Bibliothèque Nationale. Catalogue des manuscrits des collections Duchesne et Bréquigny par René Poupardin. Paris 1895.

1. fol. 66° (nicht bei Duchesne): Domino patri oline et almo pontifici beati mich (aelis archangeli in) cenobio (es ist San Miguel de Cuxá) degentes in domino filii salutem . . . dum domino niteremur offerre preces pro anima apud uos defuncti fratris dolorem nimium nobis intulit subito deilarii cellalarii leuite et monachi deposicio. Tercio enim die dominice resureccionis id est XII. K. mai tempore sancti sacrificii permissu dei reliquid uitam huius seculi; hunc ergo uestris uestrorumque commendamus orationibus . . . Zu beachten ist die Datierung des Todestages des Deilarius ohne Jahresangabe, die auch den folgenden Abschriften fehlt; der Tod erfolgte XII. Kal. Mai., 20. April, am 3. Tage nach dem Ostersonntag; auf den 18. April fiel der Ostersonntag 1025, also fünf Jahre nach dem Tode des Grafen Bernhard, auf den sich das folgende Rundschreiben bezieht.

2. fol. 66° —67° (Duchesne fol. 414° —414°) — Marca Hisp. App. CLXXXVII, col. 1024: Dilectissimis patribus et fratribus . . (Rundschreiben der Mönche Ripolls und Cuxás über den Tod des Grafen Bernhard von Besalů). In dem Colbertinus folgt gleich nach den letzten Worten des Schreibens (Deus pacis et karitatis sit semper cum omnibus nobis) ein Electuarium ad catairon (so) et ad omnes interiores dolores (vier Zeilen, auch von Duchesne kopiert), darauf (fehlt in der Marca Hisp.):

Iam sine fine dei naleas plebs inclita sumi (so) Immemor haud nostri plebs neneranda dei Accipe funereum mesto de pectore luctum Si tua cum propriis probra lauentur aquis Atque iterum salue felix et perpete uiue.

3. fol. 67°-68° (Duchesne fol. 415°) = Marca App. CLXXXIX, col. 1026: Gaucilino sancte prime sedis bituricensis archiepiscopo . . . O.º sancte ausonensis ecclesie presul . . . Nach dem Schluß des von Marca mitgeteilten Textes (. . . perenniter iungat Deus) folgt im Colbertinus (nicht in der Marca Hisp., doch von Duchesne kopiert, der aber am Rande des Colbertinus irrig bemerkte "versus Gauzilini", also nicht erkannte, daß wir ein akrostichisches Gedicht an Gauzlin vor uns haben):

D h Oliva.

Germine conspicuos pulcro decorando clientes
Aurens etherea prefulges consul in astra
Vita tui donec diano <sup>1</sup> stat corpore uigil
Cuius in esperie facundo concita cursu
Institit interior fines doctrina benigne
Luxque suo claro meum cor tersit amictu
Inde means ut sol exaussit nubila cuneta
Nunc decus eximium nostri uenerandeque <sup>2</sup> presul
Excipe quod nostre potis est tibi dicere carte.

fol. 68<sup>r</sup> (Duchesne fol. 414 <sup>r</sup>f.) — Marca App. CLXXXVIII,
 col. 1025 f.: Omnipotentis dei clementia, Gauzlin an Oliva. Nach
 dem Schluß des von Marca mitgeteilten Textes folgt:

Omnia possideant uestram moderamina mentem Luceat et magni pectore consilii Ipse deus sit ubique tibi protectio tuta Blauda salus egrum iam refouens animum. Ampla manus domini forti uirtute gubernet Et regni pulcro uos locet in solio.

Darauf wieder ein Electuarium (ad suspiriosos), 11 Zeilen (nicht bei Duchesne), dann

- fol. 68<sup>r</sup> (Duchesne fol. 416<sup>r</sup>): Pissimo Patri oliue conciola alme genetricis marie (d. h. die Gemeinde der Ripoller Mönche) meldet den Tod des Remundus diaconus.
- 6. fol. 68° (nicht bei Duchesne): Venerabili atque honorabili domino fratri Johanni il. monachus. Ein Dankschreiben: tue pietatis dono effectus sum diues... Siquidem karissime domine inmensas tibi refero grates pro tantis impensis et beneficiis. Der Adressat dieses und des folgenden Schreibens wohl identisch mit Johannes von Fleury, der sich in Nr. 9 an Oliva wendet.
- 7. fol. 68° (Duchesne fol. 416°): Venerabili patri domino Joanni monacho suus illius famulus poncius monachus. Ein für die Kenntnis des Handschriftenleihverkehrs wichtiges Schreiben (betreffend die Salomon gehörigen Manuskripte), s. S. 97, A. 3.
- 8. fol. 68° (Duchesne 415°); Domino et uenerabili Santio regi iberico Oliua sancte presul ausonensis aecclesię. Das bis jetzt unbekannte Schreiben Olivas an König Sancho den Großen mit der Bitte um einen Beitrag zum Bau der Ripoller Kirche; weiter unten (S. 79 f.) unter den Regesta Oliviana mitgeteilt.

<sup>1</sup> So (für sano). 2 Die Hs. hat uenerandique.

9. fol. 69<sup>s</sup> (Duchesne 415<sup>s</sup>): (Reverendissi)mo et si dicero audeam amantissimo domino abbati oliue frater Joannes humilis monachus . . . (Drucknachweis unter den Regesta Oliviana Jahr 1022). Diesen Johannes monachus Floriacensis mit dem in den vorhergehenden Briefen genannten Johannes zu identifizieren liegt nahe, Nach den letzten Worten des Briefes . . . non parua dona dominus Gaucilinus abbas aut uobis aut uestris legatis sicut petii libens tribuet folgt im Colbertinus ein bisher unbekannter Hymnus auf Oliva in Distichen ,cum figura epanalepsis<sup>t</sup> (vgl. Sedulius, Hymnus I), also in sogenannten uersus ,echoici<sup>t</sup> oder ,serpentini<sup>t</sup>:

Laudibus egregiis ueneraris climate cuncto Tolleris haud modicis laudibus egregiis Edocet omnimodis sermo taus omnia queque Lingua tui corda edocet omnimodis Presul amate Deo radiaris solis ad instar Iustus es a iusto Presul amate deo Abba pater meritis Nec non consistis et idem Diceris apte deo Abba pater meritis Nomine fersque tuo Per magnum omen oline Quod pacem portat Nomine fersque tuo Angelus in facie semper dinosceris esse Pares cum luce Angelus in facie Cencies ergo unle sacer inclite sancte beate Es quoniam felix cencies ergo uale Christus ab arce poli tribuat sedes paradisi Vitam concedat Christus ab area poli.

- 10. fol. 69<sup>r</sup> (Duchesne fol. 416<sup>r</sup>): Oliua sancte ausonensis Ecclesie presul . . . universo egtui cenobio dei genetricis commanenti Marca Hisp. App. CXC, col. 1026 f. Vgl. weiter unten S. 79 und 84. Die von Baluze auspunktierten Stellen sind tatsächlich so verblaßt, daß eine Lesung unmöglich erscheint.
- fol. 69\* (Duchesne 416\*): Universis abbatibus christique fidelibus quoquo locorum habitantibus floriacensis conciola deiecta et patre uiduata gibt Nachricht vom Tode ihres Abtes Abbo.

\* Omnia queque = quaecumque.

Duchesne fligt vor domino das im Original nicht enthaltene Wort "meo' ein.

12. fol. 69°f. (nicht bei Duchesne): Tocius philosophie nitore decorato domno A.¹ egregio philosopho peripsima (2) et despectus eius cliens il. aeterne brauium remunerationis. Quanta unice dilectionis deuotione mens mea uestre uenerationi substernitur explere (so) uerbis nequeo. Elemosina enim uestre karitatis non tantum prodest accipientibus nucas scientie liberalis set iterum danti uobis quantum spes premii solatium sit laboris. Denique celsitudinem uestre largitatis corde tenus exposco ut pietatem (fol. 70¹) quam circa me actenus exibuistis in docendo inrefragabiliter in finem usque protendatis quatinus premium perhenne percipere mereamini a christo deo. Sciatis autem uolo quia hec est proprii cordis affectio ut deus uestros acumulando conseruet amicos et deiciendo ocius conterat inimicos. Interea polleat sanitas et longe fiat omnis aduersitas.

Fidum me nestri famulum per secula seito Milies ut uale

tis (so) dominus concedat Jhf.

Dieo libenter amen nostrum sie finio earmen. Der übrige Teil von 70° und 71° ganz blank, auf 71° Federproben.

Die hier dem Inhalt nach skizzierten, im letzten selbständigen Quaternio des Kod. 2858 nach dem Boëthiustext enthaltenen Stücke bieten, wie man sieht, zum überwiegenden Teile eine auch in literarischer Beziehung beachtenswerte Korrespondenz zwischen Ripoll und Fleury (Saint-Benoit-sur-Loire) aus dem ersten Drittel des 11. Jahrhunderts, angefangen vom Tode Abbos von Fleury († 1004); ein gewisser Parallelismus zwischen Gauzlin von Fleury und Graf Oliva von Ripoll tritt auch anßerlich hervor. Den Ursprung der für den Haus-, vielleicht für den Schulgebrauch bestimmten Sammlung haben wir in Ripoll zu suchen, Stücke wie 1, 5, 8 und — falls meine Vermutung bezüglich des Scholasticus Arnallus zutrifft — auch 12 waren für Fleury belanglos. Den Ripoller Ursprung ver-

Cat cod. ms. Bibl. Reg. III, 344 and R philosophum'. R ist sicher falsch gelesen, A unzweifelhaft richtig, damit der Hinweis auf Arnallus scholasticus von Ripoll gegeben, an den als chemaligen Lehrer sich Johannes (von Fleury?) gewendet haben mochte (pietatem . . . in docendo . . . protendatis, vgl. auch accipientibus nucas scientiae liberalis).

Eine große Zahl solcher Briefe samt den Antworten wurde im Archiv zu Ripoll aufbewahrt, vgl. Villanuerz VI, 187. Möglicherweise war der Leiter der Klosterschule, Arnallus, Veranlasser der Zusammenstellung.

mutet auch Alex. Vidier, der eine Publikation der Gauzlin betreffenden Stücke vorbereitet.1 Zu dem auf den ersten drei Blättern des Quaternio enthaltenen Boëthiustext ware endlich noch die unter Nr. 126 der von Rivas angelegten Liste enthaltene Beschreibung: Boetii et Aur. Augustini editio super Cathegorias Aristotelis de verbo ad verbum in latinum translatas zu vergleichen, noch genauer stimmt der in dem von Baluze erworbenen Katalog der Ripoller Codices (Paris, Nat. Bibl., Baluze 372) fol. 14, unter Nr. 90 verzeichnete Titel: Anicii Manlii Seuerini Boecii clarissimi ex consulum ordinibus editio prima super cathegorias Aristotelis a Se uero Bū (so) e verbo translatus de greco in Latinum. So haben der Kopist des Boethiustextes und der Verfasser des in den Besitz Baluzes übergegangenen Katalogs wohl ein und dieselbe Vorlage vor Augen gehabt. Auf jeden Fall ist dargetan, daß die wertvollsten bis jetzt bekannten Urkunden für die Kenntnis der Geistesgeschichte der Olivianischen Zeit nicht im alten Ripoller Bestand zu Barcelona, sondern in Paris aufbewahrt werden.

Ich nehme hier gerne Gelegenheit, diesem zuvorkommenden Beamten der Nationalhibliothek für vielfültige freundliche Unterstützung, unter anderem für den Nachweis der Abschrift Duchesnes bestens zu danken.

Ebenso enthält die Handschrift der Pariser Nationalbibliothek F. lat. 7476 (Cat. IV. 364) als einzige Quelle der Überlieferung ein wertvolles Schriftdenkmal der Olivaepoche (s. S. 84); die vorgenommene Priifung des Kodex F. lat. 5132 (Cat. IV, 42), der allerdings zumeist Ripoller Urkunden ans dem Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts enthält, hat gezeigt, das außer den Gesta comitum Barcinonensium noch andere, in dem Sammelband enthaltene Stücke auf die olivianische Zeit reffektieren. Ferner fand ich in Band 107 der Kollektion Baluze zu meiner Überraschung eine sehr stattliche Reihe hisher unbekannter Abschriften von Urkunden, die sich durchwege auf Ripoll beziehen; mehr als hundert Blätter der Handschrift (fol. 180-284) füllend und die Zeit von der Klestergrüudung bis 1440 (Bulle Eugen IV. an Ripoll ans diesem Jahre) umfassend, bilden sie einen wenn auch nicht vollständigen, so doch immer willkommenen Ersatz für die alten Kartulare, deren Verlust so schmerzlich empfunden wurde, zugleich auch einen Beleg für die Richtigkeit der oben 8.14 gegebenen Wertung der bisher wenig durchforschten Kollektaneen Baluzes. Außerdam enthalten noch Band 108 und 109 derselben Sammlung schätzhares einschlägiges Material. Endlich sei noch einer kürzlich erfolgten Erwerbung der Nationalbibliothek gedacht, des Ms. F. Esp. 520: Jaime Villanueva, Memorias cronológicas de les condes de Urgel, Manuscrito autógrafo; anch in diesem noch un-

Die ausführlichste Würdigung von Olivas Wirken als Bischof und Abt wird noch immer Enrique Florez verdankt. aus dessen nachgelassenen Papieren der Episkopolog von Vich. darunter die Biographie Olivas, in der España Sagrada XXVIII (1774!), 121-140 veröffentlicht wurde; hier ist namentlich das von Marca publizierte Material verständig verwertet worden, nicht vollständig hingegen, wie es scheint, der wertvolle handschriftliche Episkopolog des Juan Luis de Moncada, Dekans der Kirche von Vich († 1653).1 Einige Nachträge lieferten Villanueva (Viage VI, 181 ff. und VIII, 8 f., auch mit Urkundenpublikationen), ferner zuletzt Pellicer y Pagés.2 Trotz mancher Unsicherheit, die betreffs einzelner Fragen und Urkundentexte herrscht, verfügen wir bereits über ein ziemlich inhaltsreiches Material für die Regesta Oliviana, das freilich die noch zu schaffende wissenschaftliche Biographie des bedeutendsten Ripoller Abtes wird überprüfen und ergänzen müssen.

Unter demselben Vorbehalt teile ich im folgenden einige der einschlägigen Daten mit:

971: (?) Geburt. (Pellicer y Pagés 62.)

983: (7) Auwesenheit bei der Einweihung des Klosters San Lorenzo de Bagå. (Pellicer y Pagés 79.)

edierten Werk des trefflichen Porschers werden verschiedene, die Ripoller Biütezeit betreffende Fragen erörtert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über ihn und den auch von Caresmar gerühmten Episkopolog vgl. Torres Amat, a. a. O. 425f., Villanueva, Viage VI, 2f., Esp. Sagr. XLIII, p. XIX (Handschriftenschätze, S. 407). Wenn Florez vom "Dean" spricht ("dice el Dean", S. 132), so ist Moncada gemeint.

Torres Amat, Memorias 445 ff. s. v. Oliva und Vicente de La Fuente, Historia eclesiastica de España III<sup>3</sup> (1873) 308 ff. wiederholen, was die Anführung urkundlicher Quellen anlangt, nur Bekanntes; merkwürdigerweise ließen alle Biographen das enthusiastische Enkomion unbeachtet, das der Verfasser der Gesta vei obitus domini Petri ducis Venetiae atque Dalmatiae, veröffentlicht von Mabillon, AOSB, saec. V, 878—888, am Schluß seiner Relation Oliva widmet; besonders anffillig ist diese Lücke in den Nachträgen Villannevas, da sr ausdrücklich auf den von Oliva dem Petrus Urseolus zu Ehren eingeführten Kult hinweist (Viage, VI, 185). Andererseits ist wieder Edélstand du Méril, der in seiner Ausgabe: Poésies populaires latines du moyen-âge, Paris 1847, S. 302 ff. den Parisinus 5132 ausführlich beschreibt, der ehen aitierte Druck der Gesta Petri shenso unbekannt geblisben wie die von Baluze besorgte Ausgabe der "Gesta somitum", von denen sich eine später noch zu besprechende Rezension in derselben Handschrift findet.

- Tod des Vaters Olivas, Oliva Cabreta, Grafen von Besalú und Cerdaña. (Marca Hispanica 414.)
- 1000: Zeuge bei dem Akt einer Schenkung des Grafen Bernhard von Besalü an das Kloster Cuxi. (Marca Hispanica 418. Urkunde aus dem Kartular des Klosters ediert ebenda App. CXLVII, col. 954f.)
- 1002: Eintritt in das Kloster Ripoll. (Chronicon Rivipullense aus der Bibliothek del Carmen descaizo zu Barcelona, vgl. Villanueva VIII, 8; Pellicer y Pagés 62; Chronicon alterum Rivipulleuse, ans dem verlorensu Ced. of. 37, Villanueva V, 244.)
- 1008; Wahl sum Abt von Ripoll. (Villanueva VIII, 8.)
- 1009: Ardmannus und dessen Gattin Ilia verkaufen ein von Oliva, Abt von Ripoll, erworbenes Allod. (Nach dem Kartular der Kirche Urgel, Marca Hispanica 421.) Teilnahme an der Einweihung der Kirche San Martin de Canigó. (Marca Hispanica 421 und 972, Pellicer y Pagés 79.)
- 1011: Oliva, Abt von Ripoll und Cuxá, erhält von Papst Sergius IV. die Bestätigung des Besitzes und der Privilegien der beiden Klöster. (Marca Hispanica 423; App. CLXIVf., col. 978 ff.; für Ripoll Pellicer y Pagés 384 ff., hier in den wesentlichen Teilen übersetzt nach einer vom Bipoller Archivar Mariane Peraller 1711 angefartigten, jetzt im Archiv San Pedro zu Ripoll aufbewahrten Abschrift; Jaffé 3974.) Graf Wifred und dessen Gattin Wisla schenken dem Kloster Ripoll ein Ailod in der Stadt Ventolano (Grafschaft Cerdaña) Facta carta donatione VI. Kal. Mart. Anno XV Regnante Roberto Rege (Auszug aus der Urkunde in der Hs. der Pariser Nationalbibl., Kollektion Baluze, 109, fol. 409).
- 1012: (?) Eodem anno aut circiter Oliba Abbas Rivipullensis invisit limina Apostolorum Petri et Pauli et a Benedicto VIII. Papa privilegium obtinuit ut in monasterio Rivipullensi cantetur alleluya et hymnus angelicus in festivitate hypapanti sive in festo purificationis beatae Mariae usw. (Marca Hispanica 424; Abdruck der Bulle ans dem Archiv Ripoll ebenda App. CLXX, col. 994f. übersetzt Pellicer y Pagés 392f. Die Originalbulle caj. 1, leg. 4 des Archivs und die bezügliche Stelle der Consueta des Klosters besprochen von Villanueva VIII, 52f.)
- 1018: Wahl sum Bischof von Vich; verleiht die Kirche Torello dem Ritter Gambaldus auf Ersuchen der Gräfin von Barcelona Ermesinda (E. S. XXVIII, 123.)
- 1019: Oliva, Abt von Ripell, und sein Brader Bernhard, Graf von Besalú, entscheiden als Richter in elnem Streite awischen Ermesinda, Gräfis von Barcelona, und Hugo, Graf von Ampurias. (Marca Hispanica 430 und App. CLXXXI, col. 1013ff.; E. S., a. a. O.) Oliva verkauft einige Besitzungen mit Genehmigung des Grafen Wifred von Cerdaña, des Bischofs von Narhonne n. a. (Marca Hispanica, col. 431.)
- 1020: Tausch eines Allods des Klosters Cuxá gegen Besitzungen der Vizegräfin Altrudes. (Aus dem Kartniar des Klosters Cuxá, Marca Hispanica App. CXCII, col. 1031.) — Anläßlich des Todes Bernhards, Grafen von Besalú, des Bruders Olivas, in den Fluten der Rhönet: Die gben erwähnte Ensyklika (mitgeteilt von Villanueva VI, 302 ff. nach einer

Urkunde des Archivs von Ripoll, vgl. Marca Hispanica 431); Briefwechsel zwischen Oliva und Gauzlin (Quelle oben S. 72f. Anm. angeführt); Reise Olivas nach Mauresa mit der Gräfin Ermesinda aum Zweck der Wiederherstellung der dortigen von den Mauren verwüsteten Kirche Santa Maria ("ut legitur in veterl membrana" Marca Hispanica 387; E. S. XXVIII, 124).

- 1022: Anwesenheit bei der Einweihung der Kirche San Pedro de Roda (Marca Hispanica App. CXCIV, col. 1034), der Kirche Santa Maria de la Piña (Pellicer y Pagés 79) und der Kirche S. Pablo im Tale Conflent (Villamusva VI, 181f. und 289 nach der Urkunde aus S. Pedro de Camprodon); Brisf des Münches Johannes von Fleury an Oliva über Verbrennung einiger Ketzer im Auftrage des Künigs Robert. Vgl. oben S. 74. (E. S. XXVIII, 124 Anm.)
- Circa 1023: Olivae spistola ad monachos Rivipullenses (.ex cod. 5222 bibl. Colbertinae' [S. o. S. 74]; Marca Hispanica App. CXC, col. 1026 f., danach E. S. XXVIII, 275 f.). Wiedergewinnung der Abtei Santa Cecilia von Montserrate für das Kloster Ripoll (Marca Hispanica 433; E. S. XXVIII, 125 Urkundliche Quellen [Kopien]: ,Qualiter recuperanit Dominus Oliva Episcopus et Abbas Rinipullensis Sanctae Cecilia [sie] Montiis Serrati, Bestätigung des Grafen Berenger ,Facta carta donationis VI nonis Junii anno XXVII Regnante Rodberto Rege [1023]. [Signum] Berengarius gracia Del comes qui hane donationem feci et testes firmare rogaui, Paris, Nat. Bibl. Coll. Baluze 107, fol. 189—190. Restitutio Abbatiae Sanctae Caeciliae de Monte Serrato, gleichfalls Bestätigung Berengers, ibid. fol. 2877f.); Brief Olivas an Sancho, König von Navarra über eine eherechtliche Frage (E. S. XXVIII, 277 ff.); Wiederherstellung der Schlösser Tous und Montbuy (E. S. XXVIII, 126, nach Moncada).

Wahrscheinlich mach 1023, mehrere Jahre vor 1032: Brief Olivas an Sancho, König von Navarra, mit der Bitte um einen Beitrag zum Bau der Klosterkirche von Santa Maria. (Vgl. oben S. 73.) Der hisher unedierte Text lautet:

Domino et usuarabili Santio regi iberico Oliua sancte presul ausonensis accelesie cum omni sublecto sibi grege alme riuipullensis marie presentis et future uite gaudia.

Tantam nos erga te amantissimo domine scias habere karitatem ut si tue uisum erat pietati nii obedire nobis preciperes quod (so) deuotis ut serui non obediremus animis. Sed quia tua nii exigit a nobis pietas putamus in aliquid nos existere tibi culpabiles. Suplicamus ergo carissime Domine nobis ut seruis mandare unde tibi impendere possimus seruicia quia mandare si placet secundum quod est nobis posse obedientes in hoc denote tua erimus inasioni. Etenim nos pro te tuorumque fidelium semper instantes oracioni sumus. Ob quam rem obsecramus ut nostre acceptabiliores sint omnipotenti orationes inmaculatum te custodire ab omni malo et uisitare pupillos et orphanos in tribulatione positos ac liberare captinos quia hoc est munda et inmaculata religio apud Deum et patrem. Precamur etiam domine aliquid impertiri famulis tuis ad agendum ceptum opus dei genetricis marie ecclesie quo illius ope fultus impenetrabilis consistere ualeas aduersus inimici iacula et ab omni securus culpa uultum sui filii placatum in die tremendi examinis conspicere. Sanitatem denique nestram et alacritatem nobis si placet mandate quia non secus nostri quam reminiscimur nestri. Gratia nobis semper in yoo ihu.

1024: Anwesenheit bei der Einweihung der Kirche San Martin de Ogasa. (Pellicer y Pagés 79.)

1027: Schiedspruch zwischen Wifred, Graf von Cerdaña (Bruder Olivas), und Stephanus Isami, betreffend ein Allod. (Marca Hispanica App. CCI, col. 1042 nach einer Urkunde des Archivs von Cuxå.)

Circa 1027: Teilnahme an dem Konzil zu Vich. (Diago, Historia de los victoriosissimos antiguos Condos de Barcelona, Barcelona 1603, Lib. II, eap. 32, p. 94, nach ihm Marca Hispanica 434, E. S. 127.)

1027: (7) Teilnahme an dem Konzil zu Narboune. (E. S., a. a. O.)

1027: Einführung eines feierlichen Kults zu Ehren des Petrus Urseolus, ehemaligen Dogen von Venedig, † 297 zu San Miguel de Cuxá. (Villanueva VI, 180; Gams II, 2, 436.) Vgl. oben S. 77, Ann. 2.

1029: Teilnahme an dem Konzil zu Vich. (E. S. a. a. O.)

1030: Wiedergewinnung der zwischen den Schlössern Tous und la Rocheta gelegenen, von Bernardus Sendredi usurpierten Besitzungen der Kirche Vich. (E. S. 128, nach Moncada.)

1030—1031: (?) Beilegung des Streites, betreffend die Kirchen im Gebiete des Schlosses Gurb. (Ebenda, nach einer Urkunde des Vicenser Kathedralarchivs. Vgl. ferner: Scriptura cessionis quarundam ecclesiarum factae Bernardo Sendredi ab Oliva episcopo Ausonensi circa annum Domini MXXXI, Villanueva VI, 290 und dazu ebenda 184.)

1031: Intervention bei dem Streit betreffend den Besitz des Schlosses Selp oder Speut. (Ebenda, die betreffende Urkunde nach dem Original der Vicenser Kathedrale, veröffentlicht von Villanueva VI, 299f.); desgleichen bei der vom Gerundenser Bischof Pedro vollzogenen Schenkung der Pfarrei Navata an die Kathedrale Gerona. (E. S. 129, nach Moncada.)

1032: Vierte Einweihung der (von Oliva vollständig nenerbauten) Kirche Santa Maria de Ripoll. (Feierlicher Dedikationsakt Marca Hispanica App. CCVIII, col. 1050 f., Auszug in der Brevis historia mon. Riv., soben S. 70 Anm. 2; E. S. 129; Villanueva VIII, 9; Pellicer y Pagés 64-74.) — Serme in dedicatione ecclesiae S. Mariae Rivipullensis a. D. MXXXII ("Ex cod. MS. sacc. XI in bibl. eiusdem coenobii sub n. 57. Villanueva VIII, 210 ff., vgl. ibid. p. 26). — Carmen Olivae in landem monasterii Rivipullensis editum post annum MXXXII. (Aus demselben jetzt verlorenen cod. Riv. olim 57 ediert von Villanueva VI, 306 ff.; vgl. ebenda 191.)

1033: Teilnahme an der zu Vich abgehaltenen Versammlung geistlicher und weltlicher Würdenträger betreffs Verkündigung eines Gottesfriedens;

- la gran autoridad del Obispo (Oliva) moveria à que se tuviese alli la Junta (E. S. 129, nach der Urkunde Nr. 2131 des Archivs der Kirche Ager); Epistula Olivae de constitutis ab co in synodo super pace et tregus Domini observanda data post annum MXXXIII. (Aus dem hente verlorenen cod. Riv. clim 40 ediert von Villanueva VI, 308f.; vgl. ebenda 192f.)
- Nach 1933; Olivae ad posteros suique successores abbates admonitio. (Aus derselben Handschrift ediert von Villanneva VI, 310; vgl. ebenda 193)
- 1034: Intervention bei der Legatzuweisung nach D. Ramon Borrell, Grafen von Barcelona, augunsten der Kirche Vich. (E. S. 130, ohne Quellenangabe.)
- 1035: Teilnahme an der Versammlung von Bischöfen zu Cuxâ, um diesem Kloster den Besita der Kirche Santa Maria Entreambasaguas (Tremesalgues) zu bestätigen (Marca Hispanica 438; Mabillon AOSB IV, 404; E. S. 130).
- 1038: Einweihung der (von Oliva vollständig neu aufgebauten) Kathedrale Vich: Sede Ausonense de San Pedro y San Pablo (E. S. 130 f. und Weihurkunde 282 ff., zuverlässiger nach dem Original des Vicenser Kathedralarchivs herausgegeben von Villanueva VI, 294 ff.; vgl. Gams II, 2, 436); Feststellung der Besitzverhältnisse des Schlosses Calaf (Moucada nach zwei Urkunden des bischöflichen Archivs von Vich, vgl. E.S. 131 f.); Teilnahme an der Einweibung der Kathedrale zu Gerona ("antistes illustrissimus regalique stirpe satus ac etiam Deo dilectus et populo summisque nirtutum meritis aequiparandus Oliva inte pro debito Ausonensis Episcopus", Marca Hispanica App. CCXVIII, col. 1066).
- Circa 1038: Garsias, Mönch von Cuxá, berichtet ausführlich über Geschichte und Reliquienbesitz seines Klosters an Oliva. (M. H. 441 App. CCXXII, col. 1072ff., vgl. weiter unten S. 85.)
- 1039: Nach dem Tode des Ritters Bernardus Rovira interveniert Oliva als Testamentsvollstrecker bei Übergabe des der Kathedrale Vich legierten Allods Buadella bei Manresa. (Moncada nach einer Urkunde [Kathedralev Vich?] vgl. E. S. 132.)
- 1041: Einweihung der Pfarrkirche Santa Eulalia de Rivomanitabili. (Moncada nach einer Urkunde dieser Pfarre, E. S. 132.)
- 1043: Teilnahme an dem (anf Olivas Betreiben einberufenen) Konzil zu Narbonne (Martène-Durand, Thesaurus novus IV, col. 83f.; E. S. 133); Teilnahme an der Einweihung der Kirche San Miguel de la Roqueta (Villanueva VI, 301, nach einer Urknude des Vicenser Kathedralarchiva, vgl. ebenda 186; Pellicer y Pagés 79).
- 1045: Tellnahme an der Einwelhung von Sau Miguel de Fluvia. (Marca Hispanica App. CCXXVIII, col. 1087f.; E. S. 133; Gams II, 2, 4863 Pellicer y Pages 79.)
- 1046: Tod (Necrol. Vicense, E. S. 134; Chron. alterum Rivipullense Vill. V,245 [10471]) Encyclica littera monasteriorum S. Marine Rivipullensis et S. Michaelis Coxanensis super obitu D. Olivae episcopi Ausonensis et Situageber. 4 phil-hist. El 152. Sci. 3. Abb. 6

ntriusque monasterii abbatis anne MXLVI. (Nach einer Urkunde des Ripoller Archivs ediert von Villanueva VI, 302 ff.; vgl. ebenda 187, dazu die Antworten des Vicenser Klerus und des Klosters Carroffum, [Charroux] Villanueva, ebenda; vgl. a. Gams II, 2, 437; Peliicer ly Pagés 62); Akt der Wahl seines Nachfolgers Pedro im Archiv des Klosters Ripoll (Villanueva VI, 190).

Die Darstellung der Wirksamkeit Olivas als Abtes von Santa Maria wird ein bisher nicht berücksichtigtes Moment in den Vordergrund zu rücken haben. Das Kloster Ripoll war von seiner Gründung an dazu bestimmt, die Grabstätte der Grafen von Barcelona zu bilden, das Saint-Dénis der Mark zu sein, wie später Poblet die Gruft der aragonesischen Könige barg1 und der Eskorial das Pantheon der Herrscher Spaniens von Karl V. an wurde. Die Grafen von Barcelona haben die Stätte, da ihre sterblichen Überreste ruhen sollten, reichlich bedacht, dafür sind die Testamentsurkunden, die wir in der Marca Hispanica und in Bofarulls Condes vindicados lesen, sprechende Belege; auch der Anonymus, der 1147 die Geschichte des Klosters schrieb, weist ausdrücklich darauf hin und es wird sich noch Gelegenheit ergeben, zu zeigen, wie diese Seite der Bestimmung des Klosters Ripoll auf die literarische Produktion von Einfluß war. Graf Oliva, der Abt von Ripoll, sah in dem seiner Leitung anvertrauten Kloster das Grab des Gründers des Heiligtums, seines Urahnen Wifred, er begrub dortselbst seinen früh verstorbenen Bruder Wifred († 1020); nicht bloß kirchliche, sondern direkte Familieninteressen mußten Oliva dazu bewegen, der Ruhestätte der Mitglieder seines Hauses die größte Sorgfalt zuzuwenden. Diesen Beweggründen entsprang sein fürs erste überraschender Entschluß: das vor kaum einem Menschenalter neu, und zwar zum drittenmale aufgeführte Kloster vollständig abtragen und den vierten Bau des Heiligtums aufführen zu lassen, der an Pracht und künstlerischer Ausschmückung alles bisher in der Mark Gesehene übertreffen sollte. Ja, wir dürfen annehmen, daß hierdurch auch die Rekonstruktion des Klosterbaues von Cuxa und der Neubau der Kathedralkirche von Vich, die gleichfalls auf Oliva zurückgehen, angeregt wurden. Andererseits darf

Funerals dels Reys d'Aragó à Poblet, Transcrit y publicat per Manuel Befarull y Sartério. Barcelona, 1886 (detailliertes Zeremoniell).

die unbefangene Würdigung dessen, was der berühmteste Abt von Santa Maria für sein Kloster geleistet hat, dessen Abstammung aus dem regierenden Geschlechte, die hieraus resultierenden Beziehungen zur Herrscherfamilie, ferner auch den Umstand nicht außeracht lassen, daß Oliva von 1018-1046, also 28 Jahre Haupt der Diözese Vich und noch längere Zeit (etwa von 1011 angefangen) Abt von Cuxá war. Diese Vereinigung von Machtmitteln kam dem Orte zugute, an dem er ,mit besonderer Liebe hing'; als Folge des erheblich gesteigerten Wirkungskreises dieses Abtes von Ripoll, der bei zahlreichen Einweihungen von Kirchen als willkommener Gast intervenierte, Konzilien in der Mark und in Frankreich als stimmführendes Mitglied beiwohnte, Beziehungen mit dem heiligen Stuhle in Rom wie mit hervorragenden Klöstern Frankreichs und, nicht in letzter Linie, mit dem damals mächtigsten König der Halbinsel, mit Sancho dem Großen von Navarra, unterhielt, ergab sich, was hier besonders zu betonen, eine Erweiterung des geistigen Gesichtskreises für alle, die mit Ripoll in Beziehung standen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist auch Olivas schriftstellerische Tätigkeit zu werten; weder an Umfang noch an Inhalt bedeutend, zeigt sie uns doch die Machtsphäre des Autors, sie gibt die Richtung an, nach welcher sich tiefergehendes literarisches Arbeiten im Kloster auf den durch ihn gebahnten Wegen entwickeln konnte, und ist aus diesem Grunde symptomatisch für die Strömungen, die wir, den gegebenen Indizien folgend, auch tatsächlich nachweisen können.

Die Mehrzahl der von Oliva erhaltenen Schriftstücke sind Hirtenbriefe, in denen er als Oberhaupt seines Sprengels Verfügungen erläßt, Mahnungen erteilt und mit Strafen gegen die Zuwiderhandelnden droht. Bemerkenswert ist der Brief über den Gottesfrieden, der außer diesem noch Bestimmungen gegen Falschmünzer und Münzverfälscher enthält, ferner auch ein Officium pro defunctis anordnet, wie denn überhaupt die Sorge um das Wacherhalten des Gedächtnisses an die Dahingeschiedenen — man denkt da an den Ahnenkultus des Sprossen eines Herrscherhauses — für Olivas Wirken charakteristisch ist;

Hune locum speciali dilexit amore.' Gesta comitum Barelnonensium, Marca Hispanica, col. 543.

auch die Ermahnung an seine Nachfolger spiegelt dieselbe Fürsorge wieder. Ein anderer Hirtenbrief wendet sich gegen die Missetäter, die Allodien und "Cartas" des Klosters entwendet hatten. Die Sprache Olivas ist im Vergleich mit anderen Stilproben jener Zeit als korrekt gerühmt worden und dieses Lob ist nieht ganz ungerechtfertigt.\* Daß Oliva in seiner Jugend ernste Studien betrieben habe, läßt sich aus seinen Schriften erkennen und wird zudem ansdrücklich an einer bisher nicht beachteten Stelle bezeugt. Sympathisch berührt bei Oliva, dem Epistolographen, die ungezwungene Frische an manchen Stellen, ja sogar auch ursprünglicher Ausdruck des Naturgefühls, wie wir es in jener Zeit nicht allzuhäufig finden und von dem namentlich der ca. 1023 an die Ripoller Mönche gerichtete Brief (s. oben S. 74 u. 79) Proben enthält.\*

Über Oliva als Prediger hat Enrique Florez Esp. S. XXVIII, 155f. im Anschluß an den von ihm 265 ff. edierten Sermo Olivae episcopi in Natali S. Narcissi samt der Legende der Conversio Beatae Afrae apud Provinciam Ariciensem Civitate Augusta gehandelt.<sup>5</sup> Aus dem Rahmen der wesentlich pastoralen Prosaschriften fällt der Esp. S. 277 ff. mitgeteilte Brief Olivas an König Sancho. In diesem Schreiben entscheidet Oliva über eine ihm vorgelegte eherechtliche Frage, mit der sich wichtige politische Interessen verknüpften, auf Grund von Belegen, die er aus der Schrift, den Vätern und den Canones holt, in wür-

Unter diesen "Cartas" sind sunächet Besitzbriefe zu verstehen; die Sorge für diese Art Urkunden dient nicht sowohl historischen, sondern praktischen Interessen.

Vgl. Vicente de La Fuente, Historia eclesiástica de España III<sup>‡</sup> (1873) 309.

Der Mönch von Cuxá Garsias wendet sich in dem oben S 81 zitierten Sermo an Oliva und hebt hervor "Omnipotens Dens", nos " primam uidelicet uernantis aetatis disciplinis, praeexercitaminibus (eine Erinnerung an Priscian) et multa sollicitudine in processu temporis laborare compulit.

<sup>4</sup> Cignos et ganianeum delicias Domini quam maxime enstodite et quiequid illis adnersi acciderit aut boni contigerit continuo litteris praenotate ut aut presperis collactemur aut aduersis afficiamur. Euge autem quoniam est nobis et grus quae iam didicit acra caltibus peruolare asinis et porcis oculos ernere nideturque iam capite rubescere pennis nigrescure et uoco clarescere; cuius tantis presperitations uos conuenit congandere (Marca Hispanica col. 1026f.)

<sup>&</sup>quot; Vgl. a. Gams, a. a. O. 438.

diger und energischer Weise. Endlich besitzen wir von Oliva das bereits mehrfach erwähnte Carmen in hudem monasterii Rivipullensis; an die ersten 16 leoninischen Hexameter schließen sich 15 Disticha, deren Pentameter gleichfalls Binnenreim aufweisen. Der Verfasser will offenbar schon äußerlich seine Kunstfertigkeit in einem Gedichte zeigen, das vorwiegend versifizierte Epitaphe auf einige Ripoller Äbte und mehrere im Kloster begrabene Mitglieder des Grafengeschlechtes enthält, im Grunde aber auf die Glorifizierung des Verfassers hinausläuft. Außer dem Verse: Septimus ipse sequor qui nunc sum carminis auctor lesen wir folgende bezeichnende Selbstverherrlichung:

Presul Oliva sacram struxit hie funditus aulam Hane quoque perpulcris ornauit maxime donis Semper ad alfa tulit quam gaudens ipse dicanit.

Zielbewußtes Wahren kirchlicher Interessen sowie der Geist frohen, impulsiven Neuerns durchziehen als Grundmotive Olivas Schriften ebenso wie seine persönliche Tätigkeit; die literarische Bedeutung des kraftvollen Kirchenfürsten liegt denn auch nicht so sehr in dem, was er selbst schrieb, als in dem, was er in dem Kreise der Seinen anregte. Als charakteristisches Beispiel hierfür darf der eben erwähnte Sermo des Mönches Garsias von Cuxa bezeichnet werden; die betreffende Aufzeichnung ist gewiß von Oliva angeregt worden, der einen Abriß der Geschichte des Klosters und eine Aufzählung der zahlreichen dort verwahrten Reliquien gewünscht haben mochte. Diesem Wunsche kommt die Relation des Mönches Garsias nach. die, obwohl in schwulstiger Sprache geschrieben, von ziemlich genauer Kenntnis der Geschichte des Klosters,4 insbesondere von großer Versiertheit in den Vitae Sanctorum zeugt, speziell jener Heiligen, deren Reliquien in Cuxá verehrt wurden. So wird der von Oliva gewünschte Bericht zur ausgedehnten Abhandlung, die an Umfang alle Schriften übertrifft, die uns von Oliva selbst erhalten sind. In ähnlicher Weise hat der Abt von Ripoll auch andere literarische Produktionen angeregt.

t Zum Schlusse heißt es: Datum per manus Arnalli huius operis ministri.

Vollständig veröffentlicht von Villanneva VI, 306 ff.

Urkundenstudium wird auch hier angedeutet: Nonnulla ergo quae sunt inter cartulas descripta inueni. Marca Hisp., col. 1973.

Dies ist zunächst bei dem mit dem Abte gelegentlich verwechselten Mönch Oliva der Fall, über dessen Arbeiten wir ziemlich genau unterrichtet sind, obwohl die Handschrift, welche die meisten seiner kleinen Werke vereinigte, ehemals unter der Nummer 37 in der Klosterbibliothek aufbewahrt, heute verloren ist. Villanueva hat sie noch gesehen und (Viage VIII, 55 ff.) beschrieben: dem Ende des 11. oder dem Anfange des 12. Jahrhundert angehörend, also etwa zwei Menschenalter nach dem Tode des Abtes Oliva geschrieben, enthielt sie zu Beginn ein kurzes Martyrologium und darauf folgendes kleine Werk; Incipiunt epistolae de paschali cyclo Dionysiali, ab Oliva sanctae Virginis Mariae Rivipollensis monacho editae. Den versifizierten Prolog zu diesen Epistolae (nur diesen) hat Villanueva in den Beilagen des Bandes (220 f.) herausgegeben. Der Text der Episteln als solcher ist uns übrigens nicht verloren gegangen, denn der jetzt in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrte, offenbar aus Ripoll stammende Kodex F, lat. 7476 (vgl. oben S. 74, Anm. 2) hat ihn uns erhalten, dagegen sind gewisse komputistische Miszellen verloren, die Villangeva aus der ersterwähnten Ripoller Handschrift nicht kopierte, diese Unterlassung mit den Worten entschuldigend: son tablas de computo dificiles de entender y mas de copiar. Das in derselben Handschrift überlieferte Chronicon Rivipullense hat uns wieder Villanueva gerettet (Viage V, 241-249): an Daten der römischen und alteren Kirchengeschichte schließen sich Provinzial- und Klosterannalen sowie andere an, denen vom Standpunkte eines Mönches von Santa Maria aus Wichtigkeit zukommt. Die Teilnahme des Mönches Oliva an diesen Aufzeichnungen ist möglich, aber nicht zu erweisen. Eine solche Autorschaft vermutet jedoch Villanueva, und zwar, wie es scheint, mit Recht, bei dem in der Mischhandschrift enthaltenen Traktat de ponderibus et mensuris (Text gleichfalls verloren). Ausdrücklich wird der Mönch Oliva als Autor bei dem folgenden Teile der Handschrift genannt: Incipiunt regulae abaci ab Oliva virginis Mariae Rivipollensis monacho editae. In die ziemlich stattliche alphabetische Liste

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Komputistische Tabellen schließen sich dem Text der Epistulae auch im Parisinus au; ob sie identisch sind mit den von Villanusva erwähnten, kann man, da das Ripoller Ms. ol. Nr. 37 verloren ist, nicht entscheiden.

von Abacisten, die Bubnov, a. a. O. XCff, zusammenstellte (Abbo-Wazo), ist Oliva als neu hinzukommender Name einzutragen; wir wüßten auch wirklich nur den Namen des Autors und den Titel der Schrift, wenn nicht Benito Rivas den Einfall gehabt hätte, bei der Beschreibung der Handschrift (Nr. 37 seines Katalogs) die ersten Verse (leonin. Hex.) der Regulae in Abschrift mitzuteilen, für deren Treue er natürlich die Verantwortung trägt:

Claret in exiguis sapientia uerbis <sup>1</sup>
Hisque ualere suum deprenditur esse profundum
Cernitur hac tabula numeri consistere summa
Legibus inque suis monstratur computus omnis,
Illis quisque caret mathesim iam querere cesset.
Diuldit hec numerum lectis in partibus omnem <sup>3</sup>
Atque modo uario perducit multiplicando
Hec sua sepe legat qui discere dogmata temptat
Que sensu teneat summo studioque frequentat
Ne uentus tollat quod menti tradere artat<sup>1,5</sup>

hierauf folgt (nach Rivas) die Außehrift DE MULTIPLICA-TIONE VEL DIVISIONE ABACI NUMERVS, mehr wissen wir aber nicht und können nicht einmal vermuten, wie Oliva seine regulae entwickelte; die beiden gleichfalls in der verlorenen Handschrift überlieferten und von Villanueva, a. a. O. VIII, 222 ff. edierten Briefe: Epistola Olivae monachi ad dominum Olivam episcopum de feria diei nativitatis Christi und Epistola Olivae monachi ad Dalmatium monachum de feria diei nativitatis Christi gestatten nur nach einer ganz speziellen Richtung (kalendarische Berechnung) einen Einblick in die komputistische Arbeit unseres Mönehes.

Ein eigentümliches Geschick waltete über der Kenntnis von Olivas Breviarium (so lautet die vom Autor selbst gewählte Bezeichnung) de musica. Nachdem Villanueva (VI, 57£) von dieser Schrift Kunde gegeben und einige Verse aus dem in das Breviar eingefügten Gedichtehen über die Musik mitgeteilt hatte, galt der betreffende Kodex für verschollen wenigstens sprechen Amador de los Rios, Riaño, Menéndez y

<sup>1</sup> Im 2 Hemistich ein Wort ausgefallen, was Rivas nicht bemerkt hat.
2 Kein Binnenreim, wohl omnium zu lesen. 
3 Wohl aptat.

Pelayo u. a. über das Manuskript so, als wenn es nicht mehr vorhanden wäre. Der Kodex, welcher das Breviar enthält, liegt aber noch wohlbehalten im Kronsrchiv zu Barcelona (heute Ripoll Nr. 42). Von der Seite, auf welcher sich das so häufig zitierte Gedicht über die Musik eingezeichnet findet, ist eine photographische Reproduction hergestellt worden (fol. 5° der Handschrift, Taf. X rechts), aus der entnommen werden kann daß sich an das Gedicht Erläuterungen theoretischer und praktischer Natur anschließen. Es folgt hier die zum erstenmal gebotene vollständige Umschrift der Verse unter Berücksichtigung der zahlreich angewendeten Distinktionszeichen.

Maiores tropos · unteres dixere quaternos: Omnibus ac proprios istis posuere minores Tertius at quartum fert primus iure secundum; Sextum nam quintus octauum septimus ambit; Major in ascensu cordas sibi uendicat octo: Finali a propria et quinis descendit ab ipsa; Sieque minor quinis constat superis et in imis: Quatuor in cordis post mesen continuatis Troporum finis cunetorum cernitur omnis: Post mesen quinta - primus finitur in insa; Qualiter est tropis cantus quoque subditus omnis." Principio metaque sui denotat gloria patri: Fine quidem cantas monstratur perpete tropus Ut pateat cantus constet si legibus aptus " Simphonias recte diatesseron et diapente. Melis intensas attendes neone remissas: Jam nune PETRE tibi - placeant uersus monocordi-Quos prece multimoda - monachus tibi fecit OLIVA-Hic Petre mente pia frater te poscit OLIVA : -Emendes recte quod nideris esse necesse.

Der in den letzten Zeilen zweimal genannte Petrus (man könnte an den Nachfolger des Grafen Oliva in der Ripoller Abtwürde denken, vgl. Villanueva VIII, 9) ist wohl identisch mit dem Adressaten, an den sich die Vorrede des Breviariums (dessen Text in der Handschrift durch eine nachträglich eingefügte Philippus Vita, fol. 47, Taf. X links, unterbrochen wird) wendet. Dieses für die Kenntnis gelehrter Arbeit in Ripoll wichtige Procemium weist darauf hin, daß der Mönch Oliva wiederholt vom Adressaten ersucht wurde, ihn in die

Musikwissenschaft einzuführen, falls entsprechende handschriftliche Quellen hierfür zu beschaffen wären. Man habe nun allerdings in benachbarten Klöstern nach solchen Werken gesucht, leider vergeblich; gleichwohl habe der Adressat sein Ersuchen wiederholt, dem nunmehr der Mönch Oliva entsprechen will. Wie in dem Gedichtchen Petrus aufgefordert wird, zu bessern, was er fehlerhaft finde, so lesen wir eine ähnliche Mahnung auch hier, und wenn diese nicht konventionell gemeint ist, so darf man ein reges wissenschaftliches Interesse auch bei dem Adressaten voraussetzen.

Noch ansprechender stellt sich ein Trifolium strebsamer, unter der Ägide des Ripoller Abtes Oliva viribus unitis arbeitender Klosterbrüder in einer "Prosopopeia" vor, die gleichfalls noch zu dem Breviarium zu gehören scheint, von Villanueva a. a. O. bereits ediert wurde, jedoch nicht vollständig, da die sehr bezeichnende Randnote, die so hübsch auf die gemeinsame Arbeit der drei genannten Mönche hinweist, in jener Mitteilung aussiel. Die Verse lauten wie folgt:

## PROSOPOPEIA.

Sede sedens dina comes abbas praesal Oliua Tri
P Rimans cum studio quid musicet eufona clio OLIVA
VI Me fore delegit Arnaldus iussa peregit ni
P Qui iussus peragit quicquid laudabile sentit ARNALDVS
Gualterus uero de fonte regressus hibero tas
Formis signauit numeris signata probauit GVALTER

Wie in dem Briefe de feria diei nativitatis Christi wendet sich der Mönch Oliva auch hier an seinen gleichnamigen Vorgesetzten, den Abt; dieser wird auch praesul, also Bischof, genannt, wodurch die Abfassung der Verse zeitlich umschrieben

Cum multimode curiositatis instantiasima studia feruentissimum tui animum discendique eupidum ad quodque scibile sollicitarent artemque
musicam precipue quia iam de ceteris aliqua noueras ... desiderares a
nobis tandem ... quod te eam ... doceremus si librorum copia suppeteret obtinuisti. Cum autem nee libros quos ab amico tuo quodam sperahas ... innenisses ... cum iam nuncios per nicius cenobia petendorum
librorum causa delegasses mensurandi monocordii regularis racionem ...
poposeisti (schließt) Quocirca frater amantissime CHRISTO MENTE
PIA MONACHUS SUBIECTUS OLIUA hoc breuisrium ... suscipias ...
debita racione defendas.

wird; sie muß zwischen die Jahre 1018 und 1046 fallen. Den Vers 5 genannten Gualterus, der von Fons Hiberus¹ kam und die Figuren sowie die musikalische Notation einzeichnete, führen die Schriften des Olivakreises sonst nicht an; der Zeile 3 erwähnte Arnaldus erinnert an den Schreiber des vom Bischof Oliva an König Sancho von Navarra gerichteten Briefes (vgl. oben S. 85, Anm. 1), der in der Subscriptio auch als Helfer bei der Ausarbeitung der Denkschrift erscheint, doch ist bei einer solchen Identifikation Vorsicht am Platze, weil in jener Zeit kein Name häufiger gewesen zu sein scheint als Arnaldus oder Arnallus.

Immerhin ist man versucht, jenen Arnallus, der in dem bereits mehrfach zitierten Bericht des Mönches Garsias von Cuxá an den Bischof Oliva in auszeichnender Weise genannt wird . . . dilecti praeceptoris vel in toto vestri familiaris Arnalli refugium duco . . . mit jenem Arnallus Scholasticus zu identifizieren, der sich selbst in einer Translatio Sancti Stephani ab Jhierosolymis Constantinopolim als Verfasser neunt. Die kleine Schrift ist heute noch (im Kodex 40) erhalten und gewährt in der auf die feierliche Überschrift; Arnallus scholasticus universis in Christo lectoribus folgenden Einleitung Aufschlüsse über die Entstehung des Schriftchens und Einblick in das Verfahren mittelalterlicher Bearbeiter hagiographischer Texte. Dem Leiter der Ripoller Klosterschule kam ein Blatt zu, welches die Translatio des heil. Stephanus behandelte und die sich nach eingehender Prüfung als nicht frei von stillstischen Fehlern erwies. Ein durch seine vornehme Abstammung ausgezeichneter Mithruder, Segoinus mit Namen, ersucht Arnallus, hier die bessernde Hand anzulegen, und so macht dieser sich denn an seine Arbeit.2 Wie wir diesen Arnallus mit dem damaligen Haupt der Ripoller Schule identifizieren, so mag der ehrwürdige Veranlasser der Arbeit identisch sein mit jenem Segoinus, dessen Tod die früher zitierte Enzyklika der Ripoller Klosterbrüder

Fontibre bei Reinosa (vgl. Madoz XIII, 405) an der Quelle des Ehra.

Riv. 40, fol. 1°: Allata est nuper in manibus meis quedam scedula premonstrans Beati Stephani . . . translationem . . . quam diligenter inspectam repperi nec elocutionis ordine comptam nec eleganti verborum compositione politam . . . Interpellatus sum autem a quodam fratre venerabili stemmate nobilitatis perornato segoino nomine ut huins structure seriem pro posse corrigerem.

aus dem Jahre 1020 (vgl. oben S. 78) als vor kurzem erfolgt

Der olivianischen Blüteperiode gehört ferner der Mönch Wifred an, welcher dem aus dem 10. Jahrhundert stammenden Kodex von Gregors Homilien (heute Nr. 52) zu Beginn des folgenden Jahrhunderts eine Art Begleitschreiben vorsetzte, das nach den einleitenden Worten: Cunctis qui hunc librum lecturi sunt Guifredus sancte dei genetricis marie monachus den Inhalt des Buches empfiehlt und zu dessen Beherzigung ermahnt. Unmittelbar auf dieses Schreiben Wifreds folgt der bereits oben erwähnte, wohl gleichfalls von Wifred geschriebene Hirtenbrief des Bischofs Oliva, betreffend die Diebstähle von Allodien und Besitzbriefen des Klosters.

Der sich um den Bischof Oliva gruppierende Kreis von Schriftstellern, unter denen wir den Mönch Oliva, Garsias, Petrus, Arnallus Scholasticus, Gualterus, Guifredus namentlich kennen und denen sich wohl auch einer oder der andere der in den Urkunden erscheinenden, die Akte ausfertigenden Notare beigesellt haben mochte, hatten, abgesehen von dem Oberhaupte der Diözese,<sup>3</sup> einen gemeinsamen Stützpunkt: die Ripoller Klosterschule.

Auf ein diese Schule betreffendes, bis jetzt, wie es scheint, unbeachtet gebliebenes Zeugnis hat Mabillon in seinen Annalen (IV, 233 unter dem Jahre 1013) hingewiesen, allerdings ohne Angabe der Quelle, aus der er schöpfte; es ist dies der Bericht in den Miracula S. Benedicti IV, 7 (S. 183 der Ausgabe von Certain).

Um die Blüte des Klosters Fleury unter dem Hirtenamt des Abtes Gauzlin zu illustrieren, wird erzählt, daß Männer vornehmer Abkuuft von allen Seiten herbeikamen, um, den weltlichen Würden entsagend, sich in das Kloster zurückzuziehen; daß unter diesen sich auch Spanier befanden, belegt der Bericht durch das Beispiel von zwei Brüdern, die aus Barcelona kamen: der eine, Johannes, von Jugend auf im Ripoller Kloster

Irrtümlicherweise hielt Villanneva VIII, 50 Wifred für den Schreiber des ganzen Kodex. Sein Brief ist sicherlich erst später eingetragen, was auch Ewald (a. a. O. 387) erkannte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,Vitae ac morum probitate cunctis carus, eruditione fillorum et gracia maximus Oliba, sagt der Mönch Garsias (Marca Hispanica, col. 1079).

sacris imbutus litteris, hatte die Abtwürde von Santa Cecilia, gelegen in cuiusdam montis vertice', innegehabt; durch ihn und seinen Bruder erfuhr man in Fleury von dem wundertätigen Bilde der Jungfrau in Santa Maria.\*

Kam Johannes bereits als gewesener Abt nach Fleury, so haben wir ein neues Zeugnis dafür, daß die Ripoller Klosterschule schon im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts als Bildungsstätte diente: der Zug der beiden Barcelonesen nach dem Herzen Frankreichs ist einer der vielen Hinweise auf jene Erweiterung der Beziehungen des Klesters, die sich speziell unter dem Abt Oliva intensiv geltend machte.

Diese mächtige Bewegung war allerdings schon vorbereitet. Die sicher dem 10. Jahrhundert angehörende Ripoller Handschrift Nr. 46 enthält einen Priscian und außer kleineren grammatischen Exzerpten auf fol. 11 und den folgenden Blättern einen Traktat, der, zu gleicher Zeit niedergeschrieben wie der Hauptinhalt, in mehrfacher Beziehung Aufmerksamkeit verdient. Nach der Adresse: Karissimo fratri Aimenio (so) Usuardus conlevita et monachus lesen wir unter anderem ... munus tibi paululum ac diu permanens bonum statuere putaui ... uidelicet omnium terminaciones declinacionum uerborumque utillimas coniugaciones que grece ysagoge latine uero artis grammatice dici pos-

<sup>1</sup> Damit kann wohl nur Santa Cecilis auf dem Monserrate gemeint sein. Villanneva bemerkt (VII, 158) ausdrücklich: Santa Cecilia que antes era el principal (monasterio) y la úncia abadía independiente de tode esta montafia. Über die hierarchischen Verhältnisse der Abtai um die Jahrtausendwende ist uns nichts bekannt und Villanueva hat sich da ihm Mabillons Notiz obenso unbekanut blieb wie deren Quelle, auch über den Abt Johannes nicht ausgesprochen.

Mabillon, der dem Bericht der Miracula folgt, schreibt a. a. O.: Cum Gauzlinus Floriacensi monasterio et simul Bituricensi ecclesiae pracesset. umlti nobiles undequaque ad sancti Benedicti coenobium abdicatis sascull honoribus se receperant. Non minori studio Hispanici eo se contulere, in his eo duo germani, profecti ab urbe Bareinone quorum unus Iohannes nomine in Rivipolensi beatae Mariae monasterio a pueritia saccia imbutus litteria abbatiam sanctae Caeciliae in enimdam montis vertine sitam obtinebat: alter, vocabulo Bernardus, florestis militiae abiectis deliciis spretisque auptialibus vinculis Floriaci babitum sanctae religionis induit. Huius relatu didicere Floriaceuses extare in Illis partibus monasterium sancto Benedicto nuncupatum, la quo miracula fieri consneverant.

sunt introductiones. Huius igitur operis ex diuersis auctoribus collector et in unum extiti congestor . . . in quo fratris Ragenbolli nobis dilecti amici solum adminiculum sensi. Usuardus und Aimonius sind bekannte Namen von zwei Mönchen des Klosters Saint-Germain-des-Prés; der erste war Kompilator des großen Martyrologiums, der zweite Autor der Translatio der Martyrer Georgins und Natalia, deren series er von den Mönchen Usuardus und Odilarius erfahren hatte (Migne 115, 940). Auch der Name Ragenoldus (so) läßt sich, wie ich sehe, in dem alten Nekrologium des Klosters Saint-Germain unter dem Tage V. Non. Mai. auffinden.1 Ist diese Identifikation richtig, dann lernen wir den Verfasser des berühmten Martyrologiums, dem im Mittelalter eine führende Rolle zukam, auch als Grammatiker kennen, denn die in der erwähnten Einleitung gegebene Zusage wird in der Tat auf den nächsten Blättern des Kodex eingelöst. An diese grammatische Erörterung schließt sich nun eine metrische Spielerei, die wohl zum Groteskesten gehört, was die an wunderlichen metrischen Produkten wahrlich nicht arme Dichtung jener Zeit aufweist: ein Oblong von Hexametern gebildet, dem früher (S. 64 f.) beschriebenen ähnlich, aber durch noch größere Kunsteleien auffallend. Das Skelett für diese Hexameter bilden die Buchstaben von zwei Versus recurrentes:

## METRASUITCERTASIVISATRECTIUSARTEM,

dem man noch zur Not einen Sinn abgewinnt, und der erheblich dunklere

## UTCITIUSREPSITNEUENTISPERSUITICTU.

Der erste Vers bildet die erste und letzte Zeile, der zweitgenannte steht in der Mitte (Vers 17) und man achte wieder darauf, daß dem Mittelbuchstaben U der beiden Verse je 16 Buchstaben vorangehen und folgen. Dementsprechend sind die Buchstaben der 33 Zeilen so geordnet, daß in den beiden Diagonalen durch Verbindung der an ihnen laufenden Buch-

I Jacques Bouillart, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Germain-des-Prez, Paris 1724, S. CXIII. Vgt. auch Recueil des Historiens de la France, Obituaires de la Province de Sena. Tom. I. Diocèses de Sena et de Paris, Deuxième Partie, Paris 1902 (p. p. Aug. Molinier) S. 1020 unter den Nomina monachorum de monasterio Sancti Germani (841—847): Ragemboldus.

staben der Vers METRA SUIT usw. gebildet wird. Hiermit war aber noch nicht genug getan; denselben Vers lesen wir außerdem noch akrostichisch sowie telestichisch und den zweiten (UT CITIUS etc.) mesostichisch. Damit scheint nun der Höhepunkt metrischer Artefakte, die auf Kosten des Geschmacks und Menschenverstandes angefertigt wurden, erreicht zu sein.

Der Umstand, daß dieselbe Spielerei auch noch in einer zweiten Handschrift der Ripoller Bibliothek aus jener Zeit, nämlich im Cod. 74, fol. 14 sorgfältig kopiert wiederkehrt, zeigt, welche Freude man an den fürs Auge berechneten Versen, namentlich an den rückläufigen Zeilen, damals hatte,\* Wenn wir über diese Spielereien der Ripoller Mönche lächeln, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß wir hier, wie sonst so oft, sezessionistische Auswüchse vor uns haben, die auf Pflege der Metrik und Vorliebe für Dichtungen im allgemeinen schließen lassen. Die Beweise für die Richtigkeit dieses Schlusses fehlen nicht; hierzu gehören nicht bloß die metrischen Abhandlungen, die uns heute noch in alten Ripoller Handschriften erhalten sind und in noch viel größerer Zahl vorhanden waren, die Kopien von Werken klassischer und nachklassischer Dichter, die metrische Behandlung historischer, selbst wissenschaftlicher Themen; diese Vorliebe hat auch bei Erhaltung seltener, ja sonst überhaupt nicht erhaltener Dichtungen späterer Zeit gute Früchte getragen; man mag gerade hier anmerken, daß das älteste lateinische, die Taten des Cid in sapphisch-adonischen Versen besingende Gedicht einzig allein durch ein Ripoller Manuskript (heute in Paris, F. lat. 5132, Cat. IV, 42) erhalten ist.3

\* Übrigens auch noch heute, so im modernen Spanisch: D\u00e4bale arroz\u00e4 la zorra el abad. (Der Abt gab dem Fuchse Reis.) Im Deutschen: Reliefpfeiler; Ein Neger mit Gazelle z\u00e4gt im Regen nie; czechisch: Kobyla m\u00e4 mal\u00e9 bok (Die State hat eine kleine Lende).

Du Méril, welcher das Gedicht zuerst aus der Handschrift edierte (Poësies populaires latines du moyen âge 308 ff.), war der Provenienz noch nicht ganz sicher; diese ist aber durch die große Zahl Ripoller Akten, die

Die Mitteilung des ganzen Machwerks in der Bibl, Patr. lat. Hisp. II wird das Verfahren Paul von Winterfelds nachahmen milssen, der bei der Ausgabe eines ähnlichen, aber noch immer nicht so gekünstelten Verswerkes des Eugenius Vulgarius bemerkte (Mon. Germ. PLMA. IV. 1, 437): Transcripsi omnibus coniscturis abstinens cum certi quicquam in his metricis ineptiis constitui posse paene desperem.

Wie dieser Sang, obwohl gelehrten Ursprungs, dem altesten spanischen Heldenepos präludiert, so erinnert die Einzeichnung am Schluß des Kod. 74: Tres magi adsunt. Baldasar. Gasbar. Melchior. Ad orandum dominum nenientes, tria munera, secum tulerunt (vgl. oben S. 8) an das älteste dramatische Spiel, das die spanische Literatur kennt, an die Reyes Magos.

Die Aufzeichnung des von Usuardus verfaßten grammatischen Traktats in einer Ripoller Handschrift des 10. Jahrhunderts ist eines jener wenigen Beispiele aus der vorolivianischen Zeit, daß außerspanische literarische Produkte jungeren Datums in Ripoller Codices ein Echo finden. Während der Olivaepoche ändert sich die Sachlage vollständig. Der treffliche Kodex mit den Kapitularien frankischer Herrscher (vgl. oben S. 4), denen die Promissio Odonis regis (Mon. Germ. Leg. I. 554) vorangeht, die Epistel des Ansegisus an Ludwig und Hinkmars Briefe folgen (Kod. 40); die Abschrift von Hukbalds de harmonica institutione (Kod. 42, gleichfalls noch erhalten), ein Fragment von Einharts Vita Caroli samt Gerwards Disticha in Caroli et Einhardi laudem 1 (Kodex olim 57, Villanueva VIII, 36 f.), eine Abschrift der Explanatio Paschasii et Gisleberti super lamentationes Ieremiae (in derselben Handschrift, Villanueva ibid.), zwei Exemplare des Liber Officiorum Amalarii episcopi ad Carolum regem (Rivaskatalog Nr. 76 und 162) - sämtlich in Handschriften der Olivazeit - zeigen deutlich die neue, der Bereicherung der Bibliothek zugute kommende Erweiterung der literarischen Interessensphäre. Diese gelang zunächst dadurch, daß man mit bedeutenden Benediktinerklöstern Frankreichs wie Fleury und Saint-Germain in engere Fühlung trat. Alle einschlägigen Beziehungen in ihren Wurzeln bloßzulegen, ist heute noch nicht möglich; die Korrespondenz Olivas, der Bericht über spanische Märker in Fleury geben gewisse Fingerzeige, noch deutlichere der Umstand, daß sich das Statutum Odilonis abbatis Cluniacensis de Defunctis (Marriere et Quercetanus Bibl. Cluniacensis 338) in einer noch erhaltenen Hand-

sich in dem Kodex finden, und durch andere Indizien außer Frage gestellt. Vgl. auch Milá y Fontanais, De la poesia heróico-popular castellana (Barcelona 1874), S. 227. Baist, Zeitschr. f. rom. Phil. V. 1881, 64 ff.; Menéndez y Pelayo, Antología de poetas líricos Cast. XI, 1903, S. 308 ff. Mom. Germ. PLMA. H. 126.

schrift (Kodex 151) eingetragen findet. Hierdurch kommt das Anwachsen des französischen Einflusses, über den man in Spanien oft und bitter genug klagte, auch hinsichtlich der Riten

sinnfallig zum Ausdruck."

Auch für die literarischen Beziehungen Ripolls zu Italien liegen Anzeichen vor. Sie beginnen mit der - direkten oder indirekten - Übernahme der Neapolitaner Rezension des Eugippins (vgl. oben S. 37f.) und setzen sich in jener Abschrift der gleichfalls nach Neapel weisenden Vita Sancti Nicolai des Johannes Diaconus fort, die sich in derselben Handschrift findet, in die auch das Carmen des Bischofs Oliva zu Ehren Ripolls eingezeichnet wurde. Ob der langjährige Aufenthalt des Venezianer Dogen Petrus Urscolus im Kloster Cuxa, dessen Abt Oliva war, direkt literarisch befruchtete, wissen wir nicht; Oliva hat, dem fremden Gaste zu Ehren, bald nach dessen Tode (998) einen Kult eingeführt (vgl. oben S. 77, Anm. 2). Zu beachten ist ferner, daß, wenn auch die Reise des Bischofs Oliva nach Rom nur durch ein einziges, nicht ganz zuverlässiges Zeugnis überliefert wird - das "adiens nos" der Bulle des Papstes Benedikt VIII. (Marca Hispanica App. CLXX, col. 994) laßt nämlich verschiedenartige Deutung zu -, doch die Romfahrt seines Vaters Oliva Cabreta feststeht, über welche kürzlich J. Pijoan einige Daten mitgeteilt hat.3 Daß solche Romreisen dazu benützt wurden, um wertvolle Besitzbestätigungen vom heiligen Stuble zu erlangen, ist bekannt; auch literarische Erwerbungen mögen damit Hand in Hand gegangen sein - das scheint für die Olivazeit zunächst die bis heute noch unbekannte Abschrift des Traktates von Bachiarius de fide darzutun, die sich in einem der Rivipullanses (Kodex 151, fol. 147 ff.) findet. Bisher wurde nur eine einzige Handschrift von den Herausgebern herangezogen: der sehr alte Ambrosianus (vielleicht dem 8. Jahrhundert angehörend), von dem wir wissen, daß er früher im Kloster Bobbio

Die Hauptrichtungen dieses Einflusses sind skieziert in meiner Spanischen Literaturgeschiehte (Goeschen) I, 88, 96.

In demelben Handschrift (natürlich ans späterer Zeit) auch Eintragung von zwei Bullen Urban II. an Hugo von Cluny (Jaffé? 5349 und 5682).

An einer Stelle, an der man dies nun
ächst nicht erwarten sollte, n
ämlich in dem katalanischen Tagesjournal La Veu de Catalunya, Barcelona, 26. Fabruar 1904.

gewesen war. Es ist anzunehmen, daß eben infolge der erwähnten Beziehungen unseres Klosters für dessen Bibliothek eine Abschrift erworben wurde. Ähnliches darf auch von der Kopie der Schriften des Rangerius von Luca angenommen werden, die ehedem in Ripoll war, das einzige ältere Manuskript (s. XII) dieser Gedichte, von denen Villanueva glücklicherweise eine vollständige Abschrift genommen hatte, wodurch sie uns erhalten wurden, obwohl der Ripoller Kodex 1835 verbrannte; die Niederschrift erfolgte allerdings, wie sich schon aus der Lebenszeit des Autors ergibt, in der nacholivianischen Periode.

Da sich den früher aufgezählten Abschriften nichtspanischer Werke, die bestimmt in die Olivazeit fallen, noch Kopien einer großen Zahl traditionell vererbter Texte anschlossen, muß es überraschen, daß bestimmte Daten über Zeit und Umstände der unter Oliva im Ripoller Skriptorium angefertigten Abschriften völlig fehlen. Daß der Klosterbibliothek im allgemeinen große Fürsorge zugewendet wurde, beweist nicht sowohl eine uns erhaltene, gegen die Entwendung einer Handschrift sich richtende Notiz, die man ja allenthalben antrifft, sondern vor allem das rege literarische Leben, das damals in Ripoll pulsierte, das Suchen nach Texten in umliegenden Klöstern (so nach einer Musiklehre, vgl. oben), das beweist vor

Villanueva, Viage VIII, 53f. Ewald, Reise 336ff., 391. Sancti Anselmi Lucsusis spiscopi vita a Rangerio successore suo . . , scripta . . . Opus iuris publici factum a Vincentio de La Fuente, Matriti 1870.

Rivaskatalog Nr. 61, Handschrift von Hieronymus in Psalmos aus der Olivazeit: Tu domine mi frater qui inne libellum accipis, sensatim caue et animaduerte et lente terge et leniter folia reuoine lenge ad litteran digitos pone nec litteram ledas ortor namque te karissime et nimium contestor per ipsum ad cuins iudicium omnes resurrecturi eximus de Cenoblo Sancte Marie qui est in Riopullo noli abstrahere eum sed quam citius potueris reuertore ibi facias.

Bezeichnend hiefür ist auch das bereits früher (S. 73) erwähnte, bisher unveröffentlichte Schreiben des Mönches Poncius an den Mönch Johannes (von Fleury?), das folgendermaßen lautet: Venerabili patri domino Johanni monacho suus illins famulus poncius monachus perpetuum pacis et sanitatis munus. Obsecro benignissime domine ut quaterniones quos uobis transmisi quantocius transcribatis et remittatis quia Salomon ualde indignatus est contra fratrem suum pro his et ipse improperat mihi amarissimis uerbis. Set tamen si copistis coa transcribere cito transcribite et tunc demum remittite. Non enim inneniuntur Situngsbor & phil-hist El. 155. Bd. & Abh.

allem die Vergrößerung der Bibliothek, über die statistische Daten vorliegen (vgl. S. 18 f., 67 u. 100, Anm. 2). Es ist gewiß, daß das Ripoller Skriptorium unter Oliva seine Traditionen aufrecht erhielt— als Specimina der Schreibarbeiten aus jener Zeit sind zwei charakteristische Stücke ausgewählt worden, nämlich (Taf. XI) die mit Neumen versehenen UERSVS IN NATALE APOSTO-LORUM PETRI ET PAULI aus dem Rivip. 40 (fol. 63°) sowie (Taf. XII) eine Seite aus einem Exemplar von Boëthins de Arithmetica (I, 4, M. 63, 1083 f.) im Rivip. 168 (fol. 5°) mit Randnoten in westgotischer Kursive. Doch steht nur bei einer einzigen aus der Olivazeit stammenden und für Ripoll erworbenen Handschrift das Datum fest. Villanneva sah (vgl. a. a. O. VIII, 51 f.) in der Ripoller Klosterbibliothek ein Manuskript des Forum iudicum, welches in der Aufschrift als Kopie erklärt wurde, die Homo bonus levita in Barcelona im 15. Jahre

in nostris regionibus alio în loce a Papia usque huc. Set et psalterium quod misl si uidetur ut transcribatis transcribite si non semper remittite; propter hoc igitur quod inssistis ut nuncium nobis transmitterem ecce optutibus nestris presens adest. Si nestre prudentie placet aut possibilitas subpetit per hunc mihi dirigite et de cetero quidquid nobis placet nelut fidissimo serno mihi mandate. Dominum stiam Olibanum patrem meum mea nice obsecrate ut beneficium et karitatem quam mihi presenti semper solitus est conferre etiam absenti non neglegat impendere. Ut et hi qui eum non nonerunt cognoscant quam benignus erga me et ceteros meos similes consucuit existere. In de[o] frater naleas karissime semper et nostri miserearis ingiter memor.

Diese enthalten eine Art paraphrasierender Erklärung einzelner Sätze des Textes, so z. B. am linken Rande, Mitte: Magnitudinum proportio est ut puta medium tertium quadrans nel his similia | Numerorum proportio est uslud duplum triplum quadruplum nel his similia. — Paläographisch sind die Randnoten auch darum merkwürdig, weil sie, frühestens im 11. Jahrhnudert eingezeichnet und doch den von Ewald und Loewe in den Exempla tab. V aus dem Ovetensis s. VIII reproduzierten Proben verwandt, die lange Kontinuität dieser Schriftübung für Katalonien ebenso dartun wie die Exempla Tab. XXXIV aus dem Tolet 14, 23 g. 1070 mitgeteilten Zeilen für Kastilien.

Nachträglich bemerke ich bei der Durchsicht des für Etienne Baluxe im Juhre 1649 angefertigten Katalogs der Rivipulionses (Paris, Bibl. Nat. Coll. Baluxe Nr. 372), daß Nr. 41 dieses Verzeichnisses (Iosephus und Orosins, vgl. Nr. 81 des weiter unten mitzuteilenden alten Katalogs) die Datierung enthielt (fol. 40° der Hs.): Fuit scriptus praedictus liber 4. Kalendarum Septembrium Era 1049 Anno Domini 1011 indictione 9, also während des Hirtenamtes des Ahtes Oliva.

der Regierung des Frankenkönigs Robert, d. h. im Jahre 1011 hergestellt hat.1 Wenn Ripoll ein so wichtiges Handbuch wie das Forum indicum von auswärts erwirbt und nicht in seinem eigenen Skriptorium herstellen läßt, so würde das eigentlich gegen dieses sprechen; dem scheint aber doch nicht so zu sein. Unter der Signatur Z. II, 2 wird in der Eskorialbibliothek eine als Codice de Cardona' bekannte Abschrift des Forum iudicum aufbewahrt, über die Hartel-Loewe BPLH. I, 132f., Ewald, Reise 282 f. sowie Ewald und Loewe in den Erläuterungen zu Taf. XXXIX ihrer Exempla gehandelt haben. Diese Handschrift, welche der Bischof von Vich, Cardona, im Jahre 1585 Philipp II, für die Eskorialbibliothek schenkte, enthält nun fast wörtlich dieselbe Aufschrift; zu den geringen Varianten gehört die, daß statt anno XV im Escorialensis anno XVI steht. Wir haben hiermit den Beweis, daß Homo bonus levita innerhalb des Zeitraumes von zwei Jahren zwei Abschriften des Forum iudicum fertigstellte, von denen eine für die bischöfliche Bibliothek in Vich, die andere für Ripoll bestimmt war. Man geht wohl nicht fehl, wenn man an handwerksmäßige Herstellung juridischer Texte denkt, und es ist wahrscheinlich, daß die Kirchenverwaltungen es vorzogen, sie von dem Fabrikanten zu beziehen, als im eigenen Skriptorium herstellen zu lassen.

Den Mangel bestimmter Nachrichten über die Erwerbung oder Ansertigung von Manuskripten für das Ripoller Kloster unter der Hirtenzeit des Abtes Oliva ersetzt bis zu einem gewissen Grade der alte Handschriftenkatalog des Klosters, der in der vorliegenden Untersuchung so oft herangezogen wurde. Bevor wir ihn nach der vollständigsten, bis heute unveröffentlichten Abschrift mitteilen, ist es vielleicht angezeigt, die bisher gebotenen Angaben über dieses Verzeichnis (vgl. ohen S. 23, 33 Anm. u. ö.) kurz zusammenzufassen.

In nomine Domini incipit liber indicum popularis: quorum merita indicialis sententia premit. Scriptum videlicet in Barchinona civitate a iussione Bonus homo levita, qui et indice: a rogatu de Sinderedo diacono filium quadam (so) Fructuoso Camilla ad discernendas causas indiciorum inter potentem et pauperem noxinm et innoxium iustum et iniustum veridicum et fallacem rectam et erroneum raptorem et sua bene utenti. Cuius libri explicatio die kalendas Septembras (so) anno XV regnante Roberto rege francorum in Francia.

Gemeinsame Quelle aller bisherigen Abschriften und Ausgaben des Katalogs ist der heute verlorene Rivipullensis, olim 40; aus diesem hat die Liste zuerst Benito Rivas abgeschrieben (Bibliothek der Madrider Akademie der Geschichte, Est. 27 Gr. 4° E. N. 122). Unabhängig von der Rivaskopie ist die Abschrift, die Villanueva nahm und Viage VIII, 216 f. veröffentlichte; diese ist aber nicht vollständig, was zuerst Ewald, Reise 389 erkennen ließ, der auch (nach dem Vorgange von Rivas) den olivianischen Ursprung des Inventars annahm. Leider bat Ewald nur kurze Auszüge aus der Rivasabschrift gegeben, die Becker, Catalogi antiqui Nr. 49, S. 134 abdruckte. Die von Pellicer y Pagés S. 106 gebotene Liste wiederholt mit wenigen Änderungen die Angaben Villanuevas; die "Handschriftenschätze" stellen unter Nr. 391, S. 412 f. das damals bekaunte Material zusammen.

Schwierigkeiten bereitet der Umstand, daß der Katalog
flüchtig, insbesondere mit vielen Abkürzungen eingetragen war,
die sowohl Rivas wie auch Villanueva wiederholt mißverstanden haben: so hat Villanueva Plutargus statt Psalterium argenteum gelesen (vgl. oben S. 23f.), Ims kopiert, statt Imnos aufzulösen, Rivas wieder Iners statt Lectionarios abgeschrieben
(auf weitere Irrtümer machen die Anmerkungen meiner Ausgabe aufmerksam). Unter diesen Umständen ist Konjekturen
ein gewisser Spielraum gestattet, doch halte ich mich, soweit
dies tunlich, an die vollständigere Rivasabschrift, auch in der
Zählung, die den von Rivas eingehaltenen Absätzen folgt,<sup>2</sup> füge
jedoch die Varianten der Kopie Villanuevas bei, der einzelne
Rubriken besser gelesen, vollständiger abgeschrieben, speziell
die Reihenfolge der Eintragungen sorgsamer berücksichtigt hat

Bemerkungen zu einzelnen Stellen des alten Katalogs lieferten M. Manitius, Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen (bis 1300), Frankfurt a. M. 1892 (Ergünnungsheft zum Rhein. Museum, N. F., Bd. 47), sowie J. H. Albanès, La Chronique de Saint-Victor de Marseille, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire VI, 1886, 227 ff.

Dati die von Rivas getrennt angeführten Titel der Werke nicht immer selbständige Volumina bezeichnen, sieht man sofort (vgl. Nr. 198 ff.), auch zieht die alte Beschreibung selbst manche von Rivas getrennte Titel zusammen (wie 223 und 224). Dadurch, daß man die "Quaterniones" und wohl auch andere Nummern nicht als selbständige Bände ansah, sowie die nach Monserrate abgegebenen Codices ausschied, mag sich die Berechnung "volumina 192" ergeben haben.

## Hie est brevis Librorum Sancte Marie.

| (1-3)     | Bibliotecas III.   | (25-27) | Prophetarum III.    |
|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| (4-5)     | Moralia II.        | (28-29) | Epistolas Pauli II. |
| (6-7)     | Cartularia II.     | (30-33) | Passionaria IIII.   |
| (8-9)     | Estiualia II.      | (34-35) | Collationes II.     |
| (10 - 22) | Antiphonaria XIII. | (36-37) | Vitas patrum II.    |
| (23 - 24) | Prosarios II.      | (38-40) | Textus euang. III.  |

Die Aufschrift enthielt keinen Zusstz über die Zeit der Anlage des Katalogs, doch versichert Rivas, die Einzeichnung stamme aus dem 11. Jahrhundert, und fügt zum Schluß seiner Abschrift beit "Este Cathalogo presumo se formö en tiempo del Abad Oliva". Ferner erwähnt er (wie auch Villanueva VIII, 35) ein nach Olivas Tod (Villanueva: à 14 de Marzo del año 1047) angelegtes Inventar, welches das "Psalterium argenteum" anführte (vgl. Nr. 117 des Katalogs) und die Summe zog: et sunt libri numero centum XC duo. Ist die Identifizierung des Handschriften-Sammlers und Spenders Salomon richtig (vgl. Anm. zu Nr. 218—228), so erhält jene Datierung eine neue Stütze.

- (1-3) Alle diese drei alten Bibeln verloren. Rivas führt unter Nr. 54 seines Katalogs noch an: Biblia Sacra, continens Genesim, Exodum, Leviticum, Numerum (so), Deuteronomium, Libros Josue, Judicum cum Fraefationibus D. Hieronymi...es un libro en folio de letra excelente y segun su caracter del siglo XI.
- (4-5) Verloren. Auch Rivas sah nur mehr zwei Exemplare der Sentenzen Gregors (Nr. 49 und 52, beide s. XI) und einen codex des Liber Pastoralis (Nr. 182, s. X), keine Handschrift der Moralia.
- (6-7) Auch die Transsumpte verloren, vgl. oben S. 13. Über ziemlich umfangreiche, in der Kollektion Baluze der Pariser Nationalbibliothek erhaltene Abschriften des 17. Jahrhunderts s. S. 76, Ann. 2.
- (8-9) Breviere oder Homilien, vgl. in dem Salzburger Katalog Becker 115, 130: due omelie hiemales et estinales. Verloren. In Villanuevas Abschrift des Katalogs folgen jetzt die Nummern 30-55.
- (10-22) Verloren, ein specimen als Füllsel im Kod. 106, fol. 267, s. Taf. IV.
- (23-24) Verloren. (25-27) Desgleichen.
- (28-29) Desgleichen. (30-33) Desgleichen.
- (34-35) Cassiau Gleichfalls verloren (36-37) Verloren
- (38—40) Villanueva beschreibt Viage VIII, 43 einen "codice de los IV evangelios con las iniciales iluminadas sin distincción de capítulos, escrito en el siglo XI\*, vielleicht einen der hier aufgezählten; die von Villanueva unmittelbar darauf beschriebene Evangelienhandschrift, die auch den "liber sacramentorum editus a S. Gelasio papa tomano emendatus a beato Gregorio" enthielt, kann hier nicht augeführt sein, da sie (nach Rivas Nr. 155) 1048 geschrieben wurde.

- (41-51) Missales XI.
- (52-55) Lectionaria IIII.
- (56-57) Dialogorum II.
- (58-59) Exameron II.
  - (60) Ethimologiarum.
  - (61) Liber de Trinitate.
  - (62) Liber omeliarum super Jezechielem.
- (63-64) Alii homiliarum II super matheum.
  - (65) Super lucham. Super iohannem.
  - (66) Claudium.
- (67—68) Liber bede cum euangeliis II.
  - (69) Aimonis I.
- (41-51) Verloren. (In dem für Etienne Baluxe im J. 1649 angelegten Katalog der Rivipullenses, Paris, Bibliothèque Nationale, Coll. Baluxe Nr. 372, findet sich unter Nr. 132, fol. 21° der Handschrift die kurze Beschreibung: "Liber qui est missale netus").
- (52-55) Desgleichen. (Rivas kopierte: Iners, Villanueva löste richtig auf.)
- (56-57) Desgleichen. Vgl. die Bemerkung zu 4-5.
- (58-59) Dm Ambrosius Hoxaemeron finde ich weder in alten noch neueran Katalogen Ripolls verzeichnet.
  - (60) Isidorus. Verloren. Rivas beschreibt unter Nr. 60 seines Katalogs eine Handschrift (s. XI), die: "Ethimologia et significationes diversarum rerum" und andere kleinere Stücke enthielt. Spuren der Benützung der Et. in cod. 106, s. S. 65: Tertia divisio totins numeri, III, S; De quadrifario dei opere, Schrifttafel 9, vgl. ls. Et. ed. Otto, S. 637.
  - (61) Nicht nachzuweisen (Augustinus oder Hilarius).
  - (62) Hente Nr. 52 mit dem Vorwert des Mönches Wifred, s. oben S. 31.
- (63—64) Villanneva kopiert: XL Homelie II: super Matheum. super Lucamsuper Johannem; in der hier sugrunde gelegten, von Rivas angefertigten Abschrift werden aber 63—64 deutlich von 65 geschieden. Zu vergleichen wäre aus dem Katalog von St. Gallen Becker 22, 146, unter den Augustiniana: questionum in evangelinm mathei et luce et johan libri ΠI in vol. I.
  - (65) Vgl. 63-64.
  - (66) Vielleicht des Claudius Taurinensis (Schülers des Bischofs Felix von Urgel) Auslegung der Korintherbriefe wie in Bobbie (Becker 32, 255) oder ein anderer seiner Bibelkommentare.
- (67—68) Von Rivas wird unter Nr. 57 eine Handschrift: "Expositiones Evangeliorum per Bedam" mit anderen Stücken (darunter das Carmen des Bischofs Oliva, vgl. oben S. 85) beschrieben. Villanueva VIII, 36. In derselben Handschrift auch die S. 43 besprochene Vita S. Nicolai.
  - (69) Offenbar Aimonius (Haimo) Floriacensis Historiae Francorum libri IV, sine bald nach der Abfassung (durch das commercium litterarum zwischen Fleury und Ripoll, s. oben S. 72 ff.) erworbene Abschrift. Verloren.

- (70-71) Istoria ecclesiastica IL
  - (72) Tripartita.
  - (73) Canticum graduum.
- (74—75) Prosperum II.
  - (76) Porphirium greeum.
  - (77) Collectarum I.

- (78) Liber Sancti benedicti.
- (79) Liber de natura boni.
- (80) Gerachia.
- (81) Iosephum.
- (82) Bede de temporibus.

- (72) Verloren (Die Historia ecclesiastica vocata tripartita des Aurelius Cassiodorus)
- (73) Desgleichen (Ps. 119 ff., Text oder Kommentar.)
- (74-75) Desgleichen. Villanueva: Prosperum I. Vgl. Manitius, Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen, Frankfurt a. M. 1892, S. 118.
  - (76) Villanueva: Prophetarum grecum. S. die Anmerkung zu Nr. 80 des Kataloge, vgl. übrigens oben S. 55.
  - (77) Vgl. Homeliarum collectarum 1 in Bobbio, Becker 32, 650; vgl. auch Becker 36, 90.
  - (78) Wohl die von Rivas unter Nr. 37, von Villanneva VIII, 55 ff. beschriebene Handschrift, die anßer Benedikts Regel die kleinen Schriften des Mönches Oliva barg, vgl. S. 86.
  - (79) Verloren Augustinus.
  - (80) Die von Rivas unter Nr. 33, von Villauueva VIII, 44 beschriebene, heute verlorene Handschrift, die außer "Hierarchia S. Dionysii Areopagitae" noch eine vita S. Martialls, Fulgentii ep. de fide ad Petrum disconum, den "Liber Porfirii" und die Categoriae Aristotelis ab Augustine translatae euthielt.
  - (81) Verloren. Iosephus Flavius, die obige kurze Bezeichnung auch sonat in alten Katalogen, s. Becker 94, 31 und 95, 79. Bestätigt wird diese Bestimmung durch die in dem für Baluze 1649 angelegten Katalog der Rivipullenses (Paris, Bibl. Nat. Coll. Baluze 372) unter Nr. 41 enthaltene Beschreibung (fol. 7° der Handschrift): in folio magno pondere maximo Liber incipieus: "Quoniam bellum quod cum Populo Romano gessere Judaei omnium maximum quae nostra aetas uidit quaeque auditu percepimus\* etc. Eine Autorangabe fehlt, aber aus der Beschreibung geht bestimmt hervor, daß ein Exemplar des Iosephus Flavius de bello Judaico verzeichnet wird. Die Abschrift stammt aus der Zeit des Abtes Oliva (1911), vgl. oben S. 98, Anm. 2.
  - (82) I. H. Albanès, La Chronique de Saint-Victor de Marseille, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire VI (1886) 287 ff. wollte diese Handschrift mit dem Vatic. Reg. 123 identifizieren, da er, Villanuevas unrichtiger Angabe folgend, meinte, der Katalog stamme erst aus dem 12 Jahrhundert. Der Reginemis ist aber eine erst nach der Anlage des hier mitgeteilten Katalogs angefertigte

<sup>(70-71)</sup> Verloren (Eusebius).

(83)Confessiones. (94-98) Canones V. (84-85) Pastoralia II. (99-104) Glossas VI. (86-88) Summum bonum (105-107) Lib. indices III duo III. uetustissima. (89-91) Martirologia IIL (108-109) Decada IL (92)Ortographia. (110)Metodium. (93)Capitularem K. (111)Topics.

> Abschrift, bei deren Herstellung allerdings Ripoller Quellen benützt wurden. Näheres hierüber und über die Beziehungen Ripolls zu St.-Victor im zweiten Teile dieser Studie.

- (83) Nicht nachzuweisen. So weit ich sehe, ist dieses Werk des Augustinus sonst in alten spanischen Katalogen nicht verzeichnet.
- (84-85) Rivas Nr. 182: "Pastoralis Gregorii P. P. en pergamino del siglo X."
- (86-88) Isidorus, Alls Exemplare verloren, Nachträglich finde ich in dem für Baluze hergestellten Katalog der Rivipullenses (vgl. die Anm. zu Nr. 41-51) fol. 21\* der Handschrift folgende Beschreibung: 127 (ohne Angabe des Formats) Liber de summo bono Beati Isidori. Item confessio sen oratio Beati Idefonsi Toletanae sedis Archiepiscopi. Item liber einsdem de virginitate Sanctae Mariae contra haereticos et Judaeos.
- (89-91) Eines dieser Exemplare wohl identisch mit Kod. 40 der Rivasliste, der zu Beginn ein "Necrologium Monacherum et Benefactorum Monasterii Rivipulli" enthielt. Über die anderen Stücke der Handschrift vgl. S. 23 und 100.
  - (92) Wohl Cassiodor.
  - (93) Die heute noch erhaltene Handschrift Nr. 40 vgl. S. 95. K ergänzen Rivas und Ewald, Reise 389, richtig: Karoli.
- (94—98) Über die Ripoller Handschriften der canones conciliorum und die noch erhaltene junge Abschrift eines Exemplars s. oben S. 68.
- (99-104) Ein schönes Exemplar noch im Kod. 74 erhalten, vgl. 8, 56 und 68.
- (105—107) III. due netustissima fehlt bei Rivas. Ein Exemplar war die Home benus-Abschrift aus dem Jahre 1011, vgl. S. 98f.; als Reste eines der netustissima wurden S. 33 die Schutzblätter des Kod. 46 angenommen.
- (108-109) H. fehlt bei Rivas. Vielleicht Decadae Psalmorum, 2. B. in Saint-Riquier (Becker 11, 24), diese wären aber unter Nr. 117-140 angeführt worden; daber eher Decades sancti Augustini super psalmos wie in St. Gallen (Becker 22, 153 f.).
  - (110) Selbständig nicht nachzuweisen. Metodii Paterensis de errore hominnm im Kod. 106, fol. 117.
  - (111) Boëthius. Vgl. oben S. 53 f.

| (112)             | Sententiarum par-<br>uum.            | (158)     | Doctrina Chri-<br>stiana.   |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| (113-116)         | Medicinalia IIII.                    | (159)     | Gesta iulii.                |
| VAC THE POST NAME | Psalterium argen-                    | (160-161) | Amelarii II.                |
|                   | teum alios XXI et                    | (162)     | Espositum regule.           |
|                   | unum toletanum<br>et alterum tripli- | (163)     | Sententiarum Gre-<br>gorii. |
|                   | cum.                                 | (164)     | Registrum Augu-             |
| (141-150)         | Ymrs X.                              |           | stini.                      |
| (151-157)         | Orationes VII.                       | (165)     | Enipium.                    |
|                   | THE THE PROPERTY.                    |           |                             |
|                   |                                      |           |                             |

<sup>(112)</sup> Vielleicht Tajos Ezzerpte, Kod. 49, s. S. 34 ff. Vgl. Nr. 163 des Katalogs.

<sup>(113—116)</sup> Verloren. Jüngere Kopien medizinischer Schriften im Ked. 181, s. 8. 6.

<sup>(117—140)</sup> Durchwegs verloren. Einen Liber Psalmorum iuxta editionem LXX interpretum a sancto Hieronymo editum s. X—XI sah noch Rivas (Nr. 117 seines Katalogs). Über den Silberpsalter s. S. 19 ff.

<sup>(141—150)</sup> So Rivas mit der Bemerkung: "entiendo Jeremias"; man hätte also an zehn Exemplare der Lamentationes zum Chorgebrauch (während der Karwoche) zu denken; Villanueva las aber Ims X, was Aug. Engelbrecht zweifelles richtig als Imnes (Imnaries) deutet.

<sup>(151-157)</sup> Nach diesem Absats und nach 197 hat Rivas zwei Zeilen auspunktiert, wohl deshalb, weil er die zwei folgenden Einzeichnungen nicht lesen konnte; möglicherweise war hier oder nach
197 der heute verlorene Kodex mit dem liber Pregnosticorum
futuri saeculi des Inlianus Toletanus verzeichnet, der von
Villanueva, Viage VIII, 51 dem 11., von Rivas (Nr. 158) dem
10. oder 11. Jahrhundert zugewiesen wird.

<sup>(158)</sup> Augustinus. Verloren.

<sup>(159)</sup> Verloren C. Iulius Caesar, vgl. das Verzeichnis der Bücher von Le Becq: Gesta Caesaris. in alio gesta Caesaris et Orosii, Becker 86, 100 f. Vgl. auch Manitius, Philologisches aus alten Bibliothekskatalogen, S. 24.

<sup>(160—161)</sup> Rivas verzeichnet unter Nr. 76 und 162: Liber officierum Amalarici spiscopi ad Carolum regem; beide Exemplare verioren.

<sup>(162)</sup> Natürlich S. Benedicti. Nicht erhalten.

<sup>(163)</sup> Verloren. Rivas Nr. 49: Liber Sententiarum Gregorii papae urbis Romae. Letra muy hermosa del siglo XI. Vgl. Ewald, Reise 390.

<sup>(164)</sup> Verloren.

<sup>(165)</sup> Der oben S. 37 ff. ausführlich besprochene Eugippinskodex.

(166—167) Epacticum II. (170—171) Augustin. II. (168) Regum. (172) Alius liber de computo.

### Libri artium.

| (173 - 176) | Donatos IIII.     | (188-189) | Ysagoges II.   |
|-------------|-------------------|-----------|----------------|
| (177-178)   | Priscianos II.    | (190)     | Cathegorias.   |
| (179 - 180) | Priscianellos II. | (191)     | Peri ermenias. |
| (181 - 182) | Virgil. II.       | (192)     | Macrobius.     |
| (183 - 185) | Sedul. III.       | (193)     | Boetius.       |
| (186-187)   | Constructiones II | (194)     | Commentum Vir- |
|             | una cum Aratore.  |           | gili.          |

- (166-167) Verloren. Violleicht leider, vgl. Rivas Nr. 36; Isiderus super Peniateucum et super lib. Regum etc. s. X-XI. Vgl. auch Becker 8, 26.
  - (168) Vgl. dis Anmerkung zur vorhergehenden Nummer-
  - (169) Verloren. Isidorus.
- (170—171) Rivas verzeichnet unter Nr. 35; Sermones D. Augustini s. X—XI.

  Zu erwähnen wäre auch die S. 25 ff. eingehend behandelte
  Mischhandschrift, die an erster Stelle Quaestiones Augustini
  enthält; ferner beschreibt der für Baluze hergestellte Katalog der Rivipullenses (vgf. Anm. su Nr. 41—51) unter Nr. 113
  (fol. 21 der Handschrift) folgendes Ms.; "in fol. Liber Beati
  Augustini. Continet capitula 84 de varitate, de patientia, de
  dillectione, de humilitate, de indulgentia, de compuctione, de
  oratione, de relinquende sascule etc. Post medium ait: Incipit
  liber Sancti Augustini Antistifis Hipponensis de conflictu vitiorum et de machina virtatum. Post tractatum hunc: Incipit
  liber de quatuer virtutibus cardinalibus; endlich fol. 22°;
  147 (wieder ohne Angabe des Formats) "Liber Sancti Augustini
  Episcopi vetustissimus et a blattis semicomestus".
  - (172) Villanneva, der eine andere Abfolge der Eintragungen bietet (vgl. S. 100), setzt diese Nummer nach 208—209 des vorliegenden Verzeichnisses, wo sie offenbar an ihrem richtigen Platze steht.
- (173-176) Verloren, Rivas Nr. 41: Grammatica Donati ohne weitere Augabe. Über die Libri artium vgl. oben S. 53 ff.
- (177-178) Ein prächtiger Priseian, heute noch im Kod. 59 erhalten. Zu dieser und den folgenden Nummern der libri artium vgl. oben 8. 53 ff.
- (182-185) Vgl. Manitius a. a. O. 128. (186-187) Vgl. ibid. 144. (192) Vgl. ibid. 108. (198) Vgl. ibid. 135 und S. 53 dieser Studio.

| (195—196) | Breniarios lectio-<br>num II. | (202—206) | Missales toleta-<br>nos V.  |     |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| (197)     | Legem romanum.                | (207)     | Liber de horis.             |     |
| A 41      | * * * * * * * * * * *         | (208-209) | Quaterniones<br>compute II. | de  |
| (198)     | Quaterniones de               | (210)     | Terentius.                  |     |
| 000 00    | boetii et alius de            | (211)     | Arithmetica.                |     |
|           | iuuenal.                      | (212)     | Musica.                     |     |
| (199)     | Quaterniones albof.           | (213)     | Liber ciceronis             | de  |
| (200)     | Alter de XII signis.          |           | Amicitia.                   | 100 |
| (201)     | Alius de Athanasio.           | (214)     | Auianum                     |     |
|           |                               |           |                             |     |

### (195-196) Verloren.

- (197) Offenbar ein Exemplar der bekanntlich von Gust. Haenel mustergültig edierten Lex Romana Visigothorum, von der sich in Spanien nur eine alte Abschrift (in der Kathedralbibliothek zu Leön) erhalten hat.
- (198) Quaterniones de Boetii wohl identisch mit Ked. 168, vgl. oben S. 9. Manitius a. a. O. 135. Über Juvenal in Ripoll vgl. oben S. 56.
- (199) So Rivas und Ewald; Becker, vielleicht richtig: albos.
- (200) Daraus viellsicht die Einzeichnung im Kod. 106, fel. 75°, s. Taf. VI.
- (201) Nicht nachzuweisen.
- (202-206) Sämtlich verloren, Vgl. S. 31 Ann. 1.
  - (207) Rivas und Villanneva: heris. Wehl der heute noch erhaltene Kod. 225, vgl. oben 8, 58.
- (208-209) Rivas 162: Liber computerum (vor der Amalariusabschrift) s. X-XI. Verforen.
  - (210) Verloren. Vgl. 8, 55 f. Diese Einzeichnung und die folgenden Nummern sind in Villannevas Ausgabe des Katalogs nicht enthalten und werden nach der von Benito Rivas hergestellten Abschrift hier zum ersten Male veröffentlicht.
  - (211) Verloren, vgl. übrigens Nr. 198 dieses Katalogs und S. 53f. dieser Studie.
  - (212) Verloren (Boëthius). In dem für Baluze angelegten Katalog der Rivipullenses (vgl. die Anm. zu Nr. 41—51) finde ich unter Nr. 101 (fol. 15° der Handschrift) verzeichnet: ,in fol. Liber inscriptus Musica Boecii simul cum Rhetorica Ciceronis\*.
  - (213) Verloren.
  - (214) Verloren.

| AUG.    | ALL APRIEGIUS                         | El Nest:     |                                                                             |
|---------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (215)   | Quiratui.                             | (217)        | Commentum par-                                                              |
| (216)   | Liber dialectice.                     |              | tium.                                                                       |
| Hos lib | ros dedit salomon p                   | ro erme      | ngaudo filio suo.                                                           |
| (218)   | Vita Sancti Gre-                      |              | commentum par-<br>tium maiorum                                              |
| (219)   | Prosperum.                            |              | sine medio titulo.                                                          |
| (220)   | Duos Canones.                         | (224)        | Item alium Priscia-                                                         |
| (221)   | Sententias Ysidori<br>cum eius cro-   |              | nulo cum declina-<br>tionibus                                               |
|         | nica.                                 | (225)        | Einsdem in XII                                                              |
| (222)   | Donatum I cum                         | A            | uirgilii uersibus.                                                          |
|         | Serniolo.                             | (226)        | Etmaiorem Priscia-                                                          |
| (223)   | Priscianulo iuniore<br>ac Remigio uel |              | num de Construc-<br>tionibus.                                               |
| (215)   |                                       | vird indirek | lese Oratium, vgl. oben<br>t durch den für Baluze<br>nses (vgl. die Anm. zu |

Nr. 41-51) bestätigt, denn dort wird das sonst nirgends belegte Vorhandensein eines Ripoller Horazkodex bezeugt; unter Nr. 189 (fol. 267 der Handschrift) lesen wir: Quinti Horatii Flacci Vennsini Počtac lyrici počmata omnia. Maccenas atavis edite regibus O et praesidium et duice decue meum etc. totus ipsius textus sine hypomnematis. (217) Verloren (Priscian).

(216) Verloren.

(218-228) Der Spender dieser Codices ist wohl identisch mit jenem Salomon, der in dem von Poncins an Johannes gerichteten Briefe als Entsender von Handschriften (zum Zweck ihrer Kopierung) genannt wird, vgl. oben S. 97, Anm. 3,

(218)In dem noch erhaltenen Kod. 52 geht den Homilien Gregors in Ezechielem die Vita Gregorii des Johannes Diaconus voran.

(219)Verloren. (220) Vgl. Nr. 94-98 dieses Katalogs.

(221)Verloren. (222) Verloren (vgl. Nr. 173-176 dieses Katalogs).

(223)In der von Rivas angefertigten Abschrift deutlich von Nr. 222 durch Absatz geschieden und doch syntaktisch dazu gehörig. Da sine in diesem Teile des Katalogs wiederholt kopulativ gebraucht wird, suchte ich in medio titulo den verderbten Titel einer grammatischen Schrift, allein vergebens; so behält ein von Ph. Aug. Becker mitgeteilter Vorschlag Recht, sine in sine zu ändern und in dem Beisatz einen Hinweis auf das Fehlen eines Zwischentitels zu sehen.

(224) Verloren. (225) Verloren.

(226)Vgl. Nr. 177-178 des Katalogs.

| (227)          | Et Centimetrum de l<br>uirgilio siue iu-<br>uenale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (228)                                                   | Et boetium de con-<br>solatione sine de<br>trinitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | In Monte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sserate.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (229)          | Missale I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (232)                                                   | Ymnos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (230)          | Sermonarium I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (233)                                                   | Antifonarium L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (231)          | Rabbanum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Same                                                  | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| (234)          | Porphirium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (239)                                                   | Beda eum sichoma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (235)          | Et Augustini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00.00                                                 | chia sine Quint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (236-23        | 37) Duo commenta Por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | (!) ac Cattone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | phirii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (240)                                                   | Centonem in euan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (238)          | Commentum boetii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | gelio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | super Augusti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (241)                                                   | Sedulium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | num uel Aristo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (242)                                                   | Ac oratore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | telem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (243)                                                   | Et iudicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Petrus pro Jo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (244)          | S Amelarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (246)                                                   | et altercationem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (245)          | Augustinum de doc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Athanasii et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | trina christiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | Arrii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (227)<br>(229) | Verloren Rivas liest Centin<br>Betreffs dieser nach "Montes<br>loreuen Händschriften se<br>auf dem Monserrate 102<br>wonnen wurde, vgl. oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | serate' abge;<br>ni daran eri:<br>3 von Oliv:<br>8, 79. | nnert, daß Santa Cecilia<br>i für Ripoll wieder ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (232)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) Vgl. oben                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (238)<br>(241) | Vgl. oben S. 54. (239) Vgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oben S. 54 t                                            | 1. 59 ff. (240) Verloren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (242)          | Vgl. oben S. 62. Selbständig<br>Aratore. Vgl. Manitius a. a.<br>Nr. 254 seines Katalogs:<br>mentis. Liber Aratoris si<br>gamino, su letra del siglo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O. S. 144.<br>Magister Jos<br>ibdisconi en              | Rivas verzeichnet unter<br>nues de Ecclesiae sacra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (243)          | Ein Forum indicum (vgl. N<br>Rivas richtig kopierte; de<br>den vorangehenden Text<br>sprechend Iuuencum liest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r. 105—107<br>och paßt das<br>en, weshalb               | Rechtsbuch schlecht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (244)          | Vgl. Nr. 160-161 dieses Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | (245) Verloren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 500         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   | Vanious Williams Turney Transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Vigilius Thapsensia Verloren. Eine spätere Abschrift in dem aus Ripoll stammenden Kodez der Pariser Bibl. Nat. F. lat. 5132 fol. 26 ff., vgl. Cat. cod. ms. Bibl. regiae IV, 42 und E. du Méril. Poésies populaires latines du moyen âge, Paris 1847, S. 303.

(246)

Obwohl, wie bereits bemerkt wurde (vgl. oben S. 100, Anm. 2), den im vorstehenden Kataloge beigefügten Nummern gewiß nicht durchwegs selbständige Volumina entsprechen, so gewährt das zum ersten Male nach der vollständigsten Abschrift bekannt gemachte Verzeichnis doch einen guten Einblick in die Reichhaltigkeit der Ripoller Klosterbibliothek unter dem Hirtenamt Olivas; în Spanien kann sich keine Bibliothek jener Zeit - die der Kathedralkirche Toledo, über deren Bestand in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts wir jedoch urkundlich nicht unterrichtet sind, vielleicht ausgenommen - mit der Ripoller Bibliothek messen; außerhalb Spaniens gab es damals nur wenige Klosterbibliotheken, und zwar nur die berühmtesten wie z. B. Bobbio, St. Gallen, Lorsch, Reichenau, welche die Ripoller Bücherei an Zahl der Manuskripte übertrafen. Der Ripoller Katalog ist auch darum merkwürdig, weil er, wenngleich in der Anlage der überwiegenden Mehrzahl anderer Bibliothekskataloge folgend und zuerst die biblischen und liturgischen, dann die Profantexte und späteren Zuwendungen anführend, doch den Einschlag aufweist, den die profanen Lehrtexte (Libri artium) der Bibliothek gaben; der Katalog belehrt uns auch, wie kein anderes Zeugnis, über die außerordentlich großen Verluste, welche die reiche Sammlung im Laufe der Jahrhunderte erlitten hat. Die biblischen und liturgischen Manuskripte, durch vielen Gebrauch hart mitgenommen, durch prächtige Druckerzeugnisse auf diesem Gebiete verdrängt, sind fast durchwegs verloren; einige patristische Codices und einige wissenschaftliche Lehrbehelfe, das ist alles, was von dem einstigen Reichtum bis auf unsere Tage gerettet wurde. So bildet der Katalog mit anderen früher herangezogenen Quellen das wertvollste Mittel, um die Grundlage zu erkennen, auf der sich das literarische Leben im Kloster bis zum Ausgange des Mittelalters fortentwickeln konnte; dies an der Hand der wichtigsten aus späterer Zeit erhaltenen Codices darzustellen, ist Aufgabe des zweiten Teiles der vorliegenden Studie.

Durch die Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften und dank der speziellen Förderung, welche der verblichene Vizepräsident der Akademie, Wilhelm v. Hartel, der Sekretär der philosophisch-historischen Klasse, Josef v. Karabacek und das korrespondierende Mitglied August Engelbrecht diesen Forschungen angedeihen ließen, ist es möglich gewesen, das bereits früher gewonnene Material durch Studien in einer an einschlägigen Erläuterungsquellen besonders reichen Sammlung, in der Pariser Nationalbibliothek zu ergänzen; ein Teil der Nachträge wurde noch vor Abschluß des Druckes hier verwertet, andere Ergebnisse der Pariser Forschungen, die erwünschte Ausblicke auf die spätere literarische Tätigkeit des Klosters eröffnen, sollen in dem zweiten Teile der Abhandlung Aufnahme finden.

So reich und vielgestaltig die geistigen Interessensphären Ripolls sich auch in späteren Jahrhunderten darstellen, so werden sie doch, wie angedeutet, wesentlich durch die Grundlagen bedingt, die Abt Oliva während der Hochblüte des Klosters zu schaffen wußte; unter ihm ist Ripoll geworden, was P. Piferrer, einer der besten Kenner der kutalanischen Lande, von dem Kloster rühmt (Recuerdos y Bellezas de España II, 270 f.): Panteón de los condes de Barcelona, sepulcro de los de Besalú, precioso archivo de la historia de los siglos medios, monumento arquitectónico donde estaba vivamente reflejado el pensamiento de toda una época.

## Schrifttafeln.

- Cod. 46, 253 × 322 mm, Schutzblätter, Bruchstücke eines Forum iudicum s. VIII(?)—IX. Vgl. S. 33 ff.
- Schluß; Fol. 137\* De trinitate divinitatis quaestiones s. X (911). Vgl. S. 34 ff.
- 4-9. Cod. 106, 225 × 265 mm, s. X.
  - (4). Fol. 26\*: Dominica in primo nocturno . . . Antiphona (mit aquitanischer [diastematischer] Notation, später eingetragen), Fol. 27<sup>2</sup>: Libellus emendationis des Presbyters Leporius, Schluß; Aufschrift des ersten Buches der Soliloquia des Augustinus, vgl. S. 61.
  - (5). Fol. 50°, 51°: Disticha Catonis, Prol. I, 34, vgl. S. 61.
  - (6). Fol. 75\*: Sedulius Hymnus I, 95—110, darunter eine tabula signorum, vgl. S. 61f. Fol. 76<sup>r</sup> Bruchstücke einer Rezension des Corpus der Gromatiker, vgl. S. 62f.
  - (7. 8). Fol. 77°, 78°, 80°, 81°: Bruchstücke aus derselben Rezension, vgl. S. 63 f.
  - (9). Fol. 89\*: 37 Hexameter mit einem mesostichischen und zwei Diagonalversen, vgl. S. 64 f. Fol. 90\*: De generibus numerorum u. a. (z. T. Exzerpte aus Isidors Etym.), vgl. S. 65.
- Cod. 42, 257 × 347 mm, s. XI. Fol. 4<sup>v</sup> (später eingetragen):
   Vita Sancti Philippi. Fol. 5<sup>z</sup>: Oliva monachus, Carmen de musica. Vgl. S. 8 f. 88.
- Cod. 40, 300 × 360 mm, s. XI. Fol. 63<sup>7</sup>: Versus in natale apostolorum Petri et Pauli. Vgl. S. 98.
- Cod. 168, 138 × 203 mm, s. XI. Fol. 5°: Boethius de Arithmetica I, 4. Vgl. S. 9 u. S. 98.

BEER, Die Handschriften des Klosters Santa Murin de Ripell. I.

| "但我们到到111    |
|--------------|
|              |
|              |
|              |
|              |
| 加出自由自由的      |
|              |
|              |
| 学行。并对"加工公司"。 |



Bottomp prulmiraum diciaur. Chochana lurantermetiana tarup dimerablunatardicona Scaliomo gumonpotura din wolum Months. niques dimiluramencuidante measuna aine ustarifunatura Debuna Dura bummodo cedesti lubi miauronon possunor his habonatofmidenon quiacito damnual auneprodulenoquana lucnon habonaconpartionon. E achofupplicro Saliani nonsit missiondum Internationat lutarau adicunari loguna. O arquodiaspicantusnonda qualiment this coper felicianis mindung film regno potrar doluna quod Implorenzquaquam porfuna. O umpota hunousaum ad pothia porducimar poroprifugial incon serionum land il Inonem quialle lumunquían nondra quamnos Internation postne follown march adjumina of Pl cial Ber Sealen liary Scienceconn.

Promun's commissioner problem subset promun's commissioner problem of a consection of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public point of the public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public public p



e ecolimatimus a sama mamaardierrojerumite r admonated we brano aprincite Sougued consumgening sturing Sammerspi incumpre dixia. Postimoda limberponda Juminio maum to assumud tumbed tum Exportation unimensury and motor en nelmous copiet Smitten Condition barrer or borne Indifferen murumubroscpotourdicore. Omit cammer ipi baron om militi comens Quatungth spilung tunen went Nemerunmagaumapfayea ponere confilmatoungelian hour Inputtione Sicia! nelinam capie duriation. Alexande not brudimentane Smille hear (A) ipm ou union am putto milan. O madenament homenon nucherous numgaum Midlia O willia ommuta at natuoma Batte best omula thing om wha Submitamente professionamente ngnooma penunggaranonan Communiconplocusionon Supomu paminumonon donim Salmitoma tod non curbar brown fodmon n elatori Senzamu totnon school Sanaras Sanandamunus

heardieur prumitate States Incolumnal bia corribated description Mamuela Demonder de neared near with dea ned do decordia pham umanosmatel we be low or will mark the same раганая местрия вере манан Sued community or more or and mum fieur digia graudiani Terrante aminia mountaino mone of the moumoumment to comme whenmuidecolora Jemm communication of Numerous ntepalero weon womenon prontintiar Dimminer oruman cabligmentare fundischio nettomesman administra Meana Adumoningment Simormula. Sicualnupocu upandicia Egolumpermare offincto furmo purafter Section invois meetinectors. Name or Platentine por amunimope Samoreadingual damiend Plant unimux pickuery data craumru Cacuroxprudon pront chushyda banons Russilla Addition carondonnum of distingue beenmuntiaupution Adamononpione water proces mularett Namenten Menter ann Inxpedut Ditahome Sicuruporablisticia Trum. location of man his may be and and huxpo dercummitercorp w. Morgandonocduabaccubemin Mescanbur Beauch copen

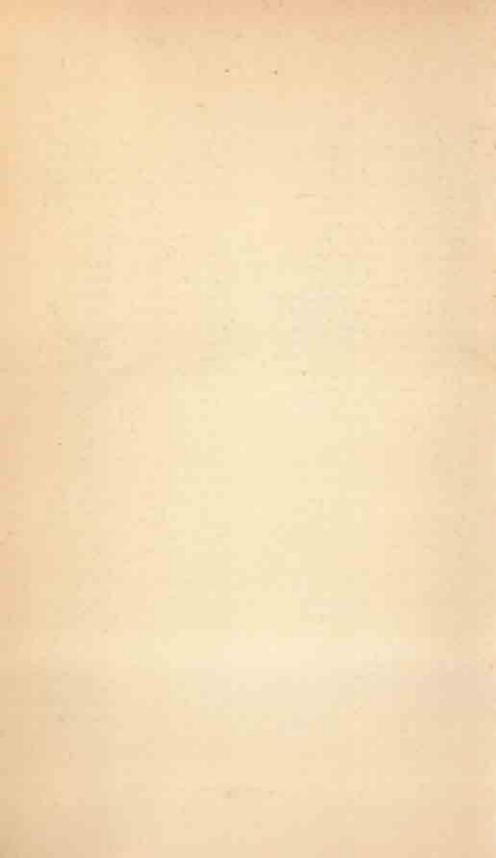

Delicated the Principle of Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation and Control of Nation

Laurence application remainfalander Lines were of a more the state of the party desired the state of the state of the state of The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se graduation property program supplement are such solvered programme perspections with the form with compared order systems. have going In talk with talking and present the month operations drawn water plention from half with a splanterer Mercado April month that prove stands went and a selection of market seem of the second and secondary and core to the second seems to married and the second second second second second second second To defect to again to indication of Collegen - have the the said erpresent white alcountificate incodes artographed preferry library tendrally , A.C. mice are also Lagran comparison or a second Timether home while second destroyed by and whethere was the mestion of rated interior in timerul question numbers securities hames quite attaches priested quality to . More triven Same to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same o the state of the fellowance without hang subseyed, or the many properties with the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party Town allowed stone that when we they be the they the state of the support Lower all and algorithms that medical till & spiles go and weapons and allowed alone of the statement of the statement of the statement the remark that the same the same that the rate and

CITE OUL DEVIE LIBER PRINTERS

大き 本日 八十二日



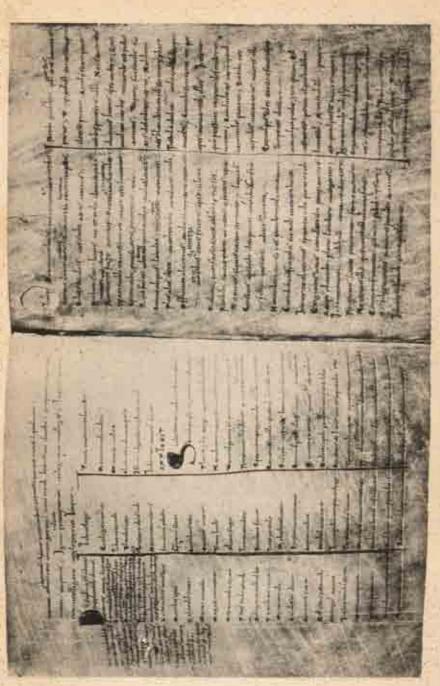









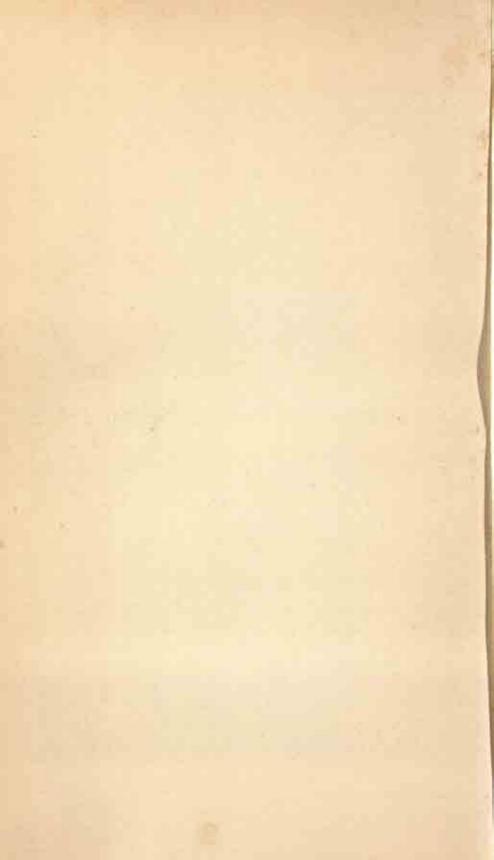



1 KCIPT LINER

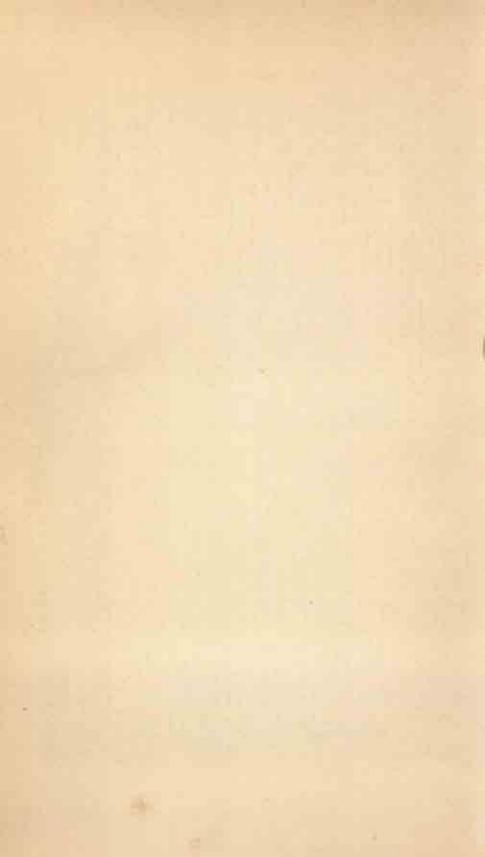

BEER. Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Bipoll. 1.

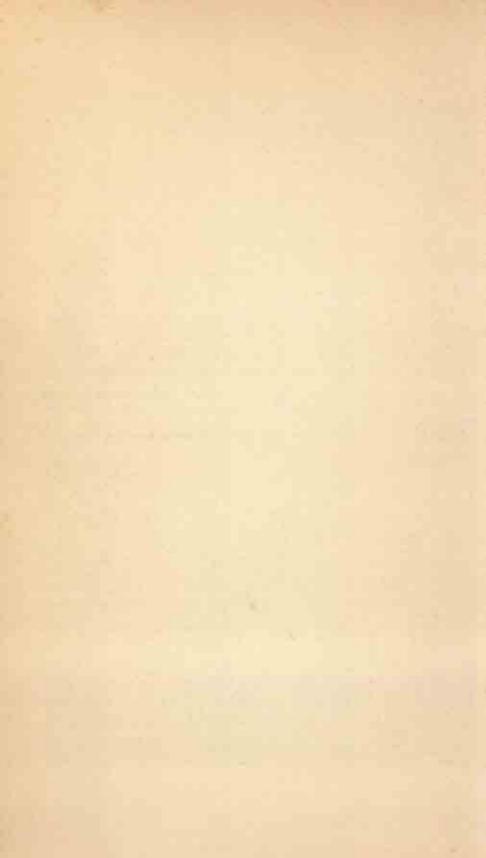

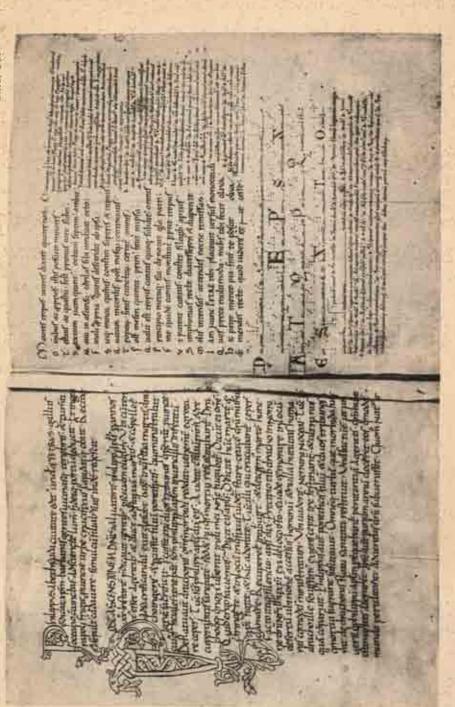

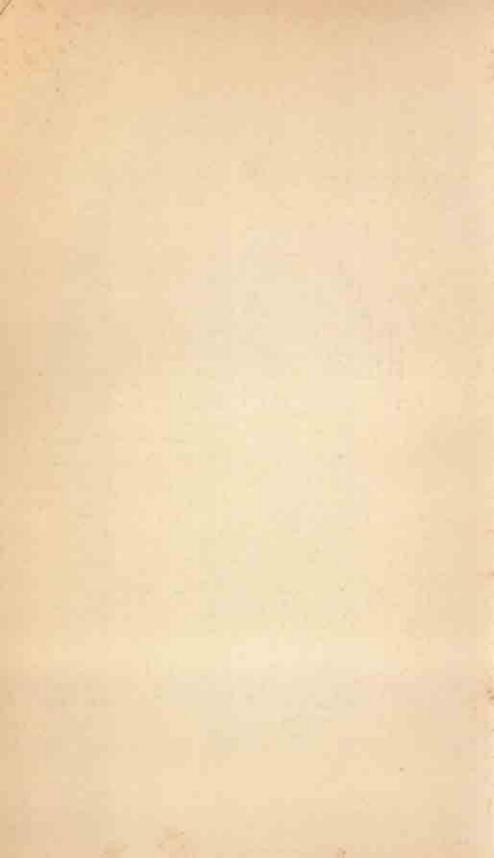



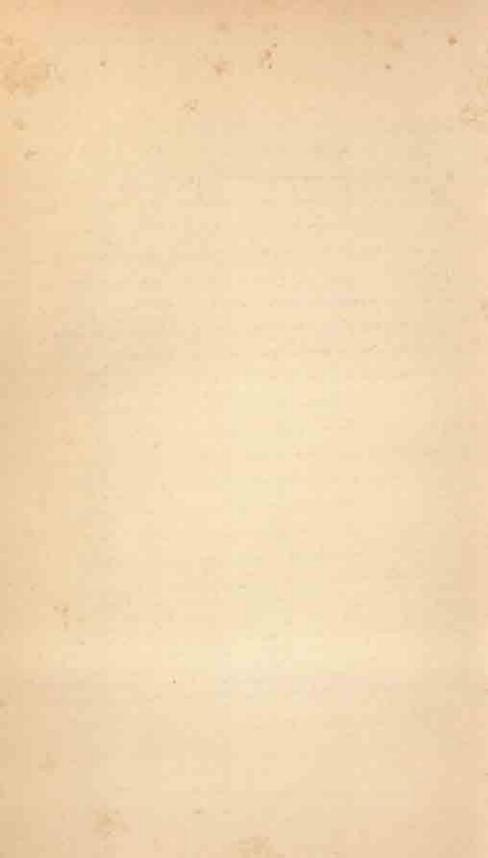

mi Definitio mumeri paris etimpa Resocia Pythacokamy bla aŭ redin porhagorica distripli na calore for numour e que rub ende dunde maxima fpano paruntima quan unie ram duorii thorii gonerii comm rear pullione Hocaii coplar unfique libe dans par numerus dundar masor quide quantifaddiurtiome Patta fimue met qua do gregara medierar quammane uov nulla minor fir qua ingomna face partio Vilipar numoruj quie um dim dat m.m. argabor mi nulla era alsa duoto que maiorer parces efficias form aŭ mulla ora alia dunho quetoni nume ru nunorediudar quannizae Industrois parar duntionental minur & Cheritani gr fuort ouna duustone part spantale fum immunt fed numgrup dungroms auger Q d'ai dichi e fedin duori generi convarias passiones huimodie. Prado cum eni quantitate in infinitat plurale meracoretege Spana woo id eman mandmet uninfimathmat minut paren mer arquides his conva enont le echaq part dunto i pano ema ema partulli ma quantitate Imparito vitung us eft

a land is not be and the moment of the property of the form

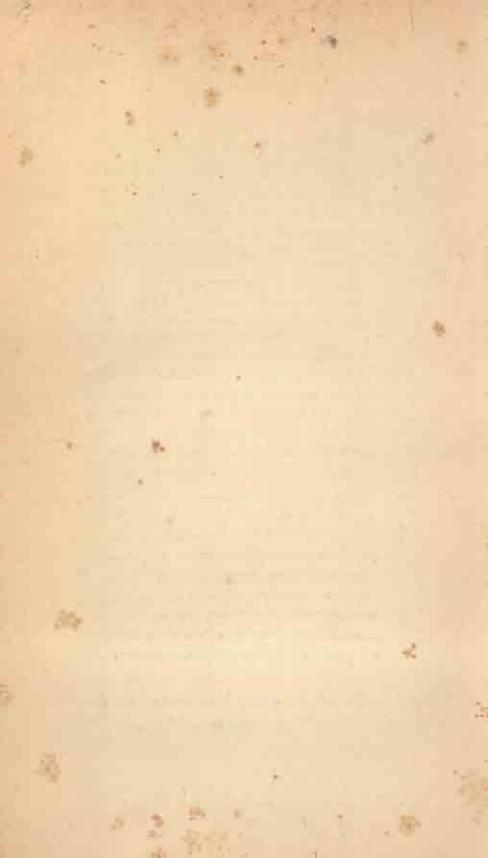

## IV.

# Rangstreit-Literatur.

Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschiehte

### Moritz Steinschneider,

horresp. Mitgliede der baie. Akademie der Wissenschaften.

(Vorgelogs in der Sitzung am 21. Juli 1906)

# Vorbemerkungen (Quellen).

Der vorliegenden Abhandlung, welche meine Forschungen über die Beziehungen der arabischen Literatur zur europäischen abschließt (vgl. Sitzungsberichte Bd. 149, n. 4, Bd. 151, n. 1), mögen einige Bemerkungen vorangehen, welche ihre Entstehung und Umgestaltung sowie das Thema selbst betreffen.

Als ich im Frühling 1905 mein Material druckfertig erledigte, glaubte ich noch, auf mein Thema zum ersten Male
aufmerksam gemacht zu haben (Hebr. Bibliogr. XXI, 1881,
S. 10); glücklicherweise hielt ich Umfrage und verfolgte die
Quellen der mir angedeuteten Forschungen rückwärts, so
weit sie mir unter persönlichen Hindernissen und Schwierigkeiten zugänglich waren; ich mußte mich auf Gebiete wagen,
deren Bücherkunde ich nicht beherrsche, und muß Ergänzungen
entgegensehen, um über Identität von Drucken mit abweichendem Titel (s. z. B. n. 73°), Umfang, Inhalt und Form aus
eigener Anschauung berichten zu können.

Ich bedaure namentlich die bisherige Unsugänglichkeit folgender Druckschriften: Knobloch, Streitgedichte usw. Breslan 1886 (Diss.); Alfred Kalischer, Observationes in poesiam roman. provinc. Berlis 1866 (Leipniger Diss. Lit. Zentralbl. 1867, S. 580); Ach. Jubinal, Nouveau Recueil des Contes dits Fabliaux, Parls 1839; Remains of the Early popular poetry of England ed. by Hazlitt, London 1861.

Die allmähliche Erweiterung des Quellenkreises führte Übelstände mit sich, indem die meisten Schriften nicht bloß mein engeres Thema behandelten, also mancher Streit zweifelhaft blieb, weil ich nicht selbst prüfen konnte, andererseits die Einreihung größerer Massen sehr umständlich ist und leicht zu Unordnung und Irrtum führt.

Ältere Zusammenstellungen von Streitgedichten, welche ich als Quellen häufig und mit bloßen Verfassernamen zitiere, betreffen wesentlich eine Sprache, nur gelegentlich auf eine Parallele in einer anderen Sprache hinweisend, die das Original

oder eine Übersetzung oder Bearbeitung enthalt.

Seit der Mitte ungefähr des 19. Jahrhunderts haben Italiener in Monographien, Sammlungen, Zeitschriften der volkstämlichen Literatur gesammelt und behandelt, witzige, scherzhafte, satyrische Gedichte großenteils aus dem Volksmunde geschöpft, wo die Contrasti eine hervorragende Rolle spielen. Mir sind wahrscheinlich nur einige der bedeutendsten Quellen, hauptsächlich aus d'Anconas 2. Auflage der Origini bekannt-Ich erwähne hier zunächst eine lehrreiche Schrift:

Giuseppe Pitrè verfaßte 3 Bände unter dem Titel: Bibliotecs delle tradizioni popolari siciliane, wovon 1 und 2 mit besonderem Titel: Canti popolari Siciliani Palermo 1870, Bd. 3: Studi di poesia popol. vol. unico, Palermo 1872 (398 pp.): p. 52/3 und 256 ff. behandelt Contrasti.

Alfonso Miola, Le scritture in volgare dei primi tre secoli della lingua ricercate nei codici della biblioteca publ. di Napoli, vol. 1, Bologna 1878 (396 pp.), bietet Spezialitäten, die an entsprechender Stelle zitiert werden sollen.

Adolfo Bartoli, Storia della letteratura italiana, t. II (and. Titel: La poesia ital. nel periodo delle origini, Firenze 1879 [417 pp.]), behandelt im 1. Kap. die provenzalischen Einflüsse und p. 76 ff. die Contrasti, auch französisch nach Littré. Einzelnes zitiere ich unter den Schlagwörtern.

Ap. Lumini, La farse di Carnevale, Nicastro 1888, p. 28, zitiert in der Note: Francesco Ferrari: Il contrasto della Bianca

Mein erster Entwurf z\u00e4hlte nicht 100 Gegenst\u00e4nde, die erste Redaktion gegen 120, zwischen \u00e4nn 140 schließlich geordneten Nummern mußten \u00e4ber \u00e50, durch \u00e5, c, d bezeichnet, eingeschaltet werden.

e della Bruna im Giornale Stor. della letteratura ital., Torino 1885, vol. VI, p. 332-398, und findet mit Recht den Grundgedanken in Hohel. I, 5: nigra sum sed formosa.

Dem gegenüber ist zu bemerken, daß Albert Schmidt: "Was muß man von der italienischen Literatur wissen?" 2. Auflage von Grundriß der Gesch, der ital. Lit., Berlin o. J. (1900), 218 S. die oben besprochene Literatur grundsätzlich zu ignorieren scheint. S. 7 liest man: "Die Troubadours auf italienischem Boden (13. Jahrh.) berühren den gründlichen Kenner der Sprache und Literatur seltsam." Auch er leitet die Anfänge des Dramas zunächst von heiligen Aufführungen ab. (S. 53, vgl. oben Anm. 1.)

Im Vordergrunde steht unter den lebenden Sprachen das Französische, respektive Provenzalische, worin die Troubadeurs eine besondere Gattung von Gedichten als Streitgedichte unterschieden — davon wird unten eingehend gesprochen werden. Die sogenannten Débats oder Disputations ("Desputoison", Bataille) des 14. Jahrhunderts behandelt Emil Littré mit asthetischer Kritik im XXIII. Bande der Histoire Litt. de la France (Paris 1856) p. 216—33.

In Italien entwickelte sich die Gattung der Contrasti bis zur persönlichen Aufführung. Visconte Colombo de Batines, Bibliografia delle rappresentazioni italiane sacre e profane stampate nei secoli XV e XVI, Firenze 1892 (92 pp.), beschreibt die Bücher meist nach Autopsie äußerlich sehr genau. Die zweite Unterabteilung (p. 77—81 n. IV—XIV) beschreibt "Contrasti" (p. 70 französ. Débats), in welchen der Ursprung der Furse zu suchen sei." — Inhalt, Form und Geist italienischer Streitgedichte unter Anführung von Stellen behandelt Alessandro d'Ancona (Origini del teatro in Italia, Firenze 1877° I, II n. XXXII p. 25—38): "I contrasti". Er betrachtet diese Gedichtart geradezu als eine "unvollkommene dramatische Form", welcher nämlich ein authentischer Text fehle (p. 27). Sie habe

Auch Hauréan, Notices etc. VI, 32, sieht in den "Débats" einen Dborgung zum Drama. Der Zusammenhang der Contrasti mit den heiligen Aufführungen (rappresentation)) wird von mehreren Autoren hervorgehoben.

Die 2 Ausg., Torino 1591, konute ich erst ganz kürzlich benufzen, nur aus I, 140-62 einige neue Nummern und Verweisungen einzuschalten.

bis dahin noch nicht die Aufmerksamkeit (curiosità) der Gelehrten auf sich gezogen; in der Note zitiert er Hist. Litt. de la France XXII, 162 (wo nur von meiner n. 105 die Rede ist) und XXIII (Littré).

Englische Rangstreite, bezeichnet als Dialogue, Discours, Combat, Comparison, Controversy, Debats, sammelt, aus Th. Wright (s. unten Latein) und sonst, Ethé in Abhandlung des Kongresses (s. unten), S. 55 ff.: 28 Nummern. Verwandt sind die Estrifs.

Lateinische Streite, bezeichnet durch: Altercatio, Certamen, Colloquium, Conflictus, Contentio, Disceptatio, Disputatio, sind meines Wissens nicht besonders gesammelt, aber einzeln ediert in den Sammlungen und Anthologien, von Leyser, Th. Wright (attributet to W. Mapes'), du Méril, Jac. Grimm S[chmeller], Carmina Burana, Stuttgart 1847 (n. 46 der Bibliothek des Literar. Vereins; er sieht die lateinische Poesie des Mittelalters als deutsches Vatergut an S. VIII). In der neuesten Sammlung von Jakob Werner, Beiträge zur Kunde der latein. Literatur des Mittelalt., aus Handschr. gesammelt, 2, verm. Auflage, Aarau 1905, we weit mehr als 400 Gedichte entweder vollständig, oder Stücke (meist Anfänge) daraus mitgeteilt werden, habe ich bei flüchtigem Blättern keinen Rangstreit bemerkt. Hingegen bietet die kleine Sammlung Carmina med. aevi von Francesco Novati, Firenze 1883 (86 pp.) allerlei Beachtenswertes (p. 51 ff.). - Ich füge hieran. Auffällig ist der Mangel an Nachrichten über spanische Rangstreitgedichte. Die kurze Notiz bei Amador de los Rios, Istoria crit. de la Lit. españ., Madrid 1863, IV, 266, ist unklar.\* Nach Deutschland scheint der eigentliche Wettstreit sehr spät gewandert und dort nicht heimisch geworden zu sein. Die Literatur der Minnesanger kenne ich allerdings nicht. Auf die Kampfgespräche' des Hans Sachs weist d'Ancona ganz allgemein und erst in der 2. Aufl. p. 549 hin. Seine mir nüher bekannten,

Dieser Bemerkung begegnen wir auch bei anderen Autoren.

<sup>\*</sup> Eigentlich Map, s. die Zeitschr. Anglia II, 226.

Collegiona di operatte inedite orare n. 4. Novati unterschreibt die Avverteura p. 14.

In den Zitaten ist die alte Schreibweise beibshalten und sehr selten durch sie bezeichnet.

unten beschriebenen Gedichte bestehen aus Reimpaaren. Er hört meistens selbst, wachend oder träumend den Disput und richtet oder moralisiert im "Beschluß". Die Literatur über ihn verzeichnet unter anderen Goedeke, Gesch. der deutschen Dichtung, H. Ausg., Dresden 1886, S. 411. Ich habe die in der Berliner k. Bibliothek vorhandenen Nürnberger Einzelausgaben benutzt, auch die Gesamtausg., Kempten 1612, 4°, aus letzterer die genauen Daten gezogen.

Ich reihe hieran eine allgemeine lehrreiche Abhandlung, die auch zwei Wettstreite darbietet: Sir Alex. Croke, An Essay on the origin, progress and decline of rhyming latin verses with many specimens, Oxford 1828 (141 pp.). Pag. 95 ff. enthalten Strophe 1—6 und die letzten 12 Str. der Visio Heremitae (Leib und Seele), p. 103 ff. Auge und Herz.

## Rangstreit - Poesie.

## I. Allgemeines.

In der Zusammenstellung verschiedenartigen Stoffes unter einem gewissen Gesichtspunkte entsteht das Bedürfnis eines Schlagwortes, welches sich zur Überschrift eigne. Während bei Behandlung eines gleichartigen Stoffes dieser selbst sich als Schlagwort und Überschrift darbietet, ist bei verschiedenem Stoffe der Gesichtspunkt der Betrachtung nicht ohne weiteres ein angemessenes Schlagwort; letzteres muß mitunter erst erfunden werden, namentlich wenn die zusammengestellten Dinge noch keinen gemeinschaftlichen Namen haben. In dieser Lage befinde ich mich bei der folgenden Zusammenstellung von literarischen Stücken, meistens metrischen Gedichten, worin zwei Gegenstände gewissermaßen um ihren eigenen Wert streiten, gewöhnlich um in gegenseitiger Anerkennung sich zu versöhnen oder durch einen gewählten Schiedsrichter auf den bestimmten Kreis des relativen Wertes hingewiesen zu werden. Auch die Prosa ist hier Dichtung'.

Beim Studium der Literaturgeschichte verfolgen wir gewühnlich bedeutende Erscheinungen, Epochen, hervorragende Persönlichkeiten oder Schriften, auch vorherrschende Gattungen. "Wer sucht, findet oft, was er nicht sucht." Ist die Aufmerk-

samkeit erst auf eine Einzelheit geführt worden, die unbeachtet geblieben ist, so fangen wir nun an, dieselbe weiter zu verfolgen. Mir waren zuerst neuhebräische Stücke aufgefallen, welche in Sammlungen liturgischer Stücke eingedrungen sind. Dieser an sich nebensächliche Umstand ergab sieh als wichtig für die Quellen der Rangstreit-Gedichte und für die Unterscheidung religiöser (oder liturgischer oder ritualer) und profaner (weltlicher) Poesie überhaupt. Es scheint, als ob eine definierbare Grenze zwischen diesen beiden nicht existierte. so daß insbesondere Didaktisches, selbst wenn es ursprünglich einem bestimmten profanen Zwecke seine Entstehung verdankte, einen Platz zwischen Hymnen und sogar im Ritus erlangen konnte. Zur Mitteilung von Strophen des Streites zwischen Wasser und Wein (unten n. 134) bemerkt Dukes (Litbl. des Orient 1850, S. 781): Daß dieses (Gedicht) in einer Gebetsammlung sich befindet, fällt dem Leser vielleicht auf; man findet aber hie und da wirklich verschiedene Sachen in solchen Sammlungen, die fern sind von Gebeten; als Beispiel zitiert er ein Lobgedicht des Jehuda ha-Lewi; der Leser findet unten (n. 44 f) ein solches von ibn-Esra. Man könnte eine Bemerkung von Gaston Paris (La littérature française au moyen âge, Paris 1888, p. 173) heranziehen: "Die lateinische Kirche hat in ihren altesten Hymnen populäre Lieder nachgeahmt. Kirche, Synagoge und Moschee haben auch Hymnen nach Melodien frivoler Lieder verfaßt, um diese zu verdrängen. Hier aber liegt die Sache umgekehrt. Der neuhebräische Dichter bewegt sich in Phrasen der heiligen Schrift und in Anspielungen auf biblische Personen, Sachen und Ereignisse; wenn diese einem Abschnitte des Pentateuchs (Seder, Parascha) oder der Propheten (Haftara) oder dem Buche Esther (Megilla) angehörten, so lag es nahe, das Streitgedicht dem Ritus des Sabbat oder Festes einzuverleiben, an welchem jene Abschnitte während des offiziellen Gebetes in den Synagogen vorgelesen wurden. Der Ritus der in aller Welt zerstreuten Synagogen hat sieh so vielfältig verschieden gestaltet, daß Zunz der Entwicklung und Schilderung der örtlichen Besonderheiten einen eigenen Band widmete (1859). Eine eklatante Belenchtung dieser Eigen-

I Splithebrilisch wo we und be we.

tümlichkeit liefern nicht weniger als 207 für Purim gedichtete Hymnen, deren alphabetisches Verzeichnis ich in der Monatsschrift für die Gesch, und Wiss, des Judentums (1902, S. 569 —81) liefern konnte.

Nach und nach fand ich eine größere Anzahl von Stücken derselben Gattung, meist überschrieben מחליקת also Disputation, auch מחליקת מרובה רוב (s. Hebr. Bibliogr. XXI, 1882, S. 10).

Da die alte hebräische Dichtung und Darstellung eine Selbstbelobung oder Prahlerei gar nicht, oder doch vielleicht als seltens Ausnahme aufweist und die eigene Bezeichnung des Dichters oder Verfassers immer mehr typisch werdende Ausdrücke der Bescheidenheit bis zur Selbsterniedrigung erzeugt, so liegt es nahe, auch hier, wie in anderen Kreisen und Formen der neuhebräischen Poesie, das Vorbild und den Ursprung der Gattung bei den Arabern zu suchen, in deren ältester Poesie bekanntlich der Ruhm des Stammes und des eigenen Verdienstes einen besonderen Platz und technischen Ausdrück fand, insbesondere in Wettgedichten und vor dem Feinde. Es gehörte nicht eine besondere Gabe der Phantasie dazu, das Verhaltnis von Rivalen auf alle möglichen Dinge zu übertragen; aber der Ausdrück Wettpoesie wäre irreleitend, da man darunter Dichtungen verstehen würde, deren Wert geltend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. Zunz, "Hebr. Redsweisen für bescheidene Meinungsäußerung", ZDMG. 25 (1871), S. 132—8; Gesamm. Schriften III, S. 41—49. Eine Ausnahme ist Immanuel, n. 1864.

Die Wurzel 🛬 bietet mehrere Sproßformen von der Bedentung: seinen Stamm und sich selbst rühmen. Zu den alten und am melsten bekannten arabischen Wettgedichten gehören die zwischen Faranduk und Djarir (Anf. 8. Jahrh.); s. v. Hammer, Litgesch. der Araber II, 260, 263, 265; Brockelmann, Gesch der arab Lit. I, 58; ZDMG Bd. 59, S. 589, 595 (Beschimpfung); vgl. Ethé, Grundrill der iran Philol, S. 228. Vgl. auch De Gubernatis, Storia della letterat. III, 137 und 173 (wo Ethés Name fehlt). Über Wettstreit arabischer Dichter überhaupt und deren Schiedzrichter, vor Muhammed s. G. W. Freytag, Einleitung in das Studium der arabischen Sprache, Bonn 1861, S. 185. - Prof. Chauvin in Lüttich teilte mir im Juni 1905 folgende Stelle mit aus Ginguene, Hist littleraire d'Italie (1824, 2. Ed., wo I, 288 fiber Tenson) p. 290; Cest aux Arabes, comme nous l'avons dit, qu'ils empruntérent les tensons ou combats publiques' etc. - Nachdem ich alles Vorhorgehende geschrieben hatte, fand ich die Begründung bei Faurial, a unten die Literatur liber die Troubadours.

gemacht wird, während es sich hier um den Vorzug des personifizierten Gegenstandes (gewissermaßen des Dichters selbst) handelt; so daß vielleicht die Bezeichnung Vorzugsstreit gerechtfertigt wäre und dem arabischen البغائرة (s. unten n. 22, 23, 95, 96, 100) am nächsten käme; s. auch معاتبة n. 10.

Ich habe mich zu wenig mit arabischer Poesie und Rhetorik beschäftigt, um mehr als wenige Beispiele sammeln zu können, wie es vielleicht ein Leser dieses Artikels nunmehr tut oder schon getan hat. Hingegen hatte ich Gelegenheit, eine für den Anfang bedeutendere Anzahl von Beispielen in verschiedenen Sprachen aufzufinden, über deren Ursprung sich etwas ergeben dürfte. Damit ist wohl auch mein Versuch

fiber dieses Thema gerechtfertigt.

Der erwähnte Mangel an Belesenheit in der poetischen Literatur der Araber bewog mich zu Anfragen über einzelne Stucke oder allgemeine Quellen. Über erstere verdanke ich dem befreundeten Professor Goldziher einige Nachweisungen, worunter von allgemeiner Bedeutung sein dürfte, wenn sie aus älteren Quellen schöpft. Das enzyklopädische كتاب مفيد von Djamal al-Din abu Bekr, Kairo 1310 العاور ومبيد الرحوم فتاب 'ein kleines besonderes ,Buch مناظرات (1892/3), widmet den (p. 65-71), bestehend aus 9 Nummern, welche später unter den Schlagwörtern: Gott, Prophet, Seele, Iblis, Bewohner von Höhlen, Reich, Vergebung, Freigebigkeit, Staat erscheinen. Herr Dr. Mann (früher mein Nachbar in der königl. Bibliothek) wies mich auf die Abhandlungen von H. Ethé hin, Professor Chauvin wies mir anderes nach, wodurch mein Material so bereichert wurde, daß infolge der Einschaltungen die Numeration ganzlich geändert werden mußte. Da aber mein Thema ein begrenztes, die Beispiele häufig dieselben oder denselben Gegenstand betreffende sind, so ist eine allgemeine Auseinandersetzung unentbehrlich.

Die erste Abhandlung Ethés stammt aus einem Vortrag von H. Ethé im 5. internationalen Orientalisten-Kongreß in Berlin 1881 (welchem ich nicht beiwohnte), abgedruckt: "Ab-

Es ist selfsum und doch richtig, daß Ethé und ich in derselben Zeit und ganz unabhängig von einander auf fast dasselbe Thoma geführt wurden.

handlungen und Vorträge des 5. Kongresses, Teil II, I. Halfte, Berlin 1882, S. 48—135; "Über persische Tenzonen". Die Resultate dieser Abhandlung und nur diese wiederholen sich in § 11 des Abschnittes "Neupersische Literatur" von H. Ethé in "Grundriß der iranischen Philologie . . . Herausg. von Wilh Geiger und Ernst Kuhn, H. Band, Straßburg 1896—1904, S. 226 ff. (ich zitiere die Parallelen daselbst mit der Abbrev. "Gr.").

Jene Überschrift, welche eine Gattung persischer Gedichte mit einem provenzalischen Namen bezeichnet, kennzeichnet den Ausgangspunkt und das Ziel der Untersuchung. Ethé fand zwischen den persischen Streitgedichten (cité) und den provenzalischen Tenzonen eine auffallende Ähnlichkeit auch in der außeren Form, aber keinen sicheren Nachweis eines historischen Zusammenhanges, während eine jirgendwie vermittelnde Einwirkung des Ostens schwer von der Hand zu weisen seit.

Für die Lösung dieses Problems kommen zwei Momente in Betracht: Inhalt und Zeit; ersterer ergibt auch den Unterschied zwischen Ethés Problem und dem Thema der gegenwärtigen Abhandlung. In der persischen "Munatsira" sind die Gegenstände der Vergleichung so unwesentlich für diese Gattung von Gedichten, daß man den anscheinend gleichgültigen Umstand eines Schiedsrichters für wesentlich und den Ursprung erklärend erachten, das Wett- und Streitgedicht für ein "verstärktes Lobgedicht (تسبب), namlich des Schiedsrichters erklären konnte (Ethé S. 49, Gr. 226). Ich ging, wie oben bemerkt ist, vom Selbstlobe (der arabischen غافرة), aus, welches von den Wettdichtern selbst auf lingierte Gegenstände übergehen und sehr leicht einen ethisch-didaktischen, selbst einen religiösen Charakter annehmen konnte, insbesondere, wenn abstrakte Begriffe, Zustände, Verhältnisse und moralische Eigenschaften einander gegenübergestellt wurden. Dies geht soweit, daß die Form des Dialogs zwischen Tieren verschiedener Art zur Einkleidung diente, um Tugenden zu empfehlen und vor Lastern zu warnen, ohne daß die Wahl der Redner von dem Gegenstande abhinge. Hier entsteht ein Zwitter von Rangstreit und Fabel. Zwei solche größere lateinische Schriften, welche im Mittelalter zur Erbauung verfaßt und verbreitet wurden, hat der Bibliograph Grässe als die ältesten lateinischen "Fabelbücher" herausgegeben (1880). Da ihr Inhalt teilweise mit dem der Rangstreite nahe verwandt ist, so habe ich eine Notiz darüber einem Anhang vorbehalten.

Der provenzalische oder südfranzösische Tenxon (wahrscheinlich aus contentio entstanden, aber mannlich gebraucht;1 deutsche Autoren gebrauchen Tensone femin.) ist einem eigentümlichen Kulturboden entsprossen: der romanischen Galanterie, welcher der "Roman" und die "Romantik" Namen und Existenz verdanken. Diese überschwengliche Anbetung des weiblichen Geschlechts ist eine Karikatur der Anerkennung des "wackeren Weibest in dem Loblied, welches, den Sprüchen des weisen Salomon angehängt, von frommen Juden noch heute am Sabbateingang gesungen oder rezitiert wird.3 Der Tenson ist ursprunglich eine bis zur Sophistik getriebene Kasuistik der Liebe, die gegebene entscheidende Behörde ist der Liebeshof (Cour d'amour) und in Ermanglung eines solchen tritt ein gewähltes Schiedsgericht - eventuell aus einer einzigen Person bestehend - für die Entscheidung ein. Hier handelt es sich scheinbar um eine Theorie oder Praxis in Liebesangelegenheiten, in der Tat um die höhere Fähigkeit des Dichters, so daß im Grunde doch eine Rangstreitigkeit vorliegt. Ein Troubadour's fingiert einen Liebesfall und stellt einen oder mehreren anderen Wettbewerbern die Wahl frei zwischen zwei oder mehr einander entgegengesetzten darauf bezüglichen Thesen (mitunter, wie sich die betreffenden Per-

Im Dictionnaire universel von Boiste, Paris 1829, p. 669: tençon (maso.) querelle und tenson p. 870 (chenfalls m.), dispute galante.

Nach dem herrschenden Gesetz der Extreme tritt der gartesten Galanterie gegenüber eine bald verberrschende Satire gegen die France. Der Mutter Gottes ruft ein geistlicher Würdenträger zu: "Muller tacest in Ecclesia" und noch im 17. Jahrhundert behandelt ein deutscher Padagoge alles Ecustes die Frage: Ob die France Menschen sind? (Vgl. auch unter u. 1364.) Der deutsche Fabeldichter Wahlis (15. Jahrh.) vertritt die im Mittelalter allgemein verbreitete und auch jetzt noch vielfach herrschende Ansicht, daß Prance geschlagen werden anlesen, wann sie ihre Pflicht erfüllen sellen" (Aug. Wünsche, Die Pflanzenfabel, Leipzig und Wien 1965, S. 90).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Kreise dieser Dichter entstand der Tenson und wird daher in diesem Teil der Literaturgeschichte behandelt.

sonen zu verhalten haben). Der Herausforderer verteidigt nicht, wie ein Doctorandus in der noch immer scheinlebenden Promotions-Disputation — eine eigene Ansicht, sondern ist bereit, jede von dem (oder den) Herausgeforderten adoptierte zu bekämpfen! Diese sonderbare und unnatürliche Bedingung eines Wettstreites dürfte kaum mit dem Ursprung des Tenson verknüpft gewesen sein; sie herrschte aber frühzeitig, wird auch in maßgebenden, schon von Ethé zitierten Quellen angeführt, die ich aufgesucht babe, um Beispiele für meine be sonderes Thema näher zu prüfen oder nachzutragen, wenn Ethé sie nicht notiert hätte; denn auch der Tenson ist nicht ohne Umwandlung geblieben, bis zum Wegfall jener Bedingung und zur Dichtung von Rangstreitigkeiten zwischen verschiedenen Gegenständen, wie sich später zeigen wird.

Die von mir benutzten Quellen über Tenson sind:

- M. Raynouard, Choix des poésies originales des Troubadours, t. II., Paris 1817; Introd., p. XCVI ff., wo Beispiele von gewählten Schiedsrichtern, p. CXCII Tenson als Werk verschiedener Dichter; CXCVI Benennungen (a. unten). Dieses Werk wurde um 1850 bereits mit fünffachem Ladenpreis bezahlt (Mahn, Werke der Tr. I, S. XIV).
- Diez, Die Poesie der Troubadours. Zwickau 1826,
   Die Tenzonen; S. 193 ist das Beispiel eine Disputation über Frau oder Buhlerin.
- 3. Giovanni Galvani: Osservazione sulla poesia dei trovatori e sulle principali maniere e forme di essa confrontate brovemente colle antiche italiane. Modena 1829 (530 pp.), Abschn. XIII, p. 65 ff. handelt della Tenzone, zuletzt p. 80 von contrasti. Er greift auf griechische und lateinische Schäfergespräche zurück.
- 4. (Claude) Fauriel hinterließ nach vierzigjährigem Studium Vorlesungsbefte, welche zuerst die historische Methode einführten (preef, p. VII) und Jules Mohl als Histoire de la Paésie Provençale in drei Bänden, Paris 1846, herausgab. Das Werk vereinigt gründliche Forschungen, welche zu neuen Gesichtspunkten führen, mit einer leicht verständlichen anziehenden Darstellung. Der I. Band bietet eine Skizze des Ganzen, sowohl der Methode als der Resultate. Die ersten Versuche, das Provenzalische (Südfranzösische, vom Nordfranzösischen

sich unterscheidend wie etwa Italienisch oder Spanisch) schriftstellerisch zu verwenden, ging von Priestern und Mönchen aus (p. 3); Gegenstände der Frömmigkeit wurden als Pantomimen oder Dramen in Kirchen aufgeführt, der poetische "Instinkt' der Sudfranzosen wurde durch Kriege und das Verhaltnis zu den grabischen Nachbarn geweckt. - Den Einfluß der Araber behandelt ein besonderes Kapitel (S. 419ff., und s. unten Bd. II). Die Troubadours sangen anfänglich selbst ihre Gedichte und einzelne taten es noch später, nachdem die Klasse der Jongleurs sich gebildet hatte (p. 23). Die Geistlichkeit haßte das Provenzalische, worin ihr kühne Vorwürfe gemacht worden; Innocenz IV. verbot den Studierenden in der Bulle vom Jahre 1245 das Provenzalische als "ketzerische" Sprache (p. 24). Um 1180-1200 beginnt eine übnliche galante chevalereske Poesie der Trouvères in Nordfrankreich, wie die der Minnesunger in Deutschland. Troubadours der Provence dichteten in provenzalischer Sprache und lehrten an den kleinen Höfen Italians (p. 39-49).

Im II. Bande behandelt F. die Literatur nach den Gattungen (lyrisch usw.), beleuchtet durch hervorragende Vertreter. Seine prosaischen Übersetzungen geben die Form nicht wieder, um so deutlicher die Ideen, in denen sich die Kultur kundgibt; so z. B. staunen wir über Pecire Cardinals Kühnheit in der Verteidigung beim jungsten Gericht (p. 183). Die persönlichen Satiren des Guillaume de Bergmandorn sind am meisten poetisch, aber auch ;les plus éhontés (p. 198). Die Deutschen werden brutaux, grossiers und discourtois genannt. F. kann sich nicht erinnern, wer die deutsche Sprache mit Hundegebell vergleicht; am Rande des Exemplars der königl. Bibliothek (p. 200) hat jemand: Peire Vidal und Peire de la Caravana notiert. Im Albigenserkriege nehmen die Tronbadours einmütig und heftig für die Feudslen gegen die Kirchlichen Partei.2 nicht ohne Schaden der Poesie ,la violence y tenait trop aisement lien de beauté (p. 217). Manches wagt Fauriel nicht zu

Den Unterschied zwischen der ital, artistischen Lyrik im 13. Jahrhundert und der Lyrik der provenzalischen Troubadours beisechtet Al. d'Ancona im Propuguatore, Bologna 1885 (XVIII, 1) p. 17.

Eine Sammlang kirchenfeindlicher Lieder zitiere ich später. Der Kontrast von Luien und Geistlichen ist auch in Streitgedichten vertreten.

übersetzen (p. 220). Der Institution von Troubadours und Jongleurs Ahnliches fand F. nur bei Griechen und Arabern.

Im III. Bande behandeln Kap. XXXI—V einzelne hervorragende Troubadours in chronologischer Reihenfolge, K. XXXVI
ein anonymes Epos über die Verfolgungen der Albigenser. Für
unser Thema wichtig ist K. XLI (p. 310): Rapport entre la
poésie arabe et celle des Provençaux. Innerhalb desselben
geht F. auf die Bedeutung der provenzalischen Juden näher
ein (p. 313 ff.), ohne die neueren Forschungen auf diesem Gebiete zu kennen, wie wiederum in den letzteren Fauriels wichtige Resultate meines Wissens nicht weiter berücksichtigt
wurden. Unter anderem findet F. (p. 316) in Talamuz oder
Talamus (kommunale Freiheiten) das bebräische Talmud wieder.

F. unterscheidet zwei Perioden der Chevallerie, eine kirchliche und eine weltliche (p. 318). Eine Analogie der christlichen Kirchenverteidiger sind die Rabiti im arabischen Spanien (p. 320). Der Terminus Garlambey . . . Galanbey stammt aus dem Arabischen (علي p. 326). Eine handschriftliche Randnote leitet es von gotisch galaubs (Aufruhr) ab? — F. findet Analogien zur provenzalischen Poesie in der altarabischen (p. 329); unter den Gedichtformen hebt er (p. 336, Z. 1) das arabische "Maouhascha" (Muwaschschah, وَحَيُّ ), Gürtelreim hervor. Zu meiner Überraschung las ich (ib.), daß von allen lyrischen Formen die Provenzalen am wahrscheinlichsten die Tesons von den Arabern lernten! Auch die Bezeichnung Torneyamen

i fm J. 1845 veröffentlichte L. Zunz eine Abhandlung: "Die jädlischen Dichter der Provence" in seinem Werke: Zur Geschichte und Leteratur (Berlin). – Ich erinnere hier daran, daß der durch Heine in weiteren Kreisen bekannte Jehuds ha-Levi, um die Mitte des 12. Jahrhunderts an den Grenzen christlicher und arabischer Bildung lebte und einzelne Verse in arabischer und spanischer Sprache verfaßte, unter anderen als Schiedarichter zwischen zwei hebräischen Dichtern mit arabischen Namen ein verzifiziertes hebräisches Urtoil abgab (Divan, ber. v. H. Brody, S. 175, n. 116).

<sup>\*</sup> Kann das romanische gulant, gullant damit zusammenhängen? Die vielen Bedeutungen dieses Wortes lassen sich auf zwei zurückführent fein (artig, prächtig) und mutig (englisch gallant, tapfer, wacker). Die romanistischen Autoritäten scheinen durch Ableitung von gula (Pracht) als Grundbegriff das erstere zu setzen, der prächtige wird zum tapferen. Ich fünde es natürlicher, wenn der kräftige (Beschützer der Schwachen, der Pranen der Ritter) allmälig zum artigen sich entwickelte.

(Tournier) passe hierzu; die Analogie finde sich nur bei Arabern (p. 337). Selbst das dreisaitige Violon des Jongleurs finde sich beim arabischen Rawi (Erzähler, Deklamator, p. 339).

- 5. C. A. F. Mahn, Die Werke der Troubadours in provenzalischer Sprache, Berlin, Bd. I, 1846, II 1855, III (ohne Titelblatt in dem Exemplar der königl Bibliothek) gibt Nachrichten und Gedichte von 195 Troubadours in chronologischer Reihenfolge; Bd. IV, 1853, enthält nur Gedichte von Guiraud Riquier unter Mitwirkung von S. L. H. Pfaff. Die Vorrede (p. I—XXXV) bespricht die Bedeutung dieser Literatur, ist aber hauptsächlich linguistisch, Nach S. XIII hat sieh der romanische Dialekt aus dem altklassischen römischen unter Einfluß des Deutschen und Arabischen entwickelt; letzteres wird in einer längeren Note linguistisch nachgewiesen. Als Quellen dienen die Schriften von Raynouard und Diez sowie Mahn, Gedichte der Troubadours (mir vorläufig unzugänglich). Mahn, Biographien der Troubadours, Berlin 1853 (58 S.) ergänzt einzelne Artikel, durchaus deutsch.
- 6. Paul Meyer, Les derniers troubadours de la Provence d'après le chansonnier donné à la bibliothèque Impériale par M. Ch. Giraud, Paris 1871. Das schnelle Aussterben der provenzalischen Poesie und Literatur überhaupt zeuge nach Diez der Zusammenbang mit der Geschichte des Feudalsystems (p. 2). Nur wenige Proben bieten vollständige Gedichte.
- Karl Bartsch, Grundriß zur Geschichte der provenzalischen Literatur, Elberfeld 1872, S. 34; "mehr Spiel des Witzes"; S. 35: Benennungen.
- Francis Hüffner, The Troubadours, London 1878,
   p. 112 ff. Benennungen (nach Raynouard). Der Kampf zwischen zwei Troubadours führt oft zu ,the grossest slender (dem gröbsten Schimpf).
- Gaston Raynaud, Bibliographie des Chansonniers français du XIII<sup>ns</sup> et XIV siècles, 2 voll. Paris 1884 (XIII, 252 pp.).
   Beschreibung der Mss. XVIII, 248 + 4. Verzeichnis der Chansons, 2130 nur nach den Reimen geordnet, und der Chansonniers),

Benemungen: Contenue, jecs (jeux) partite (geteiltes Spiel), partimou, partido, torrejamens (wenn mehr als swei streiten).

10. Ludwig Selbach, Das Streitgedicht in der altprovenzalischen Lyrik und sein Verhältnis zu ähnlichen Dichtungen anderer Literaturen, Marburg 1886 (Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philologie veröffentlicht von E. Stengel).

Diese eingehende Studie (128 S.) betrachtet und behandelt das Streitgedicht im weiteren Sinne von allen Seiten (vgl. die Rezension von Oskar Schultz in der Deutschen Literaturzeitung 1887, S. 201 und (zugleich von Knobloch, Die Streitgediehte der Provenzalen und Franzosen, Dissert. Breslau 1886, s. noten, mir zur Zeit unzugänglich) im Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 1887, S. 76. Leicht verwirrend ist Selbachs Einteilung in Kapitel und Paragraphe, nebst einer fortlaufenden Zählung ohne Bezeichnung, die ich später als Nummern zitieren werde. Die Verschiedenheit der Gesichtspunkte ergibt sich aus den Überschriften, deren wichtigste etwa folgende: Verhaltnis zu anderen Literaturen, S. 20 (gegen Ethé S. 29); die fingierte Tenzone 35 (am wichtigsten für Rangstreit); Beteiligung zweier Verfasser 47; Tenz. und Sirventes 49; die personliche Tenz. 53; die historische Tenz. 65; Partimen 69; Razonamen 83; Jutjamen Anhang (Proben) 100; Nachtrag über Knobloch 112.

11. Ludwig Römer, Volkstümliche Dichtungsarten der provenzalischen Lyrik (30 S., Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der roman. Philologie, Marburg 1884, n. 26) leitet die Tenzone, welche er seinem Freunde Selbach überläßt, von der Pastorelle ab (A. 13. S. 65, 66). Der Fanatismus des Albigenserkrieges brachte Elend in das glückliche Land und vernichtete die heitere Poesie (S. 2).

Hiermit ist der Gesichtspunkt des Inhalts genügend beleuchtet; ein wesentlicher Unterschied zwischen östlicher und
westlicher Poesie in bezug auf ihren Gegenstand schwindet
allmählich, ja sogar die poetische Form, welche Ethé hervorhebt, tritt endlich, wie in anderen Schöpfungen der Phantasie,
zurück und macht im Orient der gereimten, im Okzident der
poetischen Prosa Platz. Die Poesie gibt sich in den Schilderungen kund, die durch den Gegensatz an Reiz gewinnen,
des Metrums und der Strophik entraten können.

Der zweite Punkt, das Zeitverhältnis, ist leider nicht mit der wünschenswerten Genauigkeit zu ermitteln. Zu den von Ethé herangezogenen Literaturen kommt noch eine, ihm vollständig unbekannte, die hebräische, sowohl in Asien als in Europa; es ergibt sich die Frage, ob Juden, deren Vermittlung in den Wissenschaften des Mittelalters durch neuere Forschungen klargestellt ist, vielleicht auch poetische Formen aus dem Orient nach dem Okzident brachten? Längst bekannt ist es, daß der getaufte Jude Petrus Alfonsi (1106) die arabische Makamenform in lateinischer Sprache nachahmte (Disciplina elericalis, s. die hebr. Übersetz., S. 933). Hebräische Rangstreitgedichte sind im 12. Jahrhundert über mehrere Gegenstände von zwei Juden vertreten, welche von Spanien aus bis nach Syrien und weiter reisten (s. unten n. 31 und 44).

Über arabische Streitgedichte sehlen besondere Untersuchungen; die spärlichen Nachweisungen Ethés berechtigen nicht zu einem Testimonium a silentio. Nach Ethé (S. 51) existiert die eigentliche poetische Munatsara, d. h. das abgeschlossene Streitgedicht in Kasidenform im Arabischen überhaupt nicht, über den Wettstreit in Prosa bei Hariri s. weiter unten.

Der alteste provenzalische Tenson ist der zwischen Grafen Wilhelm IX. von Poitou, Herzog von Aquitanien und dem Vizegrafen von Ventadorn (1067—1127, Mahn, Gedichte S. 179, 298, Bartsch S. 35, Ethé S. 51, Selbach S. 13).

Der persische Dichter Asadi (Esadi al-Hakim abu Na'so Ahmed b. Mansur, gest, zwischen 1030—41) hat zuerst das Wort und Wettkampf-Lied auf persischem Boden heimisch gemacht, man kann ihn also als eigentlichen Begründer der Munadsarat ansehen (Ethé, Gr. S. 227/8). Dieses Resultat eines Spezialisten wird wohl für die spezielle Sprache und Dichtungsgattung seine Richtigkeit haben. Die von Ethé angeführten Beispiele auch aus anderen Sprachen sind, soweit sie Rang streitigkeiten zwischen Personen und personifizierten Sachen oder Begriffen in dem oben begrenzten Sinne darstellen, in der unter II folgenden Aufzählung ausgenutzt, ohne die damit verbundenen Nachrichten über die Autoren vollständig wiederzugeben.

Die hebr. Übersetzung S. 933 (Zeitschr. für Hebr. Bibl. 1904, S. 55, n. 40, Z. 3, bezieht sieh S. 6 auf Österreichers Schrift). Europ. Übersetzung S. 59. S. 985: Petrus Anfulsus\*, dazu: Calendarium magnum. Petri, Ma. Bodl. Ashwol. 4522. — Aus der Disciplina Clericalis fliessen francösische Gedichte, s. Pabliaux ed. Paris 1808, I, p. XXI.

Was die hebräischen Stücke betrifft, so kenne ich sie nur zum geringen Teile aus Autopsie eines Drucks oder Manuskripts; ich beabsichtige auch nicht die Charakteristik der Darstellung, am allerwenigsten eine chronologische Anordnung der meist undatierten oder der Zeit nach unsicheren Stücke. In einzelnen Fällen habe ich zur Angabe der Queilen allerlei Bemerkungen angefügt.

In Ermanglung eines besseren Anordnungsgrundes habe ich die alphabetische Reihenfolge nach dem zuerst redenden und in der Überschrift zuerst genannten Gegenstande gewählt und unter dem zweiten eine Verweisung auf den ersten eingeschaltet. Für Hebräisch und Arabisch ist die deutsche Übersetzung gewählt.

Zu den altesten Themen und beliebtesten Bearbeitungen gehört der Streit zwischen Seele und Körper, eigentlich im umgekehrten Sinne der anderen, weil hier zur Entschuldigung für die Sünde die Unfähigkeit zu sündigen hervorgehoben wird; bei dieser Nummer ist die angegebene reiche Literatur wahrscheinlich noch mehrfach zu ergänzen.

Die Zusammenstellung umfaßt nur kurze Stücke, werin die Gegenstände selbstredend eingeführt sind; ausgeschlossen sind daher nicht wenige in den Quellen über Streitgedichte erwähnte und sonst zum Teil sehr verwandte Literaturen, worüber man freilich nur nach Autopsie urteilen kann. Es lassen sich nicht alle ausgeschlossenen Schriften unter präzise Rubriken bringen; es genüge der Versuch, einige solche zu definieren und dann ohne genane Unterscheidung Beispiele anzuführen, worunter einige ursprünglich aufgenommen, später durch Klammern als zweifelhaft oder an der Grenze der Einschränkung bezeichnet, teils nur durch Verweisungen vertreten oder dazu herabgemindert sind. Das Gebiet der menschlichen Phantasie widerstrebt den Abgrenzungen der unerbittlichen Logik.

Hiermit ist auch schon eine Rubrik der nicht näher behandelten Stücke aufgestellt: Zweifelhaftes oder Unsicheres.

Ausgeschlossen sind eingehende Schriften, worin die Diskussion in die Form eines Dialogs zwischen den Vertretern

Ich bemerke eben, daß er im Index zur Jew. Lit. p. 24 fehlt, s. p. 176; Joh. Halevi b. Isaac b. Sabbatai.

Situangsber, d. phil.-hist. Kl. 155, Bd. 4, Abh.

einer Ansicht gekleidet ist. Desgleichen Streite des Dichters oder einer anderen Person mit einer ihr angehörenden Sache (Kleidungsstück usw.), weil auch hier die Streitenden nicht sich selbst miteinander vergleichen. Beispiele aus diesen Rubriken sind: das gedruckte hebräische Buch: Krieg (nonto) der Weisheit (Wissenschaft) und des Reichtums von Jehuda ibn Sabbatai (1217/8), worin fingierte Personen für die einen oder die anderen eintreten. - Disputation des Offenbarungsglanbigen mit dem Philosophen בילופיף וביה החרני עם רבילופיף (ediert in Dibre Chahamim von El. Aschkenasi, Frankfurt a. M. 1854, f. 125-19), welches ein Teil des ernsten apologetischen Werkes ער שיר von Isak Pulgar ist. -- מינית איז Epistel (Abhandlung des Disputs) zum Beweis der Übereinstimmung zwischen positiver Religion, Offenbarungsglauben) und Wissenschaft von Schemtob Palquera (13. Jahrhundert), zum 3. Mal herausg, von Ad. Jellinok (Wien 1875) mit dem ungenauen deutschen Titel: Dialog zwischen einem Orthodoxen und einem Philosphen'; s. die ansführliche Besprechung in Hebr. Bibliogr. XV, 41-45. - Matthaei de Krakovia libellus de altercatione Rationis et Conscientiae super celebratione missae etc., Ms. Wolfenbuttel 3137 16 (Catal. Aug. IV, 240). Von den englischen Disputationen ist die zwischen Thricek und Nightingale ausgeschlossen, welche über die Weiber zur Zeit Eduard I, disputieren, indem Ethé (8, 52 n. 2) als eigentümlich hervorhebt, daß hier nicht über die eigenen Vorzüge gestritten wird. Desgleichen zwischen einem alten und jungen Mann über Eigenschaften einer Frau, englisch (Ethé S. 58 n. 22); der Contrasto di Belzabû e Satanasso (d'Ancona, Originiº I, 216) muß sich doch wohl auf einen dritten Gegenstand beziehen, wie der Contrasto Cristo in croce ed il demonio sopra la salvazione del genere umano (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, philhist. Kl. Bd. 46, S. 115; vgl. d'Aucona, Index zur 2, Ed. p. 599 Col. 2). Von den Aufführungen, in welchen alte Helden sich miteinander vergleichen, wie Scipio und Alexander M., Hannibal und Sanet Georg, Gibon und Simson (d'Ancona 2/I, 200 II, 93, 360, vgl. II, 585; Sonette, im Index zu 599 ungenau verzeichnet) sind entweder Texte unbekannt oder mir unzugänglich,

Der Streit (mon) zwischen einem Greis und Jungen angeblich von Josef Palquera, Ms. Vatican 291 16 (auch nach Bartol und Wolf, B. H. In. 949), ist höchst wahrscheinlich aber von dem bekannten Schemtob Palquera b. Josef (13. Jahrhundert, s. Catal. Bodl. p. 2542, wo die mögliche Identität mit war was Jewish Lit. p. 378 zu p. 346). Der eigentliche Gegenstand des Streites und Näheres, betr. das Ms. überhaupt, ist nicht bekannt.

Gegenstände im Besitz einer Person mit derselben im Streite behandelt Seelbach S. 37 n. 87, 42 n. 84, S. 43 n. 86, genauer Novati p. 81 ff. Dahin gehören die Kappe Cupa (ital. von Hugone lo Primat Aureliacensis), ediert in Bibliothèque de l'École des Chartes, Bd. 31 (Paris 1871) p. 310; der Mantel, das Felleisen (Valigia, Valise, von maestro Antonio di Ferrara?); latein, contra Tibiam; 5 Sonette italienisch zwischen Varnozzo und seiner Laute (liuto), wozu noch die Harfe (arpa) kommt; eine Schmähung (invettiva) gegen ein quadrello (Bolzen, Bügeleisen?) nebst Responsio Verreliae und Replicatio Vannolii. Auch das Pferd kommt in einem unstrophischen Gedichte in catalonischem Dialekt vor. Auch der Streit zwischen Jungfrau und junge Frau in Hariris Makamen (2, 36 in Rückert her. v. Bohm s. a. S. 210, angeführt von Ethé, S. 52) dreht sich nicht um die Streitenden selbst. Ein eigentlicher Wettstreit scheint nicht der Libellus de instructione animae seu Dialogus inter Rationem et animam, Ms. der Prager Universität 748 (Catal. Codd. etc. auctors Joseph Truhlar, Prag 1905). -

An der Grenze unseres engeren Kreises stehen drei italienische "Contrasti", welche Al. d'Ancona (Poemetti popolari,
Bologna 1889, p. 131 ff.) als Anhang zu "Superbia e morte di
Senso" (Original von Julius Mosen: das Lied vom Ritter Wahn,
Leipzig 1831) aus älteren Ausgaben abdracken ließ, weil sie
dem Inhalte nach verwandt sind. Der Tod beweist in ihnen
seine Macht über alle Menschen, teils unter Berufung auf
biblische und andere berühmte Personen, einem Semplicista,
einem Krieger und einem Geizigen. Die schließliche Moral
lehrt, daß nur ein gottgefälliges Leben vor der Todesfurcht
schütze. — An der Grenze unseres Themas stehen auch die
"Contrasti" bei Frang. Corazzini, Componimenti minori nella
letteratura popolare italiana nei principali dialetti, saggio di
letteratura dialettale comparata, Benevento 1877 (1006 Lieder,
wovon 768 zuerst ediert; ohne spezielles Studium der Dialekte

unverständlich), 1. p. 214: Fra due innamorati; 2. p. 245: Fra una Sorera ed una nora; 3. p. 221: La Zeza, o ridicoloso contrasto in persona di D. Niccola Pacchesecche, Tolla Cetrula figlia di Zèza e Polecenello, es sind 4 Streitende; 4. p. 227; Tra due cognate: 5. p. 229: La figlia che vuol marito; 6. p. 232 dasselbe in anderem Dialekt; 7, p. 233; desgleichen. Dieselben Stücke bespricht d'Ancona, La poesia popolare italiana, Livorno 1878, p. 13-15, indem er Carducci als Auffinder bezeichnet, Nr. 4 und 5 finde ich als n. XXI und XXIII aus dem 13. bis 14. Jahrhundert bei Giosue Carducci, Cantilene e Bullate, Strambotti e Madrigali nel secolo XIII e XIV, Pisa 1871, p. 39 und 43; s. auch Lumini, l. c. p. 37; Adolfo Bartoli, Storia II, 93, welcher aus Carducci hervorhebt, daß im Streit der Schwägerinnen zuerst die Tenzona vom Chevaleresken auf einfache Sittenschilderung übertragen sei. Über die obigen Contrasti s. anch G. Pitré III (Stud.) p. 261 ff. Der Streit zwischen Abraham und Terah wegen der Götzen (bei Ethé S. 74 n. 3. Gr. 228; vgl. Psuuds-Abu Zeid, Le livre de la Création, ed. Huart, in Publications de l'école des langues orient, vivantes, t. III. Paris 1903 p. 51).

Eine objektive, allgemeine Charakteristik der Streitgedichte nach Tendenz und Inhalt, wie Selbach eine solche auf dem engeren Gebiete der provenzalischen Literatur versucht hat, wird sich bei eingehender Vergleichung aller Einzelheiten schwerlich ergeben können. Das Streitgedicht ist eine literarische Form die, auf den verschiedensten Inhalt angewendet, entgegengesetzten Tendenzen dienstbar gemacht wird: der Frömmigkeit bis zum Aberglauben, der Moral und Belehrung und ernster Haltung, aber auch den Ausschreitungen der Eifersucht oder Satyre bis zu pöbelhafter Beschimpfung, dem harmlosen Scherz, der Liebe bis zur Leidenschaft, der Lüsternheit bis zur Frivolität, dem Übermut bis zur Zote und Unflätigkeit (s. unter C gegen C n. 121); und gerade dadurch sind die Streitgedichte eine lehrreiche Quelle für Kulturgeschichte des Volkes und der Gebildeten. Von den Schimpfreden berichten Ethé, Selbach und andere, der maßlose Burchille (gest. 1448) laßt in einem Sonett die Dichtung mit seinem Scheermesser streiten (Schmidt, Was muß usw. S. 56). Mahn (Werke d. B. I, Vorr. S. XVI) meint, daß die damalige Geistlichkeit, deren Unsittlichkeit fast alle Vorstellungen überstieg, den heftigen Unwillen und den herben leidenschaftlichen Tadel der Troubadours nicht mit Unrecht verdiente usw. Von entsetzlicher Sittenlosigkeit der ganzen italienischen Komödie des 17. Jahrhunderts spricht Schmidt (l. c. S. 124); s. auch unter Costanza n. 19 d. — Fauriel (Hist. I, 11) leitet die Grobheit der Ironie von einer natürlichen Reaktion gegen die subtile Chevallerie ab. Inwieweit die Jongleurs und Troubadours als Klasse oder Sitte zu nehmen seien, hält er für unentschieden (das S. 9), ihre Wirkung erstreckt sich über ihre räumliche und zeitliche Grenze hinaus.

Soweit im Allgemeinen. Über die Nützlichkeit einer solchen Zusammenstellung für Literatur und Kulturgeschichte (Folklore) verliere ich kein Wort gegenüber den Lesern dieser Blätter und komme zum Verzeichnis selbst.

## II. Gegenstände.2

Acqua, s. Wein. Actas, s. unter Jahreszeiten. Ale, s. Wine.

Alter, s. Jugend.

Ammoniten, s. Jephtah.

 Altercatio Amoris dei cum Amore seculi, Anf., Utinam ad desideratas aliquando'; Ende: ,Cam sanctis possit coronare', und Reim des Kopisten; ms. Prag 1578 f. 76 1—78 13. Jahrhundert (Catal. Codd. etc. latin . . . universitatis, Pragae 1905).

1. Ameise und Floh von Charisi, s. n. 31 (2.4).

Amore, s. Innamorato.

Anoma, s. Saule.

1º. Il Contrasto che fa l'Angelo di Die contra el (sic) Demonio suo nemico; In Firenze 1556, 4º (12 Bl.); Ibid alle Scale di Badix s. a. 4º (2 Bl.). Batines p. 81 n. XII kennt drei Ausgaben ohne Datum; man zitiert auch eine v. J. 1605 und eine undatierte Firenze e Pistoja per il Fortunati. Vgl. d'An-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. Ed. Brinckmeier, Rügelieder der Troubadours gegen Rom und die Hierarchie, Halls 1846, S. V.

<sup>2</sup> Die Schlagwörter sind in der Regel in fremden lebenden Sprachen dem Original autsprechend.

cona, Origini p. 35 n. 3 und p. 29, 34 über den Gegensatz des Demons zum Engel oder zur Jungfrau Maria; in 2 Ausg. Tornio 1591, I, 551/2.

Aqua, s. Wein.

Araber und Perser, persisch von Asadi; Ethé Gr. 226.
 Argent, s. Silber.

Arm, Armut, s. Reich, Reichtum.

- 1<sup>d</sup>. La Bataille de sept Arts, von Henry d'Andeli (nach 1230), in Reimpaaren, Proben aus Mss. bei Littré, in Hist. Litt. de la France XXIII, 225.
- 2. Arzt und Astrolog, الطبيب والنبغي in der 20. Makame der persischen مقامات حديدي des Kadhi 'Hamad al-Din abu Bekr al-Balkhi (gest. 1164/5), gedruckt in Cawnpore 1268 H. (2mal) und Bachnau 1879, ms. der Bodl. und des Brit. Mus. (Ethé, S. 73, Gr. 228).

Astrologe, s. Arzt.

- Auge und Augensalbe, persisch, anonym ms. Brit. Mus. Add. 421 n. 5622 (Ethé, Gr. 229).
- 4. Auge und Herz, bebr. Gedicht von Schalom Schibzi, in Jemen (17. Jahrhundert), dessen Verse in verschiedenen mss. großenteils dieselben sind; ich zitiere hier und sonst Ms. Berlin meines Verzeichnisses (II, 1897, vgl. mein: Die arab. Lit. der Juden, S. 159). Das obige Gedicht besteht aus 11 vierzeiligen Strophen, deren letzte den Namen (משל ביום מוס) angibt; Nr. 1:

עין ולב יחר מריבים כין הכרובים סוכבים מתעלם שם בארבים הכמה ודעת עוובים

4°. (Disputatio inter Cor et oculum) findet sich ohne diese Überschrift in 14 Vierzeilen abgeteilt schon bei Alex. Corke (An essay on the origin etc. — s. oben unter lateinisch) p. 103—6; dasselbe aus mehreren Mss. abgedruckt von Th. Wright, The latin poems . . . Walter Mapes (London 1841) p. 93, Anf.

,Si quis cordis et oculi Non sentit in se jurgia,

Die Konjektur 'zw., vom chald. zw (P. Heinrich, Fragm. eines Gebethuches mu Jemen. Wien 1902, S. 36) ist ebense unrichtig als nanötig.

56 kurze Zeilen in VII Strophen zu 8 Zeilen mit abwechselndem Reim. Die Ratio als Schiedsrichter entscheidet; beide sind schuldig, das Herz ist causa, das Auge occasio. Ich hatte nicht beide Ausgaben gleichzeitig vor Augen vorliegen.

4. Le Débat du Cuer et de l'Œil, französisch aus dem 15. Jahrhundert, aus einem Pariser Ms. ediert von Wright (l. c. unter b) p. 310-21 in 3 Kolumnen:

> En May la première sepmaine Que les bos sont paret de vert';

eine sehr lange Reihe ungezählter Strophen (beinahe 100) zu 8 Zeilen, wovon 1, 3 reimen, desgleichen 2, 4 usw. Die Richterin ist hier Venus.

4°. Eine englische Bearbeitung von e erschien um 1500 oder früher als: a Lytel Treatise called the Dysputacyon or Complaynt of the Huart thoroughe perced with the lokynge of the Eye. Warton, Hist. Engl. Poet ed. 1840, II, 388 kannte das französische Original nicht. Wright, I. e. p. XXIV note gibt aus Warton die 1. Stanze von 8 Zeilen (1 u. 3 reimen, 2 u. 4 usw.); Anf. In the fyrst weke of the season of Maye.

Augensalbe, s. Auge.

Avaro, s. Sfrazzusu.

Babylon, s. Jerusalem.

- Bagdad und Isfahan, persisch anonym, ms. des Brit. Mus. (Ethé, Gr. 228).
- Ball und Schlägel (رُّوَى وَجِوْنَانِ), persisch von Tälit Djägarmi (gest. 1460/1), erwähnt in Ilahi's خَرِينَةَ كَنْمِ (Sprenger S. 86, bei Ethé S. 75d).
  - 65. Desgleichen von 'Arifi (1438/9), s. Himmel n. 41.
- Band, cuff und ruff (Manchette und Halskrause).
   A merry dialogue between Band, Cuif und Ruff, dramat. Prosa,
   London 1813, Harl. Miscell. Band, vol. X, 204 (Ethé S. 59 n. 26).
   Beauty, s. Conscience.
- 8. Beduine (بدوي) und Stadtbewohner, persisch anonymes Gedicht Ms. Bodley. Ouseley, Add. 69; Ethé S. 75 n. 4, Gr. 228 n. 2.

Beere, s. Wine.

8<sup>3</sup>. Disputo fra il Bene e il Male, rezitiert von Giosué Capasso vor König Friedrich (d'Ancona<sup>2</sup> II, 96). St. Die Bewohner der Höhlen und die Bewohner von Schlössern, arabische Prosa bei *Djamel al-Din* n. 5; ein kurzes Gedicht ist eingeschaltet.

Biagio, s. Costanza.

9. "Il contrasto della Bianca e della Brunetta' ist ein so beliebtes Streitgedicht, daß eine genaue Angabe aller Drucke seit dem 16. Jahrhundert noch nicht möglich ist, trotz der Nachweisungen von Batines p. 86 n. XI, Lumini p. 28, einer Notiz in der Scelta di varietà, Heft 187 Bologna 1882, p. 244, insbesondere Severino Ferrari (Il contrasto della Bianca ecc., im Giornale stor. di Letteratura ital., t. VI, Bologna 1885, p. 352—98).

Der Verfasser ist unbekannt; nicht Beluzori da Cingoli, dessen Frottola (spaßhaftes Lied) schon in der ältesten Ausgabe, Firenze 1545, angehängt ist, wie schon Batines bemerkt. Das Gedicht in Ottava rima beginnt: "Chi vedesse in prima una (una) domina bella".

Die Ausgabe Fir. 1545, 4° nuovamente stampato, umfaßt 4 ungezählte Bl. zu 2 Koll., mit 2 Holzschnitten. Aus einer Ausg. nuovamente ristamp. Venetia et in Bassano per Gio. Ant. Ramondini s. a., gibt Ferrari p. 361, 3 den Text mit zahlreichen Noten, teils Varianten; p. 377 ff. behandelt er die Ähnlichkeit und Verschiedenheit vom Débat de deux Demoiselles, dessen Verfasser vielleicht Simmonet Caillon sei. Nach einer Mitteilung von Salomo Morpurgo an Ferrari (p. 395) existiert eine Ausg. Nuovamente ristamp. s. l. c. a., 12 Bl. Eine Ausg. Bologna s. a. 4° im 16. Jahrhundert nimmt nur 1 Bl. (Bogen?) zu 2 Koll. ein.

- 9. Tradition, von dem großen Dichter Josef b. Jahuda (ob vom ihn Aknin, dem berühmten Schüler des Maimonides?), Ms. des Brit. Mus. Reg. 16 III; s. G. Margoliouth, Descripts list etc. London 1893, p. 78.
- 9°. Il Contrasto di Bighignol e Tonin. Con la canzon del Ghallo e la Frottola del (so) Sbisso; con altre cose nouamente azonte; s. l. c. a. 4° (4 Bl. unpag.) zn 2 Coll., Holzschnitt. Druck aus d. J. 1501—56; auch Ven. 1549, 8°. Batines p. 80 n. 10 hat nichts über Inhalt und Form.

10. Blumen Streit (verschiedener), قصة الزهور وما جرى , arab. anonym, in arab. und latein. Lettern (umschrieben von Seetzen?), ms. Gotha 2189, 52 vierzeilige Strophen (Ethé S. 54).

Rogen, s. Lanze und s. Pfeil.

Brebis, s. Denier.

Brod, s. Kuchen.

II. Streit des Brotes und des Weines, pym gribn 2rd, ms. Vatican 303 anfangend; [L. minum] המספר ספקתי בינים Ms. Turin 238 enthalt zwischen Hymnen mehrere Streitgedichte, wovon Payrons Catalogue leider nur kurze Inhaltsangaben in lateinischer Sprache bietet, so p. 279 ,certamen inter panem et vinum'. Auch in Ms. Lipschtitz (Hebr. Lublinger XXI, 10), jetzt in Cambridge (Catal. Schiller-Szinessi S. 57 n. 104) findet sich dieser Streit; vom Verfasser war noch nirgends die Rede, David Kahana hat in seiner Sammlung der profanen Gedichte des Abraham ibn Esra (wortiber s. u.) dieses Stück (S. 117 n. 107, s. S. 247), aus der höchst seltenen Sammlung rungn ging (Constant, 1545) n. 300 abdrucken lassen. Er findet das Akrost. in Z. 12, 15 (vielmehr 16), 20, 28, folglich dürfte z in Z. 24 zu suchen sein. Der Abdruck bietet 13 Strophen zu 6 oder 4 Zeilen, folglich fehlt eine in Strophe I und ist eine zu viel in VII; Vierzeilig sind IV, V, VI, X, XI, XII; ob in V und XI 2 Zeilen fehlen? Die Antorschaft scheint mir wenig gesichert.

Brunetta, s. Bianca.

12. Streit der Buchstaben des bebräischen Alphabets, worüber neben einem oft edierten Stück ein ungenügend beschriebenes ms. und eine sehwerlich korrekte bibliographische Notiz in Betracht kommen. In dem sogenannten "ruru des Rabbi Akiba", findet sieh ein längeres prosaisches Stück, welches Jellinek (Bet. ha-Midrasch III, 50—64) als "zweite Rezension" dieses Midrasch abgesondert hat. Zuerst wird erzählt, wie die einzelnen Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge, also zuerst nusw., vor Gott traten, als er die Welt erschaffen wollte, und jeder sprach: Durch mich erschaffe die Welt; diese Bitte wurde durch einen Bibelvers begründet, von Gott mit ähn-

<sup>1 &#</sup>x27;r'z in Z. 43, 44 und 61, 62 sind schwerlich 822 (2,

licher Begründung abgewiesen. Nun kennt Benjacob in seinem "Bücherschatz" S. 485 n. 897 ein Buch המינים בלשל Diskussion der Buchstaben, Konstantinopel 1571, Berlin 1701, ohne Angabe einer Quelle. Dieses Buch fehlt in meinem Supplementum Catalogi (Zentralbl. für Biblioth. XI, 1894 S. 498), weil ich erst im Jahre 1904 bei der Bearbeitung des Supplements zu Benjacob überhaupt davon Kenntnis nahm. Der Titel ist mir verdachtig; der talmudische Ausdruck könnte von Jemand herrühren, der ein defektes Buch so bezeichnete; aber welchen Inbalts? Von dem Buchstabenstreit des Pseudo-Akiba sind Ausgaben jener Orte und Jahre nicht bekannt.

Kine gereimte Bearbeitung des Streites der Buchstaben in ms. Vat. 384 ים tragt die Überschrift האותינת האותונת, ebenfalls ein technischer talmudischer Ausdruck für Disputation, dessen Anthentie jedoch durch Alcharizi (unten n. 11) bestätigt wird. מריבה להיתה [מיתה ביות חברים ועל סררם שנים רב ביות המום [מתחם | Der Anfang lautet: ich erganzte in der Hebr. Bibliogr. XIV, 7 das Reimwort 20029. In derselben Zeitschr. Bd. XXI S. 10 und VII füge ich hinzu, daß diese Reime in ms. 7 des Dr. Sänger (vormals in Wien) hinter cen e von Abraham ibn Esra sich finden, und zwar mit dem Titel: אשישה (Kuchen?); den Verfasser Salomo b. Elia Scharbit Ha-Sahab (nach meiner Vermutung, entsprechend dem griechischen Chrysokokka), der um 1374-1386 in Griechenland lebte, weist Zunz, Literaturgeschichte der synagogalen Poesie nach (S. 373), er zählt also dieses Versstück zu den Hymnen, die ja dergleichen mehr aufweisen. (Über Salomo s. auch mein; Die hebr. Übersetz. usw. S. 536, 630, Hebr. Bibliogr. XIX, 56, Biblioth. Mathem. 1898 S. 83.) Ms. Turin 238 (Catal. Peyron p. 251) enthält hinter Hymnen mehrere Streitgedichte, wovon leider nur der Inhalt lateinisch mitgeteilt ist; 7, 284; "Certamen inter 22 literas alphabetis.

12s. Bataille de Carème et de Charnal, erwähnt Gaston Paris, La littérature française au moyen-âge, Paris 1888, p. 158, a. Karesme.

12°. Le débat du C. et du C., in Montaiglon und Raynaud, Recueil général des Fabliaux . . . II, 133 C. Bartoli, Storia II, 26 n. 10; das Ist der Streit, dessen Titel nicht mit Anstand voll anzugeben ist, bei Lumini p. 28. Ieh konnte den Recueil noch nicht benutzen. Cairi, s. Damaskus.

13. La terribile crudelissima tremenda e sanguinea guerra occorsea nuovamente tra Cani e Gatti, composta da Antonio Michelari da Firenze, Fiorenza, Trevigi, Righattini, s. a.

13\*. Guerra tremenda seguita l'anno scorso in Calicut fra Cani e Gatti, Venezia 1800. Anfang: "Del 1799 za (= gia) del nostro". — (Dasselbe?) Bologna 1804. Lucca 1825.

13<sup>1</sup>, Guerra ecc. tra Cani, Gatti e Sorci, Lucca s. a.; Anfang: Del mille e tanti di del nostro!.

13º bis 13º sind Nachahmungen der Battaglia delle Gatti n. 33 (s. Scelta di cariosità n. 187, Bologna 1882, p. 237).

13<sup>4</sup>. La Rappresentazione et festa di Carnesciale et della Quaresima. Nuovamente stampata, Firenze 1554, Aprile, 4<sup>6</sup> (6 Bl. mit 8 Fig.). Vorangeht eine Frottola di Carnesciale; auch ibid. 1558, 4<sup>6</sup> (7 Bl. und 7 Fig.); ibid. 1568, 4<sup>6</sup> (7 Bl. und 8 Fig.). — Auch: Tragicomedia di Squaquadrante Carneval e di Madonna Quaresma (so), Brescia, Giac. Farlino s. a. (16. Jahrhundert) 8<sup>6</sup> (12 Bl.). — Verfaßt in verschiedenen ital. Dialekten und maccaronischem Latein; s. auch Karesme, Batines p. 78 n. XIV.

Carnevale, s. Karesme.

14. Liber de quaerimoniis seu conflictu carnis et animae, eine Nachahmung von Boethius, de consolatione, verfaßt von Hildebertus Cremonensis (geb. 1055), gedruckt in der Patristik, ed. Migne, vol. 171, Paris 1854 p. 996—1004 (Peigner in Abhandl zur Gesch. d. Mathematik III, 1880 S. 289), Anfang des Gedichtes: "Multa duces Latii pro libertate tulere".

15. Debate of the Carpenters toels in: Remains of the Early Popular Poetry of England by Hazlett, London 1864, 1, p. 79—90; die streitenden Zimmermannswerkzeuge sind aufgezählt bei Ethé, S. 55, Ann. n. 1.

Cata, s. Trabugunt.

16. Streit zwischen Chanukka und den Festtagen in hebräisch und jüdisch-deutschen Reimen, anfangend: בקרם ביידף: "Seht lieben Leut, was da tut"; Akrost. ביידי wahrscheinlich von dem jüngeren Salomo Runkel, der um 1547 lebte, ist in 2 Mss. der Bodleiana enthalten, Neub. n. 377 erkannte die Identität mit 272 nicht, Benjacob verzeichnet die Reime unter ייני n. 209; vielleicht ist ein Ms. in Basel; s. Monatsschr. für

Gesch, und Wiss, d. J. 1903 S. 363, vgl. meinen Katalog der h. Handschr. in München, Ed. 1897 S. 217 zu n. 393 f. 2415. Der handschr. Katalog Oppenh. benennt das Stück num, daher im Serapeum 1864 S. 52. — S. auch Sabbat.

Charnage, s. Karesme.

17. Ein Wettstreit zwischen Leuten aus China und aus Rom über Bilderkunst und Malerei bildet eine Episode in Iskendernameh des Nizami (1200/1).

Chrebien, s. Juis.

Christen, s. Prophet.

17<sup>a</sup>. Contrasto del Cittadino e del Contadino, s. l. e. a. 4<sup>a</sup> (16. Jahrhundert, gedr. in Liena). In Ottava rima; Batines p. 81 n. XIV.

17°. De Clarevallensibus et Cluniacensibus, aus einem Ms. ediert von Th. Wright in Latin poems etc. p. 237—42, anfangend:

Dum Saturno conjuge partus parit Rhea

168 Zeilen, je 4 reimend.

Clarke, s. Knight.

Clerici, s. Rustici.

Cluniacenses, s. Clarevallenses.

- 18. Il combate della comidie di carne y de ayuno, angeführt bei Amador de los Rios, Hist. crit. de la literatura Española, Madrid 1863 IV, 166 n. 2 von einem deutschen Clarus 12—13. Jahrhundert.
- 19. The Books in Meeter (so) of Robin Conscience against his father convetousness, his mother newgise, and sister proud beauty (Gewissen gegen ,Habsucht, Modesucht und Prahlen mit Schönheit', etwa um 1550, anonym, nach Ethé S. 58 n. 10, ohne Angabe von Druck oder ms.).
- 19°. The combat between Conscience and convetousnesse in the minde of man, als Traum, anonym, London 1598. Ähnelt in schlagfertiger Debatte den orientalischen Munazarat am meisten, Ethé S. 58 m. 20.

Contadino, s. Cittadino.

19 Lutre mon Cor (Herz) e me e mon Saber. Si moc tensos, l'autra nueg que m (so) dormia, ein Partimen von Lanfranc Cigala, Selbach, d. Streitgedicht S. 45 n. 89. 19°. La Contenzione di Mona Costanza e di Biagio [contadino], et puossi far in comedia. Composto per Bernardo Giamburlari (so, lies Giambullari) Ciptadin Fiorentino, s. l. e. a. 4° [Firenze, Ende 16, Jahrh.] (4 Bl. zu 2 Coll., Holzschn. unter dem Titel, zuletzt 3 Canzone di Giuliana bella. Auch s. l. e. a. 4° (Ende 16, Jahrh.; 5 Bl.); ferner anonym in Siena, per Francesco di Simione, 1543, 8°, und Nuovamente stampata in Siena, s. a. 8° (16 pag.). Die dritte Person ist der Podesta; es fehlt nicht au obszönen Anspielungen (Batines p. 81, 82, d'Ancona p. 37). Auch abgedr. in Scelta di curiosità n. 96, Bologna 1898 (35 Bl. kl. 8° nach d'Ancona ohne Revision mit dem Original) und in Scelta n. 187 Bologna 1882 p. 247—52, wo eine Ausg. Fir. 1556, 4° angeführt wird. — Das frivole Gedicht enthält 43 Strophen Ottava rima.

Covetousness, s. Conscience (2 Artikel).

20. Cuckoo and Nightingale (Kuckuck und Nachtigall) von Pseudo-Chaucer (Ethé S, 56 n, 3).

Cuckoo, s. Lark.

Cuff, s. Band.

21. A Dialogue between Custome and veritic concerning the use and abuse of dancing and minstrelsie, anonym von 1581 (Typ. Antiqua IV, 575, bei Ethé S. 58 n. 18).

Dagger, s. Sword.

- الفاخرة بين بمشق إوا القاهرة Rangstreit zwischen Damaskus und al-Kähira (Cairo), arab. von Alam (nicht Ilm) al-Din abu 'l-Hasan Ali b. Muhammed al-Dimaschki al-Misri al-Sakhawi (gest, 643 H., begann 29, Mai 1245). Hagi Khalsa VI, 7 n. 12533 (s. Index VII, 1033 n. 1221).
- Desgleichen von Kadhi Schams al-Din Muhammed b. Muhammed al-Bisati (gest. 842 H., begann 24, Juni 1438);
   H. Kh. l. c. (s. VII, 1217 n. 8108).

24. مناظرة بين الرَّطْب والعنّب Streit zwischen Dattel und Traube, arab. anonym, Anfang in ms. Gotha 2293 (Ethé S. 52 n. 2).

25. Disputation des Dattelkerns, persisch von abn Is'hakaus Schiraz, deutsch von Hammer (abgedr. in H. Jolowicz, der poetische Orient, 2. Aufl. Leipzig 1856 S. 560).

Death, a. Life.

25°. Le Debat de deux Demoiselles, l'une nommée la Noyre et l'autre la Tannée, suivi de la vie de Saint Harenc [Hering, eine Parodie] et d'autres poésies du XV siècle avec des notes et un Glossaire, Paris, imprimerie de Firmin Didot, 1828 VIII n. 176 p., der ungenannte Herausg. (nach Brunet de Bock) bemerkt p. VII: In den Werken der Trouvères findet man neben einer gesunden Moral "les idées et les expressions les plus contraires à la religion et aux meurs". — Der Text des Débat reicht bis p. 40. Je 4 kurze Zeilen reimen, Der Verf. redet zu Anfang (p. 26) darin (die in der Ed. nicht genannt sind) als Richterinnen an. "Mes Dames d'apparte nouvelle", er spricht auch als Aucteur zwischen den Streitenden, schaltet p. 13 einen Chançon, p. 35 ein Roudeau ein. Nach p. 42 wäre das Gedicht 1490 verfaßt. Über den etwaigen Verf. Simmonet Callon, s. unten den ähnlichen Streit zwischen Bianca. Von den angehängten Stücken p. 71 Natura, unten n. 795.

Demon, s. Angel.

26. Contrasto del Denaro e dell' Uomo, italienisch s. l. c. a. 4º (16. Jahrh.), eines der altesten gedruckten Stücke, da das französische Original von Claudio Patin im 16. Jahrh. gedruckt ist (Batines p. 79 n. VII).

Demut, s. Hoffart.

26\*. Débat du Denier et de la brebis (A. Jubinal, Nouveau recueil de Contes dits fabliaux, 1839? II, 264, in Reimparen; s. Littré in Hist, litt. de la France XXII, 233, u. G. Paris, Lit. franç. p. 158.

Diceplayer, s. whoremonger.

Diener, s. Gott.

Donna, s. Huomini.

26°. Donzella Donna, ediert aus einem Ms. von Selbach, das provenzalische Streitgedicht, S. 102, n. 4; 54 Zeilen 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16 reimen, also terza rima; Anfang: "Bona donna tan res al sin coratie". — Vgl. Jungfrau.

Drinkard, s. whoremonger.

Eglise, s. Smagoque.

Ehr(e), s. Wollust.

Eisen, s. Silber.

27. Streit des Elephanten und Hasen aus der persischen Fabelsammlung Anwar i Subeill (aus dem Indischen stammend, im Arabischen bekannter als Kalila wa-Dimna), deutsch von H. Ethé, Morgenland. Studien S. 158, Leipzig 1870. 28. Disput zwischen Enfer und Paradis, französisch, Ms. Bern 314; erwähnt zuletzt den Grafen von Boulogne, der 1223-34 regierte; Littré, Hist. Litt. de la Fr. vol. 23 p. 219, wonach Amador de los Rios, Storia IV, 266 zu ergänzen ist.

Enoy, s. Fame.

Erde, s. Himmel.

Estate et Inverno, s. Jahreszeiten.

Falk, s. Nachtigall.

29. Streit zwischen Fame und Envy (Ruhm und Neid) bildet den Prolog zum Lustspiel: The General Cashier d. 1712, dam Prinzen Eugen gewidmet.

30. Streit zwischen Feder und Scheere schildert Schemtob Ardutial (oder Ardutiel) b. Isak in Soria (1345) in einer
Humoreske, die er nicht schrieb, sondern mit der Scheere
ausschnitt. Sie ist mit der Überschrift nurz, ediert von El.
Aschkenasi in der Sammelschrift nurz, Frankfurt a. M.
1849 (Catal. Bodl. p. 2519, die hebr. Übersetz. S. 912; vgl. Verz.
d. hebr. HB. Berlin II, 28 n. 189).

Feder, s. Schwert.

31. Feder und Schwert ... naphbem neun nur, so beginnt die gereimte Überschrift des 40. Kapitels des Buches und enthaltend die Makamen, welche der Spanier Jehuda Alcharisi (oder al-Harizi), um 1216—18 auf weiten Reisen verfaßte und gesammelt als Gegenstück zu seiner hebr. Übersetzung der Makamen des 'Hariri verschiedenen Personen widmete. Wir besitzen dieselbe Übersetzung nicht vollständig.

Von den originalen 50 Makamen des hebräischen voornenthalten nicht weniger als acht Streitgedichte, nämlich 4, 5, 13, 17, 39, 40, 41, 43; K. 12 und 42 über dasselbe Thema stehen jenen sehr nahe. Im allgemeinen S. Hebr. Übersetz. S. 852.

Der Kürze und Bequemlichkeit halber stelle ich hier gleich die Gegenstände zusammen und als deren hebräische Bezeichnung die I. Halbzeile der hebr. Überschrift des betreffenden Kapitels (ich benutze die Ausg. Amsterdam 1726, die am häufigsten zu finden ist).<sup>1</sup>

Dersetzungen einselner Kapitel sind angegeben in Catal. Bodl. p. 1844, bei Kamiukz p. XIJX über dessen Ausg. s. Z. f. H. B. IV, 34.

(Kap. 4) בשבר שני בשבר, zum Lob von zwei Dichtern, welche die Ameise und den Floh vertreten, sie selbst sind der Landstreicher und sein Sohn; deutsch von Karl Krafft, zuletzt in seinen Jüd. Sagen und Dichtungen, Anspach 1839, S. 157; auch deutsch von S. J. Kaempf, Nichtandalusische Poesie usw., Prag 1858, I, 10 (im H. Teil hebr. mit Aumerkungen); daraus im Werke "Die jüd. Literatur", Her. von Wimtr und Wünsche, Münster 1896, III, 161, wo eine Charakeristik Charisis von A. Sulzbach vorangeht.

- (5) בשברים בייי הבשב, Lob von zwölf Dichtern, deren jeder einen der zwölf Monate des Jahres vertritt; deutsch von Krafft, 1. c. S. 169; bei Kämpf, 1. c. I, 33. S. unten zu 136° Zenerel.
- (12) Erreiten nur in Gelz und Freigebigkeit und ihre Streitigkeiten. Die beiden Eigenschaften werden hier weniger redend als handelnd eingeführt; der Geiz wird vom Gegner eingesperrt und erläßt vom Gefängnis aus ein Rundschreiben an die Gemeinden Israels in Babylon (dem Vaterlande des Gefängenen) bis nach Ägypten, welche um die Wotte ihre Tapferkeit und Stärke rühmen (in Gedichtehen) und den Gefängenen auf den Thron erheben. Offenbar hat Charisi, der arme Dichter, in jenen Gemeinden nicht die beanspruchte Freigebigkeit gefunden und sie durch diese Satyre geißeln wollen.

In K. 42 narm narm, Streit des Geizes und der Freigebigkeit, wird ersterer durch einen Greis, letztere durch einen Jüngling vertreten. Die Doppelte Bearbeitung beweist die Bedeutung des Themas für den Verfasser,

- (13) שבל קוח בם שבת man Streit der Seele mit dem Leibe und dem Intellekt.
- (17) אינון אמרין אינון דיין Disputation des Ungläubigen (Ketzers) und Gläubigen; gemeint sind die Karaiten, wie sich unweifelhaft ergibt. Ich identifiziere daher: אינון בין דיין אינון בין אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינון אינ
  - (39) ביית השלה mon Disput, der Nacht und des Tages.

(40) בינית מצח, s. n. 31 deutsch bei Dukes, Ehrensäulen usw. S. 92.

(41) האים האים האים האים האים (41). Streit des Mannes und der Frau. Identisch ist wahrscheinlich מינה אים עם האים אים האים חברה אים האים ולכות Disput. der Münner und der Frauen im Index von ms. Lipschütz, jetzt in Cambridge n. 35 (Hebr. Bibliogr. XXI, 10, vgl. oben zu n. 6 und hier zu Kap. 17).

(42) s. oben n. 12.

(43) מדינת הים היבשת, Streit des Meeres und trockenen (Landes). Höchst wahrscheinlich ist identisch ביי חיבשה in Ms. Merzbacher 46 (Katalog von Rabinowitz, München 1888 S. 4), nicht vor 1729?

Feste, s. Channkka.

32. (Fleisch) der Gaystliche Buchsybaum (so), von dem Streit des Fleischs (so) wider den Gayst (so) usw. (von Hans Witzstadt von Wertheim), anfangend: "Nun höret zu jr (so) Christenleit (s. o.), gedruckt s. l. c. a. (4. Bl., s. Heyse, Bücherschatz, S. 65 n. 1047).

Floh und Ameise, s. n. 31 (24).

Flora, s. Phyllis.

Folly, s. Wit.

Formica, s. Musca.

Fortuna, s. Sapienzia.

33. Eine Frau rühmt sieh, die unglücklichste zu sein, worauf eine andere behauptet, unglücklicher zu sein, arab. anonym, im Kitäb al-Agani IV, 34 (Wellhausen, Reste altarab. Heidentums, 2. Aufl., S. 90).

مناظرة السخا . Streit von Freigebigkeit und Geiz, السخار bei Djamal al-Din n. 8. Erstere sagt zu letzteren: .Der Prophet ist der Beschützer (ولق) der Freigebigkeit, du

bist mit den Juden und Christen'.

Fruhling, s. Jahreszeiten.

33°. Ein Kampfgespräch zwischen Fraw Frümkeit (Frömikeit) und Fraw Schalckheit (so), von Hans Sachs, zuletzt (Bl. 15°); gedruckt zu Nürnberg durch Georg Wachter (1540), 16 Bl. 16°, das Letzte unbedruckt. Anfang: Als ich wegen Handtwerek (so) nach that wandern. Der Verfasser schläft bei Leipzig ein und träumt den Streit. Die Streitenden berufen sich auf geschichtliche Persönlichkeiten, der Verstruggber. 4. phil.-bist. 21. 155. 34. 4. Abb.

fasser zitiert in seinem 'Beschluß' Plutarch. Auch in Ed. 1612, S. 515, datiert 6. Mai 1540.

33°. Contrasto ridiculoso chi fa (sic) na Gatta e un Surci. Composto per Franciscu Curuna, Palermitano, Napoli per Antonio Gramignani, s. a. kl. 8 (8 unpag. Bl.); Ottava rima, ungezählte Strophen; abgedruckt im Propugnatore, a. X (1877) vol. I p. 366—74. Anfang; "Cui vanta Bergamascu e cui Tudiscu". Gius. Pitré (Bibliot. delle tradizioni, III, 261, 263) erwähnt nach einer Ausgabe, betit. Contrastu ridic. ecc. na tinta gatta ecc., Palermo s. a. 1. Hälfte des 16. Jahrh.; Titelvignette eine häßliche Maske.

334. La gran battaglia delle Gatti e delle Sorci (Katzen und Mäuse), Firenze s. a. 40 (4 Bl.); Nuovamente Stampata, mit Holzschnitt: ein Mann öffnet eine Türe, hinter welcher Mäuse fressen. Anfang: "Nel tempo che parlavan gl'animali"; s. Scelta di curiosità n. 187, Bologna 1882, p. 253.

Nachahmungen s. unter Cani n. 13od.

Gedult, s. Kühnheit.

34. Gehör und Gesicht halten den 4. Disput in den persischen fünf von Khwadja Schä'in al-Din Alib. Tarika Isfa-hant (gest. 1431/2), ms. Brit. Mus. Add. 16.839, f. 16<sup>b</sup> und 23, Ethé S. 76; vgl. unter Vernunft. Siehe auch D. Kaufmann, die Sinne, 1884, S. 139.

35. Geiz und Freigebigkeit, s. unter n. 31 (K. 12). Geiz, s. Freigebigkeit n. 33\*.

36. Of Gentylness and Nobylyte, a dialogue between the Merchant, the Knyght and the Plovman, disputyng who is a very Gentylman and who is a Nobleman, in Versen gedruckt, Oxford s. a. (Ethé S. 54 n. 24).

36°, Hans Sachs. Ein Kampff gesprech zwischen Gesundheit und Krankheit; zuletzt gedruckt zu Nürnberg durch Georg Wachter (um 1543) 16° (11 unpag. Bl.). Anfang:

Da man zelt fünfzehnundert (so) jar Nach des Herren gepurt und dar-Zu drey und vierzig in dem Morgen Lag ich evns nachts mich that hard

Lag ich eyns nachts, mich that hart schmerzen. Auch Ed. 1612, S. 929, datiert 7. Marz 1543.

Gesicht, n. Gehör.

36. Dialogo fra la Giovane e la Vecchia, von Sannazaro; die Junge beklagte sich, daß die Jugend so kurz sei, die alte, daß das Alter so viele Übel verursache; d'Ancona II, 98.

Glaubige, s. Unglaubige.

Glück, s. Tugend.

37. מלחמת האיברים (so ist zu lesen für האיברים im Katal, der auch guerre im Sing. übersetzt), Krieg der Glieder, nämlich: Kopf, Hände, Herz, Füße und — Geist! man möchte ihn als Richter, nicht als Partei erwarten — in Reimen von Jomtob Soriano, sonst unbekannt. Ms. Paris 1288, kopiert von David b. Moses in Toledo 1511. — Wir haben hier nicht eine Parallele zur bekannten Parabel des Mn. Agrippa vom Magen und den Gliedern, eher eine Zerstückelung der Disputation von Seele und Körper.

Gnade, s. Vergebung.

37°. Contrasto della Gola e della Ragione, woffir d'Ancona <sup>2</sup> I, 561 Archivio Glossolog. XI, 2 zitiert.

38. Dialog oder Disputation zwischen Gold und Merkur (Quecksilber), bei Vincent von Beauvais und anderen, auch ein Buch der LXX, angeblich von Johann, übersetzt von "Renald Cremonensis" s. Europ. Übersetz usw., Sitzungsber. 1904, Nr. IV s. Berthelot, Introd. a la Chimie und la Chimie au moyen âge I (1893) p. 70 und 326.

Gold, s. unter Reich und Weizen.

Goose, s. Horse.

- 38°. Streit zwischen Gott und dem Diener (Menschen) مناظرة الله مع العبد, bei Djamal al-Din n. 1. Vgl. Selbach S. 39, n. 79, wo der Mönch von Montaudon im Paradiese ein Gespräch mit Gott führt und sich beklagt.
- 29. רכות הגקן עם רגער Disputation des Greises mit dem Jüngling, anfangend: אחבר אחברתי (בחברתי (בחברתי (ברביר) אחבר אחברתי (ברביר)
- 39°. Einen Rangstreit zwischen Greisenalter und Jugend (شباب und شباب) verfaßte arabisch der Vielschreiber, bekannt als al-Djahits (Mitteilung Goldzihers, ohne genauere Angabe).

   Abu Othman "Amr b. Ba'hr starb in Başra Dezember 868 oder 869. Quellen über ihn sind gesammelt in meinen Werke: Polemische Lit. S. 122 und 414 (Auszüge aus der polem. Schrift

im Brit. Mus. Supplem. 1129 IX, der Katalog erwähnt jene nicht und Brockelmann I, 152 (342) auch die Schrift selbst nicht). Vgl. auch Leclere Hist. de la médicie arabe 1876, I, 315 und Hebr. Übersetz. S. 401. Fihrist hat keinen Spezialartikel, Zitate s. im Index II, 242 unter p. L. — Einen andern Rangstreit von Djahits s. unten n. 45\*.

Hase, s. Elefant.

39°. Ein Kampfgespräch von einer Haußmaidt und Kindbeth Kelnerin, von Hans Sachs; zuletzt gedruckt zu Nürnberg durch Friederich Gutknecht s. a. (4 Bl. 16°). Anf.: "Vor Jaren dient ich in ein Hauß", der Verfasser belauscht in einer halboffenen Türe (so auch auf dem Titelholzschnitt) und unterbricht die Schimpfreden; der "Beschluß" endet: "Und so rath im [ihm] aus Nürnberg". Hans Sachs. — In Ed. 1612 S. 10 undatiert.

Herz, s. Auge.

Hiems, s. (Jahreszeiten) n. 46.

40. Himmel und Erde, persisch von Asadi (gest. 1030), gedichtet um 1010-30, bei Ethé S. 162-9, deutsch S. 109-16.

41. Himmel und Erde, persisch von Arifi (1438/9) aus dem mystischen Epos Ball und Schlägel (vgl. n. 6<sup>1</sup>), (Ethé S. 73, persisch S. 123—26, deutsch S. 127—30, Gr. 228).

Hitze, s. Kälte.

Hiver s. Jahreszeiten.

41°. Hans Sachs, Kampfgespräch zwischen der Hoffart und der edlen Demut, anfangend:

"In meiner wanderschafft ich zog Bey schwatz für ein gebirge hoch; datiert 23. Mai 1535; Ausg. 1612; S. 505.

42. Le Débat de l'Homme marié et de l'homme non marié avec le plaintif amoureux, s. l. et a; Brunet, Manuel II, 547. L'Homme mondain, s. Religieux.

42°. Le Débat de l'Homme et de la femme, s. l. c. a. (16. Jahrh., Brunet).

43. "Certamen inter Humilitatem et superbiam", altfranzösische, ms Douce (erwähnt von Michel, Einleit, zu Tristan 1 p. LVII; vgl. Pseudo-Augustinus, de conflictu virtutum n. 118).

43°. The Horse, the Sheep and the Ghose (Gans), soll von Lydgats, jüngerem Zeitgenossen Chaucers sein (Remains of the Early Popul Poetry of England von Hazlif, London 1864, I, Introd.

p. XIV, XV und Typograph. Antiquities, London 1812, 1I, 308. In der von Ethé S. 56 mitgeteilten 1. Strophe ist vom "alten" Brauch die Rede, daß zwei oder drei Personen, in Kontroversen, Plees (— Pleas) und Discordes einem Schiedsgericht sich unterwarfen.

433. Il Contrasto degli Huomini (sic) e delle Donne, s. l. c. a. 4°. Ende 15. Jahrh. (6 Bl. zu 2 Koll.; unter dem Titel: Vignette). Nur ein Exemplar bekannt, wenn nicht identisch mit Hain, Repert, n. 5679, betitelt: Contrasto . . . Cioè uno che le infama e l'altra che le pregia e loda". Eine andere Ausgabe s. l. c. a. 16. Jahrh. Das Gedicht ist in Ottava rima verfaßt (oder aus b übersetzt?); Batines p. 78 n. 5. D'Ancona p. 37 n, 5 (auch 1, 581 n. 3) scheint irrtumlich mit diesem Gedicht zu identifizieren den Contrasto delle donne, welchen er im Propugnatore vol. 2 parte 2, Bologna 1869, p. 412-38 aus einem Ms, ediert hat. Dieser besteht aus 80 Stanzen in Ottava rima, anfangend: Nuova canzon di femmine tristiziat und ist bei Brunet IV, 125 als anonym ediert von Gabriel Petri (1472-80) verzeichnet. D'Ancona sucht in einem längeren Schreiben an A. Wesselowsky nachzuweisen, daß der Verfasser Antonio Pucci, bekannter Sänger des 13. Jahrh., sei, dessen volkstümliche Gedichte für die Kulturgeschichte sehr interessant sind (s. Prop. p. 403, 405). Dieser Contrasto ist aber überhaupt kein Streitgedicht zwischen zwei Personen, sondern eine Reihe von Erwiderungen der Frauen gegen die Männer, beginnend mit Eva. Es gehört in den weiten Literaturkreis der "Frauenfrage", welche erst in neuester Zeit eine praktische geworden ist. Die Anwendung biblischer und historischer Beispiele erinnert an die hebraischen und italienischen Gedichte von Juden im 16. Jahrhundert, worüber s. meine Abhandlung "Zur Frauenliteratur" in der Zeitschrift Letterbode, Jahrg. XV, Amst. 1886/7, S. 49-95, und Monatsschrift für Gesch, und Lit. d. Jud. 1898, S. 471.1 - Pucci und andere, die Frauen betreffende Rangstreitschriften sind nachgewiesen in meiner ,Letteratura delle Donne' in der Zeitschr. Il Buonarroti 1879, 1884.

43°. Streit zwischen Iblis (= Diabolos) und dem Propheten (Muhammed), bei Djamal al-Din n. 4. Satan erscheint

Mit Eva beginnen auch die allgemeinen Sündenregister der Frauen bei Weiner, Beitr., S. 28, 29.

als alter blinder Dünnbärtiger وسع. Die Versuchung ist wohl eine Nachahmung der Versuchung Jesus.

434. Contrasto d'un Innamorato contro ad amore, Ms. Magliab, VII, 1145, nach d'Ancona p. 37, n. 3.

Intellekt, s. Seele und s. Staat.

Inverno, s. Jahreszeiten.

Isfahan, s. Bagdad.

44. Vom Streit der Jahreszeiten, namentlich Sommer (oder Frühling) und Winter besitzen wir verschiedene Bearbeitungen, die hier nach den Sprachen geordnet sind: orientalisch, lateinisch, französisch, italienisch, englisch. Der spanische Jude Abraham ibn Esra starb in Rom 1168, nachdem er viele Länder durchwandert, Verschiedenes aus dem Arabischen libersetzt oder bearbeitet hatte (Die hebr. Übersetz., Index S. 1049); seine Berthmtheit verdankt er seinen exegetischen und grammatischen Schriften; er ist aber auch, meines Wissens, der älteste bekannte Verfasser hebräischer Streitgedichte, vielleicht so vieler, daß wir ihn als denjenigen betrachten dürfen, der zuerst diese Form, etwa nach arabischen Mustern, in die hebraische Poesie einführte. Hier erwächst das Bedürfnis, eine Zusammenstellung aller ihm beigelegten Stücke schon aus der erforderlichen Kritik ihrer Authentie, und eine kurze Bemerkung über die Quellen darf nicht fehlen.

Die Gedichte Abrahams, außer einem Diwan in den verschiedensten Handschriften und Druckwerken zerstreut, sind erst in neuester Zeit übersichtlich geordnet und herausgegeben. Zunz sammelte, hauptsächlich aus liturgischen Quellen, die religiösen Gedichte (in engerem Sinne) in seiner Literaturgesch. der synagogalen Poesio (S. 407-14, 414, Anh. 9, 10, 34, 50, Register S. 75; Abenesra). - Jakob Egers edierte den Diwan' aus Ms. Berlin, Fol. 1233 (n. 186, II, 28 meines Verzeichnisses), Berlin 1886. Dieser Diwan, von Jaschua b. Elia ha-Lewi (um 1360?) redigiert, enthalt auf 138 Seiten, 260 Stücke verschiedenen Inhalts. Egers verzeichnet S. 186/7. die Anfänge von nahe an 200 Hymnen, die nicht im Diwan vorkommen. Beachtenswert sind die Bemerkungen des Sammlers S. XVI über die Unsicherheit der Authentie der einzelnen Stücke. - David Rosin sammelte die außergottesdienstliche' Poesie in verschiedenen Unterabteilungen in vier Beilagen des

Jahresberichtes des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau 1885, 1887, 1888, 1891 unter dem Titel: Reime und Gedichte des Abraham ibn Esra, auch mit besonderer Seitenzahl 1-226 ausgegeben. S. 166, e, d enthält einen deutschen "Inhalt". Der hebräische Text ist von einer deutschen Übersetzung und Anmerkungen begleitet; ein alphabetisches Verzeichnis der Anfänge blieb Desideratum. - 1894/5 gab die Gesellschaft "Achiasaf" in Warschan als V. Werk ihrer Auswahl hebräischer Klassiker (Poesie und Rhetorik) 2 Bände (XX, 266 und 141, 98, S. 32°) heraus, betitelt: ,R. Abraham ibn Esras Gedichte, ediert und bevorwortet von David Kahan' (so auf dem Umschlage des H. Bandes, Heft 1). Die hebräischen Titel unterscheiden: Gedichte, Rhetorisches, Rätsel, Epigramme, Biographie. Eine Übersicht der XIII Abteilungen (VII enthält 4 Streitgedichte, n. 105-8) mit 133 Gedichten, nebst alphabetischem Verzeichnis der Anfänge findet man in Bd. I, S. III-IX und XIV-XXII: Bd. II enthält nur rhetorische Presa und gereimte Fragen, deren Unechtheit Kahana selbst unwiderleglich beweist - dennoch aufgenommen hat.

Über ibn Esra als Dichter handelt Albrecht in ZDMG. (Bd. 57, 1903, S. 421ff.: ,Studien zu den Dichtungen Abrahams b. Ezra'), über Akrosticha S. 442, Musikstyl 452, Streitgedichte 455. — Letztere sind:

- a) Brot und Wein, sehr zweifelhaft, s. oben n. 3.
- b) Jahreszeiten, eigentlich Sommer und Winter, anf. אל אחר מה רבו עדיך, in der Sammlung Schirim etc. Constant. 1545, n. 297, nach Zunz, Lit. S. 539 von einem unbestimmten Abraham (Kahana S. 246 gibt n. 299 an). Im Diwan S. 45, n. 122 (s. S. 160) wird angegeben: "nach dem Versmaß von אל בוראי d. i. unten e (bei Rosin S. 104, n. 64, Kahana S. 109, n. 205). Die Strophik ist hier korrekt, 7 Strophen zu 7 Zeilen mit demselben Reim, worauf 4 kurze Zeilen mit 2 anderen Reimen folgen. Das Akrost. Abraham ergibt sich aus Str. I—V. Unsere Bearbeitung findet sich wohl in Ms. Turin, f. 23, f. 280 bis, als Certamen inter aestatem et hiemem (Catal. Peyron p. 257).
- c) Sabbat und Feste (Feiertage), anfangend: בין שביה מידבה מלחמה מלחמה , gedruckt in der Hymnen-Sammlung מלחמה שידבה, Oran 1856, 2. Ausg. 1880 (s. Hebr. Bibliogr. XX, 112), S. 159 (s. unten), und מידות שראל Aden 1897 f. 30, n. 97; aus dem

Diwan bei Egers S. 79, n. 184, vgl. 163, bei Kahana S. 120, n. 108, Anm. S. 248, mit einer ungenauen Überschrift בים המשו שנים. Hier haben 10 Strophen 6 gleichreimige Zeilen und eine Zeile durchgehenden Reimes (in Ed. Oran fehlen die 4 letzten Worte der H. Strophe). Str. IV—VIII bieten das Akrostichen במשמא, St. VII im 2. Worte: Kahana wirft Egers vor, er habe nicht gesehen, daß das מו ביו ביו בעו בר בע stellen sei — obwohl er seinen Text nicht danach verbessert hat. Allein משמא klingt nicht wie ihn Esra. Eine deutsche Übersetzung gibt Albrecht in ZDMG. 57, S. 456. — Identisch ist wohl das anonyme מומות משות משות המשות או ביים, Ms. E. N. Adler, Z. 41 (The Persian Javs, 1898, Abdr. aus Jew. Qu. Rev.) p. 13.

d) Streit der 5 Sinnesorgane, worüber Manachem in Rom als Richter vorgeschlagen und gepriesen wird, anfangend: ביקים אל לבקים, gedruckt in der Sammelschrift Korem Chemed, Bd. IV, Prag 1839, S. 143, in Zeitschr. ha-Karmel, Wilna I, 1861, S. 253; bei Rosin S. 124, n. 78; bei Kahana S. 60, n. 35 (mit der aus Rosin übersetzten Überschrift: "Zu Ehren des R. Manachem" und dessen Sohnes Moses", der nur zuletzt erwähnt ist) Anm. S. 228; besteht aus 72 Zeilen mit

durchgehendem Reim, ohne Akrostichon.

e) Tier und Mensch, in Schirim etc. Ed. Constant. 1545, n. 227; am Ende von בעלי היים nur in Ed. Mantua 1557, auf dem Titelblatt als myw, in der Überschrift als mehn bezeichnet, welche in Kürze den Inhalt jenes Buches umfasse, bei Kahana S. 112, n. 106 als החיות והארם Anm. S. 247, חיבות בין החיות והארם wo Allerlei zu berichtigen, ja sogar die Autorschaft sehr zu bezweifeln ist. In Z. 1, 2 ist nicht bloß Abraham, sondern auch ברכי מכיר (in Ed. Mantua verwischt) gezeichnet, daher Zedner, Catal. p. 408 (Die hebr. Übersetz, S. 861) Abraham b. Machir angibt. Allerdings ware es ja nicht unmöglich, daß für is ein mit & anfangendes Wort den Namen Meir ergabe; Abraham b. Meir heißt ibn Esra, aber auch zwei jungere Homonyme (Zunz, Lit. S. 464 und 704). Für ibn Esra spricht die Angabe des Metrums im Diwan unter b (s. dort). Auch der Strophenbau ist derselbe, nur sind es hier XI Strophen zu 5 und 4 Zeilen; in I, III, IV, VI, VII sind die Anfangsbuch-

<sup>4</sup> Vgl. Zunz, zu Benjamin von Tudela, Ed. London Bd. II.

staben der Vierzeilen dieselben wie die der Fünfzeilen, welche in I und II mit x beginnen und bis . reichen, also nur die Hälfte des Alphabets erschöpfen. Die Fünfzeilen, welche nach Kahana in Ed. Mantus hinter VII fehlen, sind offenbar überschüssig. Der Verfasser hat die Abhandlung der sogenannten Lauteren Bruder gekannt, welche Kalonymos erst im Jahre 1316 unter dem Titel Iggeret Baale Chajjim ins Hebritische übersetzte. Kahana (S. 247) meint, ibn Esra habe das arabische Original gekannt, dessen Verfasser er אבן רופאיא nennt, wahrscheinlich für [Zeid] b. Rifa'a bei Landsberger, Igg. B. Ch., Darmstadt 1882, S. XXVII; Dieterici, Der Streit zwischen Mensch und Tier (Berlin 1858), S. 262, schreibt Rafaa. - Ohne oder and in Ms. Vat. 303, und Ms. Lipschütz, jetzt Cambr. (H. L. XXI, 10, vgl. oben n. 12) entstanden, vgl. Strophe II. Ich identifiziere ohne Bedenken "Questus animalium in hominem" in Ms. Turin bei Peyron p. 251, n. 238 zwischen anderen Streitgedichten; vgl. oben n. 3 und unten n. 111.

44°. (Jahreszeiten.) Streit zwischen Sommer und Winter. Hebräisch von Anonymus, Ms. des Buchhändlers Fischl-Hirsch, Reimprosa, anfangend: מברים החק מתות also ein Traum, woraus der Verfasser zuletzt erwacht. Mehr erfährt man nicht von N. Brüll, Jahrbücher für jud. Gesch. und Lit. IX. Frankfurt a. M. 1889, S. 4, n. 3.

- 44. (Jahreszeiten) Rangstreit zwischen Frühling und Herbst, arabisch: مناظرة الربيع ولنخريف (so teilt mir Goldziher den Titel mit) von Djahits (s. oben n. 39s), gedruckt in Konstantinopel, Druckerei Djawâib 1302 H. (1884/5); Brockelmann I, 153, n. 9 gibt: Jahvat al-Harif fi Munazarat etc.
- 44.º (Jahreszeiten; Streit zwischen Sommer und Winter, türkisch von Lami, Ms. in Wien (Krafft n. 158), Hammer, Osman. Dichtkunst II, 29 (Ethé S. 76).
- 45. (Jahreszeiten) unter diesem Schlagwort stelle ich die verschiedenen Titel zusammen): de conflictu Veris et Hyemis, anfangend: "Conveniunt subito cuncti de montibus altis", sowohl unter dem Namen des Beda Venerabilis (gest. 26. Mai 735, sicherlich nicht Verfasser) als auch des Milo, Benediktiners in Sankt Amand (gest. 874), der Ähnliches dichtete; gedruckt als Beda, Francof. 1610, 8° mit Ovid, Amatoria, als Milo in Casimir Oudin, Commentaria de seriptorum ecclesiast. Francof. et Lips. 1722, I, 326, s. Fabricius, Bibl. Cat. med. ed. 1858, I, 180, V, 74: kurze Erwähnung von Karasan, Frühlingsgabe, Wien 1839, S. 150, Novati, p. 51, der von Übersetzungen spricht, aber keine nachweist; Selbach, S. 25, n. 51.
- 45.\* (Jahreszeiten) De altercatione Hiemis et Aestatis von Bernardius Sylvestris (über welchen s. mein: Die Europ. Übersetz aus dem Arab., in Sitzungsberichte der k. Akademie 1904, n. IV, S. 8), Ms. Angler, nur im Index von Schums Catal. p. 886 als .Poet. n. 29.
- 46. (Jahreszeiten) Le débat de l'Iver et de l'Esté, abgedruckt im Recueil de poésies françaises des XV. et XVI. siècles etc. par A. de Montaiglon, Tome VI, Paris 1857 p. 190—5. Anfang: ,Esté commence

Chascun de ma venue doit estre esjouysans'. 25 Monoryme Quatrains.

Nach p. 190 gibt es 3 gothische Ausg. v. J. 1. 8 Bl., auch in Sylvestres Recueil de poésies goth. franç.; 2. 4 Bl.; 3. 8 Bl. mit einem Sermon. — In Jubinals Nouveau recueil de Contes etc. p. 40—49 findet sich: De l'Yver et de l'Este. Die Disputanten halten dort längere Reden und in verschiedenem Metrum. — Hier beginnt die letzte Rede des Sommers: "Yver,

nous ne devons estriver<sup>1</sup> longuement<sup>c</sup>. Angehängt ist p. 196: L'estat présent de l'homme, auch in altern Ausgaben. Brunet, Manuel II, 248, erwähnt eine Ausg. Lyro v. J. um 1539.

46. Yver et Esté (Debat de l'...), anonym (14. Jahrh.) ediert aus einem Ms. in Genf (15. Jahrh.) in Recueil de Poésies Françaises, par An. de Montaiglon et James de Rothschild, tome X, 1875, p. 41—49 (es folgt n. 49—53 eine bibliographische Notiz von E. P., d. i. Emile Picot, p. 42, vgl. d'Ancona<sup>2</sup> I, 61, n. 5). Das französische Gedicht besteht aus 32 quatrains monorimes, deren 1. und 2. vom Dichter, die übrigen abwechselnd von den Streitenden gesprochen werden. Anfang:

Lautrier par ung matin, sur la rive de Sainne (sic)
Entre Mente et Menlant, tout parmi une plainne.

Der Streit endet mit einer Versöhnung. Der Text ist orignell.

46. Disputacion entre l'Yver et l'Esté, in anglo-normanischem Dialekt umschrieben, nach Littré (Hist. Lit. de la France, XXIII, 231).

47. (Jahreszeiten) de Yeme [et] estate, mitgeteilt im Archivio glottolog. II, 1873, p. 206-8, 152 Zeilen, Reimpaare.

Anfang: ,Dua razon ve voio [= voglio] contar'.

47. (Jahreszeiten) Piacevole discorso, dove s'intende contrastare l'Estate e l'Inverno ecc., composto da Foriano Pico fiorentino, Napoli, per il Monaco (s. a.). Probe daraus (ott. rima, 1 3 5, 2 4 6, 7 8 reimen) bei Gius. Pitré, Bibl. delle tradiz, popol. sicil. III, Palermo 1872, p. 260.

47.º (Jahreszeiten) The debate and Stryfe between Somer and Wynter, anonym, in Remains of the Early Pop. Poetry I, Introd. p. XIV, n. X, III p. 29 ff., nach Ethé S. 57, n. 5 das alteste Muster, endet mit einem Kompromiß ohne Schiedsrichter.

48. (Jahreszeiten) Ein Gespräch zwischen dem Sommer und Winter von Hans Sachs, anfangend:

Eins mals an S. Matheus tag Als gleich die sonn war in der wag';

datiert 9. Juli 1538; Ausgabe 1612, S. 846.

Jay, s. Lover.

vgl. englisch Estrife, strife — streifen im Sinne von treffen, das ja als Dingwort Schlacht bedeutet.

- 49. אבות חבר מבין ישתה Disput zwischen Jephta und den Kindern Ammon (Ammonitern), von dem Elementarlehrer Abraham b. Jakob Anau (Anaw) in Rom (1757/8), Ms. Almanzi 317, jetzt Brit. Mus. Ace. 27209 (Margoliouth, Descriptive List of the Hebrew and Samaritan MSS. etc., London 1893, p. 84); vgl. Vogelstein und Rieger, Gesch. d. Juden in Rom, Bd. II, Berlin 1895, S. 282.
- 49°. Tract. de conflictu Jerusalem et Babylon, Ms. Prag 1031 f. 1612 (Catal. Trahlar 1905, p. 428). Anf.: ,Inter Babylonem et Jerus. Ende: Curitales decem milia'. — Vgl. n. 1306 f. 134° (Catal. p. 503): Jacobi (de Paradiso) Carthusiensis Tractatus de duabus civitatibus scilicet Jerusalem et Babylone. [Anfang],Reberca consons fidee'; Ende: ,manentibus inviolatis'. — Vgl. unter Virtutes, n. 118°.
- 49°. Le débat du jeune et du vieux (vieulx) amoureux, s. l. c. a. 4° goth. (Lyon um 1500), und s. l. c. a. 6 Bl. voraus abgedruckt im Recueil des poésies etc. par Montaiglon t. VII (mir leider durch eine Umstellung in der k. Bibliothek unzugänglich). Brunet, Manuel II, 549 kennt drei Ausgaben: 1) s. l. c. a. (Paris, Jean Trepperel, um 1500) 4° goth. 12 Bl.; 2) Paris, Rolin Gaultier s. a. 8°, 12 Bl.; 3) s. l. c. a. 4°, 10 Bl.

Identisch ist wahrscheinlich: Le debat du vieux, s. l. c. a. (Paris um 1500) 4° goth. 8 Bl. (du vieulx) s. l. c. a. (Anf. 16. Jahrh.) 4° goth. 6 Bl. und 2 Ausg. in 8° s. l.-c. a. (vieil) 8 Bl. mit 2 Figuren; (veculx), nouvellement imprimé à Paris 8 Bl.; Brunet II, 550. Anfang und Form kann ich jetzt nicht angeben.

Jeunesse, s. Nature.

494. Hans Sachs. Kampfgespräch, das Alter mit der Jugend, anfangend: "Eins reis ich in der Rosenblü(te), zuletzt sprechen die B Parzen; datiert Sonntag nach dem Obersten (so) 1544; langes Gedicht, Ausg. 1612, S. 240—55.

June, s. May.

Jüngling, s. Gras und Wollust.

- 50. La Disputation entre un Juif et un Chrétien, in alexandrinischen Versen, rime plates'; Littré Hist. Litt. de la France XXIII, 217.
- 51. مناطرة سرما وكرما, Streit zwischen Kälte und Hitze, persisch, anonym, Ms. Ellioth Coll. 294 (Ethé S. 75, n. 5, Gr. 228, n. 1).

أَكِالسَةُ الاَ خُوانِ ومصاحبة الخُلانِ في مَعْاخِرة القَهْوة . Streit zwischen Kaffee und Tabak, arab. von Almed al-Hafi, Verfasser einer Streitschrift gegen das Verbot des Tabaks, Ms. Gotha 2777, kopiert 1099 H. (1687/8); Ethé S. 52, n. 3.

Kamm, s. Locke.

 Streit zwischen Karaiten und Rabbaniten, von Jehuda Alcharizi, a. unter n. 31.

54. La Bataille de Karesme et de Charnage (im Gedicht selbst steht Charnaige durch den Reim gesichert), anonym 14. Jahrh., in der Sammlung: Fabliaux et Contes zuerst ediert von Barbazan, dann von Méon Paris 1808, IV, 80—99, vgl. p. VI (vgl. Littré in Hist. Litt, de la France XXIII, 230; Puèbusque bei Amador de los Rios, Hist, crit, de la Litt, éspañ. IV, 266). 586 Zeilen in Reimpaaren. Anf.:

Seignor, ge ne vos quier celer Uns (sic) fablel vueil renoveler'; Ainsi devint Karesme hom A Dant Charnaige le Baron'

- s. auch Carème.

Ende:

54.º Ich stelle hierher einen der Contrasti in italienischer Sprache: Dialogo Bernesco (von Francesco Berno?) in lingua Calabra tra Carnevale e Quaresima, wofür Carnilivari und Coraisima in der Probe, bei Apollo Lumini. Le farse di Carnevale in Calabria, Nicastro 1888 (53 n. 2 p.) p. 33; 82 Strophen zu 8 Zeilen, wovon 1 3 5, 2 4 6 und 7 8 reimen. Das interessante Schriftchen von Lumini gibt ein lebendiges Bild des südlichen Karnevalhumors; vgl. d'Ancona<sup>3</sup> II, 211.

Kerze, s. Lampe.

55. Kerze und Rauchfaß, türkisch von Ahmedi (1400), deutsch von Ferdinand Wolf, in H. Jolowicz, der poetische Orient, 2. Aufl. Leipzig 1856, S. 599.

56. Kerze und Schmetterling (Liebe und Freundschaft) türkisch von Ahmedi, hinter n. 55, l. c.

Kindbeth Kelnerin, s. Hausmaidt.

57. A dialogue betwene a Knyght and a clerke (Geistlichen) concerning the power spiritual and temporal von William Orcham, englisch und lateinisch 1540 und Typogr. antiquities III, 311 (Ethé S. 58, n. 15). — Ritter (Soldat) und Geistlicher

bilden den typischen Gegensatz der höheren Stände; vgl. Tractatus de Clerico et milite, Ms. Prag 592 f. 64 (Cat. v. Truklař 1905), anf.: ,Tempore Berengarii huius nominis primo.

Knight, s. Marchant.

Körper, s. Seele.

Krankheit, s. Gesundheit.

58. Einen Streit zwischen süßem Kuchen und Brot, der eine launige Nachahmung von Sa'dis Streit der Violine und Laute sein soll, verfaßte persisch der Feinschmecker und Gastronem Djamal al-Din (oder Fakhr al-Din) abu Ishak vulgo Bustiak aus Schiraz (gest. 1420 oder 1427, Ethé Gr. 304).

58. Kampfgespräch zwischen der Kühnheit und der Geduld, von Hans Sachs, anfangend: "In meiner thummen Jugent, datiert 17. Februar 1537; Ausg. 1612, S. 497-501.

59. كانبرة شيط وقنديل Streit zwischen Lampe und Kerze, persisch in Prosa von Scharaf al-Din Fadhl Allah al-Kasmini (13.—14. Jahrh., Ms. Brit. Mus. 3322 (Ethé Gr. 338).

Land, s. Meer.

59. La Guerre et le débat entre la Langue, les membres et le ventre etc. Nouvellement imprimé à Paris s. a. Abgedruckt in Collection des Poésies, Romans etc. publiés d'anciens Manuscrits et d'après des Editions des XV." et XVI siècles, 15° livraison, Paris, chez Silvestre (beendet 10. Mai 1849) 16° Lage A (zu 4 Bl.) bis f. II und 1 Bl. enthaltend eine bibliographische Notiz, wonach es 3 alte Ausgaben gibt: 1) Lyon in 4°, von Verdier dem Jean d'Abundance beigelegt, 2) goth. Paris chez Jean Treppasel, 4°, 18 Bl., 3) goth. Paris s. a. kl. 4° 18 Bl. mit Holzschnitten. Ein Faksimile der letzten Ausgabe edierte die Société des bibliophiles français in 30 Exempl. Großvelin mit 2 Blatt Avertissement von Monmerqué; sie liegt auch der Ausgabe 1849 zugrunde. Als letzte Quelle hat man wohl die Aesop'sche Fabel anzusehen. Das Gedicht ist nach Brunet, Manuel II, 1294, die Übersetzung eines solchen von Johannes Sarisberiensis.

Die vorliegende Bearbeitung des als Fabel des Agrippa bekannten Streites der Glieder (vgl. membra) ist darin eigentümlich, daß die Zunge die andern Glieder aufstachelt, nämlich Augen, Ohren, Nase, Hände, Füße, welche als Disputanten auftreten. Vor den Reden derselben ist die Figur eines Mannes, meist neben einer gedeckten Tafel, abgebildet. Die Überschrift lautet: Le débat de la langue et du ventre (der Anfang lautet: L'acteur commence à parler). Die Strophe besteht aus 9 Zeilen, worin 1 2, 3 6 7, 4 5, 8 9 reimen.

 60. Lanze und Bogen, persisch von Asadi (um 1010— 30), bei Ethé S. 88—94, deutsch S. 94—101, Gr. 226.

Lanze, s. Schwert.

61. Comparison between the Lark, the Nightingale, the Thrush (Drossel) and the Cuckeo van Saltwood (Remains of the Early Popular Poetry, Introd. p. XIV, XV, Ethé S. 57, n. 12).

Laute, s. Violine.

Leib, s. Seele.

Leben(dige), s. Life, Tod, (Tote) und Vivus.

Liebchen, s. Liebhaber.

Liebe, s. Vernunft.

- 62. Streit zwischen Liebhaber und Liebchen; das letzte der 5 Streitgedichte von Sâ'in al-Din Ali b. Tarika al-Isfahani (gest. 1431/2), Ms. Brit. Mus.; s. unter Vernunft die Berichtigung von H. Y. VI, 139.
- 62. Defence of death, a most excellent disseourse of Life and Death written in French by Philip (sic) de Monay Gent and doone (sic) into English by E. A. 157 (Typ. Antiqu. IV, 575; Ethé S. 58). S. auch Tote.

Linum, s. Ovum.

Literae alphab., s. Buchstaben.

63. Locke und Kamm, persische Prosa, anonym, Ms. Brit, Mus. Add. 44 und 5622 (Ethé, Gr. 229).

 Löwe und Fuchs, aus dem persischen Fabelbuch Anwari Soheili, deutsch von Ethé, Morgenländ. Studien, Leipzig 1870, S. 147.

[Lombarden. s. Provenzalen.]

65. Controverse between a Lover and a Jay (Elster), von Fheylde (Remains of the Early Popular Poetry, Introd. p. XIV, XV; Ethé S. 57, n. 11).

Loyicus, s. Presbyter.

Busch, s. Wasser.

66. مفاخرة بين البيض والسمر Rangstreit zwischen weißen und braunen Mädchen, arabisch von Hamid al-Hakkak, Ms. Brit. Mus. 640° (Ethé S. 52, n. 5).

67. Streit zwischen Männern und Frauen (Weibern) arab. von Hamid usw., vor n. 70, s. diese.

68. Männer und Frauen (Weiber), s. n. 31 (2, 41) s, auch Man.

Maid, s. Wife.

69. Wettstreit zwischen den Städten Malaga und Salé, arabisch von ibn al-Khatib [Lisan al-Din, gest. 1374, Brockelmann II, 262, n. 10], bei Josef Müller, Beitr. z. Gesch. d. westl. Araber, München 1868 (Ethé S. 53, n. 10),

Male, s. Bene.

70. Interlocueyon (sic) with an argument betwyxt man and woman and which of them could prone to be most excellent, in Typogr. Antiqu. II, 381 (Ethé S. 57, n. 14), - s. auch Manner und Philosoph.

Lucaini (p. 28) bemerkt, daß beim Rangstreit zwischen den Geschlechtern das weibliche stets nachstehe (cede), weil der Dichter dem männlichen angehört. Das erinnert an die Fabel des Lokmann, worin der Löwe sagt: Wenn der Löwe das Gemälde anfertigt, so würde ein Löwe den Menschen zerreißen.

71. Marguet converti, bei Jubinal, Nouveau recueil de Fabliaux etc. I, 317-26, in Strophen zu 8 Zeilen mit 2 Reimen. M. diskutiert mit einem Greise; Littré, Hist. Litt. de la France XXIII, 218. Den Anfang kann ich nicht angeben, da mir Jubinal unzugänglich ist.

71. Le Mariage des sept Arts et des sept Vertus, Ms. in Rheims, vielleicht von Jean le Tenturier. 410 Verse in einreimigen Vierzeilen (14. Jahrh.); Littré, I. c. p. 221.

71. La Bataille et le Mariage des sept Arts, von Jean le Tenturier (14. Jahrh.), ediert von Ach. Jubinal, Nouv. Rec. de Fabliaux etc. p. 56; Littré, l. c. p. 223; d'Ancona, Orig.ª I, 548, n. 2 scheint eine Separatausgabe Paris 1838 anzugeben.

71.4 Contrasto fra Marito e Moglie di Noto in Sicilia composto dal contadino Salvatore Piccinano, zuerst von Ap.

Lumini, Le farse ecc. 1888 p. 18-22, anf.:

,Vaice garlanne davanti e derreri Comu virissi agghienti di luntanu'.

- Diese Carnescialata besteht aus 19 ungezählten Strophen zu je 8 Zeilen mit alterierenden Reimen, 1 3 5 7, 2 4 6 8.

Matrimonio, s. Tugend.

- 71.º De Mauro et Zoilo, în: The Latin poems attributed to Walter Mapes, ed. by Th. Wright, London 1841, p. 243— 50; 260 Verse in gereimten Vierzeilen; Anf.: "Nuper ductu serio plagam ad australem". Der Mönch und sein Gegner versöhnen sich zuletzt.
- 72. The Justes (Jouanier) of the Moneth of May and June, von Charles Brandon, in the 22, year of the reygne of . . . Kynge Henry VII. (1506), gedr. 1507, in Remains of the Early Pop. Poetry II, 110 (Ethé S. 57, n. 13).

Medina, s. Mekka.

73. Meer und Land, s. unter n. 31 (L. 43).

73. Rangstreit zwischen Mekka und Medina, arabisch wird Rangstreit zwischen Mekka und Medina, arabisch wird Rangstreit zwischen Mekka und Medina, arabisch wird zwischen Scheikh und Imam Nur al-Din Ali b. Jusuf al-Zarandi al-Anşari (aus unbestimmter Zeit), ein Auszug, dessen Anfang Hadji Khalfa VI, 146, n. 12987 angibt. Der Verfasser ist nur an dieser Stelle erwähnt, nach Index VII, 1190, n. 7089.

Melancholischer Jüngling, s. Philosophie.

73.° Disputatio Membrorum von Philippe de Grève erwähnt Bartoli, Storia II, 78, aus Meyer, Documents Mss. p. 34, welches Zitat ich nicht weiter verfolgen kann. S. auch Auge und Langue. Das Pro und Contra der Frauenfrage bespricht Antonio Pucci in einem Artikel, welchen Al. d'Ancona im Propugnatore, t. III, 1870, p. 35—53 mitteilt. Auch dort werden die berühmten bösen und braven Frauen aus Bibel und klassischer Literatur als Argument angeführt; vgl. unter 136°a.

Mensch, s. Tier.

Merchant, s. Gentylness.

Merkur, s. Gold.

 Merle (Amsel), and Nightingale, von Dunbar, in Remains I. (Ethé S. 57, n. 8 ohne Seitenzahl).

Mond, s. Sonne.

75. אבירה אבער חבים Dialogo dos Montes, auto que se representou com a mayor aspectação, e solemnidade na Synagoga Amstelodama etc. A. 3384. Composto pello erudito Senhor... Rehuel Jessurun etc. Amst. 1767, 4° (12 und 100 p.). Der Verfasser ist Paul de Pina. Die Reden von 7 Bergen wurden mit musikalischer Begleitung vorgetragen in der Synagoge Beth Jahacob in Amst. am Pfingstfest 1767. Näheres über Sittengsber. 5. phil. blit. 81. 155. 84. 4. Abb.

Buch und Verfasser bei Kayserling, Biblioteca Esp., Straßburg 1890, p. 89.

Mortuo, a. Vivo.

Mund, s. Zunge.

- Disputatio Mundi et religionis, von Guy de la Marche,
   Hauréau, Notices et Extraits, t. VI, p. 255.
- 76.º Disputatio Muscae cum formica, ediert von Bekker im Bericht über Verhandlung der Berliner Akademie 1850, S. 9—16 (d'Ancona, p. 33), 276 Zeilen in vierzeiligen Reimen. Der Verfasser nennt sich am Anfang: "Eo Bonvecin de la Riva no vojo fa k'eo no diga".
- 77. مناظرة مسلمان قبر اندر قهلة Wettstreit zwischen Muselmann und Perser, persisch von Asadi (Ethé S. 57, Gr. 226).
- 78. مناظرة شب وروز Wettstreit zwischen Nacht und Tag, persisch von Asadi, bei Ethé S. 77, deutsch S. 83—88 (vgl. S. 60, Gr. 226), um 18 Beit mehr als bei Hammer, dessen Übersetzung auch bei H. Jolovicz, der poet Orient, 2. Aufl., Leipzig 1856, S. 438: Tag und Nacht.
- Desgleichen hebräisch von Jehuda Alcharisi, s. oben n. 31 (K. 39).
- 79. Rangstreit zwischen Nacht und Tag, arabisch نَرْهِهُ اللَّهِارُ اللَّهِالُ وَالنَّهَارُ اللَّهِالُ وَالنَّهَارُ اللَّهِالُ وَالنَّهَارُ اللَّهِالُ وَالنَّهَارُ اللَّهِالُ وَالنَّهَارُ اللَّهِالُ وَالنَّهَارُ Ms. der Refaja in Leipzig n. 357 f. 11—18 (abgeschrieben von Goldziher 1878), verfaßt von dem Mystiker 'Alawan b. Atijja al-Humawi (gest. 1527); vgl. auch Brockelmann II, 333, n. 13.
- 79.º Le débat et procés de Nature et de Jeunesse, anonym, gedruckt hinter Débat de deux Demoyselles, Paris 1825, p. 71; in Strophen zu 12 Zeilen, wovon 1 2 4 5 9 reimen, ebenso die übrigen; Anfang:

Le Prologue c'est l'Acteur,

Pourtant se (sie) j'ay la teste folle'.

Die Jeunesse erklärt schließlich: "Nature bien m'accorde a toy".

- 80. Wettstreit zwischen Nachtigall und Falke, vor Salomo, türkisch, anonym, Ms. Gotha, Katalog Pertsch S. 162 (Ethé S. 76). S. auch Nightingale.
- S1. Disput zwischen Narzisse und Rose (الترجس والورد), arab. in Prosa und Versen von al-Dahmarawi, Ms. Berlin, Sprenger 1119 (und 1168), kopiert 1015 H. (1606/7). — Der

Titel ist schon nach Sprengers Katalog S. 73: الجوهر الغرد; danach ist Ethé S. 53, n. 9 zu ergänzen.

Nemico, s. Uomo.

Newyise, s. Conscience.

Nightingale, s. Cock, Lark, Merle, Owl, Thruff. — S. auch Nachtigall.

81. Im Bellum grammaticale von Andrea Guarna disputiert Nomen mit Verbum usw.; d'Ancona<sup>2</sup> I, 548, n. 4.

- 81.º Tenzone fra l'Onore e la vergogna, anfangend: "Udite una contenzione", in der Sammlung "Laudi" ed. Salviano, Roma 1558, p. 130, n. XCIV, wohl auch in anderen Ausgaben der Laudi (d'Ancona" I, 156, n. 5). In der Ed. Firenze 1485 fand ich diese Tenzone nicht, auch nicht in einer modernen.
- 82. مباحثة كوكنار وتنباكو Wettstreit zwischen Opium und Tabak, persisch, vom anonymen Dichter selbst geschlichtet durch gleiches Lob als seine besten Tröster, Ms. Brit. Mus. Add. 16803, kopiert 1743 (Ethé S. 74, n. 2).
- 83. Conflictus Ovi et Lini von Hermannus Contractus bei du Méril, Poésies popul lat., Paris 1843, p. 379; ungezählte nicht gereimte Strophen, anf.:

Tempore quo rumpi linum solet herba vocari Cum sibi jam telas spondet anus dubias'.

84. The Owl and the Nightingale, anonym, in Remains of the Early Pop. Poetrie I Introd. (Ethé S. 57, n. 10).

Paradies, s. Enfer.

Parse, s. Muselmann.

85. Dialog zwischen den Perlmuscheln und den Perlen in arabischer Sprache: تناب الإصداف ولدرز, von abu Hafts Omar al-Harnadi, Damaskus 1302 H. (1885), kl. 4° (28 S.; s. Lambrecht, Catal. de l'Institut de langues orient. viv. p. 425, n. 3304).

Perser, s. Araber.

86. Streit zwischen Pfeil und Bogen, aus König und Derwisch, persisch von Hilali (getötet 1532/3), bei Ethé S. 133 (vgl. S. 73, Gr. 728), deutsch von Ethé, Morgenl. Studien, S. 239, s. Kongreß 733.

Pfeil und Schwert, persisch von Angari (gest. 1059),
 deutsch von Hammer, auch in H. Jolowicz, der poet. Orient,
 Aufl., Leipzig 1856, S. 437. Über den Verfasser s. Ethé,

Gr. 282.

Phantom a. Wahn.

87. De Phillide et Flora, anonym, zuerst ediert in Arctins Beiträge zur Gesch. und Lit. IX, 302-9, dann aus einen Ms. unter den latein. Gedichten, welche Walter Mapes beigelegt werden (1841), p. 258-67; besteht aus 316 Versen, wovon je 4 reimen, Anfang:

Omni parte florida, coelo puriore Pieto terrae gremio, vario colore.

Phillis liebt einen "clericus", Flora einen Soldaten. Fast die Hälfte des Gedichtes schildert den englischen Gerichtshof. Eine englische Übersetzung s. folg. n.

87. An amorous contration of Phillis and Flora. Translated out of Latine by R. F. Esquire, im Anhange zu Mapes Gedichten, bei Wright, L. c. p. 264—71 in 2 Kolumnen, je 4 Zeilen (nicht gezählt) reimen; Anfang;

,In floyry season of the yeere And when the firmament was cleere.

87.4 Hans Sachs. Gespräch der Philosophie mit einem melancholischen betrübten Jüngling; anfangend: "Eins mals lag ich im summer"; datiert 27. Oktober 1567; Ausg. 1612, S. 793—5.

Philosophie, s. Talmud.

87.º Istoria noua de uno Contrasto dignissimo interlocutori Uno Philosopho con uno suo amico qual sia el (sic) meglio prender moglie o no ecc. ecc. Cosa nera et chiamasi Sonaglio delle donne, anonym, s. l. c. s., 40 (Anf. 16. Jahrh.); 4 ungezählte Bl. zu 2 Koll. - Andere Ausgaben betitelt: Il Sonaglio delle Donne, s. l. e. a., 40 (16. Jahrh.; 6 Bl. mit 5 Figuren); Siena, alla Loggia del Papa s. a. (6 Bl. mit 3 Fig.): Lucca, per il Cinfetti, s. a., 40 (17. Jahrh.; 4 Bl.); Leida e si vende in Livorno . . . 166 (60 fae.); modernisierter Nachdruck der 1. Ausg. mit Varianten der 2 vorangehenden Ausg., durch A(ntonio) B(entoloni), abgezogen in 100 Exempl., aber auch in der Sammlung: Poeti burleschi ecc. des Buchhandlers Masi t. XVIII, parte 3. - Alle diese Ausg. (außer der 1.) beschrieben von Bertoloni, sah Batines (p. 82), der noch zitiert: Siena alla Loggia del Papa 1611, 4º, und Todi per Crispolo Ciccolini [s. a.?] 12° (20 pp.). — Es versteht sich, daß der Philosoph Hagestelz, der Freund verheiratet ist.

88. ,Platane und Winde', persisch von Sa'di (gest. 1265), deutsch bei W. Bacher, Sa'dis Aphorismen, Straßburg 1879, n. 193.

Plato, s. Reich.

Plawman, s. Merchan.

Player (Dice-) s. Woremonger.

Pluto, s. Reichtum.

Povertà, s. Reich.

88. De Presbytero et Logico, nach einem Ms. unter den latein. Gedichten angeblich von Walter Mapes ediert von Th. Wright (1841) p. 251—7; 216 Zeilen, wovon je vier reimen; Anfang: "Hora nona sabbati tempore florenti". Schließt mit einer Ermahnung an die Presb.: "Adeste presbyteri logicum adite".

SS. Streit des Propheten mit den Christen, bei Djamal al-Din n. 2, nur 7 Zeilen, über Jesus, also nicht streng in unseren Kreis gehörend.

Prophet, s. Illis.

SS.4 Der Vorzug der Provenzalen oder Lombarden in Tenson zwischen Raimons de Miraval und Bertram Falco, bei Selbach S. 76, n. 140, steht an der Grenze unseres engeren Gebietes eigener Anpreisung. Über eine Analogie bei Immanuel b. Salomo s. zu n. 15364.

Quareme, a. Karasen

Quecksilber, s. Gold.

Rabbaniten, s. Karaiten.

Ragione, s. Gola.

S9. Reich(tum) und Arm(ut) sind Gegensätze, die sehon in Sprüchen Salomos 30, 8 als Extreme abgewehrt werden; es wäre auffallend, wenn sie nicht durch Rangstreit ausgedrückt wären; einen solchen arabischen hat Djamal al-Din, n. 6; مناظرات الافنياء مع الفقراء, Rangstreit zwischen den Armen und Reichen.

S9. Den Streit eines Reichen mit einem Armen schildert eine Tenzone des "Mönches von Montaudon", nach Selbach S. 45, n. 89, dessen Angabe (305, 13) ich nicht weiter verfolgen kann. Über den Verfasser s. Fauriel II, 190 und Mahn, Werke der Troub. II, 57. 89.º Ich stelle hierher eine italienische dramatisierte Bearbeitung: La contenzione della Povertà contro la Ricchezza Rappresentazione tragicomica (anonym), Firenze 1564, 8º; in 7 Akten, Prosa; Batines p. 81, n. 13.

89.4 Klage, Antwort und urteyl zwischen Frau Armut und Pluto, dem Gott des Reichtumb unter yhm das pesser sey, von Hans Sachs, Nürnberg 1531, kl. 4° (4 Bl. zu 2 Koll.), Anfang:

Einst mals mich in dem Hornung kalt Mein weg trug durch den dicken walt'.

S. 556, Ed. 1612. Richter ist ,der Waldbruder'. Datiert nur 1531.

89.º מברים: דבה Streit des Reichen und des Armen in hebraischen und deutschen Reimen mit vier kurzen Vorreden, von Alexander b. Isak Pfaffenhofen, geboren im Elsaß, verfaßt nach dem Tode seines Sohnes und der Pest im Jahre 1625, Ms. Bodl. Neubauer 1415, wonach meine Notiz im Serapeum 1864, n. 407, nach dem handschr. Katalog, und Benjacob, Thesaurus S. 341, n. 1572 zu berichtigen und erganzen sind.

אין אין אין אין אין Streit des Reichen und des Armen, unvollständig im Ms. Hirsch 61 (1811) in New York, f. 1293,

nach Mitteilung des Prof. A. Marx von Marz 1906.

90. Reichtum und Weisheit bilden den Wettstreit zweier Troubadours (Fr. Hueffer, The Troubadours, London 1878, p. 117; Ethé S. 52); Gold und Gut oder Wissenschaft (Selbach S. 76, n. 47, S. 89, n. 183).

90. Le Débat du Religieux et de l'homme mondain, Paris, 21 Mars 1491, 4°; auch in Dance aux aveugles 1749 (wo 3 Strophen fehlen), und s. l. e. a., 12 Bl. — Stanzen von 8 Zeilen. Anfang: ,Qui prit plaisir de passer teps [temps] a lire'; Brunet, Manuel, II, 549.

Dasselbe u. d. T. Le Débat de l'Homme mondain et du Religieux, s. l. e. a. 4°, goth., 4 Bl.; Brunnet, l. c.

Religio, s. Mundus.

90.º Disputatio Rosae cum Viola, italienisch von Bonvesin, ediert von Bekker in Berichten der Berliner Akademie 1851, S. 39 (d'Ancona II p. 33, nota<sup>2</sup> II, 553, im Index p. 594, 552). 248 Zeilen, in vierzeiligen Reimen; Anfang:

90.4 مناظرة قلشن گل وفرکس Disputatio Rosarii, Rosae et Narcissi, persisch von Maulana Muhammed b. Husein, verf. 970 H. (begann 31. August 1562); Hadschi Khalfa VI, 140, n. 12989; der Verfasser ist nur hier erwähnt, s. Index p. 1154, n. 5815.

Ruff, s. Band.

Rum, s. China.

90. Altricatio [Altere.] Rusticorum et Clericorum mota per eos coram dom. Papa tamquam judici assumpto, s. l. e. a. (cir. 1470, d'Ancona\* I, 561, n. 8).

91. Streit zwischen Sabbat und Chanukka anfangend מבור אים רבון שבר הבין שבר הוא ריבון עם ים, teilweise scherzhaft, von Salomo Scharbit ha-Sahab, dem Verfasser des Streites der Buchstaben n. 12., Zunz, Lit. 372 gibt prinzipiell nicht an, wo das Gedicht zu finden sei. In den zwei Wörtern des Anfangs ist wohl auch die Stelle im Morgengebet angedeutet, wo das Gedicht zu rezitieren wäre.

92. Streit zwischen Sabbat und den Festen, s. oben n. 44°. Saber, s. Cor.

Sale, s. Malaga,

Sanftmütigkeit, s. Zorn.

Schere, s. Feder.

Schlägel, s. Ball.

92. Disputa fra (un vecchio) la Sapienza e la Fortuna (von Annibale Bentivoglio aufgeführt 1490), s. Il Propugnatore, nuova serie II, 127, d'Ancona II, 129, Anm. 4 zu p. 128.

93. Streit zwischen den 8 Schriftarten, arab. von abu Muhammed Abd Allah b. Ahmed s. Salamat al-Mukaddasi [Makdisi], Ms. Gotha 2778 (Ethé S. 52, n. 4).

Schwert, s. Feder.

94. مناظرة ني واهن, Feder und Schwert, persisch von Fakhr al-Din (1072—92) zweimal, das kürzere Gedicht bei Ethé S. 118, deutsch S. 120; vgl. S. 72, Gr. 227.

 1078, n. 2951) übersetzt unbegreiflicherweise: "primes qui in Andulus praestinationi divinae convenienter interfectus est! Hat er einen anderen Text vor sich gehabt?

Hammer (Lit. d. Araber V, 489) n. 4413; "Ebu Haffs (sic) Ahmed Ben Bord (!) schrieb über den Vorzug der Feder und des Schwertes, der erste (nach dem Zeugnisse ibn Chakans), welcher darauf aufmerksam machte". In der Anmerkung heißt es: "H. Ch. kennt diese Abhandlung nicht und nennt nur zwei andere (n. 6191, Bd. III, 423); in der Geschichte des osmanischen Reiches sind mehrere osmanische [d. h. türkische] angegeben". Meine Auffassung fand ich bewährt durch Goldzihers Angaben in der hinter n. 99 zitierten Abhandlung S. 322, wo als Quellen al-Dhabbi Ed. Codera n. 954 und Makkari II, 364 zitiert sind.

96. مغاخرة القلم والسيف والدينار, Rangstreit zwischen Feder und Schwert und Dinar (Goldmünze), arab. von abu Naar Ali b. Hibat Allah b. Makula (ماكولا, gest. 1094, oder etwas früher); anfangend: اللهم أنا نسنلك الهاء نكرك (H. Kh. VI, 8, n. 12836, VII, 1184, n. 6849; zu ergänzen eine Verweisung unter Ali VII, 1038; III, 264 zitiert er Avicanna (bei Brockelmann I, 354 nur als Geschichtschreiber).

97. مَعْلَمْ Rangstreit zwischen Schwert und Feder, arab. von Zein al-Din abn Hafts Omar ibn al-Wardi (gest. 19. März 1329), in mehreren Mss., auch aufgenommen im Diwan, gedruckt Konstantinopel, 1300 H. (Ethé S. 53, n. 7, ergänzt aus Brockelmann S. 140, n. 23; H. Kh. VII, 1255, n. 9434).

الدر المنظم في مفاخرة السيف والقلم, die gereihte Perle, Rangstreit zwischen Schwert und Feder, arab. von 'Safi b. Ali b. Abbad aus Askalon (gest. 730 H., beg. 28. Oktober 1329, Goldziher, Wiener Z. f. K. M. XIII, 1899, S. 322 A. 4).

99. مفاخرة بين السيف والقام Rangstreit zwischen Schwert und Feder, arab. von Djamal al-Din Muhammed b. Muhammed ibn Nabata, oder Nubata (gest. Oktober 1366), Ms. Kopenhagen 231 (Ethé S. 53, n. 3, ergänzt aus Brockelmann II, 12, Z. 2; vgl. H. Kh. VII, 1113, n. 4853).

von Molla Ali b. Amr Allah, vulgo ihn رسالة السيفية والقابة (Hinnaji, oder Khinali etc. gest. 979 H., beg. 26. Mai 1571), nach H. Kh. III, 646, n. 7367: سيفيه , wo der

Anfang; VII, 1034, n. 1264, seeundum rationem humanitatis studiosorum' für arab. الها، d. h. die Humaniora betreiben (hier soviel als Belletristen, im Gegensatz zu eigentlichen Poeten im engeren Sinne?).

101. Desgleichen von Molla Ahmed Busnawi (gest. 983 H., begann 12. April 1575; H. Kh. III, 412, n. 6191, VII, 1524, n. 870).

102. Streit des Schwertes und der Feder im persischen Mathnawi von Mas'ud al-Kummi (1462, s. unter Sonne und Mond), Ethé S. 75; Gr. 228; bei H. Kh. VI, 140, n. 12988 (VII, 993): Goldziber (l. c. unter n. 98) behandelt den Gegensatz der Begriffe von geistlicher und militärischer Macht, der in den Symbolen vom Schreibrohr und Schwert typisch geworden ist, in der Literatur des Islams als ein Moment der Kulturgeschichte.

103. مَعَاجُرةُ السَّيْفُ وَالْرَمِ Rangstreit zwischen dem Schwert und der Lanze, arabisch von 'Ala al-Din Ali b. Muhammed al-Sa'di, vulgo: ibn Abd Allah al-Tsâhir (gest. 717 H., begann

März 1315, H. Kh. VI, 7, n. 12534).

Scherz, s. Horse.

104. Streit zwischen Seele und Intellekt (לספר), von Schalom al-Schibzi b. Josef, einen vielseitigen gewandten hebräischen Dichter in Jemen (lebte 1687), handschriftlich in den beliebtesten Sammlungen, welche hauptsächlich aus den Gedichten Josefs und seiner Familie bestehen (s. meine Arabische Literatur der Juden S. 239). Die Streitenden wenden sich hier zu Anfang an den Richter:

נפש ושכל שאלו לי אי זה מאד מתהללי או עדמו משפש למולי איכה תשובה שואלי

(Seel' und Intellekt befragen mich, Wem mein Lob gebühre sonderlich; Zum Gerichte stellten beide sich; Welche Antwort geb' den Fragern ich?)

Ms. Berlin 182 (352 Oct., f. 1006, p. 138).

105. Der Streit der Seele mit dem Leibe (Körper) über die Verantwortlichkeit für die Sünde, also beziehungsweise über die Unschuld, ist dem Inhalte nach, und sogar in Verbindung mit der Parabel vom Blinden und Lahmen, alter als die rhetorische oder poetische Bearbeitung irgendeines mir bekannten Rangstreites. Dieser Streit wurde ein beliebtes Thema, dessen verschiedenartige Verwendung eine Monographie verdiente. Eine solche liegt außerhalb meiner jetzigen Leistungsfähigkeit, sehon wegen der Beschaffenheit der Quellen, deren Durchmusterung erforderlich wäre, wenn die schwierige Beschaffung gelänge. Um die hier beabsichtigte Übersicht von Rangstreitigkeiten überhaupt nicht darch den unverhältnismäßigen Umfang einer einzigen zu unterbrechen, werde ich hier nur einige allgemeine Bemerkungen einrücken; die früheren Zusammenstellungen darüber sind eine Aufzählung im Einzelnen, einer besonderen Abhandlung vorbehalten.

Die Frage nach dem Ursprung des Streites ist vielleicht von der nach dem Erfinder der Parabel zu trennen; letztere, die jetzt den Kindern aus Gellert bekannt ist, mag unabhängig einem höheren Altertum angehören; der Streit entspricht derart dem nachexilischen, vorchristlichen Ideenkreise der Juden, daß die Entstehung innerhalb desselben nicht befremden dürfte. Seltsamerweise bietet uns die alteste Quelle folgende, später sehr oft mit Weglassung der Persönlichkeiten wiederholte Anekdote (Babyl, Talmud Traktat Aboda Sara f. 71, ich übersetze nicht wörtlich: Antoninus [wer gemeint sei, ist streitig sprach zu Rabbi (d. i. Jehuda, gegen Ende des 2. Jahrh.): Leib und Seele konnen sich vor dem [Gottes-] Gericht unschuldig erklären; der Leib behauptet: der Sünder ist die Seele, nach ihrem Scheiden liege ich wie ein stummer Stein im Grabe. Die Seele erwidert: der Leib sundigte, seitdem ich ihn verließ, fliege ich wie ein Vogel1 in

Die Verstellung, daß im Tode die Seele wie ein Vogel wegfliege, ist nach Einigen der aberglänbische Grand, daß man ein Fenster öffne.

der Luft. Der Rabbi antwortet mit einem Gleichnis. Ein König setzt in einen Feigengarten zwei Wächter, einen Lahmen und einen Blinden, jener schlägt diesem vor, ihn zu den Feigen zu tragen, welche sie verzehren. Der Besitzer verlangt Rechenschaft und, da jeder von den beiden auf die eigene Unfähigkeit hinweist, so setzt er den Lahmen auf den Blinden und bestraft sie zusammen. So macht es auch Gott; er "schickt die Seele in den Leib und bestraft sie beide". Die Herbeiziehung von Psalm 50 Vers 4, in der bekannten homiletischen Manier, beweist sowenig einen jüdischen Ursprung als der Namen Antonius (der noch andere Fragen stellt) den fremden. Hingegen ist die Verwendung der Parabel zur Theodicee und indirekt zur Begründung der Auferstehung vor dem jüngsten Gericht in der Blütezeit biblischer Apokryphen keine luftige Hypothese.

In arabischen Quellen einer viel späteren Zeit wird die Parabel, ausgeschmückt auch mit Erweiterung durch die als Gartner personifizierte Vernunft, anscheinend auf Inder zurückgeführt, wie in den Abhandlungen der sogenannten "Lauteren" Brüder" (II, 415 des Originals Ed. Bombay, nach Mitteilung Goldzihers, die k. Bibliothek besitzt sie nicht, deutsch bei Dieterici, die Anthropologie 1871 S. 211). Ich habe aber schon in der hebr. Bibliogr. (XIII, 1873, S. 31) die Vermutung geäußert, daß hier Inder für Juden (مرور معرد المعرد) gesetzt worden sei. Die frühere Voraussetzung, daß zu jener problematischen Brüderschaft auch Juden gehörten, habe ich als unbegründet erkannt und so ausdrücklich erklärt; doch bedurfte es derselben nicht, um die Kenntnis der Parabel seitens jener eklektischen Enzyklopädisten zu erklären, deren Schriften sicher nicht vor dem 10. Jahrhundert existierten.

Beinahe um dieselbe Zeit erwähnt (Psendo-) abu Zeid (Le Livre de la Création, herausgegeben von Cl. Huart, Publications de l'École des langues orient vivantes, Sect. IV t. 16—18, Paris 1900—3, t. II p. 118, französ. p. 110) die Lehre von der Auferstehung mit der kurzen Andeutung "gleich dem

Ober Seele und Vogel läfit sich vieles finden. S. unter anderem De Gubernatis, Zoolog. Mythology.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das beißt: "wahrhaftigen": diese richtige Erklärung von diese gab Goldziber.

Blinden, der den Lahmen trägt', worüber der Herausgeber keine Aufklärung gibt.

Nicht lange darauf erwähnt der gelehrte Arzt al-Biruni (gest, 1050?) in seinem Werke über Indien (India, englisch von Sachau, p. 47) im Anschluß an indische Ansichten über die Seele ein Gleichnist. Eine Karawane wird von Räubern zerstreut his auf einen Blinden und einen Lahmen, welche verbunden weiterwandern. Der Zusammenhang ist hier nicht klar. Die Erzählung vom Blinden und Lahmen kommt auch vor in dem arabischen Werke مفيد العلوم ومبيد الهجوم Kairo 1310 H. (1892/3) S. 65 L Z., wie mir Goldziher mitteilt. Zu dieser Parabel hat Viktor Chauvin in Lièges in seiner Bibliographie des ouvrages arabes (Lièges und Leipzig) Nachweisungen gegeben, II, 1897, p. 221, n. 13 (Kalila); III, 1898, p. 52 (1001 Nacht); VI, 1902, p. 10. Der Verfasser des arabischen Buches Kanz al-Israr führt die Schilderung von Leib und Seele rhetorisch aus, nach einer Mitteilung bei Poeoek, Notae ad Portam Mosis (Oxon 1654, p. 280), wonach meine Angabe (die hebr. Übersetz, S. 852), daß Poe. den Verfasser nicht nenne, ungenau ist. Pocock läßt bereits als jädische Quelle Joh. Cochs latein. Übersetzung der Stelle im Talmud folgen, die oben in Kürze mitgeteilt.

M. Müller, Theosophy, p. 201, kennt keine Parallele zum Talmud (bei Kohut), Wilh. Linow, The desputasoun bitwen the bodi etc. (Erlauger Beiträge zur englischen Philologie I., herausg. von H. Varnhagen, Erlangen und Leipzig 1889, I, S. 2), glaubt der erste zu sein, der über diesen Streit auf den Talmud zurückgeht, indem er von drei deutschen Übersetzungen die Ehrmanns mitteilt, wo der Name Antoninus nicht vorkommt. Er trägt kein Bedenken, den Talmud "gewissermaßen als die Urzelle aller späteren Bearbeitungen zu betrachten", und bemerkt gelegentlich, es sei von der größten Wichtigkeit, die Beziehungen des Talmud zu den abendländischen Literaturen zu erforschen.

105.) Contrastu ridiculusu chi fa un Sfrazzusu cu n'Avaru, composto da me Petru Ricuparu (Ricupero da Catania) in ottava rima siciliana, Palermo, per Mich. Costanza 1696, 169 (S unge-

Vgl. d'Ancona, Origini I, 551 Ende Anm. 1:

zählte Bl.). Der Verfasser schickt beide zuletzt in die Holle; G. Pitré, Bibl. III. 260.

105. Silber und Eisen halten einen Rangstreit in einem dem Recimend Ball beigelegten Werke gegen die Alchemie, Tulik o Maruvillos del mundo etc. en lingua limosina etc. traducidolo en español un discepolo, Majorca 1750 (p. 246, Cap. 2, Disput zwischen fer und argent, Hist. Litt. de la France, t. 29, 1885, p. 354, vgl. Kopp, Die Alchemie II, 330). — Vgl. Gold und Merkur.

105. Disputoison de la Sinagogue (brune) et la Sainte église (eternelle), in Jubinal, Mystères, Paris 1839, II, 506—8. Littré, Hist. Litt. de la France XXIII, 1852, p. 216, stellt die Disputanten um und hat die hier in Parenthese gestellten Adjektive. Anfang: "De les menço vuelent [für veulent?] vivre li mençongier (so). Ungezählte einreimige Vierzeilen.

106. Streit der Sinnesorgane von Abraham ibn Esra,

s. n. 444.

Söhne (sechs), s. Vater. Sommer, s. Jahreszeiten.

107. Rangstreit der Sonne und des Mondes im persischen Motheawi (Zweizeilenreimen) von Khuadja Mas'ud al-Kumni (al-Turkomani? 1462), Ms. Bodl. Ausely 7; Ethé S. 75, Gr. S. 228. H. Kh. VI, 140, n. 12988: مناظرة الشمس والقبر gibt weder Zeit noch Sprache an, letztere in anderen Schriften des Verfassers (VII, 1144, n. 5432); er fügt auch Schwert und Feder hinzu (n. 102).

Sorci, s. Gatti.

108. Liber, vel dialogus inter Spiritum et animam de christianissimo documento humanitatis, Ms. Wolfenbüttel 2879 (IV, 85). Ob dieser Dialog ein Rangstreit sei, ist noch zu untersuchen.

Ein alchemistisches Buch de Spiritu et anima (Ms. Wolfenbuttel, Aug. VI, 1) soll von einem Zisterziensermönch herrühren, nach B. Hauréau, Notices et Extraits de Mss. latins, Paris 1890, V, 113.

108. Rangstreit zwischen Staat und Intellekt, arabisch: bei Djamal al-Din n. 9 (S. 70).

Stadthewohner, s. Beduine.

Synagogue, s. Sinagogue.

ر Rangstreit der Sunniten بمناطرة اهل السنة والروافض, Rangstreit der Sunniten (Orthodoxen) und Heterodoxen von abu l-Maḥasin Jusuf al-Tufeili (ohne Zeithestimmung); H. Kh. VI, 140, n. 12986 (nur hier, nach Index VII, 1142, n. 5358).

Superbia, s. Humilitas.

109. Worke for Cutleos or a Merry Dialogue between Sword, Rapier and Dagger (Dolch), gespielt von Studenten in Cambridge, gedruckt in London 1611 (Harl, Miscell, London 1813, vol. X, n. 212), Prosa; Ethé, p. 59, n. 25.

Surci, s. Gatta.

Tabak, s. Kaffee und s. Opium.

Tag, s. Nacht.

110. המילוסומית Streit des Talmud und der Philosophie, von einem Anonymus, nicht vor dem 13. Jahrh., Reimprosa aus Ms. Paris 1005, ediert von Israel Goldblur, in בפרים לנטי ישראל בפרים (französ. Tit. Trésor d'Israil à Paris), Wien 1894, S. 20-24 (über dieses Buch vgl. die hebr. Zeitschr. monn I, 111). Die Philosophie beruft sich auf einen angeblichen Ausspruch des Aristoteles; 1 Erschlagt den, der kein Gesetz (man, positive Religion) hat; und führt Moses, den göttlichen Mann [4. M. 33, 1] Sohn des Maimon' (gest. 1204) an (S. 21). Die sehließliche Aussühnung besteht darin, daß der Unterricht mit dem Talmud beginne und die Philosophie folge. Das erinnert allerdings an den langen wirklichen Kampf um die Philosophie und die profanen Wissenschaften im 13. Jahrh., wohin Halberster das Stück versetzt (vgl. meine Einleitung in die jud. Lit. d. Mittelalters, in Jewish Qu. Rev. XVII; 1905, p. 354-69). Der Stil ist allerdings nicht der elegante der Streitschriften jener Zeit

Tamia, s. Tuogno.

Thrush, s. Lark.

111. Tiere und Mensch, Ms. bebräisch Turin 238 (Peyron p. 251) f. 276 enthält unter anderen Streitgedichten: "Questus animalium in hominem"; ich habe oben (n. 44°) das dem ibn Esra beigelegte Gedicht identifiziert, welches dem Inhalt der Abhandlung Tier und Mensch entspricht, welche der Enzy-

Wenn ich nicht irre, wird dieser Ausspruch im Namen Plates zitlert (von Josef Caspi?), und zwar 27 für 200.

klopädie der sogenannten "Lauteren Brüder angehört, im Original in hebräischer Übersetzung und in deutscher Übersetzung aus beiden gedruckt ist (s. die bebr. Übersetz. S. 860 ff.).

Die Vermutung liegt nahe, daß der Titel: مناقرات الانسان disputationes hominis bei H. Kh. VI, 139, n. 12983 ein verkürzter und 'eum animalibus' zu ergänzen sei; solange kein Streitgedicht dieses Inhalts bekannt ist, dürfte er aus einer Überschrift jener Abhandlung abzuleiten und der Plural begründet sein.

[Tiere ,und Vögel', Hebr. Bibliogr. XXI, 10 ist eigentlich ,und Mensch', s. n. 44°.]

Tonin, s. Bighignol.

Tools, s. Carpenter.

112. Hans Sachs. Ein Kampfgespräch zwischen dem Tod und dem natürlichen Leben, welches unter je beden (so) das pesser sey, Nürnberg 1533; kl. 4º (6 Bl.). Anfang:

Eins morgens früe in dem Herbstmon (so) Da wolt ich auß nach Vögeln gon.

Im Index der Ausg. 1612 finde ich dieses Gedicht nicht.

113. Streit (mm) zwischen den Toten und den Lebenden, hebräisch im Gebet (Salifa) von Josef b. Mattatja; Ms. Merzbacher (in München) 90; in einer Gebetsammlung um 1480. Der Verf. ist offenbar identisch mit dem Gleichnamigen bei Zunz, Literaturgesch. 370, welchen Brüll, Jahrb. I, Frankfurt a. M. 1874, S. 99 mit J. b. M. im 15. Jahrhundert identifiziert. Im Jahre 1343 schrieb Josef b. Mattatja Ms. München 268.

113. Stroit zwischen Trabuquet und Cata von Raimon Eserivan (Chrest. 317), worüber Römer, Volkstüml. Dichtungsarten der altprovenzal. Lyrik (Ausgaben und Abh. a. d. G. d. roman. Philol. 26), Marburg 1886, S. 65, A. 13 zu S. 22 Tenzone; Selb. S. 45, n. 90.

Tradition, s. Bibel.

Traube, s. Dattel.

zwischen dem guten Triebe und dem bösen, von Tobia Isak Baruch in Nizza Monserrato, Autograph 1783 (oder 1782?), Ms. Halberstam 398 (52 Bl., 4°), jetzt als Ms. Montefiore 309 in Jews College London; s. H. Hirschfeld, Descript. Catalogue of the Hebrew Mss. of the Montefiore Library, London 1904. p. 95, wo die technischen hebr. Bezeichnungen zum und gro (Genes. 8, 21), das "Sinnen, Dichten, Trachten" des Herzens, mit dem englischen plur. good and evil "imaginations" nicht genau wiedergegeben ist; mag auch eine englische Bibelübersetzung diesen Ausdruck gebrauchen. Der Gegensatz ist ein ethischer, nicht ein psychologischer; der Jude stellt sich persönliche Damone vor.

115. Im Katalog der hebräischen Handschriften und Bücher usw. des Professors David Kaufmann (jetzt Eigentum der ungarischen Akademie), beschrieben von Dr. Max Weiß (Frankfurt a. M. 1906, S. 169, n. 521 f. 630), heißt es: ein Wechselgesang des pur und zum un, jeder Gesang in 4 Strophen, beginnend (ich übersetze aus dem Hebräischen): "Es spricht der böse Trieb, die Verständigen unter den Israeliten (Muhammedanern) haben schön gesagt: Hütet eure Franen. ".". Es ist kaum zu zweifeln, daß hier ein Wettstreit vorliegt, ob innerhalb unseres Themas. Der böse Trieb kommt schon in Genesis 8, 21 vor, der gute Trieb ist ein entgegengesetzter Engel (s. die Zitate bei J. Levy, Neuhebr. u. chald. Wörterb. II, 259). Hiermit hängen die Kontraste des Dämons zusammen (d'Ancona, Orig. II, 599: Contr. di fra Belzebub).

Trieb, ohne Quelle bei Fürst, Bibl. Jud. I, 288, und wohl daher bei Benjacob, Thesaurns, Wilna 1867, S. 505, n. 6 unter יבע, stammt wohl aus . . . יאין אינער הוצר, einer Operette, worin die singenden Personen: ein Kind, der gute und der böse Trieb, die Bewohner des Paradieses und der Hölle; verfaßt für eine Gesellschaft (רעיאשים) in Florenz 1670 (vgl. unten zu 1364), ms. Schwager 69 (Katal. 11), wo באַר רָאַ eine Uin-

stellung von Immanuel.

115.º Ein Kampfgespräch zwischen Fraw Tugent und Fraw Glück, von Hans Sachs, Nürnberg durch Harbing s. a., klein 4º (23 S.). — Nürnberg durch Georg Wachter, s. a., 16º (12 Bl.); Ed. 1612 S. 535. Anfang:

> Als inn (so) des Morgen Blüt Lustreych das meyn Gemüt.

Datiert 7. Mai 1545.

115.4 Il contrastu del Matrimonio di Tuogno e dela (sie) Tamia el (sie) quale è Bellissimo etc. — M. 519. [d. i. 1510] Februario', in 4° (4 ungezählte Bl. zu 2 Koll. in Versen, gedruckt in Firenze und Siena; Batines p. 80, n. 9 mit ungewöhnlichem Mangel an Angaben über die letzten Ausgaben. D'Ancona p. 37, n. 4 zitiert nur Batines.

Unglaube, s. Glaube.

Untugend, s. Tugend.

Uomo, s. Danaro.

115.º Disputa fra l'Uomo e il Nemico, anfgenommen in ,Laude', ed. Salviano, Roma 1558, p. 67, n. XLVII, anfangend: ,Or udite la battaglia'; d'Ancona" I, 156, n. 4.

116. Debatte zwischen Vater und 6 Söhnen im persischen Schahin Umoah des Farid al-Din ibn 'Attar (umgebracht 1230); Ethé, Gr. S. 228. Ich kann nur annehmen, daß der Vater hier der zwischentretende Schiedsrichter oder gewissermaßen der Vorsitzende ist, wenn dieser Streit in unseren Kreis gehören soll.

Vecchia, s. Giovane.

Ventre, s. Langue.

Ver, s. Jahreszeiten.

Verbum, a. Nomen.

116. Rangstreit zwischen Vergebung (العافية) und Gnade (نعم), arabisch bei Djamal al-Din n. 8.

Vergogna, s. Onore.

117. Vernunft und Liebe führen den 1. Rangstreit unter fünf Paaren, verfaßt von Khwadja Sain al-Din Ali b. Tarika al-Isfahani (gest. 1431/2, Katal. Rinu, L.), welche sich geschichtlich aus einander entwickeln. Die andern sind: 2. Wahn (عمر) und Vernunft; 3. Wahn und Phantasie; 4. Gehör und Gesicht; 5. Liebhaber und Liebchen عاشقي ومعشوق; ms. Brit. Mus. Add., 16839 und 23983, Ethé S. 76, Gr. 228.

Offenbar stammt aus diesen 5 Streitgedichten der unvollständige und unkorrekte Artikel مناظرات خمسة فارسى bei H. Kh. VI, 140 n. 12984, den Flügel nicht fachgemäß wiedergeben konnte. Hier wird nur n. 5 als Kompendium (ختصر) mit einem arabischen Anfang angegeben, welcher vielleicht

Freying, Lex. arab. hat diese Form nicht; die Bedeutungen bei Dozy, Supplem. II, 148 passen hier nicht. Simmgeber, 4 phil.-hist. El. 155. Bd. 4. Abb.

vor dem persischen Original stand, oder wirklich einem arabischen Kompendium entnommen ist?

117. Rangstreit zwischen Verstand, Recht und Glück, wer von ihnen einen niedrig gebornen Menschen am sichersten zu den höchsten Ehrenstellen leiten kann (der Verstand siegt), persisch von *Inscha* (nach 1572) in Gulschan Litafut (Rosenflor der Lieblichkeit); Ethé im Grundriß S. 228.

Vin, s. Wein.

Vieux, s. Jeune.

Viola, s. Rosa.

Violine, s. Laute.

118. Unter dem Namen des beiligen Augustinus ist in dessen Werken (z. B. Ed. Basil. 1556 t. VIII, p. 1028—42) ein libellus de conflictu virtutum et vitiorum (viciorum), lib. unus. Voran liest man: "Caeteris sanior sed nihil habens Augustini". Auf. Postolica vox clamat. Die Einleitung zählt die miteinander disputierenden Laster und Tugenden (mehr als 20) auf. Zuerst spricht Superbia: Multis, imo pene omnibus meliores; ihr antwortet Humilitas. Hauréau, Not. et Extr. III, 178, bemerkt aus einem Ms. De conflictu virtutum et viciorum, angeblich von Augustinus, daß man am Ende finde; secundum beatum B., was Bernardum bedeute; eine verschiedene Abhandlung findet sich auch in den Werken des heiligen Bernard, wovon ein Teil in Ms. Paris 14807.

118. Giostra delle Virtù e dei Vizi, ediert von Er. Percope im Propugnatore, 1887, p. 1—14 im marchigianischen Dialekt aus dem 14. Jahrhundert, bearbeitet nach Prudentins Clemens Psychomaetria (Gedicht) und dem Conflictus von Bernard, von einem anonymen Mönch, wahrscheinlich in Macerata (s. p. 21). Der Text p. 24—61 besteht aus III Teilen zu 16 (4×3+4) Zeilen, Summa 857 (so) Versen mit künstlichem Ban und Reim, worüber s. p. 24. Anfang:

"De duy cictade voliove dure bactalie contare ke sempre se conbacte",

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fabricius, Biblieth lat. med. VI, 324 zitiert einen anderen Prudentius, dessen de septem peccatis mortalibus et virtuti septem oppositis, ms. in Quedlinburg. Ich konnte diese Notis nicht weiter (etwa in einer neuen Ausgabe des Pralli, s. Prop. p. 16) verfolgen.

Vgl. D'Ancona, Orig. 1, 548, n. 1. Im Index II, 600, unter Contrasti fra le virtù celesti, verzeichnet: 124, 156, 316, 351 (Druckfehler?). I, 124 erschienen Miscricordia und Pace gegen Verità und Giustizia (gedruckt in Sacre rappresentazioni I, 182), D'Ancona knupft daran eine lange Stelle aus einem "Sermo" des heiligen Bernard. Pag. 316 ist Parallele. — Die Tugenden haben ihren Sitz im himmlischen Jerusalem, die Laster im höllischen Babylon (Prop. p. 9, s. auch oben n. 498).

Der Gegensatz von Tugenden und Lastern ist begreiflicherweise ein beliebtes theologisches Thema; zur Beleuchtung mögen hier Mss. aus Truhlars Katalog der latein. Handschr. in Prag (1905) dienen. N. 213 f. 82<sup>h</sup> (lieben), 1277 Dictionarium virtutum, 1432, 1528, 1590. — In der Ausgabe von Hans Sachs 1612 ist der Kolumnentitel des III. Teils, S. 433—724 "Von Tugend und Laster".

118.º Virtu, Fortuna und Gloria streiten um den Vorrang in einer italienischen Aufführung 1502; d'Ancona, Origini\* II, 74.

119. De conflictu Virtutum et Vitiorum Carmen incip.:

"Vos qui sub cristo (sic!)

mundo certatis in isto;

Ms. Vatic. Palat. 719f. 149 (Catal. Vat. T. I. auct. H. Stevenson

jun. 1886, 4° p. 261).

119. Il contrasto del Vivo e del Morto anonym, s. L. e. a. Ende 15. Jahrhundert, 40 (4 Bl. zu 2 Koll.), mit Abbildung des Todes zu Pferde, Gedicht in Ottava rima. - Dua (sie?) contrasti vno del vivo e del morto e l'altro de Lanima (sic) et del Corpo ecc., Firenze 1568, 4º (4 ungezählte Bl. zu 2 Koll.). -Andere Ausgaben: s. l. c. a. 4° (1. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Firenze, 4 Bl.): - Fir. appresso Giouanni Boleni 1585, 40; Fir., Dalle Scalle di Budin, 4º (17. Jahrh.); Fir. appresso alle Scalle ecc. 4° (17. Jahrh.); Fir. Alle Scalla ecc. 1612, 4°; desgl. 1614. Man führt auch eine Ausgabe Fir. 1606 an, auch Fir. et Pistoja per Pierant. Fortunati (17. Jahrh.). Alle diese Ausgaben verzeichnet Batines p. 79, n. 6 ohne ein Wort über den Streit selbst. Novati gibt ein Ms. an, in der Scelta di curiosità n. 187, Bologna 1482 p. 216, wird eine Ausg. Fir. 1570 angeführt, worin der Contrasto dell'anima (s. n. 105) vorangeht. - S. auch Life und Total

Nach d'Ancona<sup>2</sup> I, 550, findet sich in Ausgaben und mss. ein Contrasto del Vivo ecc. in 3 ,cantari' oder ,giornate', worin die Streitenden die Qualen der Hölle und des Fegefeuers schildern; er hat eine Ausg. Bologna 1809 vor Augen, vielleicht wesentlich identisch mit Le dimande di un vivo et di un morto . . . con le risposte, s. l. e. a. (Mitte 16. Jahrh.). Ein gereimtes Stück: de lo Vivo e de lo morto ist ediert von Miola; Le scritte in volg, dei primi secoli della Nazionale di Napoli, Bologna 1878, I, 337-48. In den Laudi aquilane, ediert von Percopo, im Giorn, Stor. Lett. Ital. VIII, 209 ist ein Dialogo fra un V. e un morto, worin letzterer die 9 Höllenstrafen beschreibt. Letztere scheinen hier überall die Hauptsache. - Die Contrasti zwischen dem Tode und einem Sünder, oder einem Krieger u. dgl., deren Ausgabe d'Ancona anfligt,1 mit Hinweisung auf Brunet Bd. II und V, beweisen nur die Macht des Todes über alle. Dahin gehört wohl auch der Contrastu di la Morti (so) e lu Gnuranti von Jacopo Pittureri, Palermo per Coppola 1667; mit dem Titel: Contrasto del morto con l'ignorante [früher; simplicista?] nnovamente composto e tradotto in lingua toscana da Foriano Pico, Napoli, Puci s. a. (Pucci verfaßte andere) 1716 (G. Pitré, Bibl. III, 52, 256).

Miola, I. e. p. 162 teilt ein Gedicht mit 'de virorum mortis', beginnend: 'Dove è la jactancia de Olofernes a la Morte', endend: 'Et sie de aliis, qui sunt innumerabiles'. — Wie alt ist die Legende von Moses und dem Todesengel? (Benedetti bei d'Ancona, Origini<sup>2</sup> I, 558; vgl. Mühleisen-Arnold, der Islam, deutsch von W. Germann, Gütersloh 1878, S. 149).

Der Italiener Salomo Jesaia Bassan dichtet auf den Tod des Salomo [b. Jesaia] Nizza (lebte noch 1718, Catal. Bodl. p. 2359 und 3032, vgl. Mortaras Indice ecc. 1888, p. 41, Soave im Vessillo 1880, p. 203/4, mir jetzt nicht zur Hand) ein Gesprüch mit dem Tode, s. Katalog Schwager 6, Husintyn 1904, S. 85, n. 1924 und n. 1927 anonym.

Vögel, s. Tiere.

120. Vox (Fuchs) und Wolf streiten (englisch) in einem mehr episch gehaltenen Gedicht, gedruckt in Remains of early English poetry 1, 390; Ethé S. 57, n. 7.

121. Wahn, s. Vernunft (unter 117).

122. Wahn, s. Phantasie n. 117.

123. مقامة في المفاخرة بين الما والهواء, Makame (enthaltend) den Rangstreit zwischen Wasser und Luft, arabisch von Ahmed al-Barbir (المربير), Damaskus 1300 (1883), 23 Seiten. Für die Schüler der Unterrichtskommission in Syrien (E. Lambrecht, Catal. . . de l'École des langues or. viv., Paris 1897, p. 310, n. 2470).

Wasser, s. Wein.

Wein, s. Brot und s. Vine.

124. Ein Rangstreit zwischen Wein und Wasser ist mir aus den Sprachen der Muslimen nicht bekannt. Das ist wohl zunächst aus dem Verbot des Weins (gewissermaßen als Rivalen des Wassers) abzuleiten, obwohl es an Lobgedichten auf den Wein, besonders bei Persern, ebensowenig fehlt, als am Weine selbst an den Tafeln der Großen in gewissen Zeiten und Ländern.

Anders verhält es sich in der neuhebräischen Poesie, welche den Preis des Weines in vollem Einklang mit ihren heiligen und autoritativen Schriften wie auch mit gewissen Gebrünchen besiegen durften. Der Wein 'erfreut des Menschen Herz' (Ps. 104, 15); Gebt Wein denen, die erbitterten Gemütes sind' (Sprüche 31, 6). Die Kundschafter, eine schwere Traube auf einer Stange tragend, sicht man manchmal als Illustration von Handschriften und Drucken. Das politische Ideal des alten Hebräers lautet: 'Jeder unter seinem Weinstock und seinem Ölbaum'.¹

Auf dem Altar wurde Wein geopfert. Im Hause und in der Synagoge wird Ein- und Ausgang von Sabbat und Festtagen, jetzt auch Beschneidung und Trauung, mit Segen über den Becher gefeiert; und zur Liturgie des Pasahabends gehört das Leeren von 4 Bechern, wenn möglich roten Weines zur Erinnerung daran, daß Pharao, nach der Legende, zur Heilung des Aussatzes sich im Blute hebräischer Kinder badete. Bekanntlich hat dieser harmlose Gebrauch durch Auslegung des Hasses bis in die neueste Zeit wirklich zu schrecklichem Blutvergießen geführt. Schon die ersten Christen — noch als "Juden" bezeichnet, wurden von den Heiden beschuldigt, beim Abendmahl Menschenblut zu trinken — wie Kirchenväter be-

Vgl. darüber A. S. Yahnda, Die bibl. Exegese (im 24. Jahresbericht der Lehranst, f. d. Wiss, d. Jud. Berlin 1906, S. 21.

richten. Spätere christliche Autoren kehrten den Spieß um wie bekanntlich aus der Umkehr einer alteren Anekdote durch Shakespeare der Jude Shylok entstand.\* - Am Purimfeste, lehren alte Autoritäten, soll man so lange trinken, bis man nicht unterscheiden könne zwischen: "Verflucht sei Haman", und: Gesegnet sei Mordechai'. Dieses jüdische Volksfest, welches wahrscheinlich zuerst in Italien unter dem Einfluß des Carnevale sich bis zur unfüdischen Maskerade entwickelte,5 ist mit einer staunenswerten Menge von Hymnen bedacht worden, welche in verschiedenen Ländern der Liturgie des betreffenden Ritus einverleibt wurden. Eine derselben, unt And. gedruckt mit Musiknoten von [Cantor] Ed. Birnbaum', Königsberg 1894, beginnt mit den Worten: "Es ist uns nicht erlaubt, Wasser zu trinken' (Monatsschrift für Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1902, S. 373, n. 71). Wenn man nun den Streit zwischen Wein und Wasser mehrfach bearbeitet und in verschiedenen Sammlungen findet, so möchte man erwarten, daß am Purimfeste sein Platz sei; aber nirgends ist eine Beziehung zu diesem Feste zu finden. Hingegen ist die erste hier folgende Nummer nach einer jüngeren Notiz für den 7. Tag des Pasahfestes gedichtet, weil das Wasser vom Durchzug durch das Rote Meer spricht, das an diesem Tage gefeiert wird.4 Für die Reihenfolge der verschiedenen Bearbeitungen des Themps ist noch kein entscheidendes Moment mit Sicherheit aufzufinden; sie sind anonym oder von sonst unbekannten Autoren, alle aus unbestimmter Zeit.

A: Hebraisch.

Die gereimte Überschrift beginnt: אָרָן פּים רִיב אָרן בּים בּאָרן בּים, Zwischen Wasser und Wein ein Streit ohne Gleichen<sup>†</sup>, Das Gedicht besteht korrekt aus S Strophen zu je 7 Zeilen; Z. 1—6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zitate und Folgerungen bei Corva (pseudon, gel. Jude und Missionlir). Über den Ursprung . . . Breslau 1840; vgl. Zeitschrift Hebr. Bibliogr. 1906, S. 186.

<sup>\*</sup> Es gibt Schanspieler, welche glauben, der Italiener müsse in einem deutschen Jargon sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch die sogen Kräppehen (Krapfen, Pfannkuchen) in Italien "Hammelsohren" gehören dahin; a. meine Abhandl. "Purim und Parodie" in der Monatsschrift f. jüd. Gesch. . . . . . , 1903—5.

<sup>\*</sup> Eine alte feine Bemerkung erklärt die Kürzung der Halleluja im Ritus dieses Tages. Gott spricht: Meine Geschöpfe versanken im Meere, und ihr wollt Lieder singen!

haben den gleichen Reim, Z. 7 reimt in allen Strophen (ich bezeichne die Strophe mit römischer, die Zeile mit arabischer Ziffer). I, 1 lautet משני למני לשני משני שליים ביין die ersten Buchstaben von I—V ergeben den Namen des Verfassers משני, daher "Weinlied" von Jehuda bei Zunz, Literaturgeschichte S, 564, Z. 1 (561 in Gestetners Mafteach, Berlin 1889, S. 58 ist Druckfehler); VI, VII ergeben "ben" VIII, 1—4 משלא, also hieß der Verfasser Jehuda ben Elia (Elijja), nicht: "ben Adam", wie Deinard I c. angibt, weil das I. Wort in VIII משלא ist!

Das Gedicht ist seit mehr als 350 Jahren mehrere Male und wie es scheint nirgends vollständig und ganz korrekt gedruckt; ich kenne allerdings direkt nur die 2 jungsten Ausgaben: die älteste a) Konstantinopel 1545, in der höchst seltenen poetischen Sammlung nuren n. 227 (Catal. Bodl. p. 506, n. 3328 und Add.) habe ich nie gesehen; - b) in der Hymnensammlung שבחי אלינים, Oran 1880, S. 158; Str. V und VIII sind dieselben; c) in dem Katalog der Bibliothek des M. Sulzberger (jetzt in Jewish Theolog. Seminary, New York) betitelt אות מאיר Von E. Deinard, New York 1896, S. 15-16, wo V, 1 אמר (für משר das Akrost stört, und VI, 2 eine eingeschobene Zeile bietet. - Str. I, II, VII, VIII edierte L. Dukes aus Ms. Michael 610 (jetzt Bodl. 1194, Katal. Neubauer p. 412. n. 220) im Litbl. des Orient 1850, Col. 752, ohne Angabe des Autors (danach ist sein Zitat in der Zeitsehrift maber V, 263 zu ergänzen). - Das Gericht entscheidet, daß der Wein mit Wasser gemischt sein soll."

125. (Streit des Wassers usw.) Anfang: מים מדים שמע מחסת (ob von einem Simeon?), 12 Strophen, in der unter b erwähnten Sammlung א יחשר S. 159. Dieses Gedicht (nicht 124, wie ich in Arab. Lit. d. Juden S. 271, n. 231 glaubte) ist wohl das Original des arabischen ארשר אלטא המעם in der Sammlung פראשת פורים, Tunis s. a. in 11 Strophen, anfangend: מלאשת אינאסי אינאסי אינאסי אינאסי ארים.

שבחי א' מריבת פים עם יין , anonym, in der Sammlung שבחי א' S. 157, anfangend: פעשה אירע באנלים

Ob in I sine Zeile überschüszig ist?

Der das Alter der hebräisch-judischen Sitte, den Wein mit Wasser zu mischen, s. Wilh. Ebstein, Die Medizin im N. T. und im Talmud. Sinttgart 1903, 8, 13.

127. מימית איז היים היים לפי Streit des Weines und des Wassers; Ms. Bodl. Canon. 83 (Catal. Neubauer n. 378 und Add.), anfangend: מיני אות ריב אוים ניצים; aus Ms. Fischl Hirsch abgedruckt von N. Brüll in seinen Jahrbüchern IX (1889) S. 5, vielleicht unvollständig, besteht aus 4 einleitenden Zeilen und drei Reden von Wein in 10 Zeilen, Wasser in 8 Zeilen und Wein in 8 Zeilen.

Es dürfte in den Anfangsbuchstaben der 3 Reden v. v., v., die Hälfte des Namens Jesaia sein, so daß das Ganze aus drei Reden des Weines und drei des Wassers bestünde, vielleicht auch noch einem schließlichen Urteilspruch. Die Emendation und für und zu Anfang wird durch den Anfang von n. 125 gewissermaßen unterstützt.

ganz gerecht; er kannte auch das Vorbild (n. 128) nicht. — Ich erlaube mir hier ein zu unserem Thema nicht gehöriges Zitat: f. 33 liest man: Widerschlag ist nicht verboten, wam lautet rückwärts gelesen ebenso".

Wohin gehört רבה פים חם Streit des Wassers mit dem Wein, ms. E. N. Adler in London, S. 41? (The Persian Jews p. 13).

B: Lateinische Bearbeitungen sind vielleicht noch nicht vollständig bekannt, gedruckt sind die folgenden:

130. Goliae<sup>1</sup> Dialogus inter Aquam et Vinum nach 6 Mss. ediert von Th. Wright, The latin Poems attrib. to W. Mapes, London 1841, p. 87—92. Das Gedicht besteht aus 166 Zeilen, wovon je 4 reimen. Anfang:

Cum tenerent omnia medium tumultum.

Unter dem Namen des Primas (Hugo de Primate Aureliacensis ist aus Ms. S. Marco XIV, n. 128, dasselbe Gedicht ediert von Jakob Greiner (Kleine Schriften Bd. 3, Berlin 1866, S. 78); Versus Primatis. Novati (Carmina medii aevi, Firenze 1883) edierte dasselbe, aber nur 156 Zeilen nach einem Manuskript der Angelica in Rom p. 58-65,2 die eigentlichen Streitreden (36 Vierzeilen) haben da die Überschriften "Aqua" und ,Vinum'. Das Zitat: ,Wattenbach, Anfänge p. 486 (Novati, p. 52, n. 1), vermag ich nicht weiter zu verfolgen. Der Verfasser träumt sich in Trunkenheit in dem Himmel und hört den Streit in dem Olymp; für Wasser und Wein treten in den einleitenden Versen Thetis und Lycens (Bacchus) ein; der Wein siegt durch einen Bibelvers, wie überhaupt auch hier auf Bibel und Ritus Berufung stattfindet (vgl. Selbach I. c. p. 27). Gegenüber der oben hervorgehobenen vermittelnden Entscheidung im hebräischen Gedicht n. 124 hebe ich die Worte des Weines (Ed. Wright, p. 88, Z. 27, 28) hervor:

Golias, Goliardus (auch "Episcopus") bedeutet im mittelalterlichen Latein etwa soviel als "Spottvogel", "lustiger Patron", s. Wright, 1. c. p. IX ff., XXII Note. XXXVII; vgl. gaillard.

Der Titel ist dort: Contentio aquae et vini in ms. Vat. Reg. 85: Disceptatio (Novati p. 52). In Ms. Prag 1482 (Katalog Trublar 1965) folgt and die Contentio f. 551: "Super hila (so) confessio Primatis: Estuans intrinsecus". Die Contentia endet: "Dei patris Amen": bei Grimm: Respondi breviter vohis consentio".

Ergo qui potaverint (potaverit, Ed. Nov.) vinum aqua (aquae, N.) mixtum

Sunt (est, N.) adversus Deum et Christum.

131. De Conflictu Vini et aquae, gedruckt (s. F. Wolf, Über die Lais usw., Heidelberg 1841, S. 33, bei Th. Wright 1. e. p. XXV Note) in Chr. Aretin, Beiträge zur Geschichte und Literatur Bd. IX, München 1807, S. 1316, aus einem anderen Ms. bei S. (Schmeller), Carmina Burana, Stuttgart 1847 (Bd. 16 der Bibliothek des Liter. Vereines), S. 232, n. 173. Anfang:

> ,Denudata veritata Succintaque brevitata

XI Strophen, I—IX zu 6 Zeilen, XI hat 9 Zeilen (letzte: ,valde necessaria'), ob 1—9 aus einer XII. Str.? Z. 1 2 4 5 und 3 6 reimen. Ungleiches darf nicht vermischt werden. Selbach charakterisiert dieses Gedicht durch derbe Lebhaftigkeit und Mangel der biblischen Gelehrsamkeit des Verfassers von n. 130. In der Tat gehört es zu der profansten "Potatoria".

131 . Disputatio Vini et Aquae, in Schmeller, Carmina Burana (Bd. 162 der Bibliothek des Liter. Vereines in Stuttgart), Tübingen 1847, p. 35, n. 232, und bei du Méril, Poésies populaires latines, Paris 1839, p. 303 (Novati I. c. p. 52, n. 4).

C: Französische Bearbeitungen.

132. Le Débat du Vin et de leau (l'eau oder l'Eaue). wovon Brunet, Manuel II, 55/6 ed. 1861 zuerst drei Ausgaben genauer beschreibt: (1.) s. a., klein 40, got., 8 nicht gezählte Bl. (Lyon, Monrachal et Chauffard, Ende 15, Jahrhundert). -(2.) (Paris) klein 4°, 6 Bl., Druckerzeichen des Michel le Noir Verse zu 8 Silben; zuletzt Akrostichon (s. unten). - (3.) s. l. e. a., 4°, got., Guill. Tavernier. Dann folgen funf andere Ausgaben, ebenfalls unediert. Die Ortsangabe bei Brunet in Paranthese ergibt sich aus dem Drucker oder dessen Zeichen: 1.) Lyon 5 Bl. 4°; 2.) got., kl. 8°; 3.) kl. 8°, 16 Bl., Holzschnitt; ein Mann spricht mit einer Frau. - (4.) auf dem Titel ein Holzschnitt: Christus und vier Personen an einer Tafel. - (5.) 8°, 8 Bl. (Jean Chamey um 1530). Anatole de Montaiglon, Recueil de poésies françoises (so) du XV\* et XVI\* siècle, Paris, 1856, IV, 103 beschreibt die von ihm gesehenen, worunter 2 got., in 4º die bei Brunet fehlen. Die beste Ed. ist (6.) Le Débat etc.

Voran Holzschnitt, Männer an einer Tafel, 8 Bl. zu 24 Versen (2 Strophen), zuletzt: "cy fine le debat etc." — Eine got in 4°, 6 Bl. zu 32 Zeilen; Tit. Le débat du vin et de l'Eau, mit der unbekannten Druckermarke M. H., wovon das Faksimile bei Brunet (ältere Ed. I, 32) — (7) got 4°, 6 Bl., das Zeichen des Macé Penthoul, zuletzt "Cy fine ... nouvellement imprimé par Guill. Tavernier, libraire, demeurant à Provins; elender Text. — Eine der älteren Ausgaben, vielleicht die des Michel Le Noir in 4°, 6 Bl., ist wieder abgedruckt (von de Bock) hinter Les Débats de deux Demoiselles. Paris, Didot, 1825, p. 128—42; (Text 131) — dann Noten bis 147.

Brunet gibt 316 Verse an; Montaiglon ediert p. 103—21; Le Débat du Vin et de l'Eaue. [Par Pierre Janee.]; mit Anmerkungen, Anfang in Ed. 1825; "Ung soir (bei Mont.: Ung jour, tout) seullet me suppoye"; die Verse sind nicht gezählt (nach p. 104 nur 312), 26 Strophen von 12 Zeilen, worin nur zwei Reime, nämlich Z. 1245912 und die übrigen. Zwischen Wein und Wasser redet der "Acteur" (Autor), dessen Akrostichen die letzte Strophe bildet. Das Wasser beruft sich auf Sapience (Salomo's, das Apokryph) sonst ist von Bibelkunde nicht die Rede, aber von allerlei weltlichen Angelegenheiten, scheint also kaum eine Klosterfrucht.

133. La Desputoison (sic) du Vin et de l'Jane (sic), (etwa aus dem 13. Jahrh.), Anfang: "Je fui l'autrier à une feste"; zuerst her. v. Achille Jubinal, Nouveau Recueil de Contes etc. vol. I., Paris 1839, und daraus bei Th. Wright l. c. p. 299—306 in Doppelkolumnen, also sehr lang, aber ohne Strophenbau: je 2 aufeinander folgende (kurze) Zeilen reimen. Das Wasser spielt hier eine sehr ungeordnete Rolle, durch kurze Zwischenbemerkungen; es sind vielmehr die Weine verschiedener Orte, welche um den Vorrang streiten und zuletzt sich einigen (p. 306 vorl. Z. "Plus s'entr'aimerent que devant)". Amader de los Rios (Hist. crit. de la letterat. esp. IV, 1863, p. 166). Montaiglon (l. c. p. 105 note) zitiert Jubinal, Nouveaux fabliaux I, 293—311, wie schon Littré, Hist. Litt. de la France XXIII, 297."

In Ed. 1825 ist im Akrost (Z. 209) qui vouldra savoir mon nom umzustellen mon nom savoir.

<sup>\*</sup> Der Streit zwischen Wasser und Wein wird in Frankreich noch jetat volkstümlich gesungen; Romania 1877, VI, 594 bei d'Ancona VI, 596.

D: Spanisch.

134. (Etwa 17. Jahrh.) nach einem undatierten Druck, wahrscheinlich früh im 18. Jahrhundert, bei Th. Wright (Lat. poems p. 306—10 in 2 Spalten: "Nuevo y curieso romance, en que se refiere el pleyto y publico desafio que tuvo el Agua con el Vino para saber qual de los dos era de mayor utilidad e provecho. Die Verse sind nicht gezählt, auch gar nicht gereimt, die Zeilen kurz; Anfang:

En tiempo del Rey Pevico Anno de Marie castana.

Zur Zeit des Don Quixote und Sancho Panza streiten Wein und Wasser; Ritter und Knecht entscheiden zu Gunsten des Wassers,

> ",Y el poeta pide a todos Los de la opinion contraria".

E: Italienisch.

135. "Disputatione del Vino e dell'Acqua' findet sich, wie es scheint, in mehreren alteren Ausgaben: Novati p.54 zitiert C. de Batines, Bibliografia delle sacre Rappresentazioni [Firenza 1852] p. 80, 1 und d'Ancona, Origine del Teatro italiano [Firenze 1877] II, 37. Er erwähnt eine seltene Ausg. Firenze 1568 in Wolfenbuttel, nach Milchsack und d'Ancona (Descrizione ragion. ecc. Bologna 1882). Titel: "Nobilissima Historia della Disputatione del Vino e dell' Acqua, cosa bellissima da ridere", 41 Vierzeilen.

136. Novati (p.55) besitzt eine Rezension in lombardischem Dialekt, betitelt: "Noeuo Dialog (so) tra l'Acqua el Vin che per divertir fa 'l bosin', Milano, Tumburini, s. a. Die ein-leitenden Verse, welche N. mitteilt, beginnen: Gent d'ogni razza e d'ogni tast. Es reimen stets zwei aufeinanderfolgende Zeilen. Die Streitenden schließen und schwören ewige Freundschaft: "Massem tra i pint, mezz e boccad". Ist hier vielleicht eine Satyre auf die Fälschung des Weines, namentlich in Gasthäusern (pint ist englisch, es gilt auch 1/2) zu suchen? Ein vollständiger Abdruck dieses Gedichtes liegt mir leider nicht vor-

F: Deutsch.

136. Hans Sachs. Ein Kampfgespräch zwischen Wasser und Weyn, zuletzt: Gedruckt zu Nürnberg durch Hermann

Dort wird folgende Ausgabe angegeben: Historia della disputatione del Vino et dell'acqua... composto. Firenza 1550, 4° mit Figuren.

Hansing, s. a. (um 1536, 6 mpag, Bl.). Die Disputanten sind Bacchus und Neptun. Anfang:

> ,Vor Jaren als in Wesslandt Zu Genua der Statt genant'.

(6 unpag. Bl. kl. 4°) S. 842 Ed. 1612; datiert 2. Januar 1536.

136.º Folgenden Titel entnehme ich Heyse, Bücherschatz (Berlin 1854, S. 71, n. 1124): Vier schöne geistliche Lieder, Straßburg 1630 (4 Bl.). Das 4. "Wie der Wein und das Wasser miteinander streiten" usw. Anfang: "Ein neyes Lied wir singen hir" (so). Leider gehört dieses Stück nicht zu denjenigen, welche die k. Bibliothek aus jener seltenen Sammlung gekauft hat.

136. La Bataille des Vins, par Henri d'Andeli, in der Sammlung: Fabliaux et Contes, ed. v. Barbazan, dann von Méon, Paris 1808, I, 152—8 (vgl. Littré in Hist. Litt. de la France XXIII, 227), 104 Zeilen, in Reimpaaren, Anfang:

> ,Volez oir une grant (sic) fable, Qu'il avint l'autrier sus la table An bon Roi qui at non Phelippe'.

Ende: ,Prenons tel vin que Dieu nous done. Hier streiten die Weine verschiedener Länder.

Weinstock, s. Zuckerrohr.

Weisheit, s. Reichtum.

136.4 (Weisheit und Torheit). Die enge Verwandtschaft der italienischen Contrasti mit und ihr Übergang zu dem Drama, namentlich dem allegorischen, ist in der oben einleitend angegebenen Literatur anerkannt, von d'Ancona hervorgehoben. Eine in vielfacher Beziehung interessante Illustration bietet eine hebräische Broschüre aus später Zeit. Simcha (auch Simon) Calimani, Rabbiner in Venedig, hebräischer Poet, der seiner hebräischen Grammatik in italienischer Sprache einen Anhang über Poesie hinzufügte (1815), auch sonst Schriftsteller in italienischer Sprache (Monatsschr. für Geseh. u. Wiss. des Judentums 1899, S. 507), verfaßte auf Voranlassung einer Hochzeit ein allegorisches hebräisches Drama betitelt zung Sprache zur W., Stimmen des Simeha (der Freude) oder Disput

Delitzsch, Zur Gesch, d. jüd, Possie vermerkt: Zur Bibelübersetzung 1751.

(oder Sieg) der Weisheit, unter welcher verschiedene Personifikationen auftreten. Eine Notiz über diese in Venedig 1734
gedruckte Broschüre, die mir leider unzugänglich ist, gibt
S. D. Lazzatto (אָרָהָה הַיִּב, mit lateinischen Titel: Bibliotheca etc.,
Leopoli 1847, f. 60). Letzterer weist auf ein ähnliches oft gedrucktes Hochzeitsgedicht (אַרָּהָה בַּיִּבְּיִה) des berühmten Dichters
Moses Chajjim Luzzatto (gest. 1747) hin, von welchem hier nur
hervorzuheben ist, daß er darin, und noch mehr in einem
anderen Hochzeitsgedicht, welches mit Prolegomena von Franz
Delitzsch (Leipzig 1837) erschien, viele Gedanken dem Pastor
fido des Guarini entlehnt.<sup>2</sup>

Die Juden Italiens, die ältesten in Europa, nahmen in Literatur und Kultur eine ganz eigentümliche Stellung ein, die ich anderswo (Monatsschrift f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. XLII, 1898, S. 116 ff. im Art. Ital. Lit. d. Juden) kurz erörtert habe,<sup>5</sup> und auch hier nur mit Rücksicht auf unser Thema besprechen kann, nämlich insofern ihre Literatur zu Schlüssen auf die Geschichte der Contrasti berechtige.

Wenn die Juden unter der Herrschaft des Islam ihren Tribut zahlten, so waren sie in ihrem Privatleben unbelästigt, in ihrem Wohnsitz unbeschränkt, zu den Vorlesungen der Muslimen über profane Wissenschaften zugelassen; in der Polemik von Zeloten findet sich nichts von ritualem Mord, Brunnenvergiftung; an eine wirkliche Kreuzigung glaubten sie selbst nicht. Persönliche Fähigkeit führte zu sehr hohen Stellen, medizinische Vorträge fanden muslimische Schüler. Unter solchen, nicht stets ungetrübten Verhältnissen entstand eine "arabische Literatur der Juden".

Aus Italien stammt der Ausdruck 'Ghetto' (aus Borghetto) für einen verrammelten Stadtteil, den engen Wohnplatz der Juden; in der Republik Venedig verbrannte man 1554 den Talmud und Tausende von hebräischen Büchern und Hand-

Ein gemeines handschriftliches Plagiat beging ein unbekannter Ahron in Wien 1802; s. Hohr. Bibliogr. II, 1872, S. 65.

Almanzi in der hebr. Sammelschrift Kerem Chened III, Prag 1838, S. 132 Anm.

Polemische und apologetische Literatur in arab. Sprache, von M. Steinschneider, Leipzig 1877.

Zusammengestellt von M. Steinschneider, Frankfurt a. M. 1902.

schriften; italienische Zensoren und Inquisitoren verunstalteten hebräische Quellen wegen angeblicher Verletzung des katholischen Glaubens, teils aus Unkenntnis, worüber komische Anekdoten kursieren. Aber in keinem christlichen Lande haben die Juden sich ihren Landesgenossen, von denen sie sich schon äußerlich wenig unterschieden, so sehr genähert in Sprache und deren literarischem Gebrauche, ausgenommen eine gewisse Obszönität,<sup>2</sup> in Sitten und Gebräuchen in Verbindung mit persönlichem Verkehr.<sup>2</sup>

Seit dem 17. Jahrhundert mehren sich die hebräischen Gelegenheitsgedichte, hauptsächlich als Elegien (App) auf den Tod von hervorragenden oder bekannten Persönlichkeiten und Gratulationen zu Hochzeiten, welche im 18. Jahrhundert die typische Form eines Rätsels (App) annehmen, die wir allerdings schon bei dem oben genannten M. Ch. Luzzatto antreffen; dafür findet sich auch Form des Rätsels (App), z. B. bei Elia Leei b. Rafael Salomo, welcher (1766—91) eine Reihe von Gelegenheitsgedichten verfaßte, welche die k. Bibliothek zufällig erworben hat. Diese mitunter witzigen und eleganten "Momentbilder", meistens auf einem Felioblatt gedruckt, sind selten über den engen Kreis der Familie hinausgetragen und wohl nur von wenigen Gelehrten Italiens gesammelt worden, obwohl sie für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch der Gebrauch des Lateinischen kommt hier in Betracht. Jehnda, genannt Messar Leon (15. Jahrh.), studiert und verwendet wohl zuerst klassische Literatur, wie im Art. Leon (Erseh u. Gruber II, Bd. 43, S. 119, Kol. I) hervorgehoben ist. Isak Husik (Juda M. Luons Commentary on the Octus Legica, Leydon 1996, p. 5) fügt hinnu: "as well as mediauvol"; allein letztere hat schon im 14. Jahrhundert Jehnda aus Rom, der Vetter Immanuels durch bebräische Übersetzungen vertreten: s. Monatabl. f. Gesch. und Wiss. des Jud. 1898, S. 262 in einem Artikel über das Lateinische bei den Italienischen Juden.

<sup>2</sup> Vel. oben.

<sup>\*</sup> Unter italienischen Juden finden sich Raufbolde, Tausmeister und Tauslehrer (Zeitschr. für habr. Bibl. 1905, S. 188), Musiker, Komponisten und Schauspieler (Rivista Isr. 1906, S. 28).

<sup>\*</sup> Über Rätsel wurde ich von einem italienischen Literaturkenner auf Pilré, Bibliografia delle tradizioni popul d'Italia, Palermo 1894, p. 168 ff. verwiesen. — In Deutschland wären Polterabend- und Hochzeitsgedichte m vergleichen, s. unter anderen Prof. Snebaran, Die Entstehung von Reuters Läuschen, im Jahrb. d. Vereins f. niederd. Sprachf. Norden n. Leipzig 1903, S. 16.

Geschichte und Literatur mitunter die einzige gewissermaßen dokumentierte Quelle bilden. Kein mir bekannter Katalog bot bis zum Ablauf des 19. Jahrhunderts eine neunenswerte Anzahl Stücke dieser Gattung, die sich wohl nicht ohne allen Einfluß der noch heute bestehenden Landessitte gebildet hat. Die jüdische Buchhandlung L. Schwager in Husiatyn (Galizien) veröffentlichte seit wenigen Jahren 10 Kataloge, worin eine beachtenswerte Zahl der geschilderten Pamphlete, offenbar von einem Besitzer in Italien herrührend, verzeichnet sind. Ein näheres Eingehen wäre ein weiterer Ausläufer eines Exkurses, welcher die Rezeptivität der italienischen Juden im Allgemeinen exemplifizieren soll.

Vom Einfluß des italienischen Karnevals, der eine eigene Literatur hervorgerufen hat, ist bereits die Rede gewesen. Eine Parodie des Talmuds in Form eines Traktats Purim wurde verfaßt von Kalonymos b. Kalonymos (auch Calo genannt), aus Arles (Provence), der im Auftrage Roberts von Anjou arabische Philosophie ins Lateinische übersetzte, und (1507—1520) in Pesaro mit ähnlichen Sachen gedruckt, aber von frommen Juden, denen eine solche Lektüre sündhaft erschien, aufgekauft und vernichtet, so daß jene Ausgabe zur Seltenheit gehört.

Das alte und unsterbliche Thema, welches in unserer praktischen Zeit die Form der "Frauenfrage" angenommen hat, die Ansicht von der Minderwertigkeit des Frauengeschlechtes, ist uns oben (n. 67 ff. 87°) in der Form von Disputationen entgegengetreten. In Italien wurde im 15. und 16. Jahrhundert darüber in hebräischer und italienischer Sprache polemisch und apologetisch gedichtet (Zur Frauenliteratur, im Letterbode XII, 1886/7, S. 49—95 und Sonderabdruck in 50 Exemplaren, Monatsschr. f. Gesch. u. W. der Juden 1898, S. 471, wo die Anregung auf Boccaccio zurückgeführt wird).

Immanuel b. Salomo aus Rom, wahrscheinlich ein Freuud Dantes, verfaßte Makamen, deren Lektüre wegen der darin vorkommenden Frivolitäten (Ausschreitungen des Witzes) in dem jetzt faßt unter allen frommen Juden geltenden Gesetzbuch des Josef Caro verboten wird. Die letzte Makame ist eine deutliche Nachahmung der Divina Comedia Dantes. Die

Robert von Anjou und sein Verhältnis zu einigen gelehrten Juden (Monatssehr, f. Gesch. u. Wiss, d. Jud. Bd. 48. Breslau 1904, S. 713-17).

Rivista Israel, Bd. II and III (Firenze 1905/6) enthalt einen ausführlichen Artikelt "L'elemento italiano nelle Mechabberot" (so heißen die Makamen Immannels) von Umberto Cassuto. Die dort erörterten Einzelheiten philologischer Art interessieren uns nur, insoweit sie einen Einfluß des Italienischen selbst auf den Hebraismus Immanuels dartun. Näher berührt uns die vor 70 Jahren von Delitzsch (zur Gesch d. jüd. Poesie S. 144) hervorgehobene Tatsache, das faßt gleichzeitig mit der Einführung des Sonetts in die italienische Sprache Immanuel dasselbe in die hebräische verpflanzte.\ Von Bedeutung ist es, daß Immanuel im IX. Kap. (S. 85 Ed. Berlin) ein ,christliches' Gedicht zu übertreffen sich rühmt, wozu Cassuto II, 161 eine italienische Parallele anführte aus einer Klasse, die man als Vanta (Prahlerei) bezeichnet; die Existenz einer solchen erklärt vielleicht die in der jüdischen Literatur höchst seltene (vgl. oben), bei Immanuel so grell hervortretende Selbstheräucherung. Hier interessiert uns hauptsächlich seine Stellung zu Wettgedichten, insbesondere zu den fingierten Contrasti.

Michael Sachs (die religiöse Poesie der Juden in Spanien, Berlin 1845, S. 21—31) vergleicht die Schilderungen Charisis, (der in der Provence sich aufhielt) von früheren und gleichzeitigen Dichtern (Tachkemoni K. 3, 18 und K. 14) mit den gleichzeitigen des Mönches von Montodon, und Immanuel (s. unten) denen des Raimons von Miraval. Eine kurze Übersicht der hier in Betracht kommenden Stücke Immanuels beleuchtet das Verhältnis des letzteren zu seinem ein Jahrhundert älteren Muster und zugleich Rivalen Charisi.

Immanuel fand in Fermo einen ungenannten Mäzen, den er als "Fürst" auch in Dialogen und als Rivalen einführt. In K. 2 reimt dieser zum Lobe der häßlichen Beria, Immanuel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. L. Dukes, Zur Kenntnis der neuhebr. relig. Poesie, Frankfurt a. M. 1842, S. 134; Litbl. d. Or. I, 61; Steinschneider, Manna, Berlin 1847, S. 111 (we such Analogien der altitalienischen Novelle); Cassato, l. c. II, 30 ff., verbreitet sich über das Metrum, welches mehrfach verkannt ist. — Seine Satire gegen die Frauen ist in deutscher prosaischer Übersetzung von C. Siegfried abgedruckt in "Die jüd. Literatur" Bd. III. Trier 1896, S. 195.

<sup>3</sup> Ober ihn siehe oben unter Reiche n. 895.

Meine Bemerkung in Manna S. 95 (vgl. Lithl. IV, 60) geht nicht auf die Verschiedenheit des Stoffes der "Wettgedichte" ein.
Strangeber 4 phil.-hist. Et. 155 54, 4 Abb.
6

verherrlicht die schöne Tamar, d. h. ihren mächtigen Eindruck, selbst auf den Satan. Das Publikum des Wettkampfes applaudiert beiden und dieser Beifall, der ja eigentlich nur dem Verfasser gilt, ist der stets angestrebte Lohn des Dichters. Nur eine Probe dieser "Wechselxenien", übersetzt von Livius Fürst, teilt A. Sulzbach mit in "die jüdische Literatur", her. v. J. Winter u. Aug. Wünsche, Bd. 3, Trier 1896, S. 198.

Im 5. Kap. (S. 46) ist es am Purim, wo er mit dem Müzen um die Wette dichtet, der eine spricht einen Satz, der andere antwortet mit einem Reim, zuerst ohne bestimmtes Thema, dann kommt ein Kontrast: Liebe und Haß; dann aber Antworten über dasselbe Thema, zuletzt aus 26 Doppelreden über Neid bestehend. Das Publikum bezeichnet die vernommenen Worte als "prophetische".

Im 6. Kapitel antwortet der Verfasser die Fragen eines Ungenannten mit einer auf die Frage reimenden Bibelstelle (gibt es dafür ein nichthebräisches Muster?). Eine deutsche Übersetzung des Kap. jedoch mit Answahl der Fragen (einige sind obszön) gab ich in "Manna" (Berlin 1847) S. 13 ff.

K. 9 (S. 82) ist für unsere Untersuchung von Interesse. Der Mäzen fragt ihn, ob er die Gedichte des Jehuda Charisi kenne, worauf Immanuel denselben als den "einzigen Sänger der Zeit" preist. Darauf fragt jener nach dem Gedicht über die Monate. Immanuel antwortet, er habe viel dergleichen verfaßt, was eich im Vergleich mit jenem nicht schämen dürfe, und teilt ein Gedicht darüber mit, worin aber nicht die Monate selbst sprechen wie bei Charisi, also kein eigentliches Wettgedicht.

Im 10. Kapitel wechselt der Verfasser mit dem Mitzen in gereimten Aphorismen ab, welche Weisheit und Sittlichkeit betreffen.

Versucht man also, die eigentümlichen Züge im Poeten Immanuel<sup>3</sup> mit Bezug auf die Kontraste zu fixieren, so ergibt sich, daß das eigentliche, an die dramatische Form streifende

Derselbe Band enthält S. 193—95 eine allgemeine Charakteristik; 'Immanuel b. Salomo Romi'; im allgemeinen Register S. 913 wird er als Imm. v. Romi unterschieden vom folgenden Imm. b. Salomo.

Sie sind ansführlich besprochen in der Skizze, welche aus "Litbl. d. Or. IV, 57 ff." jetzt mit Zusätzen im L Bd. meiner gesammelten Schriften algedruckt ist.

Streitgedicht in Immanuels vielfachen Nachabmungen kaum vertreten ist, wie man es 100 Jahre nach Charisi auch in Italien erwarten möchte, wenn es dort bereits Mode geworden wäre. Immanuel überbietet sich in einemfort mit Kontrasten, vielmehr in Parallelen, die auf eine binauslaufen, Lob anderer und um so größeres Eigenlob.

136.\* Der Streit des Weizens mit dem Golde, neuaramäisch, in Prosa bei M. Lidzbarski, Geschichten und Lieder aus den neuaram. Handschr. der K. Bibliothek, Weimar 1896, S. 304, versifiziert von Aug. Wünsche, die Pflanzenfabel in der Weltliteratur, Leipzig und Wien 1905, S. 17.1

Widow, s. Wife, Woman.

137. A dialogue between a Wife, a Widow and a Maid, von Sir John Davis, gedruckt in ,The poetical Rhapsody' (wo?) 1611; Ethé, S. 58, n. 21.

Winde, s. Platane.

138. Wine, Beere and Ale together by the eares, written first in Dutch (Hollandisch) by Gallobellicus, and faithfully translated by Mercurius Brittanicus for the benefit of his nation. London 1629; Prosa, endet mit einem Tanze, ,wherein the severall Natures of them all is figured and represented; Ethé, S. 58, n. 23.

Winter, s. Jahreszeiten.

139. A Dialogue of Wit and Folly, dramatisch dargestellt, John vertritt das Leben des Weisen, James die Behaglichkeit des Geistlichen; der Richter Jerome weist den Triumph des Geistes nach; Ethé, S. 57, n. 27, ohne Angabe eines Drucks oder Ms.

140. A contention between three Brethern . . . the Whoremonger, the Drunkard and the Dice-Player, von Thomas Salter, London 1580; von Ethé angeführt.

Wolf, a. Vox.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Buch (184 S., von S. 40 ff. nur deutsche Literatur berücksichtigend) kounts ich ausnutzen, ohne diese Abhandlung zum vierten Male zu ergänzen und die Zählung zu ändern. Vielleicht sammle ich die Streitgedichte später, welche in Pflanzenfabeln vorherrschen (Wünsche S. 144 und 184) mit der Tendeuz, Bescheidenheit und Achtung vor dem wahren Wert einzuprägen.

141. Kampfgespräch zwischen Fraw Wollust und Fraw Ebr, von Hans Sachs, anfangend: "Als ich in meiner Jugend blü (so)", datiert 25. Sept. 1549; Ausg. 1612, S. 509—12.

141\*. Hans Sachs. Gesprech Fraw Ehr mit einem Jüngling, die Wollust betreffend, anfangend: "Da ich in meiner Jugend stand"; datiert 9. Mai 1548; Ausg. 1612, S. 633—9. Dieses Gespräch verfolgt dieselbe Tendenz indirekt. Die Disputanten berufen sich auf griechische Philosophen.

Woman, s. Man.

1415. The two married Women and the Widow, von Dunbar (in Remains?), Ethé S. 57, n. 9.

Young man, s. Old man.

Zähne, s. Zunge.

142. Questione fra Zenare (Januar) e li altri mesi; ediert von Ed. Lidfords, Bologna 1872 (Scelta di curiosità, n. 127). Überschrift: "La questione fra Ser Zenare et l'altri XI mesi'. Anf.: Moresti da vantaggio'. 202 Zeilen (Halbzeilen) zu Strophen von 8 Zeilen, wovon 2 4 6 8 reimen. Die moralische Anwendung ist: Wer etwas beginnt, bedenke das Ende. -Vgl. d'Ancona, Orig. p. 33, n. 1 (d. 1. Ausg.), 2/1, 561, n. 6 verweist er auf seinen Artikel I mesi dell' anno im Archiv. delle tradizioni popol. H. 1883, p. 239, mir nicht zugänglich). -Lumini, p. 39, n. 2 zitiert Ad. Gaspary, St. Jorial della letteratura italiana trad. dal tedesco da Nicolo Zingarelli, Torino 1887, I App. p. 430. - Francesco Corazzini, Componimenti minori nella letterat. popol. ital., Benevento 1877, p. 374-8 gibt ein im Karneval in Benevent von 12 Personen gesungenes Gedicht über die 12 Monate, anfangend: "I' so[n] Ghiannaro e so[n] lu principalet zu 6 oder 8 Zeilen, wovon die letzten zwei reimen, die anderen abwechseln.

Eine italienische Anweisung über die Beschäftigung in jedem Monat gibt Alf. Misla, Scritture, p. 189.

143. Zion und der Feind, von Abraham ibn Esra, s. oben n. 44f.

Zeulus, s. Maurus.

144. Hans Sachs, Kampfgespräch zwischen Zern und Sanfitmütigkeit; anfangend: "Hört zu ein wunderliches wunder; datiert 1142; Ausg. 1612, S. 502-5. 145. Geschichte des Krieges zwischen Zuckerrohr und Weinstock, arabisch in ägyptischem Dialekt, Ms. Cambridge (v. J. 1468; Browne, Handlist p. 327, n. 1300, anfangend: وَنَعَا الْمُعَامِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينِ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْقَصِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْقَصِينَ الْعَلِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعِ

146. مناطرة زبان ودهان, Streit zwischen Zunge und Mund (Zähnen), persisch Ms. Elliott coll., Ethé S. 74 teilt den An-

fang mit.

# ANHANG.

## Zwei alte "Fabelbücher".

Der Rangstreit personifiziert vorzugsweise zwei Dinge oder Begriffe; er streift an dramatisierte Logik, welche sich in Gegensätzen bewegt, namentlich in kontradiktorischen (pro und contra) der eigentlichen Unterlage jeder Erörterung oder "Erwägung" (Vergleichung von gegeneinander wirkenden Waagschalen). Es ist also nicht auffällig, daß die Form des Streites vorzugsweise zwischen zweien (Dialog) in den weitesten Kreisen nicht bloß der Poesie, sondern auch der Prosa beliebt geworden. Im Grunde sind sehon die Gespräche Platos über philosophische Begriffe, mehr als poetisch angehaucht, ein Ubergang zur Streitform. Wenn meine Abhandlung in einer engeren Kreislinie sich begrenzte, so soll hier eine sehr naheliegende literarische eigentümliche Erscheinung besprochen werden.

Die Tierfabel, welche Tiere sozusagen vermenschlicht, indem sie die Tiere in menschlicher Weise denken, sprachen und handeln läßt — gewissermaßen eine Umkehrung von Darvinismus — hat von jeher eine praktische Tendenz verfolgt. Die Tiere sollen den Menschen Weisheit lehren. Im Mittelalter entstand der sogenannte "Physiologus", worin die wirkliche oder vermeintliche Beschaffenheit von Tieren zu moralischen

Eine zu Anfang defekte weitere Ausführung bietet das latein. Ms. S. 194 in Prag; Catal. Codd, latin. in Biblioth. Univers. auct. Jos. Truchlaf 1905, p. 72. Vgl. auch daselbst n. 1517 f. 1—87: Breviloquia naturalia cum commentis fidei (Jacobi de Lausanna Moralitates rerum naturalium alphabetica digestae), und daselbst f. 88—99: Moralitates rerum.

Lehren führen sollte, Eine Verquickung der Fabel- und Streitliteratur sehuf zwei Schriften, welche Band 148 der "Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart" (Tübingen 1880) bilden, mit folgendem Haupttitel:

Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters, des Bischofs Cyrillus Speculum sapientias und des Nikolaus Pergamenus Dialogus creaturarum, Herausgegeben von Dr. J. G. Th. Graesse (309 S.).

Auf diese Bücher hat schon Ethé S. 57 hingewiesen, insofern sich ühnliche Themata wie in den Streitgedichten finden. Die Kenntnis der neuen Ausgabe verdanke ich einer freundlichen Mitteilung des Herrn Prof. Seelmann. Den "Erläuterungen" (S. 283 ff.) entnehme ich nur wenige und sehr gekürzte Angaben über Autoren und frühere Drucke.

Man hielt gewöhnlich Cyrillus für den Kirchenvater aus Alexandrien (gest. 444); das Speculum ist aber viel jünger: ein positives Resultat ergibt sich aus Grässes weitläufiger Besprechung aller Hypothesen nicht. Vielleicht ist hier der eigentümliche Charakter mit in Anschlag zu bringen. Zwischen den verteidigten Begriffen (Tugenden, oder Dingen) und den Verteidigern unter den Tieren ist nicht die geringste wirkliche oder ordachte Beziehung; die Tiere sind ganz willkürlich gewählt (Grässe S. 290), sind also im Grunde für den Streit noch weniger von Bedeutung als die Verfasser von Streiten; der Gegenstand nur ist durch ein Tier vertreten und bleibt die Hauptsache für die Rangstreitschriften, wo er personifiziert sich selbst vertritt. Alte Mss. und Drucke haben 2 Register nach der Reihenfolge der Kapitel der IV Bücher (I 27, II 30, III 27, IV 11), nämlich moralischen Lehrsatz und die redenden Tiere oder in wenigen Fallen personifizierte Gegenstände (z. B. de aqua, oleo etc. IV. 6). Das 2. Register habe ich in alphabetische Ordnung gebracht, das Wörtchen de weggelassen, aber den Ablativ beibehalten. Zitate aus der Bibel A. und N. T. stellt Grässe S. 204-6 zusammen.

Das Speculum ist schon im 15. Jahrhundert mehrmals gedruckt, diese Ausgaben waren so früh selten geworden, daß der Jesuit Balthasar Corderius (Cordier) ein von ihm aufgefundenes Ms. für etwas Unbekanntes hielt und (1630) herausgab (Gr. S. 292, Probe von Abweichungen S. 293). Zu dem Verzeichnis der altesten Ausgaben in Hains Repertorium, n. 5903 ff. fügt Gr. S. 297 ff. allerlei hinzu. Auch deutsche Übersetzungen sind gedruckt (Gr. S. 299, vgl. S. 286 über Mss.); über eine spanische und böhmische s. Gr. S. 304.

Den Charakter des Speculum in Tendenz und Form zeigt auch der Dialogus Creaturaram des Nicolaus Pergamenus, von welcher Grässe p. 302—8 handelt. 127 fortlaufende Kapitel behandeln alle möglichen konkreten und abstrakten Gegenstände im Rangstreit mit ihren Gegensätzen, welche die 1. Tabula p. 129, 135 nach der Reihenfolge des Buches aufzählt. — Dagegen vermißt man ein alphabetisches Verzeichnis, woraus sich die Identität mancher Themata mit Rangstreitgedichts-Gegenständen sofort ergibt und zur Vergleichung der Behandlung einladet. Ich habe ein solches angelegt.

Eine 2. Tabula p. 131-37 enthält ein alphabetisches Register der sich ergebenden Lehren nach dem Hauptgegenstand geordnet, indem mitunter mehrere sich aus demselben Dialog ergeben. Der Anfang lautet: "Abstinentia longam et sanam vitam donat. 103"; Ende: Uxori enidam a viro suo tria

facienda proposita sunt 90'.

Der Stil ist hier einfacher und klarer als im Speculum, der Ansopischen Fabel sich nähernd. Der belesene Verfasser zitiert Autoren bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Gr. p. 303). Die lateinische Übersetzung des Kalila we-Dimna<sup>1</sup> hat er nicht gekannt, wohl aber bietet er Berührungspunkte mit den bekannten Fabel- und Erzählungsschriften des Mittelalters. Für die Verwertung hat sich Grässe ein Verdienst erworben durch ein Verzeichnis von Parallelen (p. 304—6) aus jener Literatur bis auf Lafontains herab.

Grasse schließt (p. 306) mit einer ausführlichen und genauen Angabe der vielen Ausgaben und Übersetzungen, worunter sehr alte (auch anonyme), jetzt selten gewordene, unter anderen in dem ersten überhaupt in Stockholm ge-

druckten Buche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus dem Hebrälschen ins Lateinische übersetzt von Johann von Capun (1262—78) unter dem Titel: Directorium vitas humanae; s. mein: Die hebr. Übersetzung, S. 875.



#### V.

# Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt.

You

Anton E. Schönbach, wurd Milghole der beie. Akademie der Wissensschaften.

Achtes Stilck:

Über Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. II.

(Vorgelege in der Sitrung am 10. Oktober 1906.)

### Vorbemerkung.

Das vorliegende Heft schließt meine Beschäftigung mit den Predigten Bertholds von Regensburg ab, die sich über beinahe dreißig Jahre hin erstreckt hat. Es wird zuerst das Verhältnis von Bertholds Wissen über die Natur zu dem Werke De proprietatibus rerum seines Lehrers Bartholomaeus Anglicus erörtert, wornach darauf verzichtet werden darf, ein Weltbild aus Bertholds Außerungen zusammenzusetzen. Hingegen wird mit seinen Worten dargestellt, was er Wichtiges und Lehrreiches, für sich selbst und seine Zeit Bezeichnendes, über die Menschen und ihr Gebaren zu berichten weiß. Darauf wird es unternommen, den Platz genau festzulegen, den Berthold in der Geschichte der altdeutschen Predigt behauptet. Es wird die Besonderheit seiner Predigtweise nach Komposition, Inhalt und Stil beschrieben und gezeigt, durch welche historische Verhältnisse, Bedingungen und Einflüsse ihr Entstehen zu erklären ist. Daran fügt sich eine Schilderung der Persönlichkeit Bertholds von Regensburg, der Versuch einer Charakteristik.

In einem Punkte erfüllt die Abhandlung ein früher von mir gegebenes Versprechen nicht: es fehlt die Untersuchung über das asketisch-mystische Werk: Der geistliche Baumgarten. Die Arbeit geriet zu weitläufig, als daß sie diesem Hefte hätte angeschlossen werden können, und bleibt einer besonderen Publikation vorbehalten, die demnächst ans Licht treten soll.

Während der langen Jahre meines Beschäftigens mit den lateinischen Predigten Bertholds von Regensburg und mit den davon abhängigen deutschen Texten, die seinen Namen beanspruchen, war es für mich immer eine Hauptschwierigkeit gewesen, wie man sich vorzustellen habe, daß der große Volksredner in den Besitz eines so erstaunlich umfassenden Wissens über die Welt und die Natur gelangt sei; aus allen ihren Gebieten bezieht er seine Beispiele, Bilder, Vergleiche, der gestirnte Himmel, der Gang der Planeten, Tiere, Pflanzen und Bäume, der Leib des Menschen, gesund oder krank, die Arten des Siechtums, die Arzneien dawider, all das bietet sich ihm anscheinend von selbst und ohne irgend welche Hemmung zur rhetorischen Ausbeutung dar. Nun ist ja gerade das dreizehnte Jahrhundert unverhältnismäßig reich an Menschen, die sich mit einer enzyklopädischen Bildung ausgestattet hatten und darauf eine ausgedehnte Schriftstellerei errichteten, allein bei jedem von ihnen ist doch die Universalität der Kenntnisse bestimmten gelehrten, wissenschaftlichen Zwecken dienstbar gemacht und ohne sonderliche Verbindung mit der Praxis des Lebens geblieben. Man braucht sich nur der bedeutendsten unter ihnen zu erinnern. Sie gehörten fast sämtlich den beiden Mendikantenorden, den Minoriten und Dominikanern an, die in Wahrheit die Theologie und Wissenschaft dieses merkwürdigen Zeitalters erhoben und beinahe allein auf ihren Schultern getragen haben. Der kenntnisreichsten einer war gewiß Vinzenz von Beauvais, der aber ausschließlich den Studien lebte und darin sich durch eine beschränkte Tätigkeit als Lehrer und königlicher Rat wenig stören ließ: seine Lebensarbeit als Herausgeber des Speculum majus läßt sich am ehesten mit der heutigen eines Generalredaktors bei einem großen Konversationslexikon (etwa auch mit der Noah Websters) vergleichen, der die Übersicht des Ganzen besitzen, die Herstellung der Artikel leiten und überwachen, auch für Fehlendes selbst einspringen muß. Albert der Große sah sich in seiner außerordentlichen

Wirksamkeit als Forscher und Darsteller stets durch die Anforderungen der Welt gehindert, sein bischöfliches Amt fand er mit seinen Studien unvereinbar. Roger Bacon war nur Gelehrter, kann kaum Lehrer genannt werden, und entfaltete seine geniale Begabung im Beobachten, Untersuchen, fast nur zufällig in Aufzeichnungen (mit der Drucklegung seiner unveröffentlichten Schriften beginnt eben jetzt Robert Steele: Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, Fasc. I. London, Moring 1906). Auch die großen Theologen des dreizehnten Jahrhunderts, Thomas von Aquino, Bonaventura, Alexander von Hales und einzelne Pariser Professoren, haben jedem Wirken in der Welt, anders denn vom Lehrstuhl aus, entsagt und dadurch allein auch ein ausgedehntes Wissen über Natur und Geschichte in den Dienst ihrer Bestrebungen zu stellen vermocht.

Selbst der Schöpfer und wichtigste Förderer des Betriebes der Wissenschaften in England, Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln, sah sich außerstande, für längere Zeit in Studien und politisch-pastoralem Wirken zu verweilen: zeitweilig gab er das eine zugunsten des anderen auf. Und allen diesen Fallen gegenüber wäre Berthold von Regensburg als eine staunenswerte Ausnahme aufzufassen; er hätte nach dem Zeugnis der auf ihn zurückgehenden Überlieferung es verstanden, ein wirklich enzyklopädisches Wissen sich zu erwerben und es während eines durch Jahrzehnte mit größter Energie und glänzendstem Erfolg betriebenen Wirkens als Prediger und Beichtiger, verbunden mit noch sonst mannigfacher praktischer Betätigung, solche Kenntnis zu erhalten und zu mehren. Das dünkte mich schier unbegreiflich und die Notwendigkeit, dieses Rätsel aufzuklären, hat mich geraume Zeit in meinen Arbeiten über Berthold aufgehalten und den Abschluß meiner Untersuchungen hinausgeschoben. Heute freilich stellt sich mir die Sache um vieles einfacher dar, als ich früher hatte glauben müssen. Es hat sich gezeigt und ist im siebenten Hefte dieser Studien dargelegt worden, daß Berthold von Regensburg nach 1230 zu Magdeburg den Unterricht eines ausgezeichneten Enzyklopädisten, des Bartholomaeus Anglicus, genossen hat und daß er dessen Werk De proprietatibus rerum vielleicht schon als Schüler, gewiß aber in der innerhalb des dritten Dezenniums des 13. Jahrhunderts in Deutschland vollendeten Redaktion ausgiebigst gebraucht hat. Zunächst muß bei diesem bedeutenden Reallexikon noch einen Augenblick verweilt werden.

Das Werk, über welches ich in den Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 27 (1906), 54 ff. einläßlicher gehandelt habe (das Buch von Robert Steele, B. A., Medieval Lore London, Stock 1893 war mir bis zur Stunde unerreichbar), zerfällt in 19 Bucher. Das erste erörtert die philosophischen Grunddefinitionen im Sinne der modernen Scholastik und in stetem Bezug auf die Trinität und Christus. Das zweite handelt von den Eigenschaften der Engel, das dritte von denen der Scele, das vierte von denen des Leibes, dessen Glieder dann im fünften behandelt werden, die Lebensalter des Menschen im sechsten, die Krankheiten im siebeuten. Damit schließt der Teil des Werkes, der sich mit dem Menschen selbst befaßt; die übrigen Bücher sind einer wissenschaftlichen Beschreibung der Welt gewidmet; 8: über die Welt und die himmlischen Weltkörper; 9: über die Zeit und ihre Abschnitte; 10; über Materie und Form; 11; über die Luft und ihre Bewegungen; 12: über die Vögel im allgemeinen und besonderen; 13: uber das Wasser und seine Ausstattung (de eins ornatu bezeichnet vielleicht nur das lange 26. Schlußkapitel über die Fische); 14; die Erde und ihre Teile; 15; die Länder der Erde; 16: die Edelsteine; 17: die Baume; 18: die Tiere im allgemeinen und besonderen. Das umfangreiche 19. Buch versammelt gewissermaßen die Reste, die nach der Aufteilung des Stoffes noch übriggeblieben waren. In den ersten fünfzig Kapiteln werden Farben (dabei eine Theorie ihrer Entstehung), Geruch und Geschmack behandelt, darauf folgen 26 Kapitel über die Flüssigkeiten; von putredo, der Fäulnis, wird ein kühner Übergang gefunden zu einer Art Exkurs in 37 Kapiteln über die Eier der Vögel und Reptilien, darnach als Ergänzung 18 Kapitel über Zahlen, Maße und Gewichte, endlich noch 15 Kapitel über Musik und musikalische Instrumente. Gemessen an den Enzyklopädien der Antike und ihren Nachfolgern im Mittelalter, besonders an Isidor von Sevilla, ist das Werk des Bartholomaeus Anglicus unvollständig und das zusammengewürfelte 19. Buch kann keinen Ersatz bieten für die fehlende Behandlung der Künste. De proprietatibus rerum stellt eine Realenzyklopädie dar, bei welcher der Naturkunde

ein starkes Übergewicht zufällt, die Geschichte der Menschen wird gar nicht berücksichtigt, obzwar historische Notizen genug mit aufgenommen sind. Durch diese Eigentümlichkeit wird auch die Stellung des Werkes in der Reihe der mittelalterlichen Enzyklopädien zur Genüge gekennzeichnet (vgl. meine Abhandlung S. 65 ff.). Der Verfasser ist von einem ganz praktischen Zwecke ausgegangen, er war ein englischer Minorit und wollte für seine Vorlesungen als Lektor an einem Ordensstudium, in größerem Maßstabe zu Paris, dann von 1230 ab in Magdeburg, behufs Erklärung der Realien der Heiligen Schrift, sich das erforderliche gelehrte Material zusammentragen. Das hat er mit großem Fleiß, mit Umsicht und Geschick getan; er legt Isidor zugrunde, geht aber auch auf Plinius und Solin zurück, nutzt die Theologen aus, berauf bis zu den modernen Meistern in Frankreich und England, und schöpft aus einer Menge medizinischer, naturwissenschaftlicher und philosophischer Schriftsteller, selbst unmittelbarer Zeitgenossen (die Namenliste, welche dem Wiegendrucke des Werkes beigefügt ward, ist ganz unvollständig und nennt manche wichtige und späte Autoren gar nicht). Das Bedeutendste an der Enzyklopadie des Bartholomaeus Anglieus ist, daß sie vollauf den Durchschnitt des modernen Wissens in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts darlegt. Die Masse des Materials aus der Antike bildet den Grundstock, dieser wird aus Aristoteles ergänzt, und zwar mittelst der neuen, in Italien und England entstandenen Übersetzungen, ferner mittelst der arabischen Kommentare und der Erlänterungen, z. B. von Robert Grosseteste. Die Araber spielen eine große Rolle: Algazel, Albumasar, Avicenna, Averroës werden hänfig zitiert, die Arzte Heli und Jorath, der Astrologe Miselat, Raschi usw. Solches Wissen entspricht durchaus dem damaligen Stande der Studien in England. Denn dorthin hatten die vornehmlich von Paris ausgehenden Bemühungen um erweiterte und vertiefte Kenntnis der Aristotelischen Schriften mit größtem Erfolge gewirkt und besonders Oxford war unter dem mächtigen Einfluß Robert Grossetestes, nachmals Bischofs von Lincoln, der größten und reichsten englischen Diözese, zu einem Mittelpunkte für Philosophie und Naturwissenschaften geworden. Griechen und Araber ließ man nach England kommen, um mit ihrer Hilfe Aristoteles und seine Kommentatoren ins Latein zu übertragen, ein Gelehrter wie Michael Scotus, Hilfskräfte wie Alfredus Anglicus, nahmen an der Arbeit teil, in deren Gefolge auch eine Reihe anderer Schriftwerke aus diesem Gebiete übersetzt und damit bekannt gemacht wurden.

Das Werk des Bartholomaeus Anglicus spiegelt in den Hilfsmitteln, deren es sich bedient, diesen Aufschwung der englischen Studien genau wieder. Ich bin zurzeit nicht imstande, auch nur festzustellen, wie viel Bartholomaeus von Robert Grosseteste unmittelbar gelernt hat, von dem eine große Anzahl von Schriften naturwissenschaftlichen Inhalts herrühren, zumal Physik, besonders Ontik und Mathematik betreffende, da beinahe gar nichts von ihnen bisher gedruckt ist; ich kann nur aus den Zitaten bei Bartholomaeus diese Beziehung erkennen. Auch was die Ausdehnung und den besonderen Charakter des gedruckten wissenschaftlichen Materiales anlangt, erweist sich Bartholomaeus als zu dem Arbeitskreise des Robert Grosseteste gehörig. Daher begreift es sich denn auch, daß Bartholomaeus, als er die für seinen Pariser (und Magdeburger) Bibelkurs hergestellten Manuskripte in ein Werk enzyklopädischen Charakters umwandelte, das ursprüngliche Ziel seiner Kompilation mit Absieht nach allen Richtungen überschritt. Zwar ruft er sich und den Lesern immer wieder ins Gedächtnis, daß die von ihm aufgesammelte Gelehrsamkeit zur Erklärung der in der Bibel vorkommenden Dinge aus dem Reiche der Natur dienen solle, aber sofort trägt er eine Menge von Mitteilungen vor, die mit dem Inhalte der Bibel gar nichts zu schaffen haben. Und zwar nicht bloß Einzelnheiten im Anschluß an biblische Realien. Gruppen von Kapiteln, die für eine systematische Abrundung bestimmt sind, sondern Plan und Anlage des gesamten Werkes gehen ebenso gewiß über die Zwecke eines biblischen Reallexikons hinaus, als ebenso sicher aus ihnen und aus den Details der Ausführung, sogar der stilistischen Form nach (vgl. meine Abhandlung S. 67 ff.), dieser ursprüngliche Zweck des Unternehmens zu erschließen ist. Das Werk stellt eben einen Kompromiß dar zwischen der Bestimmung für den Lehrbetrieb an der Minoritenschule und zwischen den weitgreifenden wissenschaftlichen Interessen der damaligen englischen Forschung. Und das noch in einem anderen wichtigen Betrachte. Schon im 12. Jahrhundert - und wer dazu die richtigen Mittel gebraucht, könnte diese Strömung vielleicht bis in die angelsächsische Zeit zurückverfolgen - gab es in England das Bestreben, die antike Überlieferung von dem Wissen über die Natur durch eigene Betrachtungen der Wirklichkeit zu ergänzen und zu korrigieren, ein Drang, der später nicht wieder aufgehört hat, der über Izaak Walton und über Whites klassische Natural History of Selborn bis auf Darwin heraufreicht und fast bei jeder Nummer der Times in den Einsendungen sich offenbart, welche über irgendeinen Vogel oder Fisch, das Vorkommen einer Pflanze, Neues mitteilen wollen. Mit erwünschter Deutlichkeit bekundet sich diese Neigung in den beiden Büchern De naturis rerum von Alexander Neckam, die Thomas Wright im 34. Bande der Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores (1863) herausgegeben hat. Dieser Autor, der vor der besprochenen großen Bewegung der Geister in England wirkte sein Leben erstreckte sich von 1157 bis 1217 - steckt einesteils ganz in der alten Tradition des Auslegens und der Tropologie, welcher die Welt nur einen Vorrat von Gegenständen für Interpretationskunste vorstellt - man begreift Berkeley von diesem Punkte aus - andererseits aber trägt er mit größtem Eifer Observationen vor, die ihm selbst oder anderen gelungen sind, teilweise ganz verständig, teilweise ins Fabelhafte mißverstanden oder übertrieben, und diese rückt er unmittelbar neben seine gelehrten Exzerpte. Aufs stärkste offenbart sich dieser Trieb, selbständig zu betrachten und zu forschen, in dem wissenschaftlichen Wirken Robert Grossetestes und seines Freundes Adam von Marsh; am höchsten entfaltet er sich in dem bedeutendsten Schüler dieser Manner, dem genialen Roger Bacon. In dieser geistigen Atmosphäre ist die Enzyklopädie des Bartholomaeus Anglicus erwachsen, auch sie mischt mit der gelehrten Überlieferung allenthalben die Ergebnisse modernen Beobachtens, sei es des eigenen, sei es des anderer, was nun freilich ebenfalls gar nicht zu der Aufgabe des Werkes sich schickt, das den geistlichen Lesern der Bibel, insbesondere den Minderbrüdern, die notwendigen Sacherklärungen darreichen will. Bartholomaeus lernte und lehrte eben in dem Bereiche dieser Strömungen der englischen Studien; er hat gewiß zu den wichtigsten Männern gehört, welche diese Richtung nach Deutschland übertrugen, wo sie alsbald neue Wurzeln geschlagen

hat. Scheint es mir doch heute schon außer Zweifel, daß auch die weitausgreifende wissenschaftliche Betätigung des Albertus Magnus durch die englischen Anregungen ausgelöst und bestimmt wurde: Bacons Grundsätze der Forschung, Beobachtung und Experiment, bilden auch die Basis für die Arbeiten des großen deutschen Dominikaners.

Es ist nun gewiß für die ganze Ausbildung der persönlichen Anlagen Bertholds von Regensburg von nicht geringer Bedeutung, daß er, ein Schüler des Bartholomaeus Anglicus, sein Wissen von der Natur aus dessen Werke De proprietatibus rerum schöpft. Vor allem jedoch macht dieser Umstand uns die Ausdehnung seiner Kenntuisse in einer Weise verständlich, die sich mit den sonstigen Verhältnissen seines vielbeschäftigten Lebens unschwer vereinen läßt. Gewiß hat Berthold zu allen Zeiten in seinen Predigten von seinem Naturwissen reichlichen Gebrauch gemacht, entnimmt er ihm doch hänfig die wirksamsten Illustrationen; in der schriftlichen Verwertung hat er sich jedoch merkwürdig beschränkt. Wir wissen, daß seine Rusticani eine Mustersammlung von Sermonen ausmachten, darch deren Studium die nächsten Generationen von Predigern aus dem Minoritenorden sich heranbilden sollten. Es ist nun auffallend, stimmt aber durchaus zu dem, was im fünften Stücke dieser Studien über die Eigenschaften der Rusticani ermittelt wurde, daß in den lateinischen Texten bei Anführung von philosophischen, naturwissenschaftlichen und besonders medizinischen Schriftstellern Unterschiede zu bemerken sind. Der Rusticanus de Dominicis (vgl. Studien 5, 9f.) weist unter seinen Zitaten gar keine aus Werken dieser Art auf, er ist also in diesem Bezuge als Musterkanon mit der strengsten Enthaltsamkeit gearbeitet und will eben dadurch, möglichst gelöst von den Bedingungen des Ortes und der Zeit und von der Besonderheit der zugrunde liegenden wirklichen Predigten, sich einen weiten und dauernden Einfluß sichern. Die Bilder und Vergleiche aus der Naturkunde fehlen deshalb keineswegs, sie werden nur namenlos vorgetragen und sehen darum aus, als ob sie zu dem uralien Vorrat von Exempeln aus Natur (z. B. aus dem Physiologus) und Geschichte gehörten, die seit Ambrosius und Augustinus, seit Caesarius von Arles und Gregor dem Großen nicht mehr aus der Predigt geschwunden sind. Anders verhalten

sich die beiden übrigen Rusticani (vgl. Studien 5, 24 ff.): sie nennen außer Aristoteles, den philosophi, doctores, physici und naturales noch Albumasar, Galen, Hippokrates, Solinus, Ysaac. Zurückhaltender scheinen wieder die Sermones ad Religiosos (Studien 5, 57 f.), die neben Aristoteles nur die allgemeinen Bezeichnungen, aber eine Menge von Beispielen aus der Naturkunde ohne Autornamen vorbringen. In den Sermones Speciales (Studien 5, 60 ff.) findet sich Jorath und außer den gewöhnlichen Zitaten aus Aristoteles etc. noch die astronomi. Die Freiburger Handschrift (Studien 5, 73 ff.) führt gleichfalls Jorath an und die meisten der in den übrigen Sammlungen vorkommenden Namen und Quellen. Demnach bestätigen diese Differenzen nur die uns schon bekannten Unterschiede zwischen den authentischen Kollektionen der Predigten Bertholds und den nicht von ihm selbst redigierten.

Der Beweis nun, daß die Zitate naturkundlichen Inhaltes in Bertholds lateinischen Sermonen hauptsächlich aus dem Werke des Bartholomaeus Anglieus, De proprietatibus reram, schöpfen, läßt sich strikte und für alle vorkommenden Falle nur in der zu erhoffenden Ausgabe dieser Predigten erbringen, wo unter dem Text oder in den Anmerkungen die loci bei Bartholomaeus zu notieren sind. Hier muß einstweilen folgendes genügen: wo seltene naturwissenschaftliche Schriftsteller (z. B. Algazel in der Vorauer Handschrift, Albumasar, Jorath, Ysaac [vgl. Studien 4, 49] usw.) angeführt werden, weist es sich überall, daß diese Stellen bei Bartholomaeus vorhanden sind, und zwar meistens, wofern es sich um einzelne Notizen und Angaben handelt, wortlich und auch in der Ausdehnung, wie Berthold sie vorträgt. Doch beschränkt sich die Übereinstimmung nicht hierauf. Vielmehr finden sich auch naturkundliche Mitteilungen, die Berthold ohne Namen des Autors oder Hinweis auf eine Quelle vorbringt, bei Bartholomaeus wieder, gleichfalls der Mehrzahl nach in gleicher Ausdehnung und wörtlicher Übereinstimmung. Es ist durchaus nicht wahrscheinlich, daß dieses Zusammentreffen zufällig stattfindet: Berthold hat schwerlich aus weitem Umkreis dieselben Autoren und Stellen gewählt wie Bartholomaeus (einige Male ganz auffällig, z. B. die Ausführungen über die Linse Sanet 229, 2 f. und Bartholomaeus, lib. 17, cap. 96; über den Geruch Freib. 2, 25t, über die acht Arten der sapores

Freib. 1, 205° und des Bartholomaeus 19. Buch). Ferner: ich habe keine andere Enzyklopädie gefunden, die Berthold zugänglich hätte sein können, in der die Menge seiner Mitteilungen sich wiedergefunden hätte, wenngleich natürlich vereinzelte Übereinstimmungen schon deshalb vorkommen müssen, weil die verschiedenen Enzyklopädisten des Mittelalters zum guten Teile dasselbe überlieferte Material ausbeuten. Studien 7, 14 habe ich einer "unsicheren Stelle" in Bertholds lateinischen Predigten gedacht, ,die man für einen Hinweis (auf das Werk des Bartholomaeus) halten könnte. Selbst diese zaghafte Vermutung muß zurückgenommen werden. Die Baumgartenberger Handschrift des Rusticanus de Sanctis (über sie vgl. Studien 4, 54 ff.) enthält nämlich in Nr. 2, p. 84 den Passus: in quatuor ordinibus lapidum, quos pontifex habuit in pectore, require Bartholomaei. Daß im 16. Buche der Enzyklopädie des Bartholomaeus Anglicus, welches von den Steinen handelt, eine Erklärung der Gemmen des hohenpriesterlichen Ephod (Exod. 28, 6 ff.) sich nicht findet, dürfte die Richtigkeit des Zitates nicht zweifelhaft machen, weil es sehr gut auf des Bartholomaeus Bibelkurs bezogen werden könnte. Allein die Stelle weist auf eine Predigt für das Fest des Apostels Bartholomaeus, obzwar sie unter den Zitaten der übrigen Handschriften des Rusticanus de Sanctis nicht vorkommt, vgl. Studien 5, 40 ff. Die Weise der Ausführung ist durchaus die übliche und das zitierte Stück (Studien 4, 63, Nr. 70 und S. 166, Nr. 196; bei Jakob Nr. 12) erörtert in der Tat zunächst die vier lebenden Steine des himmlischen Tempels und dabei den Schmuck auf dem Kleide des Hohenpriesters. Es liegt also hier keine Anführung des Bartholomaeus Anglicus vor.

Nun bin ich keineswegs der Ansicht, daß Berthold seine Angaben aus der Naturkunde oder sein Wissen von der Natur überhaupt ausschließlich aus dem Werke des Bartholomaeus Anglieus geschöpft habe. Er besaß ein offenes Auge für die Welt (was schon die Bemerkungen mit ipse vidi bezeugen, vgl. Studien 7, 33 f.) und die Menschen, das der Unterricht des englischen Lektors am Magdeburger Studium vermutlich geschärft hat, und er wird eine Menge von kleinen Beobachtungen selbst gemacht haben (z.B. Comm. 20, 6: daß Kuhgalle die Ameisen vertreibt), wie er sie ja in schier unerschöpflicher Fülle aus

dem menschlichen Leben beizubringen wußte. Dann hat Berthold wirklich viel und, wie es für einen guten Prediger notwendig ist, immer gelesen; er mag daher manches über Bartholomaeus hinaus sich angeeignet haben. Wenn Freib. 2, 233c für die Vorzeichen des Antichrist der Liber divinorum operum simplicis hominis der heil. Hildegard von Bingen angezogen wird (Patrol. Lat. 197, 1027 ff.), der angepfropft ist mit einer Menge von Beobachtungen und Auslegungen der Naturphänomene, so mag Berthold auch andere naturkundliche Schriften dieser Verfasserin gelesen haben; Bartholomaeus kannte sie nicht. Es bleibt aber schon an sieh ein wichtiges und aufklärendes Ergebnis, wenn sich die Hauptmasse der Naturkenntnis Bertholds von Regensburg vielleicht auf den Unterricht des Bartholomaeus Anglicus, gewiß auf die Benutzung von dessen Werk De proprietatibus rerum zurückführen läßt.

Demnach ist es hier nicht notwendig, Bertholds Kenntnisse von der Natur ausbreitend darzulegen oder ein Weltbild
aus einzelnen Stellen seiner Predigten zusammenzusetzen, es ist
nns jetzt bekannt, daß sein Naturwissen dem der höchstgebildeten Menschen seiner Zeit ungefähr gleichgestanden hat.
Nicht auf literarische Überlieferung, oder wenigstens nur in seltenen Fällen, läßt sich zurückführen, was Berthold über die
"Welt" als Inbegriff der Menschheit mitteilt, wie er ihr Leben
ansieht, beschreibt und wie er es anders und besser wünscht.
Auch hier kann es sich nicht um ein erschöpfendes Aufzählen
aller Angaben in Bertholds lateinischen Predigten handeln, sondern höchstens um eine Verknüpfung markanter, für die Anschauungen des Redners und seiner Zeit bezeichnender Stellen.

Die Menschen sind aus vier Elementen geschaffen, Spec. 54, 1:
nomina, in quibus ostendit expresse, quomodo se ad illa tenere
debeat, quare non fecit corpora nostra ex ullo elementorum,
sicut solem, lunam, stellas, celum cristallinum, empireum. nobiliter hoc nequaquam voluit facere, sed nostra corpora ex quatuor elementis, ut in illis doceret, qualiter nos ad illa quatuor
predicta habere deberemus. ignis: qualiter igitur nos ad Dominum habere debeamus, ostendit nobis et docuit nos Dominus in
hoc, quod ex igne nos composuit et semper ignem nos circumferre fecit. ignis igitur, qui super omnia elementa est, et qui
omnino est calidior et omnibus elementis fortior, significat cari-

tatem, ignis enim excellit omnia elementa ordine, specie et virtute. specie, quia sicut ignis omni elemento est lucidior, et in tantum lucidius, quod consumit omnem immunditiam in rebus, et non solum in se est clarus, sed etiam omnia clara reddit, in que agit, nt patet in ligno, in ferro, in carbone et in qualibet alia re, que, quantumcunque turpis sit in se, claram et lucidam reddit, dum inflammat. - fecit et posuit Dominus aërem sub ignem, et licet fecerit inferiorem aëris partem aliquando turbidam, superior tamen est semper pura et quieta, nec aliqui procellosi et ventosi motus possunt ad eum attingere, nomina pluviam, nivem et alia, et est aër transparens - die nt seis -- voluntas. - sed queris, quomodo tertio, id est cuilibet proximo, dare debeas jus suum. respondeo: cur queris a me? hoc docet te liber tuus, aqua, que omnibus rebus palpabilibus bene facit, vel potando vel mundando vel incrementum crescendi dando vel conservando, ne omnino dissolvantur, et hoc per humiditatem suam, et est communis omnibus; et omnia, que in terra sunt, si non aque humiditas nos conjungeret, omnes in cinerem dissolveremur, animalia, montes et omnia in terra, quod patet in arboribus vel ligno, cum enim ignis extrahit aqueum humum, in cinerem vertitur, quem dicimus calcem, sic montes, si quis tantum ignem haberet, vel terra. - terra, quam sub omnia elementa collocavit, et est vilior, ponderosior, opacior, deformior, ignobilior, immundior et fex elementorum. Nur aus Erde, Comm. 32, 2: debemus diligenter considerare et contemplari ad proprium contemptum, de qua vili materia formatus est homo, scilicet de limo terre, que ceteris est indignior elementis, planetas enim et stellas fecit Dominus quoad apparentiam quasi ignee nature. flatus et ventos ex aëre, pisces et volucres ex aqua, de terra vero homines et jumenta, considerans igitur homo aquatica, vilem se inveniet, considerans aërea, se viliorem cognoscit. considerans ignea, se vilissimum reputabit, nec valebit se parificare celestibus, nec audebit se preferro terrenis, quia se jumentis similem recognoscit. Trotzdem hohe Stellung des Menschen, Spec. 56, 3: miseri, qui tam proni sunt ad occidendum homines, cum eorum accisione non solum Deus, sed et retro mundus tam superiori quam inferiori parte offendatur, offenduntur quatuor elementa, quia corpus hominis ex eis compositum est, terra dedit partem etc. offenduntur inferiores

stelle, pro modo loquendi, que, ut corpus hominis perficeretur, forte dederunt et efficax adjutorium, sol magnum, ut dicitur, cordi etc. similiter et stelle superiores zodiaci. nam estivalia dominantur et forte prestant adjutorium membris superioribus a pectore usque ad renes. autumpnalia a lumbis inclusive usque ad crura. hiemalia vero, ut Capricornius, Aquarius et Pisces, respicient genua et infra. signa veris, ut Aries et Taurus et Gemini a capite usque ad pectus, unum pro modo loquendi: virtutes celorum movebuntur contra homicidam. Der Mensch ein Mikrokosmus, Freib. 1, 1611; debet etiam homo habere potentiam, ut, sicut Deus potens est in suo mundo, ita sit homo in suo: microcosmus enim dicitur home, vel minor mundus. Verächtlichkeit des menschlichen Leibes, Sanct. 132, 1: mirum valde, unde nobis perveniat superbia et quomodo desit humilitas, cum nusquam in nobis fodere possimus per considerationem, quin humilitatis multam materiam invenire valeamus, si fodimus in corpore, quid exit de eo, nisi fimus, sordes turpes, que materia humilitatis sunt? similiter per oculos, nares et ceteros sensus, si in corde et spiritu, inde exeunt cogitationes male, desideria prava etc., que coinquinant hominem. Mensch wie ein Baum, Spec. 48, 6: interdum dum vivit homo, est omnino pauper et miserabilis, quia, cum sit arbor, et a Deo dicatur arbor, Daniel (4, 7 ff.); tu es arbor. est arbor inversa; crinis radix, truncus caput, corpus stipes, brachia et crura rami, digiti mannum et pedum ramusculi, ungues cornm folia, sed quis est fructus? et quid fluit de illa? fructus illias corporis sunt pulcra poma illius etc. quis est fructus tuus? vermes intus et extra. quid fluit? de illa fluit balsamum, de illa vinum, mirra, thus, quid de te? quid de oculis? fode hinc inde, quid de auribus etc. Der Mensch muß alles borgen, Spec. 49, 1; sed nunquam pauperior nascitur homo, quam vivendo convertatur, mendicat enim corium ab animali, linum de terra, ovum de pullo, et sic de singulis, quare ergo vilitatem tuam non attendis? redde singula singulis et nudus permanebis, et in morte es nimis pauper. nulla creatura mundi in morte pauperior est peccatore, nec bufo etc. nec aliquis piscis, nec avis, nec brutum, nec vermis, quia illa tantum una morte moriuntur, tu infinitis, saccum plenum fimo orna quantumcunque vis, cum monilibus, annulis, sertis, scarleto, vario, tamen saccus est plenus fimo, ita et tu

plenus es fimo. - cum omnes sibi deditos superbus faciat putare, se esse multo majorem, quam sit, indignatur, si non procedit alterum; cum residet, si ei non assurgitur; si non honoratur, cum tamen nihil sit coram Deo. immo quosdam sie excecat superbia, quod etiam, que eis verecunda sunt et pro quibus ab hominibus contempnuntur, et que secundum seculum displicent, putant sibi esse gloriam et laudem, ut patet in crinibus quorundam virorum elericorum et in vestibus quorundam laniatis, caudatis, ut patet in peplis feminarum croceis; ut quidquid eis dicatur, non valet, sic sunt ex superbia inflate et excecate et inebriate. Sanct. 170, 1: cogitare, qualiter homo venerit et unde venerit, quam miserabiliter! miserabilius enim natus est quam jumenta. item quam vilis, quia est arbor universe vanitatis, et vas fimi et fetore plenum, et fructus ac liquor ejus vilior ceterarum arborum. item quam cito in morte erit et in sepulcro - hec multum faciunt ad humiliationem hominis. Manche Menschen sind wie Tiere und schlechter, Domin. 34; ad undecimam autem et duodecimam conditionem verus sol predicto modo non venit, sed ad eternas tenebras illas ambas transmittit, prima illarum sunt brutales, sensibilia tantum diligendo: amant enim tantum terrena, et que carnem delectant, faciunt: diligunt tantum, que sensibus exterioribus sapiunt, sieut bestie sive bruta, que affectant, que ori, que oculis, que auribus, que tactui incontinentiam generant, videlicet gulam et otiositatem et hujusmodi. secundi autem sunt multo viliores bestialibus. hii enim novissimi sunt inter omnes Dei creaturas, hii sunt insensibiles, qui videlicet, quicquid eis dicitur, non moventur ad timorem vel amorem Dei. Freib. 2, 57h; non sunt ut quidam. qui sunt ut jumenta, ut bruta, que, nihil curantes de divinis neque de Deo, circa terrena semper occupantur. nolite fieri sicut equus, sunt enim quidam ut equi scilicet in peccatis, nec genuflectunt, nec se flagellant, non audiunt missas, non confitentur, non dicunt Pater noster, ut nee bruta, cur talibus daret Dominus gloriam celestem potius quem brutis? Seit Sündenfall und Sintflut steht es um den Menschen immer schlechter, Domin. 121, 1: remanserat tamen adhue post hoc peccatum Ade tanta virtus fructibus terre, ut homines sine vino et carnibus vivere possent septingentos annos vel octingentos aut noningentos vel amplius, usque dum venit incontinentia, scilicet secundum pec-

catum, propter cujus detestationem Deus movit quodammodo per diluvium secundario mundum, unde sic debilitatus est, ut non solum sine fructibus, immo nec sine vino et carnibus saltem per trecentos vel ducentos dies sani vivere possint. Lebensdauer. Comm. 28, 2: plus tamen gaudet Deus de servitio hominis quam angeli, quoad hoc, quia, licet angeli serviant et ab initio mundi usque ad finem, homines vero tempore brevissimo, id est sexaginta vel quadraginta vel viginti seu decem annis tantum, tamen remunerat homines tantum pro brevi illo servitio, quantum angelos pro illo longissimo (also auch hier 60 Jahre als Durchschnittsmaximum des menschlichen Lebens, vgl. Studien 7). Menschliche Leiden, Sanct. 18, 1; non est homo vel fuit, qui non cotidie aliquem istorum incommodorum vel defectuum sustineat, vel etiam plures: unus unum, alius duos vel tres etc. unum est frigus, aliud calor et hujusmodi. est aliquis hic, qui nunquam frigus sustinuit vel calorem? - primum incommodum est frigus, secundum sive secundus defectus est calor, tertium fames, quartum sitis, quintum debilitas sive lassitudo, sextum tristitia, septimum timor, octavum labor, nonum confusio sive erubescentia, decimum mors. Beim Tode wird der Mensch verlassen, Sanct. 232, 2; sie cum homo diu fovet et laborat in istis temporalibus, quando maxime indiget, ut concomitentur eum, scilicet cum exit de mundo et diabolum et ejus principes videt, tunc relinquunt eum soluin turpiter et current ad alium, abi sunt multa temporalia, quorum multa foverat Augustus vel Alexander, et cum magis necessaria habuit, cucurrerunt alium et dereliquerunt eum in inferno, ut eternaliter puniretur (ist der Stoff von Everyman, Homulus und Hekastus). Alle Menschen sind untereinander gleich, Comm. 34, 6: de eadem terra sum ego et rex, codem pretio emptus, sed Deus sie instituit, ut presit homo vitiis alterius hominis, non homini utinam considerarent hoc judices seculares et spirituales! natura omnes homines equales fecit, tenetur ergo homo Deo, qui supra nos est, jus suum dare. hoc jus exigit ab homine. Die Menschen sind aufeinander angewiesen, Sanct. 199, 1: cerebrum hujus capitis, a quo sensus et motus dominus Papa. oculi cardinales; nares sub eis episcopi; aures religiosi, pauperes seu divites; es sive dentes prelati vel plebani, docentes et vitia subditorum mordentes et cibo celesti ipsos pascentes; collum alii clerici. Dominum laudantes et dulciter cantantes:

brachia potentes et principes; manus milites eis adherentes, utique Ecclesiam defendentes; pectus, in quo viget sapientia, consiliarii; venter, in se continens omnium ventositates membrorum, est congregatio peccatorum fetentium et immundorum in Ecclesia, quos tolerat in se, et tamen valde confunditur. nota diversos, quorum aliquos cotidie per portam amare mortis dejicit in fetorem inferni, tandem omnes judicio. - crura et pedes, totum corpus sustentantes, laboribus despecti et in luto ambulantes, sunt rustici et servitiales, omnia hec se invicem ut membra corporis diligere debent, nullus tam pulchros hie habet oculos, qui despiciat videre pedes suos, in luto ambulantes; sic nec quisquam nobilior, potentior, ditior despiciat in Ecclesia inferiorem, sed potius honoret. Deus non feeit hominem de diversis materiis; unde fecit oculum, inde et pedem. rex et mendicus sunt de una materia, servus et dominus, ancilla et domina, deformis et pulchra, dives et pauper, miles et rusticus, imperator et leprosus, ideo inferiores nequaquam sunt contempnendi. melius vestimus pedes quam oculos, os vel nasum, ita Dominus, quando melius in celo honorat inferiores quam superiores. secundum est, quod quodlibet membrum nulli alteri invidet. sed ex corde sibi congaudet et condolet, etiam si habet idem officium quam aliud, ut oculus oculo. vel si etiam babet indignius officium, non invidet pes, qui in lute ambulat, capiti vel oculo, quem nunquam tangit pulvis et qui multo eo pulchrior, immo potius ipsum vellet esse adhuc pulchriorem. non invidet pes cordi, quod est sapientius; non cerebro, quod est custoditum melius et locatum altius; nec ori, quia illi datur vinum, cum sibi aqua et hujusmodi, ideo dilige proximum sient te ipsum et quiesce ab invidia. mare largitatis divine invidendo exsiceare non potes, solem excecare, celum in infernum commutare, multo facilius totum mare in dulcedinem converteres, de celo infernum faceres, de aqua ignem, quam fontem largitatis divine exsiccare. tertium est, quod quodlibet membrum corporis alteri pro possibilitate subvenit, oculus sibi soli non videt, manus sibi soli non laborat etc. sed manus dat ori cibum, qui sibi datur, os stomacho, stomachus epati, epar aliis membris. cum enim satis habes, sub capite ponis et sub dorsum; et cum satis habet os, dat stomacho, ille epati, epar omnibus membris exterioribus et interioribus, sie debet quisque dividere, primo sibi, postmodum

filiis, deinde proximis et indigentibus amicis, postea aliis vicinis juxta uniuscujusque indigentiam. hanc etiam doctrinam naturalem sumere possumus de arboribus, cum enim truncus bene firmatur et sucum de terra attrabit, dividit illum omnibus ramis, et sie fructus ex hoc multiplicatur. si truncus sibi soli sucum retineret et ramis non divideret, sine fructu rami manerent ibi etc. sic etiam videmus in celestibus, stelle virtutes a Deo sibi datas participant cum terra, et illa participat terre nascentibus arboribus, arbustis, herbis, floribus etc. sibi adherentibus, pront indigent, quod si terra, que sibi desuper dantur, sibi soli retineret, arbores, herbe et hujusmedi fructus non producerent. -(Vgt. Studien 5, 29) cum stomachus nimis retinet, fit apostema quandoque; cum epar, fit ydropicus et generatur yeteria, gelsuht. cum pulmo, fit peripneumonia in eo quandoque; cum ejus sanna (Du Cange 8, 304), fit tisicus; cum oculi, oculorum dolor; cum dentes, dentium: cum intestina, ibidem impotentia, paralisis, wutende giht; cum pedes, podagra; cum manus, cyragra; cum vene, acuta, sie fit membris fidelibus in Ecclesia, cum per concupiscentism miniam acquirunt non acquirenda, vel retinent non retinenda, ex tali avaritia percunt. quartum, quod membrum lesum ab alio non vindicat se, sicut debet esse in membris Ecclesie, si os comedit vel bibit, quod oculos lesit; si pes cecidit, unde caput leditur vel vulneratur, non se vindicat, nec alia membra in pedem vel os exercent vindictam, si manus secat digitum manus alterius, illa non revulnerat, quare? quia ex hoc dolor multiplicatur. quintum, quod unum membrum ex multa dilectione sibi fieri reputat, quod alteri fit, sive bonum, sive malum. unde si pes leditur, dicit os: me lesit. si manui aliquid datur, dicit os: bene mihi fecisti. si corpus comprimitur, dicit os: cur me premis? sic debet esse in Ecclesia hominum. Arbeit als die Last des Menschen wird im mhd. und überhaupt im weitesten Sinne genommen, Freib. 1, 143\*: satis est miserabile, quod omnes creature aliquid exercitium laboris habent, et tamen nulla creatura tantum pro labore suo remuneratur ut homo, et tamen ita pigri sumus ad labores. superior creatura, que est angelus, habet exercitium laboris, quia omnes sunt administratorii spiritus. sol, luna semper die noctuque, licet hoc nisi sapientissimi intelligant, similiter omnes inferiores sive creature cum labore magno sibi victum conquirunt. 1919: die multas Sittingshor, d. phil.-hirt, Kl. 155, Bd. 5, Ath.

creaturas, qualiter laborant et non otiantur, quod terra diversa producendo, quod aqua, nisi aliud obsistat, semper ad mare fluendo et refluendo, aër pluendo, ningendo etc., quod angeli, quod ipse Deus semper, cum in terris esset. Spec. 48, 3; quia omnis homo natus est ad laborem et est in labore, ille in hoc, ipse in hoc. ut avis ad volatum, illa sic volat, ista sic. et quia es ad hoc natus, sustine ergo patienter pro Deo sicut Deus pro te sustinuit, et patientia in tribulatione magnes fecit sanctos. immo de majoribus gaudiis, que sancti in celo habent, per hochabent, ut Petrus, ut Paulus etc. Reichtum, sein Migbrauch, sein Nutzen, Domin. 97, 2: divites mali sunt, qui male expendunt res suas in luxuria, in superbia, epulis et in vanitate, scilicet vestium et familiarum et domorum, histrionum etc. Verüchtlichkeit des Goldes, Comm. 15, 1; quid adeo vile est, ut nec videat nec audiat nec hominem alloquendo consoletur, sed jaceat ut truncus cecus et mutus, omnium virtutum nullam habens? quid adeo vile est, ut etiam vilia bruta, canes, jumenta, aves et reptilia illud contempnant nec illud congregare dignentur? Geldsummen, Freib. 1, 63d: si scires, quod post prandium deberent tibi dari mille marcarum auri et hujusmodi, libenter faceres aliquas venias vel sustineres verbum vel dimitteres incontinentiam vel hujusmodi, sed mille marce nihil sunt respectu premii, quod pro qualibet bonitate tibi dabitur, et non curas operari. hoc îdeo, quia fidem magnam non habes. 153°: et est magna misericordia Dei, quod pro penis futuris recipit tribulationes presentes, tale est, ac si ille, cui deberentur mille marce auri vel argenti, et reciperet pro eis fabas vel lapillos, cum quibus facta esset computatio. plus enim est faba una respectu marce argenti quam tribulatio presens respectu pene future. 1544: adeo fuit immundum idolum luxurie, quod nec audeo nominare, ipsum est Beelfegor, simulacrum ignominie, quod habuit aliud nomen turpissimum. de quo idolo Augustinus tam turpiter scribit, quod predicator pro decem milibus marcarum exprimere non deberet. 100.000 Mark, vgl. Studien 7, 55. Sechs Solidi, Domin. 118, 2: plus dolent multi, si ad valorem sex solidorum perdidissent, quam doleant de omnibus peccatis, que fecerunt, quam de omnibus bonis, que in celo perdiderunt; quam de omnibus tormentis, que in inferno mergerunt. Moneta dativa, Domin. 144, 2; interim enim est moneta penitentie dativa

(Du Cange 3, 42: ,moneta dativa', que in usu, commercio et conversatione est), postquam autem abjicitur, pro nichilo reputatur, unde qui post mortem primo penitere incipere voluerint, nihil eis prodest. Denarius, Comm. 8, 3: denarius est rotundus, ita gaudium tuum erit sine fine, item denarius habet imaginem regis, quia, quidquid gaudii habent, a gaudio Dei habent precipne. Falscher Denar, Sanct. 48, 2; certe, si Domino terreno solveres censum vel tributum et dares ei denarium falsum, haberet pro hoc, quod ei illuderes. Pfennig, Prägung und Gewicht, Domin. 133, 2. Spec. 93, 1: quia socii veri sunt diabolorum et omnino cum eis concordant, ut due oboli cum denario. Der blinde Bettler bekommt falsche Münze, Freib. 2, 844; et ideo dicitur peccator quilibet cecus, quia non habet facultatem discernendi, unde quandoque credit, quod dentur ei boni denarii et dantur ei falsi, picti, nec ambulandi, credit enim ire ad dexteram et vadit ad sinistram, nec rebellandi, immo est lusus aliorum, si ceco proponeretur aurum et cuprum, tam cito poneret manum ad cuprum ut ad aurum, sie peccator. - idem de melle et felle, anguilla et serpente, lacte et toxico. Unendliche Zahlen, Comm. 11, 9: quanta est arena terre, frondes et germina. pisces in mari et reptilia. quot sunt gutte aque, quot sunt athomi in sole, quot sunt dampnati et demones, quot semina terre, quot sunt gutte de acre cadentes a pluvia ad nos, cum omnia predicta habeant finem numeri, sed pena peccatoris non habet finem mensure. Sanct. 143, 1; tot enim gaudia ibi dabit Dominus et plura, quam sunt gutte pluvie - vel grandinata aut pruinata, quia nix tantum in hieme, grando in estate, pluvia vero omni tempore descendere potest; ita in omni tempore fluunt a Domino habundantie gaudiorum. Sanct. 209, 1: sicut nullus potest mensurare, quot sint cubiti ad celum, quot in infernum et quot passus per terram et quantum spatium mare occupat, sic nec delectationem illorum ferculorum, que Deus sanctis preparavit. Freib. 2, 6\*: timeo, quosdam hic esse, qui Domino tenentur plus quam in decem milia talentorum, quia tenetur plus ardere peccator pro mortali quam decem milia annorum, quantum plus, tantum plus, quantum omnia folia, si lingue essent, numerare non sufficerent, si usque ad judicium numerarent, tot milibus annorum ardebit peccator. quantum nunc omnes stelle, si linguas haberent, quantum nunc omnes homines, nati et nascituri, quia

enim peccavit contra eum, qui est sine fine, punietur sine fine. 1124: plures enim sunt hic în sulco quam olim in mundo fornicatores, plures fornicationes fiunt ab istis paucis în mense quam olim în quadringentis vel quingentis annis, tam graviter punietur, quod omnes, qui unquam de arismetica aliquid didicerunt, infinitatem penitentie numerare non possent, si enim dicerent, quod pro qualibet una vice tot annis, quot gutte in omnibus aquis, cruciaretur, nihil dicerent respectu, quod erit, et nimis parum, si tot annis, quot unquam creature fuerunt, sunt et erunt et postquam tam diu a novo incipiunt, ac si nunquam aliquam penam pro hoc sustinuissent.

Das normale Wohnhaus ist aus Holz, Freib. 2, 1s; ut Deum pre omnibus diligas, ut pro nullo homine vel nulla re facias contra Denm vel contra preceptum suum. si sint pueri vel domus suus etc. si corpus tuum, si femina, si res tue, ager, sî aurum, si argentum etc. si terram plus diligis, habes terrenum Deum, si domum, tunc habes tigneum Deum; si castrum, lapideum; si hominem, tune carneum etc. Haushalt, Sanct. 101, 1: sic quelibet ars suam habet disciplinam. nam artem suam habet cocus (der niederste!), quomodo debeat cibum coquere, textor suam, miles suam etc. sicut pariter miles statim, cum videt ictum sibi vibrari, clipeum opponit, ut ictum excipiat, aliter graviter lederetur, sie bonus miles Christi temptationi statim debet objicere resistentiam. debet quilibet sapiens domui, in qua diu morari debet, in necessariis providere. qui enim ad longinquas partes esset iturus et ibi pro tempore moraturus, modis omnibus satageret, qualiter necessaria, que posset, ibi premitteret, ut. dum veniret ibi, inveniret, quibus secure et tranquille viveret. sapiens autem in dispositione domus scit, quod quinque sunt necessaria, ut bene disponatur: primo cibus, secundo potos, tertio vestes, quarto custodia: ad hoc enim adhibentur sere, vectes contra canes, fures et mures; quinto utensilia diversa: olle, ciste, sedes, lecti, ligna ad ignem et hujusmodi. sextum uxor proba. Reinlichkeit, Freib. 2, 58: mundam domum, hoc est, mundam familiam student habere pro posse, nam pro illa rationem reddere oportet, ut abbatem, plebanum, episcopum. ideo malum facere illis hoc vel hoc non jubeat nec permittat equos ad prata alterius ducere, vel avenam, quia indubitanter tenetur ad restitutionem utrique. non debet hospitari fornicarias predilectione vel pretio, quia tune demones hospitantur pro pretio. Hausvater hart, Comm. 5, 6: (paterfamilias) ut quidam, coram quibus, cum inebriantur vel offenduntur, nusquam audet familia comparere, sed, cum domum introerunt, omnes trepidant. Diese Hausväter similes sunt regulo, (Du Cange 7, 102) enjus flatus adurit totum, super quod incedit, ita quod in circuitu caverne ejus nihil oritur omnino, quia exsiecat arbores, herbas et frutecta et scindit lapidem et inficit aërem, ita quod, si quando avis volat decontra locum, in quo manet, statim cadit mortuus, et similiter alie bestie, hunc serpentem alii serpentes omnes timent et fugiunt, preter solum Armene, qui basilisco multa affinitate conjungitur, et forte fugit et iste quandoque, in cujuscunque animalis cor momorderit, statim moritur in momento. dicitur autem, quod mustela interficit eum (Barthol. Augl. 18, 8). Der Hauscater soll sein ut nobilis rex apum, aculeo carens, ut sol in mundo totum mundum consolans, non permittant in domibus suis aliquem presentem verecundari, irrideri, alicui absenti detrahi, maxime et singulariter clericis et religiosis et singularibus. Böse Hausväter, Comm. 33, 6: nt viri, qui non permittunt uxores orare, cum ipsi nunquam orent, non parvam eleemosinam dare, non de lecto surgere, non confiteri, non predicationem audire, sed quidam adeo bonam fidem et pacem et concordiam simul habent, ut milvus cum gallina, lupus cum cane, accipiter cum columba, draco cum elephante, serpens cum homine, aves cum noctua, ciconie cum ranis, sunt similiter quidam ut duo galli, qui statim ut conveniunt, contendunt gratis, nec pro castris et agris et hujusmodi, sic et ipsi contentiosiores sunt gallis, nam illi per aliquod tempus simul degentes discunt pacifice commanere, isti tamen per spatium octo vel decem annorum, sunt at sidera errantia, que jam plus quam per quinque milia annorum cum celo non concordaverunt, sed semper die noctuque sibi contrariantur, sic et quidam nunquam concordant nec concordabunt. Sanct. 190, 1: cito est aperiendum, ne, ut vir uxori nimis pulsando et diu expectando det alapam durissimam, vel ne declinet aut graviter irascatur. Schicksal der Ehefrauen, Comm. 33, 3 (vgl. Studien 7, 23): unde si mariti mali sunt, raro vel nunquam corde quiescunt, vel si adulteri vel bibuli seu lusores aut quasi furiosi, si vero boni sunt, quasi semper timent, ne moriantur, et ipsam solam oporteat multos

parvulos educare sine adjutorio, virgo vero nihil habet hujusmodi tribulationis, non timet verberari vel aliquid predictorum, et multo levius est el ferre tunicam in dorso quam multos parvulos in unco (l. utero); in nocte quiete dormire, quam multotiens pro lactando filium expergisci; se solam pascere quam multitudinem orphanorum, Geiz im Haushalt, Sanct, 79, 1: sed quidam adeo sunt avari, quod reservant illa, que remanserunt in mensa, et nihil vel modicum dant pauperibus, potius permittunt dari gallinis suis aut porcis quam Christo et proximis, aut permittunt potius putrefieri, similes lupis, qui omnia devorant, et si quid remanet, abscondunt vel usque ad putredinem reservant. quare et vos, matresfamilias, plus pulmenti apponite: invenit enim Christus quandoque panem, sed raro pulmenti, et scitis hominem non din posse durare cum solo pane (aus der Mendikantenpraxis), sed sunt quidam adeo avari, quod nullum pro Deo hospitare volunt, immo quos pro denuo hospitio recipiunt, in quantum possunt, decipiunt, a quibus indigent, nimis care vendendo. Fünf Pflichten einer guten Ehefrau, Sanct. 33, 1: primum est honorare soceros. secundum est diligere maritum, etiamsi minus videatur uxorem diligere. tertium est regere familiam, ne coram marito sit Indisciplinata vel contendat, ne ancille turpiter agant, hoc enim vergeret in detrimentum honoris domine. quartum gubernare domum, ut omnia in domo sint munda, pulchra, nitida, ordinata, ne sit ibi aliquid feditatis, pulveris, fimi, quod oculos hospitis offendat; ne sit quasi stabulum immundum, sit etiam provida in rebus conservandis et dispensandis, quintum est, se irreprehensibilem in omnibus custodire et bonam famam utique habere, ut omnes loquantur de ea bene et nullus male. hoc quinque multum valent ad dilectionem mariti obtinendam; si non est uxor pulchra multum, bona cura fit; si non multum nobilis aut pecuniosa. ille enim quinque conditiones pre omnibus conditionibus aliis merito sufficiunt, unde et hec filias suas doceat maritandas. Kindern wird die Nahrung zugemessen, Comm. 26, 6 (vgl. Studien 7, 36): sicut et medicine dicuntur dispensari, quando proportionaliter distribauntur, sicut autem parvulis, ut proficiant in augmentum, datur cibus debitus sub mensura. si enim indebitus daretur, ut venenum, vel inmensuratus, id est, supra modum nimius vel omnino nimis modicus, perirent. Körperliche Übung beim Exziehen, Spec. 58, 1: (que corpori sunt bona) unum est, dum modo sit in bono aëre, exercitium corporale, secundum est abstinentia. Schwimmen, Freib. 1, 1144; et nota; qui vult natando aquam transire, necesse habet manus et pedes et etiam alia membra movere et caput erigere, ne submengatur, sic conjungatos per eleemosinarum largitionem et bonam operationem et alia membra in operibus penitentie, ne in aquis delectationum submergantur; et in hiis omnibus caput recte intentionis ad Deum erigere, et sicut potest transire. nota, quod sicut non est securum in aqua profunda alicui rei din adherere et ibi stare, sic non est securum etiam proprie uxori nimio amore adherere, quia vehemens amator est, sed robur utendum est ad transeundum periculum sicut pertica. Kinder verziehen, Sanct. 225, 2: ut faciunt quedam matres, que tota die, mense vel anno loquuntur de probitate filiorum, qui vix sunt sex vel octo annorum. cum tam modicum habeant probitatis, quod plus expendunt in die quam lucrentur, verbum oportet ex multorum membrorum auxilio ad lucem deduci, vadit de pulmone ad cor, de corde ad guttur, de gutture ad linguam, de lingua ad dentes, a dentibus ad labia; in quo significatur, quod verba non debent leviter proferri. Sanct. 51, 1; parvulus pro pomo dulci, ovo vel alia re delectabili daret hereditatem suam; sie quidam adeo parvuli in fide, anod pro verbis delectabilibus et dulcibus fidem deserunt nobilissimam, que propter totum mundum a fideli anima non deberet. Sanct. 56, 2: cum enim pueri ad nundinas veninnt, cum magnis mercimoniis mercari volentes, bonum forum inveniunt, et puer Jhesus venit, portans imperium, omnes volentes hoc comparare, bonum inveniunt forum. Freib. 1, 1321: breviter autem, quasi more puerorum balbutiendo, tangam. Vögel als Spielzeug der Mädchen, Sanct. 120, 2: moris virginum nobilium est plurimum diligere aviculas dulciter canentes, sic Beata Virgo in dulcisona oratione multum delectatur, maxime autem in hac salutatione, cum devote depromitur. Spec. 53, 3; nota, virgo sterilis est et cum magnis nescit occupari, sed amorem suum quasi totum reponit super vilia, inutilia et parvula, vel super asperiolos (spariolos, Freib. 1, 1314; auch die Römer kannten Eichhörnchen als ein Spielzeug der Mädchen, vgl. Forcellini unter sciurus), aviculas, catulos, buppas, annulos vitreos, serta et hujusmodi. - Hofkleider, Freib. 2, 664; qui non potest venire

ad curiam magnam cum scarleto, veniat cum blavia tunica vel grisea, quod tantummodo non veniat nudus ut pubo (= bufo. vgl. Diefenbach, Gloss. 470, 83), et tamen salvabitur. Eitelkeit der Kleider, Freib. 2, 97 b; intemperantia vestium, quibus multe femine eternaliter occiduntur, que nimis supra modum in vestibus excedunt, its ut etiam mariti ipsarum nimis graventur, ut satisfaciant superbiis earum. aliter enim ipsos quiescere die noctuque non permittunt. - quedam (Kupplerinnen) habent imagines meretricum pictas, quedam judearum per crocea pepla etc. Spec. 93, 2; aliquis socius diaboli est ita superbus de uno panniculo, non valente solidum, quod non deberet ita superbire, si omnes reges et principes mundi essent consanguinei sui, de omnibus castris mundi vel regnis vel divitiis, vel aliquis in nova tunica blavea, vel gladio, vel serto de parva puleritudine et colore, quod, si esset Helena vel Hester vel ut sol, non tantum. Schönheit, Freib. 2, 894; certe, o luxuriose, si persona, cum qua luxuriaris, tam pulchra esset, ut oculos haberet sient sol, capillos ut stelle, corpus ut celum vel aurora clarum, si diligenter penam considerares, quam prima hora, cum ad infernum duceris, sustinebis et que in eternum durabit, cam devitares, immo in caminum ignis potius quam ad luxuriandum ad ipsam intrares. Der Spiegel hat noch etwas Wunderbares an sich und wird daher leicht zum Zauberspiegel, zum Wunschding (vgl. Studien 2, 98 f.), Freib. 2, 253 b; est enim homo ut speculum. Domin. 104, 1: quanto enim speculum melius est tersum ac politum, tanto lucidius resultant imagines ex codem. Sanct. 62, 1: quia sicut faciei mee imago ingrediendo et egrediendo speculum non frangit, sed integrum remanet, sic et ipsa concipiendo et pariendo virgo permansit et in eternum permanet; 186, 1: similiter ut imago in speculo mihi vel tua tibi, et cum illa pulchra est, delectatur homo in ea et libenter videt, sie ipse Deus in anima pulchra delectatur. — Gastfreundschaft (vgl. Studien 2, 111 - Baumgb. 97 d f.). Freib. 1, 138 c; ,mane, inquit (Michas), apud me et esto mihi parens' (Iudic. 17, 10), vriunt, ,debeoque tibi decem argenteos'. die dominorum multos et magnos. ,et vestem duplicem et quoad victum', chost, ,sunt necessaria'. Gastmahl, Freib. 1, 79°: examplum de convivio, mendico sufficit, quod habet unum ferculum, quia scit, quod totum ex gratia datur, quod habet, servo, quod duo, quia, qui aliquid servivit,

plus, principi dantur octo vel decem, libenter vellet mendicus, quod debet sedere cum principe supra, licent non audeat querere. sufficit ei, quod habet. - Tisch = Nahrung, Spec. 86, 1: mensa, in qua omnia membra desideranter cibantur et potantur, et juvantur corporis omnia (membra), omnibus subvenitur, sive sint utilia, nobilia, sive superiora et econtra, et eis bene fit, significat caritatis beneficium, voluntarium ad omnes, ad illos et ad illum, sumus enim omnes unum corpus in Domino, singuli autem alter alterius membra, etiam si te lesit aliquid. mensa ista est serena, perfectis optima, penitentibus et infirmis est misericors. Tischzucht, Spec. 75, 2: turpe esset, in mensa alicujus nobilis vel etiam alicujus rustici, hujusmodi comedere et es ut percus. Freib. 1, 536; qui ad magnum convivium ad magnos ire debet, antequam sedeat, manus lavat. Vgl. Freib. 2, 211 (Studien 7, 29 f.). — Die Verwerflichkeit des Ehebruches (und der Unzucht), seine Gefahr, die Strafen dafür behandeln viele Stellen, Spec. 87, 2: tertium est: non mechaberis, quod similiter facile est observare (wie das 4. und 5. Gebot), quod ille juvenia dixit se servasse, facile est autem continere vel uxorem ducere, et utrumque est honorabile, quia continere est angelicum, contrahere bumanum. sed fornicari turpe, quia est brutale, et ideo in occulto fit; matrimonium vero contrabitur in publico, quia contrahere honorificum est, unde, quanto plures intersunt, tanto honorabilius reputatur, et ideo institutum est, ut etiam in facie Ecclesie contrahatur (man sieht, wie verhältnismäßig neu die feierliche sakramentale Eheschließung in der Kirche für Bertholds Publikum noch war). vide ergo, utrum libentius velis esse in honore quasi angelus, caste vivendo et tamen gloriose salvari, vel in honore ut homo, naturaliter in matrimonio vivens et similiter salvari; vel sicut brutum, ut canis, equus vel cattus et hujusmodi, hine inde vagando turpiter, et dampnari. nam sicut brutum celum non introibit, sic nec tu. Freib. 1, 212: miraris de hoc. non mireris. die, si aliquis abduxisset tibi uxorem tuam et tibi mandaret, quod adhuc in futurum, post quatuor aut sex annos, postquam vetula et cecutiens esset, et postquam illa se satiasset, quod tibi nune illam reddere vellet, dic, quantum illum diligeres! ita dic de illo, qui te rebus tuis predatus fuisset et condempnaretur, item de illo, qui te incendisset et post tot annos cessare vellet; puto,

quod illum parum diligeres. ita Dominus te. satis Dominum molestasti; non tibi sufficit, sed adhuc diutius ipsum vis offendere et tunc redire postea. tu facis contra preceptum Domini. Freib. 2, 110° (vgl. Studien 5, 89): maledictus, qui cum aliena incontinentia peccaverunt. est aliquis hic talis scolaris, puella, juvenis. - est forsitan aliquis vel aliqua hic, super cujus manum clamare deberent volucres plus quam super noctuam aut super cattum. immo canes latrare, lupi ululare, semina, que tangit, marcescere. - hoc quod aliquis est modo viginti annorum, qui plus peccavit hoc peccato quam aliquis olim septingentorum annorum. ubi estis, corvi et volucres, quod non devorastis talem manum? unum solum de hiis scio, qui confitebatur et martyr efficiebatur et multa sustinuit in penitentia. ,quis est?' non nominabo, peccare cum uxore parvum esset respectu illius. - ,maledictus, qui dormit cum uxore patris sui (Deuter. 27, 20). hoc est grave et Deo ita contrarium, quod nulla incontinentia tantum est mala, ut crudeliter loquar, qui illud tunc fecerint vel facerent, si habuisset duas consanguineas, vel illa duos consanguineos, non tantum peccasset. si duas sorores, immo, quod horribile est dictu, si matrem et filiam, et econverso, contra hanc non tantum duodecim tribus sanctorum, sed omnes angeli in celis, omnis Dei creatura clamet semper, ut omnes aves, pisces, quadrupedia, vermes, angeli, diaboli, et omnia alia. Comm. 29, 6: paucas enim video vel paucos, qui diligant suas pellices, vel qui diligant cos, qui cottidie et continue commercium habent cum uxoribus suis. Wenn Ehebruch erlaubt ware; omnes enim viri furto uxorum perirent; timerent enim femine, quod ab eis relinquerentur, si in aliquo offenderent, parvuli quoque perirent, cum nullus sciret, quis esset pater, nec illum quisquam suum filium usurparet, et sic ex inopia matrum parvuli perirent. Sanct. 191, 1: vir non vult uxori reconciliari, si semel adulteratur, sed Dens peccatori libenter, quicquid etiam fecit, ut patet in Magdalena. Comm. 33, 6: sunt aliqui, qui libentius sufferrent magnam partem rerum suarum sibi subtrahi, quam hoc. citius paterentur occisionem patris, propriam vulnerationem, similiter uxor, quam illam, que maritum suum sibi abstulit. Freib. 2, 136°: tanta erit pena tua (adulteri), ut Salomon, omnium mortalium, excepto Christo, in naturalibus sapientissimus, cui Dominus tam innumerabilem

contulit sapientiam, ut harenam maris omnibus hominibus innumerabilem, cam de omnibus naturalibus locutus fuisset, videlicet de astris, de elementis, de arboribus a summa ad infimam, et de ceteris naturalibus - ut nunquam potnerit invenire numerum sive finem penarum ejus. Kupplerin (Studien 5, 89), Freib. 2, 111b; cum aliter aditum habere non potest, portat pannum, ut sie habeat introitum. Abtreibung der Leibesfrucht (vgl. Studien 2, 26), Comm. 29, 5; similiter, qui juvant juvenculas, ut aborsum patiantur (begehen Totschlag). Comm. 34, 1 == Freib. 2, 683: quinti, qui partum necant corporaliter, quod fit quatuor modis: sive cum sterilitatem procurant, valde de facili impeditur, quod Deus non dat conceptum. item, cum in utero nondum vivificatus occiditur, tertio, cum occiditur vivificatus. Romanus Penitentialis Herbarius: vir aut mulier interfectores infantum, in extremis vite cum venerint cum fletu, suscipite ad penitentiam. Rabanus: que per adulterium concepit idque occiderit, placuit vix in fine dandam esse communionem, eo quod scelus geminavit, sed si ex fornicatione, antiquis placuit usque ad exitum vite eas ab ecclesia removeri. humanius autem nunc diffinimus decem annorum tempus. unde sibi parcant femine a nimio labore post conceptum, omnia bruta sibi parcunt post conceptum. quarto, cum natus occiditur vel ponitur in loco, ubi mori oportet, nulla bestia simile facit, immo nec corvus infidelissimus usque post volatum, nam quelibet rationalis natura fetum suum pascit, paganus, judeus, hereticus, immo irrationalis, aves, sues, bestie quoque et reptilia, si quereretur etiam a brutis, an pascerent fetus suos opere, responderent, quod sic, tam aves quam bestie quam etiam reptilia, immo quedam irrationabilia pascunt fetus alienos, ut quedam aves cuculum et perdix et jumenta, immo quedam lupe pueros. nulla in hoc mundo bestia similis est mulieri male, o malum omni malo pejus, mulier mala! non tamen que hoc fecerint, desperent, sed se emendent, et Dominus parcet. Vgl. in den deutschen Texten 1, 71, 26 ff. und Josef Haupt, Über das Arzneibuch des Meister Bartholomaeus 1872 (WSB, 71, 32). Sanct. 99, 1 (vgl. Freib. 1, 242); sicut femine, que concipiunt, sed, quia incaute sunt nec sibi cavent, aborsum faciunt. quod aliquando fit ex parte corporis, ut ex percussione, casu ab alto, gravi labore, vel ex vehementi saltu, aut ex passionibus anime, ira, tristitia, timore, ex frigore vel

calore superfluo, unde phisici pregnantibus prohibent longa balnea, quia partus, non valens sustinere nimium calorem, properat ad excundum ad aërem frigidum. aliquando ex egritudine, fame, siti longa aut saticate nimia, et multis aliis de causis, quas femine diligenter caveant. - ut quedam femine, que se putant impregnatas et valde gaudent, et habent intra se quamdam carnem crudem (Hf. crudelem) et immundissimam, que quandoque movetur in utero, nec habet oculos nec aliqua membrs, sed est rotundus ut caput. et quia movetur quandoque, putant se impregnatas, et accidit quandoque inflatio mamillarum et repletio, sed decepte sunt, quia est, quod dicitur molai, et quandoque habent illud in se plus quam per annum, ex quo multe earum moriuntur. Diese Predigt war für Frauen bestimmt. Die mola kennt auch die heutige Medizin, ebenso die des Volkes, wo sie als "Wasserkalb, Aberkalb' bezeichnet und für einen Wechselbalg gehalten wird. Vgl. Höfler, Zeitschr. des Vereins für Volkskunde 6, 57. Dazu Freib. 1, 2154; quedam vero vix vel unquam parere possunt, licet omnes difficulter, et hujus difficultatis causa est multiplex. aliquando ex ipsa muliere, aut quia debilis passa infirmitates vel famem, vel nimis timida et hujusmodi, vel ex parte fetus, quia magnus, vel quia filia, vel quia debilis et non juvat se in descensu et hajusmodi, aut quia nimis pinguis.

Was aus Berthold über den Begriff der Heimat, über das römische Reich zu erfahren ist, das findet sich schon an frilheren Stellen verzeichnet (z. B. Studien 7, 29). Als Quelle der Macht der alten Römer wird der Gehorsam bezeichnet, Spec. 83, 5 gemäß 1 Mach. 9, 1 ff., besonders 16: - ut significatur in Romanis; omnes obediunt uni, ideo super omnes fuerunt exaltati. Lehrreich sind Bertholds Angaben über die Stünde der Menschen, Während die Dreigliederung der menschlichen Gesellschaft in Adel, Freie und Unfreie bei den Germanen uralt ist (Grimm, Rechtsaltert.4 1, 311 ff.), wurde die moderne Auffassung der menschlichen Stände, wie schon das langsame Aufkommen der Worte dafür status und stant lehrt, erst im späteren Mittelalter ausgebildet. Bei Berthold ist zwar das Betreben, nach Ständen zu gruppieren, sehr deutlich ausgeprägt, die Zahl der Stände ist jedoch sehr verschieden und wechselt je nach der aus der historia (Studien 6, 61) abzuleitenden Disposition und

den Einteilungsgründen im besonderen Falle. Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß bei allen vorgenommenen Gliederungen ein gewisses Prinzip kirchlicher Auffassung durchsteht, das sich im Gegensatz zu den älteren germanischen Anschauungen befindet. Man erkennt, daß zu Bertholds Zeit die Dinge sich noch nicht festgelegt hatten, daß noch alles im Werden begriffen war, aber man merkt auch, wie die Grundlagen der modernen Sonderung in Stände sich bilden. Sechs Stände nimmt Berthold an Comm. 44, 3: cum autem sex sunt genera hominum in Ecclesia, scilicet religiosi (= claustrales), clerici, milites sive nobiles, mercatores sive mechanici, rustici, familiares et femine. [Nicht damit deckt sich die in demselben Stück vorangehende Einteilung der Heiligen, die zunächst zwei Klassen von Märtyrern unterscheidet, dann: tertius et quartus exercitus sanctorum sunt duo genera judicum, primus judices seculares, ut sanctus Karulus rex, sanctus Heinricus imperator (Studien 7, 23 f.) et alii quamplures, licet tales nunc rari sint in Ecclesia, secundus judices spirituales, ut beatus Nicolaus, Martinus et alii plurimi pape, episcopi, prelati etc. duo genera religiosorum: primus, qui sine claustro ducunt vitam religiosam; secundi boni claustrales diversorum ordinum, ut Benedicti, Francisci etc.] Spec. 64, 3 - Freib. 2, 35b wird die Gliederung in sechs Stände an die sechs Tore der Stadt Jerusalem geschlossen, deren jedes zwei Flügel hat, genera sunt sex: nobiles, clerici, utrique religiosi, id est claustrales et non claustrales, mercatores seu mechanici, similiter servitiales et femine. - una porta, que dicitur judiciaria vel judicialis, est vita nobilium sive judicum, quibus hominibus Dominus contulit res et honores. duplex ejus valva, sunt duo, que vite nobilium attinent et sunt necessaria, primum est, ut sint humiles et valde timentes Deum, unde Dominus mandavit divitibus hujus seculi, quod precipue debent Deum multum timere, quia, cum quandoque inferiores peccant, puniuntur graviter per judicem vel plebanum, per vicinos argunntur; sed nullus est, qui audeat dicere illis veritatem vel punire eorum excessus, sed omnes durissimo judicio reservantur. ideo multum timeant sibi et sint humiles, quia Deus non enrat de superbia et de humilitate vestra, ut de infimo leproso, in nullo habet vos Deus altiores quam nos alios. sunt quidam et quedam, que extellunt super nos, quia

nobiles vel vestite, decepti sunt omnino, quia nullus coram Deoaltior, nisi qui est melior et plura bona facit. - si adulterantur. non reprehenduntur; si hoc vel hoc faciunt, si injustum auxilium prebent amicis etc. - quia digni sunt morte. - secundum est, ut subditos ab injuriis aliorum, pro posse et in quantum debent, defendant per suum judicium. ipsi enim illos pro posse tueri tenentur, ut parentes majores fetum suum minorem, juste debent judicare, non respiciendo personam cujuscunque, sed causam. - et sicut eos ab aliis defendunt, ita ipsi eos non ledant, tantum esset eis, ut unus lupus raperet eis ovem sicut alius, estne verum? non debetis facere, cum sitis nobiles, ut rusticorum ignobiles magni canes, qui pro posse custodiunt cadaver et fugant corvos, picas, parvos canes - sed ut ipsi rodant et consumant. - secunda porta clericorum, prima valva lucida vita, - ut laici in eorum vita videant, qualiter vivere et placere Domino debeant, unde in festo sanctorum elericorum legitur in evangelio: ,vos estis lux mundi (Matth. 5, 14), secunda valva est, ut in omnibus sibi commissis a Deo sic ordinate et debite circueant (Germanismus: umbe gen), sicut Dominus eis commisit, videlicet cum sacramentis, cum baptismo, penitentia, oleo sancto, verbo Dei, cum corpore et sanguine Christi, cum animabus sibi commissis, cum patrimonio crucifixi. (Die 3,-6. Pforte aind mit besonderen roten Überschriften ausgestattet.) - tertia (porta) vita religiosorum, prima (valva) puritas; secunda: si sint claustrales, ut exterius in corpore servent, que regula, ordo et prelatus suus sibi precipiunt. (Der Unterschied war hauptsächlich durch die Mineriten wichtig geworden.) si vero non es claustralis, sint, ut dixi, mundi cordis et bone conscientie. - (Studien 7, 26), et bene per portam piscium significantur religiosi, qui multum silent et se ab hominibus abscondunt et nudi sunt et captivi. - quarta porta vita mercatorum et mechanicorum. - qui nunc hie nunc ibi ratione lucri, nune hue nune illue discurrunt. - due valve sunt duo, que attinent veraciter vite eorum. una, ut suis coofficiatis studeant non invidere, sed permittant Deo res suas dare, ubi volucrit, quia tamen propter invidiam illorum dare non desinit. - in hoc quidam rustici et mechanici plurimum offendunt, secunda valva, ut res injusto modo non conquirant, quemadmodum quidam, qui dominicis diebus nunquam quiescunt; quidam, qui in

domibus suis mala fieri permittunt causa lucri; quidam, qui semper perjurant, immo sepe pejerant; ut qui preemunt quidam, qui carius in certum terminum vendunt; quidam, qui furantur, ut quidam molendinarii, qui non per se, sed servi corum, pulli corum et porci corum et circulus (= hominum coetus collectus, Du Cange 2, 339) furantur. sed dicit mercator vel mechanicus: ,quid ergo faciemus? (Matth. 6, 34). - quinta porta vita servitialium. - quos în luto et in quibuslibet vilibus locis laborare oportet, cito autem ab hujusmodi liberabuntur. fideles sint tam Domino celesti quam terreno, terreno, ut tam in opere quam in rebus sint ei fideles, ut videlicet non furentur et in opere non otientur etc. - debet etiam esse fidelis Domino celesti in corpore suo, ut videlicet illud corpus, quod ei dedit, sibi mundum et castum custodiat. hoc enim eis est necessariam, cum sepe simul oporteat servos et ancillas laborare. et quantum Dominus diligit senum largitatem, tantum juvenum castitatem, quia utraque rara est et ideo cara. secunda valva est, ut nichil pro timore dominorum terrenorum faciant aliquo modo, quod sit contra Dominum celestem, nec graminando nec pabulando nec alios decipiendo nec feminas eis ducendo nec proximum pro eis ledendo, sexta porta vita feminarum, prima valva humilitas, quam tantum Dominus in eis diligit, quod nullam virtutem, nullum bonum, nullam sanctitatem, nichil quod agere vel pati posset homo, tantum remunerat Deus, quantum humilitatem cajusdam femine (Maria) remuneravit. die. quod saneti multa bona pro Domino fecerunt et multa mala pertulerunt, unde eam super omnes apostolos, qui multos predicando converterunt, locavit, super illum et illum. die aliquos in speciali ordine, si vis. super omnes martires, qui multa pertulerunt, super omnes virgines, super confeminas, que multum jejunaverunt et se flagellaverunt et talia bona fecerunt. et econtra nullum peccatum tantum bic punivit in feminis ut superbiam unius femine, non homicidia, non hoc et hoc. et mirum, quod tota superbia vestra est in panniculis (quod die sepel) in panniculis, pro quibus dampnabimini. alique, que etiam videntur bone, ardent pro vilibus suis panniculis, qui quandoque vix valent unam marcam vel dimidiam vel quinque solidos, vel decem vel quadraginta vel octoginta vel centum annos, vel valde superbe, licet non agnoscant, mille milia et in eternum. mise-

rabile! si pro castro, si pro comitia tantum vellent ardere, aliquid esset, si pro provincia, principatu, si pro regno, pro decem regnis, pro centum, pro mille, hoc tamen esset adhuc magna fatuitas, sed quod pro vili panniculo et pro hederlino vult tantam et tantum ardere, et insuper tanto et tanto bono carere, hoc maxima stultitia est omnium stultitiarum. quod Julius regnum celorum perdidit, quia regnum violenter optinere voluit, aliquid fuit, quod Alexander, quia mundum, quod Nabuchodonosor, quia tantum de terra capere potuit, sed quod femina pro vili panniculo - (Studien 2, 25 f.). - Noun Stände, Freib. 2, 37°: novem ordines in Ecclesia christianorum officiorum dicuntur. officium elericorum, quod est summum in dignitate; religiosorum, nobilium sive militum, hii sunt superiores, alii septem sunt - vgl. Studien 5, 85. Lehrreich ist die variierende Fassung derselben Stelle Sanet. 31, 1 (Studien 5, 29), wo zehn Stände gezählt werden: primus ordo sive primum officium hominum in Ecclesia, qui per primum significatur servum, dicitur clerus, qui primus est in dignitate, et si bene se in officio suo habuit, valde magnus erit in remuneratione, secundus religiosorum, tertius nobilium sive judicum, hii tres ordines sunt principaliores in Ecclesia et altiores. septem sequentes sunt septem genera fidelium deditorum artibus mechanicis vel manualibus, qui officia sua manibus exercent, quibus fideles in Ecclesia sustentantur, unum illorum dicitur lanificium sive operimentale, omnes igitur textores, calcifices sunt sub hoc officio, hoc, scilicet lanificium, comprehendit in se omnia, que ad vestitum pertinent: texere, consuere, nere etc. secunda dicitur architectoria, hec omnia comprehendit, que ad edificia, utensilia et instrumenta pertinent in lignis, lapidibus, metallis, luto, coloribus, celaturis, sculpturis, dolaturis, tertia navigatio, chonfhantwere, hec omnia comprehendit, que ad vecturas et mercatum in emendo et vendendo, commutando rebus. quarta agricultura, hec omnia comprehendit, que ad agriculturam terre pertinent in agris, pratis, ut arare, seminare, metere in hortis, silvis, arboribus etc. quinta venatio, hec omnia comprehendit, que ad cibum pertinent in carnibus, avibus, piscibus, decoctionibus, salsamentis et potibus. unum ejus species sunt ferinum (sonst ferina, vgl. Du Cange 3, 438 f.), aucupium, piscatio, et comprehendit cocos, pistores, vinitores, braxatores, carnifices et breviter omnes tractantes,

que comedi et bibi possunt, sexta medicinalis practica, hoc continet omnia ad medicandum pertinentia; hujus species sunt evrurgia, pharmacia et dieta. septima theatrica — (Stud. 2, 56 f.). - Elf Stunde, Freib. 2, 231: undecim cornua sunt undecim genera laicorum, que imperium sub se habent, unum semper sub alio, qui omnes in judicio erunt equales, nisi in quantum bonitas extollit, primum sunt reges Ecclesie, secundum provinciales, tertium comites, quartum barones, quintum judices, sextum milites communes, septimum mercatores, octavum artifices, nonum rustici, decimum otiosi sive vagi, decimum primum et in se pessimi armigeri. - Zwölf Stünde, Domin. 138, 2; hec sunt secundum distinctionem unam duodecim genera hominum in Ecclesia; primi sunt principes, quos vere amare lugere potuit in cruce, quia multi corum, etsi non omnes, diabolum secuntur. secundum genus nobiles, tertium consiliarii dominorum, quartum inferiores milites. quintum familia predictorum. sextum judices, septimum advocati causidici, octavum mercatores, nonum rustici, decimum commune vulgus, decimum primum clerici. decimum secundum religiosi. Freib. 1, 1261 (von den zwölf Stämmen Israels werden nur zehn zur Disposition verwendet, daher ist die Aufteilung in Stände mangelhaft, es fehlen z. B. die Edelleute und Stadtblirger): dico igitur ex parte Dei primo filio Ruben - id est, primis in Ecclesia, videlicet principibus nobilibus, id est, domino pape, imperatori, cardinalibus, patriarchis, regibus etc., ut, cum venerit Dominus terre, immo celi et terre, ut coram co devote et humiliter genuflectant, cum tribus regibus de equis descendentes. - secundo filio Levi a quo prelati Veteris Testamenti ortum habuerunt, videlicet prelatis omnibus, decanis, prepositis, abbatibus, presbiteris, archidiaeonis et aliis omnibus. - tertio ordini Jude - videlicet clericis, acolitis, ceroferariis (= qui cereum defert in ecclesiasticis ceremoniis, Du Cange 2, 274), subdiaconis, diaconis, canonicis et omnibus aliis clericis. — quarto filio Nephtalim — religiosis monachis, Predicatoribus, Minoribus, Templariis, Hospitalariis, heremitis, inclusis sororibus. — quinto ordini Aser — mercatoribus, qui secundum tria genera comparant vel vendunt, id est, secundum numerum, pondus et mensuram, etiamsi interim numerant, ponderant et mensurant, vel comparant aut vendunt, si bono modo fieri potest, cito e manibus omnia deponant et Strengeber, d. phil.-bier, Kl. 155, Bd. S. Abh.

coram Domino terre procidant et adorent. - sexto ordini Zabulon - qui significat laboratores omnes artifices, carnifices, sutores etc., qui etiam in nocte laborare consueverunt, ut sustententur. - septimo ordini Gad - significat rusticos in quocunque labore agri, horti, prati, qui, quantumeunque laborant, quasi semper infortuna (l. infortunium? im Sinne von maleficium, scelus, vgl. Du Cange 4, 357) sequitur eos malorum dominorum. - octavo ordini Ysachar - significat omnes, qui servitiis aliorum omnium predictorum occupantur, ut sentiferi, servi, ancille etc. — nono ordini Dan — genus Antichristi, genus peccantium, qui contrarii sunt Christo et ci se per inobedientiam opponunt, videlicet omnes peccatores, homicide, adulteri etc. decimum Benjamin — omnes parvuli, scolares, servuli, ancillule, domicelli, domicelle, parvuli et, si possibile esset, in utero existentes, ut Johannes Baptista. - Verschiedene Einteilung der Stände, Domin. 45, 2 (Studien 7, 114 f.): nota: licet multiplex sit divisio diversorum statuum hominum, quia nunc in quatuor, nunc in decem, nune sie, nune sie dividuntur, ita etiam secundum anam divisionem dividitur quandoque status hominum in duodecim. non tantum, quod equalis sit proportio enjuslibet divisionis, namuna pars potest esse majoris numeri in decuplo vel centuplo quam alia. unde hic caute est loquendum, ne homines desperent, cum igitur in duodecim partes status hominum dividitur, non tamen equales ex eis decem partes excedunt vel cedunt diabolo, et due tantum Deo, quantum autem ille decem prevaleant et quantum sint majoris numeri, nullus sciet nec scire potest aliquo modo, nisi forte per revelationem. quod autem secundum unam divisionem decem partes cedant diabolo et due Domino, licet tamen, ut dixi, nesciatur, in qua proportione numeri excedant — in qualicunque numero excedat numerus dampnatorum numerum electorum, hoc enim solus Deus novit. Wieder anders Comm. 21, 4.

Vom Kaiser gehen die weltlichen Würden aus, Comm. 9,5:

— non tamen quasi fabulam: si alieni pro certo diceretur, quod imperator sibi comitatum vel ducatum vel regnum firmiter dare disponeret (Urkundenausdrücke), diu libenter pro hoc laboraret. Spec. 48, 2: magnum esset alieni supervenienti de exilio sedere coram omnibus in trono imperatoris vel regis cum eo, et hoc promittit Christus. Sanct. 103, 1: nota, imperator dilectam sponsam

suam non committit cuilibet, sed de quibus maxime presumit. Das könnte sich sehr wohl nur auf ein historisches Vorkommnis zur Zeit Kaiser Friedrichs II. beziehen. - Bezeichnend acheint mir, daß die Zahl der Stellen, an denen Berthold beispielsweise von einem König spricht, sehr viel größer ist als die, an denen er des Kaisers gedenkt. Ein großer Teil von Bertholds Leben fällt eben mit der kaiserlosen Zeit des 13. Jahrhunderts zusammen. Krönung des Königs, Sanct. 183, 1; nota igitur, cum rex terrenus debet produci et coronari, archiepiscopus excuntem de thalamo benedicit. postea duo episcopi illum suscipiunt dextera levaque honorifice, habentes reliquias in collo pendentes, ceteri autem clerici, sollempui apparatu ornati, precedente sancto evangelio et duabus crucibus cum incenso boni odoris ducunt ipsum ad ecclesiam cantantes versum: ,Ecce mitto angelum' (Luc. 7, 27), plebe sequente, ad ostium atrii ecclesie stabit clerus et archiepiscopus eum primo cum oratione benedicet, post intrantes, ante chorum pallia et arma deponit et per manus episcoporum in chorum introductus usque ad gradum altaris, cuneto pavimento palliolis contecto, orant pro ipso. post archiepiscopus eum benedicit et ungit in regem oleo sancto in capite, pectore, scapulis, in ambabus compagibus brachiorum dicens: ,ungo te in regem in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti', et dicunt: ,Amen'. post datur ei sceptrum et baculus. tune archiepiscopus reverenter ei coronam imponit, et ad solium ab episcopis honorifice ducitur, post dat illis oscula pacis et cunetus clerus gaudens sonantibus campanis concinit: Te Deum, cantante populo Kyrileis. et archiepiscopus missam celebrat plena processione, post fit convivium magnum. Diesem Zeremoniell entspricht das der Aufnahme eines neuen Heiligen in den Himmel. Comm. 29, 4: honorantur enim reges, non tantum quia boni, sed etiam quia super populum inuncti et coronati. Sanct. 151, 2: quemadmodum securior est filius regis, quod rex ipsum non condempnabit, quam ejus capitalis inimicus. 67, 2: de omnibus largissimis regibus legimus, quod tantum partem regni dare amicis suis voluerunt, vel ad plus medium, ut Assuerus, Herodes; Christus vero totum. Domin. 117, 1; si rex inimicum suum, qui multa mala ei intulisset, captivasset et multa ei tormentorum genera preparasset et diceret, ut tantummodo hoc non iteraret, et se fecisse doleret, et sic eum nunquam ledere vellet, insuper immo multa bona illi daturum se sponderet, et ille e converso omnia hec contempnaret nec eum offendere curaret, nonne digne puniri deberet? Sanct. 133, 2; nam si frater alicujus paupercule persone summus et intimus consiliarius regis efficeretur, magna esset ibi gloria, sic etc. 231, 2: pone exemplum de paupere, quanta esset ejus letitia, si rex ipse de palatio sibi occurreret. Freib, 2, 1804: si quis regi apportaret vas vel scutellam plenam muscis mortuis, pro balsamo non daret, immo esset derisio. Freib. 1, 39°: similiter et quidam reges et divites viderunt, quod alii divitias non bene diviserunt, ideo tenuerunt pro causa dicta et ctiam, ut pauperes defendant, habent illas, quia per corum potentiam terrentur mali, ne audeant pauperes opprimere, sicut lupus non audet oves invadere presente pastore. 166°: si rex magnus tugurium leprosi intraret, miraremur. quis? Dominus omnipotens ad proprios servos et viles. 125°: exemplum: si rex se dare promitteret cuilibet pauperi venienti ad se decem marcas auri, et cum quidam pauperes diu ibi expectassent, sed rege appropinquante recederunt, sicut hii omnino stulti essent, sic etc. tales sunt ut quidam stulti pauperes, qui magnam eleemosinam din expectantes, cum jam dari debet, recedunt. Fürst gibt dem Kaiser drei Erbsen, Spec. 73, 1: si magnus princeps veniret et fieret sibi cessio, offerret imperatori tres pisas, derisio esset omnibus, ita est de religioso, qui debet esse quasi princeps et magnus coram Domino. Hofdiener, Comm. 36, 4: qui enim pauperes alios spernunt et conculcant, ipsi spernentur et conculcabuntur a dominis suis, et extrahentur eis dentes, donec reddant, quicquid extorserant. ut fit torenlari, quod valde comprimitur, donec reddat, quod in se recepit. Versus: maxima queque domus est servis plena superbis; sunt et dicuntur miseri, qui castra secuntur. servi curiales. hujusmodi enim semper comedunt alienum, ideo nesciunt quomodo vivere et superbe incedunt. - neque enim modestiam habent in gestu nec pudicitiam in habitu nec abstinentiam in cibo nec verecundiam in verbo, missas non audiunt, operibus misericordie non insistunt, predicationes contempnunt, sibi invicem invident et detrabunt, dum unus vult alteri preeminere, invident, dum in gratia dominorum alter alteri prefertur. Beamte, Comm. 42, 4: ut officiales quidam et alii quandoque faciunt, qui ex ima parte extorquent a subditis, ex alia parte non dant dominis, sed semper

vel totum vel partem sibi reservant. Siegel, Sanct. 149, 2: sicut enim cera impressa celatissimo sigillo nunquam quiescit, nisi eidem imprimatur, ibi enim ubique quiescit, sie nec anima, nisi ad Deum revertatur, ad cujus imaginem est creats. Comm. 16. 4 = Freib. 2, 1504; si cera imprimatur alicui sigillo, etiam si postea deferatur per totum mundum et omnibus sigillis adaptetur, nulli perfecte adaptabitur nisi primo. sic est de anima ad imaginem Dei facta. Siegel des Papstes, Studien 7, 121. -Krieg, Freib. 2, 79°; quando aliquis habet gwerras, ut sua recuperet, plus valet, quod ipse in gwerra expendit, quam quod ibi acquirit. quando vero ad hoc, ut vindicet fratrem vel cognatum sibi, nulla utilitas ex hoc sequitur illi, qui mortuus est. melius ei esset, quod procuraretur, quod homo pro anima ejus iret trans mare vel quod processio fieret a ministris Dei super interfectum cum aqua benedicta et cruce, non cum igne maledicto et lanceis et vexillis, sicut a diaboli ministris multoties fit. - dubius eventus belli, quandoque enim illi, qui fortiorem se credit in bello, deterius accidit. die exempla multa de Biblia. Dazu das Sprichwort Studien 2, 102. Kriegsknechte, milites (nicht immer läßt sich bei den Klagen des Predigers genau feststellen, ob unter milites Adelige oder Kriegsleute schlechtweg verstanden werden), Domin. 65, 1 = Freib. 2, 833: octava plaga (Agyptens) fuit locusta, cujus non erat numerus et operuit faciem terre, ut nec quicquam ejus appareret, et impleverat domos omnium Egyptiorum, ut dicitur in Exodo (10, 1-29, besonders 14 ff.), tanta, quam non viderunt patres nostri, et comederunt et corroserunt omnia, que residua erant grandini, vastantes omnia. locuste sunt armigeri. locuste enim plus quam cetera animalia minuta frugibus nocent, ut hie dicit Glosa, sic et ipsi plus nocent hominibus temporaliter quam ceteri ignobiles. quicquid enim grandini, id est dominis, remanet, consumunt totaliter et corrodunt omnino pauperes, sunt enim ipsi de terra, scilicet de rusticana progenie, ideo profundius et nequius sciunt in domibus pauperum minutas res corum perscrutari, et faciunt, quod nobiles invito facerent, sic et ipsi plus nocent hominibus. de hac materia, si vis, quere in Apok. IX (9, 3 ff.) de locustis, que exierunt de puteo abyssi et fuerunt armate et cruciaverunt homines nimis quinque mensibus et habebant super se regem, angelum abyssi, cui nomen hebraico Zabaddon, grece Appolion, 38

latine: ,exterminans'. Sanct. 177, 2: its dic de armigeris, qui rapere possent at alii armigeri mali, si vellent. Freib, 1, 240° (vgl. Studien 7, 36); et quia modo multi illorum (Kriegsleute des Königs) sunt luxuriosi, ideo illorum animositas est, quod incendunt villas, domum vidue vel molendinum (die Mühle ist dem Interesse des Dorfes dienstbar und wird daher besonders hervorgehoben) vel rusticum occidant vel ecclesium spelient et boyes vel capras agitent et sequantur etc. semper dicit; ,bello com illo domino vel cum illo, falsum est, sed cum capris, hircis, bobus, viduis, enm domo rustici et molendino, hoc bellum etiam sciret vilis ancilla, quod ante se agitaret capras etc. et ignem apponere ad domum, quam viriles sunt milites postri, bellatores nostri! Freib. 1, 222a; sicut dux plus diligit militem, qui fugit, sed post fugam strenue agit, quam multos alios, qui nec fugiunt nec ibi fortiter purnant. Comm. 2, 5; non libenter sequitur miles dominum illum, qui non potest sibi restituere equum suum, si in servitio suo eum amiserit. Pferd, Eigenschaften (vgl. mein Buch über Hartmann von Aue, S. 319 ff.: Reinhold Köhler, Kleine Schriften 3, 33 f.), Spec. 72, 4, die 32, Predigt, fehlt bei Jakob S. 102 und ist im Lips. 496 rot überschrieben: Equus debet habere sex laudabiles naturas, ita debet habere religiosus. Dort heißt es 72, 5: debet igitur habere equus caput exiguum, pelle prope ossibus adherente; oculos magnos, quasi ante caput jacentes; aures breves et argutas, quasi in ante porrectas; latus longum substrictum; crura fortia, sicca et equaliter a genu usque ad pedem porrecta; item ut sit corpore fortis et altus. Das wird dann noch im einzelnen verhandelt, wobei sich mehrfach deutsche Ausdrücke angewandt finden (Stud. 5, 64); - ut habeat aures non magnas et erectas et collum erectum, ut de altis, de celestibus libenter audiat et loquatur, non de istis inferioribus. - crura fortia et a genu plana - intentiones, ut plane pro Deo faciat bona, que facit. multi enim versus cantantur, locutiones leguntur (im besonderen kirchlichen Sinne), ministeria fiunt, eleemosine dantur, sacrificia etc., pro quibus Deus nunquam remunerat. - ut fortis sit et altus. - item Dominus in religioso, ut nobilis in equo, sex bonos mores singulariter querit, contra sex mores pessimos vel vitia, que detestatur singulariter et supra modum, ita quod multo minus pretium pro ipso dat. - unum est, si habeat its durum os, ut freno teneri non possit, sed currat, quocunque velit, nam tales quandoque portant et se et sessores in precipitium vel inter inimicos. - unum est. quod faciliter cum freno ducatur. - secundum vitium, sunt stationarii, nee ulterius induci possunt, ut multi religiosi, quasi omnes, quorum alius vadit, quantum aliquis per annum profecisset, et sibi subsistit, alius, quantum quis per duos etc. (Studien 5, 64.) - item tertium est: in aquam se non immergere, ut quidem, et dominos submergant et periclitant in nimiam carnalitatem. - quartum est (Studien 5, 64); plane ire, non nimis cespitare, ut quidam equi, quos oportet semper in custodia teneri, aliter graviter cespitant, struchent, id est, aliter sepe cadunt, illi sunt in statu periculoso. quintum est formido inutilis et inordinata et stulta, ut equi umbratici. — Mit meiner Auffassung dieser Stelle (Studien 2, 16 f.), die sich auch auf Du Cange 8, 365 stützte, ist Roediger nicht einverstanden, er nimmt umbratilis, umbraticus als Bezeichnung eines Pferdes, das an der umbra leidet, einer Augenkrankbeit - mhd. scheme, nhd. Schemen, und beruft sich auf Lexer 2, 698. DWtb. 8, 2538, Nr. 5. - sextum: mali mores (equi), mordent quidam homines, equos secum stare non permittunt, calce feriunt, non se sufferunt ascendi etc. sie quidam religiosi ita sunt feroces, feri, importuni et crudeles, quod, cum tempus crudelitatis venerit, nullus cum eis pacem habeat, verbis nunc illum turbando, nunc illum. cum non sunt moti, satis sunt tolerabiles; cum vero ab aliquo moventur, nullus cum eis pacem habet. Domin. 92, 1: caro enim nostra est ut equus stationarius, qui, quanto magis quiescere permittitur, tanto plus deterioratus est; etiam ut aqua, que, cum non movetur, putrescere et fetere incipit; sic et corpus, si per castigationem discretam non exercitatur, de die in diem pejoratur. Freib. 1, 1615; quid est pinguedo corporis nisi stereus? qui igitur stercus contra se cumulat, citius putrescit. equus, si diu otiosus stat in stabulo, vilescit. moderatio commodi et pabuli sana est corpori et anime. Inde divites sepius egrotant quam pauperes. Spec. 62, 5: exemplum de equo, qui, nisi cito dometur vel ambulare informetur, non mansuescit et trotare vix resistet. exemplum de virgula. exemplum de instructione parvorum. exemplum in curatione gravium infirmitatum, nemo repente fit summus, vel vix aliquis, exceptis martyribus. Freib. 1, 1928; etiam beatus Augustinus comparat corpus equo et animam sive spiritum sessori, si equus infrenatur, recte incedit, si non, per quecunque devia currit et se et sessorem precipitat vel sic aut sic occidit, sic et corpus facit anime. 1, 2401: ideo studet diabolus cos ad peccatum inducere, quia scit, quod equus antiquus non de facili discit ambulare et canis antiquus fune trahi, vestimenta luto putrefacta non de facili lavari posse, lupus antiquus domari, ideo, vos pueri, cavete peccatum et intendite bono. Spec. 67, 5 - Sanct. 204, 2: dilectus homo exterior, cum incrassatur, recalcitrat spiritui, sicut palefridus abbatis, qui duplicem habet prebendam (et otiatur), hinnit et recalcitrat et quandoque sessorem suum precipitat. runcinus enim rustiei, qui multum laborat et durius pascitur, quando a carruca (carra) solvitur, in

pace capite demisso ad stabulum revertitur.

Adel und Herren - am Wappen zu erkennen. Freib. 2, 424 = Studien 5, 85. Einleitung, Baumgb. Rust. de Sanctis, Nr. 9 (14b): per latus Aquilonis significantur nobiles seculi, qui frigido vento, id est, tumultibus seculi expositi sunt. quorum sunt tria genera; primi sunt reges et principes; secundi comites, baroni et liberi; tertii milites et confinitimorum judices. Freib. 1, 201; potens est, qui habet unum castrum, potentior, qui regnum nnum; potentissimus, qui totum mundum. Freib. 2, 189ª: magnis autem principibus preparantur domus tripliciter, ita et sibi. primum est, quod diligenter mundantur sive purgantur, secundo ornantur floribus vel gramine vel varn (Studien 5, 90), vel tapetiis, sedilibus, pulvinaribus et aliis, tertio custodes ostiis apponuntur, ne aliquis introcat, qui cos turbet. (Zuhörer Bertholds) Sanct. 73, 2: si dicitis: ,nobiles et divites sumus', respondeo -. Stufen des Herrendienstes, Comm. 28, 3; sicut enim honestius est servire regi vel imperatori quam militi seu garzioni, sie honestius est servire creatori quam alicui creature. Spec. 89, 4: et eis libenter serviunt singulariter, primi sunt potentes sive magni, sub quibus tute vivunt, ut, cum dicitur: ,cujus est iste?'. si dicitur: ,vilis illius militis', verecundatur; si dicitur: ,imperatoris camerarius vel pincernai, gloriatur. Sanct. 111, 1; quemadmodum nobiles plus gaudent de uno cervo, licet cum labore apprehenso, quam de multis agnellis, quos possident in ovili. consideret igitur peccator, non esse modicum quid, pro quo tanti tam magnifice gaudent. 166, 2: qui igitur plus diligit lupum vel canem, non est virtuosus, ut quidam, qui potius vellet mori

proximum quam canem immundum vel lupum, talis non est virtuesus nec habet ordinatum amorem. dieis; "me lesit". respondeo; si non vis diligere nisi diligentes te, quare ergo Deus tanta pro te pertulit, si tu nihil pro eo? (die aliqua!) si paganus pro homine tanta pertulisset, quanta Deus, cum aliquo haberet sibi regratiari, multi honore principum abusi, sunt incurialiores bubus tales, 232, 1; facit enim Dominus anime ut nobilis homo et curialis, qui, recepto hospite in platea, primo in egressu benigne suscipit, dicens: ,domine, super omnia, que hic sunt, precipite! 179, 2: licet enim dominus terrenus committat cellerario bona sua; non tamen ideo vult, ut solus consumat omnia, sed familie distribust. Freib, 1, 7 : exemplum de domino, qui cotidie contumelias et alapas et alias injurias a servo vili tam diu sustineret. 210°: facit eis ut nobiles, qui dant militibus suis equos, castra, villas, vestes nobiles etc., ut eis libentius serviant, quod et faciunt. sic justi Domino pro beneficiis. (Sitten des Adels) Spec. 64, 4: primum est, ut (nobiles) sint humiles et valde timentes Deum, unde Dominus mandavit divitibus hujus seculi, quod precipue debent Deum multum timere, quia, cum quandoque inferiores peccant, corripiuntur, puniuntur graviter per judicem vel plebanum, per vicinos arguuntur; sed nullus est, qui audeat dicere illis veritatem vel punire corum excessus (sehr bezeichnend!), sed omnes durissimo judicio reservantur. ideo multum timeant sibi et sint humiles, quia Deus non curat de superbia et de humilitate vestra ut de infimo leproso. in nullo habet vos Deus altiores quam nos alios, sunt quidam et quedam, que extollunt se super nos, quia nobiles vel vestite. decepti sunt omnino, quia nullus coram Deo altior, nisi qui est melior et plura bona facit. - si adulterantur, non reprehenduntur; si hoc vel hoc faciunt, si injustum auxilium prebent amicis etc., qui digni sunt morte. - secundum est, ut subditos ab injuriis aliorum, pro posse et in quantum debent, defendant per suum judicium, ipsi enim illos pro posse tueri tenentur, ut parentes majores fetum suum minorem. juste debent judicare, non respiciendo personam cujuscunque, sed causam. (Deuter. 16, 19) et sieut eos ab aliis defendunt, ita ipsi eos non ledant, tantum esset eis, ut unus lupus raperet eis ovem sieut alius. estne verum? non debetis facere, cum sitis nobiles, ut rusticorum ignobiles magni canes, qui pro posse custodiunt cadaver et fugant corvos, picas, parvos canes - sed ut ipsi rodant et consumant. Baumgb. Rust. de Sanctis, Nr. 83 (854); primi (qui districtius quam ceteri judicabuntur) sunt potentes et nobiles, qui in dignitatibus positi judicium et justitiam in Ecclesia non fecerunt, immo ipsi plus quam ceteri viduis et pupillis et sacris locis et multis hominibus nocuerunt, immo et alios nocere permiserunt nec jusserunt. Spec. 74, 3: plerique dominorum nunc tales (ut Joseph) non sunt, ideo nec adeo ab hominibus diliguntur, nisi tantum a joculatoribus et ab hiis, qui lucrum de ipsis querunt, subditi autem eorum habent ipsos pro rapacibus lupis suis, sieut et sunt Sanct. 96, 1: hii sunt milites, qui multas res et homines simul colligunt, in quibus operamur predicando multa bona, videlicet quod hoc et hoc malum dimittant, hoc et hoc bonum faciant, sed habent inter cetera duo idola, hoc est, duo peccata, que eis nusquam vel raro eis predicando auferre possumus; alia eis quandoque bene auferimus, que sunt illa? unum: exactiones sive oppressiones indebite. induceremus eos bene quandoque ad hoc, quod dimitterent torneamenta, choreas, adulteria, apertas rapinas etc., sed quod deserant exactiones indebitas, nequaquam, sciant tamen, quod, quamdiu hoc idolum apud se habent, salvari non possunt; aliqua ratione faciant, quicquid velint. et ideo Dominus multum adit cos in tantum, quod tripliciter punit eos. primo, quod non permittit eos bie prosperari vel raro etc. - secundum idolum est, quod juvant dominos vel amicos suos, sive juste sive injuste, dicunt, quod non possunt dimittere pro hoc vel pro hoc. 177, 2; unde nobiles, qui sibi cavent ab exactionibus, rapinis et oppressione indebita subditorum, plurimum merentur, scientes, quod, quicquid injuste habere potuerunt et illud pro Deo contempserant, tantum meruerunt, ac si Deo illud obtulissent. 22, 1: Rachel, que interpretatur ,ovis' vel ,videns Deum', est religio, que debet esse mitis ut ovis et videre Deum per contemplationem. duo ejus filii sunt duo genera religiosorum, videlicet claustralium et non claustralium. Zelpha, que interpretatur ,os hians', est status clericorum, qui alios docent. duo filii clerici beneficiati et non beneficiati. Bala, que interpretatur absorbens', sunt nobiles sive divites, qui allis famem patientibus bona terre multa absorbent. cujus duo filii nobiles ceteros judicantes et non judicantes. Lia - laboratores sive mechanici - 180, 2; verbi gratia, ut cum dominus jubet servum incendere, predari, occidere, furari etc.; sic jubens dampnatur, ut qui opere perficit. 202, 2: domini autem terreni volunt sibi durius satisfieri quam sustinere valeat, qui eos lesit; Dominus vero celestis non sie est crudelis, sed elementissimus et dulcissimus. Domin. 19, 1: due rote super terram, alte et horribilis aspectus, sunt alti et potentes hujus mundi, seculares et spirituales. quam magna sit potestas et diguitas dominorum secularium, scilicet regum, ducum, comitum etc. respectu pauperum et inferiorum, in vobis ipsis cottidio videtis: quod jubent, fit, et quod inhibent, non fit. item, quam alta sit dignitas dominorum spiritualium, seilicet archiepiscoporum, episcoporum etc., similiter patet, quia dicitur eis a Domino: quodennque ligaveritis etc. Comm. 42, 2; sed mali consiliarii consulunt dominis, quod subditos suos gravent, eo quod subditi multa lucrentur et domini necessario indigeant adjutorio, et tales consiliarii ponunt dominis canem super dorsum (Studien 2, 104), Zu strenge Herren, Comm. 42, 2; Beispiel Roboam, Folgen: primum, quod predictum est, quod decrescunt ei res, ut, qui apes spoliat nimis melle, se spoliat, et secundum, quod decrescit ei favor subditorum et minus dolent de adversitatibus ejus et minus ei sunt fideles, tertium, quod decrescit in hominibus, quia ab eo recedunt ad alios dominos sive ad alias terras. quartum, quod ex eis sequitur, quia decrescit ei honor, quia, qui perdidit res et homines, hujus etiam honor minuitur. quintum, quod fama sua perditur apud homines et apud alienos. hec sunt temporalia. — unde non remanebunt ei nisi duo, scilicet nomen dignitatis cum incerto victa cottidiano, quod vix veniet cum rebus omnibus de anno ad annum, de mense in mensem, de ebdomada in ebdomadam, immo de die in diem. secundum: solatium adulatorum, nec in hoc sibi placeant, quia quicunque honorant eum, hoc faciunt ex timore vel pro questa, ut canes, qui secuntur cadavera, ut lupi et vultures, qui, quamdin inveniunt, quod rodant, secuntur cadavera; cum vero nudatum est, relinquunt, sic aves ad aquilam, quia permittit eas secum predam edere, sed cum ei deficit, ipsas comedit. sint ergo clementes, et ex hoc crescent eis res, hominum favor, copia hominum, honor, fortuna. Spec. 93, 1: sic quidam domini, nt quidam advocati etc. sunt. non est humanum crudelem esse, cum homo habeat os parvum, ungues et pellem lenem. - sunt multi ut mare, quod facili vento movetur et fetet et spumat et insanit et homines perdit et tribulat, sic quidam domini semper pauperes tribulant, semper cruciant illos: ,da! da!' (= gip! gip!), immo quoadquid sunt pejores illorum quidam diabolo (= Freib. 1, 23\*), quia ille non nisi malos torquet, isti bonos et malos, id est, viduas bonas, orphanos, rusticos, sacerdotes, religiosos. Freib. 1, 33\* (Studien 5, 79): abstulerunt nostra nobis et labores nostros, unde vivere debuimus nos et filii nostri! assunt igitur angeli boni, et queret equus judex testimonium ipsorum, et respondebunt: ,equissime judex, vera sunt hec, quia hee vidimus, doluimus, dissuasimus sollicite, nihil profecimus'. mali angeli a sinistris: ,equissime judex, vera sunt hec, quia hec vidimus, consuluimus, fecerunt quod consuluimus, et multum letati sumus'. ita die ad omnia alia, que secuntur. secundo de similiter conquerimur de istis furibus, quorum quidam nobis nostra nocte occulte furabantur, quidam aperte in die nobis videntibus, primi, qui in nocte sic vel sic nobis res nostras furabautur, vestes nostras de cameris, pecuniam nostram de cistis, nostros equos de stabulis nostris et pecora, vinum de cellariis nostris, pisces de gurgitibus (gurges - locus in fluvio arctatus - ad capiendos pisces, Du Cange 4, 140 f.) nostris etc., gramina de pratis nostris, pabula de agris nostris. Freib. 2, 974: vix enim aliquis princeps, qui non habeat aliquas res injustas, vel castra aut civitates sive terras vel injusta thelonea aut augmentata aut homines aliorum vel exactiones, vix est aliquis miles, judex vel nobilis, quem avaritia ex aliqua parte non vicerit: per rapinam, advocatias, exactiones, ita dic civibus et aliis statum suum, similiter domus omnes civitatis, rarus est enim civis vel mechanicus vel agricola, immo ancilla vel servus, qui non per aninam avaram sit infectus: illi cum usura, illi cum pignoribus, alii cum preemptione, alii cum hac vel cum hac fraude, alii cum ungelto (Studien 5, 88). - immo parvuli servuli incipiunt avare. immo et domum regine incendit princeps Babylonis avaritia. nam sicut nobiles viri extorquent majora a subditis injuste, sic quedam nobiles femine minora, ut nere, lanam carpere, linum dare etc. immo et nobilissimum templum incendit. multos enim in clero per pluralitatem beneficiorum, per extorsionem pecuniarum, multi enim religiosorum nunc per simoniam et per proprietatem et per nimiam vel avaram conquisitionem deducuntur. 37°: secunda valva, ut nihil (servi, rustici) pro timore terrenorum dominorum faciant aliquo modo, quod sit contra Dominum
celestem, nec graminando nec pabulando nec alios decipiendo
nec feminas eis ducendo nec proximum pro eis ledendo. —
Große Sippschaft, Sanet. 79, 2: pauperum non recipiunt, bene
vestitis et magnas caudas familiarum habentibus magna commoda faciunt. Vigte, Domin. 64, 2: septima (plaga Egyptiorum)
grando maxima — iniqua dominatio sive advocati injusti nullis
claustris nunc parcunt vel ecclesiis, nam quas predecessores
eorum dotaverunt, ipsi spoliant. tales advocati, judices, tyranni,

principes etc. exactores sunt quasi lupi.

Stildte, Spec. 59, 5: (himmlisches Jerusalem) tres habuit muros, intra extremum murum civitatis habitabant artifices et plebei et populares. intra secundum sive medium cives nobiliores et prophete, intra tertium fuit domus regis et templum Domini. Sanet, 120, 1: triplex signum - in Oriente mundi, quia stella magna apparuit in Oriente existentibus. in medio, quia vox angelorum insonuit: Gloria in excelsis etc. non tamen dico pro certo Jerusalem sitam in medio mundi, sed quodam respectu, sicut et alie terre multe respectibus diversis. in fine mundi, id est, Rome. Roma enim sita est in Occidente mundi, in qua fons olei in nativitate Domini erupit et templum pacis corruit. 7, 2: sunt plerique sic curiosi, si scirent pro certo civitatem in partibus transmarinis sitam, in qua tale esset convivium et tales ac tanti convive et que tam laudabilis et amena esset, solummodo causa videndi ipsam quantocius transfretarent. - hec non est magna ut Ninive, nec ornata ut civitas Romana (so und nicht Ratisbana wird die Abkürzung aufzulösen sein), nec divitiis talibus exuberans ut quondam Tyrns gloriosa, nec talis ibi pax ut quondam in Jerusalem tempore Salomonis - hec enim omnia pro minimo, immo pro nibilo ibi essent. Vgl. Studien 2, 59 f. Sanct. 250, 1: et sieut fossata civitates undique circumdant et cingunt, sic luxuria corpus et animam circumdat et inquinat. et sicut aqua in fossatis fetet, sic isti nimis coram Domino. Spec. 86, 1; aliquando autem de sterquilinio fit hortus, aliquando de loco ameno fit locus fetidus, sicut patet in civitatibus subversis. nam illa regio tota irrigabatur quasi paradisus. Himmlische Stadt im Vergleich zur irdischen, Freib. 1, 18\*: pro posse vitanda est societas malorum; nullus enim liber haberet consortium cum urticis, cum ferro candenti, cum spinis, cum serpentibus et ranis etc. — diabolus nunquam vult habere pacem tecum, nisi quam cattus cum mure, vel lupus cum ove ant milvus cum pullo. — inter cives illius regni celestis est pax perfectissima, sicut unus oculus concordat cum alio, et membrum cum membro. Vgl. Freib. I, 4<sup>h</sup> (Studien

5, 78).

Ächtung durch den König, Comm. 46, 6: sie rex generaliter maleficos sive inímicos illos vel illos proscribit, singulares tamen inimicos nomine exprimit et in littera proscriptionis nominetenus scribi facit. - Richter, wozu vgl. die Stellen über den Adel oben S. 37, dann Studien 5, 89, 7, 24 ff. Freib. 1, 51: et expensis nimiis ex pigritia et negligentia tota terra manet sine pace, nam subjudices, cum non habeant judicium nisi pro questu, non judicant nisi secundum amorem vel munera et exhauriunt pauperes, et cum jubentur accipere tantum ut digitus, accipiunt ut cubitum, ideo deberent ipsi domini judicare et securos pauperes facere et istos capere, donec pauperibus omnia redderent. — o quantus est Karolus! quantus H(enricus) etc. - domini in terra sunt, ut rex apum inter apes est. die, si vis. at sol, qui, ubicunque venit, multe stelle illum comitantur; nunc ille, que dicantur Cancer; nunc ille, que Pisces etc. si ascendit, ut in die, secum ascendunt; si descendit, ut in nocte, secum descendunt, amici sui, consanguinei sui, affines sunt eum suis subditis. vicini sunt, quos ad hoc cogit familia sua. alii secum descendant ad infernum amicitia, alii timore, munere, adulatione, silentio etc. qualis rector civitatis, tales et inhabitatores in ea. 2, 24 (vgl. Studien 7, 91); ideo, vos domine, non permittatis filios vestros male loqui et male facere, et vos, viri, familiam vestram, et quilibet judez in districtu suo, sive sit judex major sice inferior, si aliquod peccatum non haberet, quia hoe non facit, dampnatur. noni, qui non manifestant, niht offent, ad corrigendum peccatum alterius, cum ad officium ejus pertinent revelare, ut in synodo Alexandrina. 2, 60°: tertium, quod majores subditis debent, est, ut sint boni judices et diligenter exerceant officium suum, sicut et quilibet fidelis homo suum. debent enim laborare, ut pacem faciant in terra suis et inter suos, et etiam, si possent, inter alios, ut Deus fecit. sie et ipsi, cum creduntur esse in quiete, debent scrutari maleficos et incarcerare. - ut patet in David, in Karulo -. item, si dicit aliquis, quod libenter juste judicaret, si sciret, respondeo: debet cavere in judicio, ne abstrahant eum a vero judicio hec quinque: inordinatus timor, amor, odium, negligentia, cupiditas. Erbrecht, Freib. 2, 404 = Studien 5, 85. Erpressung, Kauf, Comm. 44, 5: venenum, cum quo singulariter milites sive nobiles se inficient, est exactio sive rapina. suadent demones ipsis, quod pauperibus res suas auferant, quia res suas aliter defendere non valcant. verum est, satis studiose ipsos quidam defendunt, sed non sicut gallina pullos suos a milvo, ut quiete et pacifice vivant, ut ditentur et proficiant, sed sicut canis cadavera corvo, ut solus comedat. Freib. 2, 1594; nota de dominis, qui pauperes etc., et de predonibus vel incendiariis, qui vestes in hieme vel in frigore auferunt vel domos incendunt. Domin. 118, 2: quale est, quod latro ridet, cum ducitur ad suspendium? puto non esse angelum in celo, qui non dampnaretur, si tale feeisset at tu. Freib. 2, 176°; sed si non converteris, tanto crit gravius judicium, ut carnifex, quanto altius securim levat, tanto fortins percutit animal. ita de arcu. nota: alicui expectavit (Dominus) usque ad canitiem, et non advertit. - si aliquis demeruisset vitam et ligatis oculis sicut latro deduceretur per pratum florum ad decollationem, cum perveniret ad finem prati, stultus esset, si gaudens iret per flores et non consideraret, quid futurum ei esset in fine prati. insuper, si aliquis illum revocaret, et non curaret, sed semper iret. Spec. 49, 3: quis latro reddere nollet, cum duceretur ad patibulum? qui molam haberet in collo, ut in profundum precipitaretur, si non posset funem solvere, rogare deberet amicos vel filios vel uxorem, ut vellent nollent exsolverent eum, etiam furtive. Vgl. Studien 2, 115 ff. Strafen, Sanet, 109, 2: indubitanter enim malis non est bene, qui pro suis iniquitatibus in patibulis cruciantur, rotantur, igne cremantur, suffodiuntur, carceribus torquentur etc., sed verissima est respective habita comparatione ad peccatores dampnatos, qui in inferno torquentur. multo enim acrius cruciantur illi quam isti. isti enim simplicem sustinent mortem, illi duplicem in eternum. Freib. 1, 105: insuper multi pro peccatis suis etiam corporaliter cruciantur, suspenduntur, rotantur etc. perdunt oculos, manum etc. tot libras vel tot. ad peccata etiam sepe admiscent se diverse amaritudines, unde ille raptor sagittatur per crus etc. habeat sibi dampnum! cur ergo non quievit? ille vulneratur, ille occiditur, ille ferro ustulatur vel suspenditur - habeat sibi dampnum! cum quo diabolo occupavit se? cur non fuit in pace? ista lena vel adultera perdit nasum, ille ebriosus calculatur (muß hier heißen: ,leidet am Stein', doch kann ich eine solche Bedeutung weder aus Du Cange 2, 26 f. noch sonst belegen), et aliam habebit gravem et magnam infirmitatem, ille luxuriosus fit leprosus etc. ille invidus semper tristatur, ille iracundus peraltereatur (unbelegt), ille usurarius capitur etc. hujusmodi. Freib. 1, 1914: si enim regnum celeste venale esset, et si Deus vellet, quod homo pro illo per totum corpus catenis ferreis ad statuam ferream ligaretur et ibi cottidie panem et aquam usque ad mortem comederet, libenter pati posset, et si hoc Domino adhuc non sufficeret, sed vellet, quod super hoc cottidie flagellaretur ad sanguinem, libenter pati deberet, bonum foret, et si adhue Domino non sufficeret et vellet, quod cottidie ad caudam equi trahereris per spinas, sentes, carduos et scopulos per decem annos, libenter etc. si adhue non hoc, sed quod in inferno ut diabolus torquereris per mille annos, libenter etc., bonum foret et optimum mundi. Jeronimus in libro illustrium virorum de Ignatio cap. XVI (Migne, Patrol. Lat. 23, 766 f.) scripsit: Ignatius ad Romanos: ,oro, bestias veloces esse mihi (quidam ponunt feroces) ad interitum et illiciam [bei Migne; alliciam] eas ad me comedendum. [Ein Satz fortgelassen.] si nolucrint venire, ego vim faciam, ego me ingeram, ut devorer. ignoscite mihi, filioli mei: quid prosit mihi, ego scio. [Es fehlt: nunc incipio Christi esse discipulus.] nihil de eis, que videntur, desiderans, ut Jhesum Christum inveniam. ignis, crux, bestie, confractio ossium, membrorum divisio et totius corporis contritio et tormenta diaboli in me veniant, tantum ut Christo fruar. - Erfindung des Galgens, Domin. 135, 2: (6. Gebot) sie adhue sacerdotes, qui in subditis eam (luxuriam) puniunt, spiritualiter commendat; e converso punit, qui non. Numeri VI (25, 4): suspende cunctos principes (in patibulis). hic die, quod patibulum inventum fuit. nota ennetos', quia omnes in judicio dampnet, qui pro posse non exstirpant eam a subditis. Furcht vor Gehangten, Domin. 142, 1; vgl. Studien 2, 114, wo der Literatur beizufügen ist: Chr. Villad Christensen, Baareprøven, Kopenhagen 1900.

Kaufleute, gemeinsame Unternehmungen, Domin 56, 2 = Freib. 2, 15\*: cum amor omnia faciat communia, que sunt privata, sicut socii mercatores sibi lucrum communicant omne. licet unus petat hane provinciam querens nundinas, alter alteram, communitas tamen pacti et societatis lucrum reducit in idem. Unlauterer Gewinn, Freib. 2, 194 (kürzer Comm. 31, 2): per avaritiam multipliciter, quia pro avaritia facit quosdam mentiri, fraudare, festa violare, pejerare. per avaritiam facit, ut, si posset unus alteri vendere valens obolum pro triginta denariis, venderet. ut quidam apotecarii sive institores et plerique alii et breviter omnes, qui volunt ditari, non dico sustentari, sic inhumane et rapaciter vendere consueverunt, ideo omnis negotiator, qui vellet esse securus de vita eterna, non deberet intendere, ut ditaretur, sed ut sustentaretur secundum conditionem status sui. Terminhandel, Spec. 64, 6 = Freib. 2, 36°: ut res injusto modo non conquirant, quemadmodum quidem, qui dominicis diebus nunquam quiescunt; quidam, qui in domibus suis mala fieri permittunt causa lucri; quidam, qui semper jurant, immo sepe pejerant, ut qui preemunt; quidam, qui carius in certum terminum vendunt; quidam, qui furantur, ut quidam molendinarii, qui non per se, sed servi corum, pulli corum et porci corum et circulus furantur. Habsucht vererbt sich, Domin. 148, 1: cum enim vident juvenes filii mercatorum, quod patres sui alios decipiunt, faciunt ut illi, cum enim vident subditi, quod majores habent tam magna pignora, ita non timent perpetrare, que majora sunt. Uble Praktiken, Spec. 71, 2; nota, quod difficile est, in negotiatione hominem non offendere; item Leo Papa (Epist. 167, Patrol. Lat. 54, 1206, inqu. XI): difficile est, interementis vendentisque commercium non intervenire peccatum. verumtamen mercator volens salvari caveat hec septem: primum est, ut nihil emat vel vendat, quod Deus inhibuit, inhibuit autem, quidquid non est utile, immo nocivum. non ergo debes vendere puellam ad incontinentiam, non uxorem alicujus filiam, ancillam, consanguineam etc. — item non judeum, rectum vel injustum. item ecclesias, sacramenta, talos, juramenta, predicationem. - secundum est, ut non sit nimis cupidus lucri supra modum, ita quod proximum supergrediatur fratrem suum, quoniam vindex est Deus de hiis omnibus. - tertium, ut caveant mendacia et juramenta sive perjuria. - quartum est, ut

caveant furtum sive fraudem in numero, pondere et mensura, sive in aliis, in quibus frans esse potest, item breviter: quamcunque rem vendis, in qua latet malum, quod videre non potest emens nee cognoscere, quod tu scis, in hoc furtum commisisti, et ideo facis contra preceptum septimum, non facias furtum, nec in numero, nec in pondere, nec in mensura, nec in alio quocunque modo, quoniam contra hoc septimum preceptum feceris. deprehensus cum hoc furto reddes septuplum, ut dicit Salomon Prov. VI (6, 31), quia pro hoc dahis in morte, quod nunquam Deum videbis, quod nunquam angelos, sanctos, Mariam, celum; animam et corpus eterno supplicio, nota de mensura, videlicet de digito mercatorum et de finibus et de extensione pannorum etc. de cauponibus, quod miscent aquam vino, quod non implent, sic vel sic. Mich. VI (6, 10): ,mensura minor irae plena, de pondere, quod facitis in ponderatione, quod facitis cum vivo argento. item, quod libram alicujus levatis ex ima parte, quod alte tenetis, quod ligamen, si dicis: ,do ei, ut vident', respondeo: si habes eum pro tali, quod bene agnoscat, et neminem velis decipere cum hoc, sit ita. si pro tali, quod non, non. si pro anguillo dares ignaro serpentem, cum sint similes, et ille comederet et moreretur, homicida sui esses, si pro auro cuprum, fur suus esses. - in numero, quod convenitis, ut hoc vel hoc carius nullus emat, et sic vendentes spoliatis, quod male numeratis etc. breviter: ubicunque in hoc. quod non videtur, fraudare aliquem intenditis, in hoc furtum committitis, sive sit in re inanimata vel animata. misere fur, aquam vel farinam lacti admisces, vaccam vendendam per aliquos dies non mulgetis, vendens quasi tristis, ut mamillis turgentibus lactis copiam babere videatur; caseos exbutiratis; lanam in madidam terram, ut plus ponderet, per noctem reponitis. in omnibus hiis multum peccatum committitis. piscium veterum fauces tundis vel sanguine tingis; carnes malas pro bonis vendis, pisces corruptos, et sic reus eris mortis comedentium. pulverem et quisquilias vel purgamenta frumento addis et pro frumento vendis. equos tales et tales pro bonis vendis, vestes veteres sophisticas (Du Cange 7, 528 - adulterare), ut sic quasi nove videantur, et enm pauper operarius putat se diu bene vestitum, vix filum tenent ad paucos dies utriusque suture, hujusmodi fraudes sunt signa diaboli, quem plurimi heu mercatores habent, et hii omnes dampnantur. - quintum, ut caveat usuram, que fit in preemptione et prevenditione. Le. XXV (Levit. 25, 36); ne dederis usuris nec amplius accipias, quam dedisti. Das Folgende Studien 2, 105. - sextum, ne nimis tristentur mercatores et operarii, cum non prosperantur vel dampnum patiuntur, et contra Deum irascantur et murmurent. - septimum est, ut festa non infringatis. Freib. 2, 382; et ideo omnino debet ibi quatuor cavere, duo emptor et duo venditor, ne dampnentur, unum, quod emptor debet cavere est, ne emat levins quam in mandato, ut preemptores faciunt, quia hoc est usura. die breviter aliquid de hac, secundum, ut scienter non emat rapinam vel furtum, venditor etiam duo caveat, unum est mendacium et fraudem, plura sunt, ut non jurare semper et festa observare, et non supra omnem modum nimis care vendere, ita quod emens supra modum jaceat in dampno etc. sed illa duo predicta sunt precipua. unum est, ut dixi, mendacium et fraus, liegen triegen lugen trugen (Studien 5, 85), pro quo plurimi mercatores dampnantur. quoties enim mentiris, ut proximum decipias, mortaliter peccas. - in hujusmodi fit dupliciter fraus, uno modo, cum quis habet diversa pondera vel diversas mansuras, et vendit ad minorem et emit ad majorem. secundo modo, cum quis habet justam mensuram et pondus, sed tamen male mensurat et ponderat. sicut faciunt caupones, qui implent mensuram spuma, vel ulnam veram sic vertunt vel digitum in ulna, ut qui mensurat septem ulnas, quod dimidia deficit omnes predicti tenentur ad restitutionem, cum sint veri fures, aut dampnantur, quia faciunt contra Dei preceptum. - quicquid tu carius non agnoscenti, quid in re est, vendis rem, quam tu agnoscis cam valere, tantum cum decepisti. dicis: "do ei, ut videati. dic de anguilla et serpente, vel ut appareat alterius modi. secundum est, ne vendat carius ad terminum quam ad manum, omnes tenentur ad restitutionem militibus, quos semper ita defraudant, et aliis omnibus, sive taliter vendant hoc vel hoc. nam est crudelis et immunda usura, ut judei, judeus enim nihil aliud facit, nisi quod vendit tempus. Das Folgende Studien 2, 13 ff., wo bei dinstag R. Much in der Heinzelfestschrift S. 193 ff. angezogen werden sollte. - Spec. 96, 2: quinti artifices, mechanici, mercatores. - fraus, hoc vix evellere possumus, fatentur enim: ,si mentiri vel fraudare nolumus, vendere aliquid non possumus. - hoc ejus (diaboli, vgl.

Studien 2, 117 f.) signum sive character est, quod habent communiter mercatores sui, quacunque per terras vadant. faciet diabolus omnes, liberos et servos, mercatores habero caracterem bestie, ne quis possit emere vel vendere, nisi qui habent caracterem bestie aut numisma nominis illius. Freib. 1, 240°, vgl. Studien 5, 83, Tuch, Spec. 57, 5; quia fit homo per longam ejus (male voluntatis) consuctudinem ut pannus, qui diu jacet in immundo ceno, quia hie ita putrefit, ut lavari non possit vel utilis effici; si cito levatum fuisset, lavari potuisset. Comm. 31, 2: nota de novacula, que leniter et noscienter barbum hominis aufert, sie quidam negotiatores, Kauffäden und Markt, Comm. 22, 3 - Freib. I, 169°: exemplum de transcuntibus institus, in quibus sunt venalia diversa delectabilia, ubi aliquis transit et vix oculum brevissime in transitu illie deflectit, buic forte primus modus comparatur. deinde, si aliquantulum illa respicit, nesciens quid faciat, sed statim cum perpendit, se illuc respicere, recedit sine mora, huie forte secundus modus comparatur. sed si postquam perpendit se illa respicere, non tamen recedit, sed tantum videre delectatur, quod in illorum aspectu vult delectari, licet nullam omnino voluntatem emendi habeat, bnic forte tertius modus assimilatur, in quo modo multi peccant mortaliter, licet religiosi nescientes nolint opere in conscientiam perpetrare aliquo modo. Freib. 2, 2504; deberet homo, cum hic sint nundine Dei, remissionis peccatorum et glorie celestis. semper aliquid emere et reportare, saltim bouam voluntatem, ut de allis nundinis. Wage, Spec, 53, 3; quartum est libra. nota; libro utraque para semper inter se contendit, ut lingula ad se flectatur, nec cum alio occupatur, et significat vitium quoddam, per quod multi a celo trahuntur, videlicet superbism - hoc peccatum equiparantie et excellentie et placentie respectu alicrum plurimos nune dampnat, qui ounes cogitationes suas ad hoc ponunt, ut hominibus placeant vel alios excellant, pro hoc milites torneamentia intendunt, pro hoe ancille et virgines chorizant, pro hoc viri dignitates querunt, religiosi et clerici prelaturas, ut laudentur et honorentur, pro hoc plerique viri et maxime femine, quantum possunt, se excolunt et ornant se, ut per hoc placeant et landentur, ut tantum lingulam brevi tempore per hoc emant, sieut lingula multa pondera adhuc sustinet, sic et ipsi multipliciter et dia laborant, ut linguam nostram emant, sie et sie se ornando.

Bauern, Spec. 77, 2: cum predicas laicis, sic procede, si es in civitate, die: cras veniant rurales, post principium die: vos rurales et mechanici et servitiales estis in vera via magnorum sanctorum in dura vita. die multa, die duram vitam ipsorum. et vix aliquis vestrum sanctificatur, non dico: ,salvatur', sed sanctificatur', cujus festum celebretur. de omni aliorum hominum conditione multi. Vgl. Studien 5, 48, 23, 7, 57, Sanct. 39, 1: rustici sollicite servant tempus seminandi, metendi, medici curandi, mercatores mercandi etc. 205, 2: sicut autem agricola seminare volens semen, inter cetera quatuor facit corporaliter: mane surgit - non sit erge verbum ,mane surgere ante lucem' propter multas utilitates, item; purum granum et melius eligit ad seminandum et cavet, ne malum admisceat, item: ante se semen spargit et in diversis locis post se semen spargit, qui post mortem anime sue bene facere disponit, item: non statim fructus querit. Bauernsünden, Sanct. 96, 1: rustici invidia. Freib. 2, 82\*; quinta plaga (Agyptens) mors pecorum, que simplicia sunt et dure pascuntur, sunt rustici, quorum multi percunt et de paupertate ad paupertatem vadunt, faciunt enim mala opera et diversa, ibi enim maxima vigent mendacia, perjuria, convitia, maledicta, furta, incantationes, fraudes, immo et hereses, quare? quia de sola vita presenti sunt solliciti, ut jumenta, et Deum non curant, diebus festis potius intersunt chorcis etc. quam misse vel vero Deo; hec est eis nimis longa, cum etiam sit brevis. Bauern helfen bei Raubzügen, Freih. 2, 226. vgl. Studien 5, 91.

Handworker, Sanct. 224, 2: quandiu autem carpentarius secundum lineam non operatur, facit opus curvum; et quamdiu scriptor secundum lineam non scribit, non recte scribit; et quamdiu Ispicida Ispidem quadrum secundum mensuram non secat, non recte operatur, etiam si sibi recte operari videatur, sie quamdiu non vivimus secundum justitiam, voluntatem et vitam Dei, sed vivimus carne et vita nostra curva et inordinata, vita mala vivimus, etiam si nobis recta videatur. — si esses panper, et dives ante se denarios aureos seminaret, et alter ex parte altera plumbeos, stultus esses, si relictis aureis, quibus ditari posses, plumbeos colligeres, qui modicissime tibi subvenirent, si hortum intrares, ubi multa copia sanorum et nobilium pomorum foret, et econtra multa copia putridorum, si

putrida colligeres et sana relinqueres, stultus esses. si aliquis nobilis artifex esset, qui artificio suo marcam cotidie deservire posset, et portaret fimum pro obulo, hunc omnes fatuum dicerent. multo magis fatuus est iste, qui cum virtutibus et utilibus operibus cotidie magna gaudia posset mereri in celo, si vellet, et occupat se inutilibus, quibus meretur infernum vel purgatorium. Baumgb. Rust. de Sanct. 924; quinti sunt Sepherueym (= Sepharnaim, 4 Reg. 17, 24 ff.), id est, librarii vel mechanici, qui bene librarii dicuntur, quia quasi in libra filii et filie corum discunt mentiri et decipere etc. appone: et habent duo idola: primum est decipere. dant enim aliquando hominibus emere tertiam vel quartam partem nimis caram. ille sutor facit servum suum corium comburere, ut appareat, isti fullones tingentes paunum in caldarium et comburentes eum, postea pro bono dant hominibus. isti pannos veteres et alias res antiquas faciunt quasi novas, isti cerdones inter se paciscuntur, ut vadant ante portam et intrantibus ad forum prebeant pro rebus ista, ut nullus plus quam alter; et sic de ceteris mechanicis aliqua dic. solent etiam dicere; ,si non deciperemus et mentiremur, ut oportet, parum lucraremur'. ego dico eis, quod parum in hoc lucrantur boni, sed ad minus infernum lucrantur. secundum idolum est mentiri, nota, quod nemo poterat vendere vel emere, nisi adoraret bestiam et habuerit eius karakterem, id est, mendacium diaboli, qui fuit mendax ab initio. appone aliqua. Schuster, Freib. 1, 1801: ideo omnes studete omni diligentia, quod aliorum bona multum diligatis, quod ille, qui melius cantat, quod melius cantet. ita dic multa ad religiosos. qui plus diligitur, qui plus laudatur, pro hoc vel pro hoc. ita dico de alia persona, ita dico de alio claustro, ita de alia religione, sod multi sunt, qui non solum non diligunt, sed etiam invident ut demones, quod calcifez collaboratori suo, si sibi bene contingat et quod prosperetur, nomina multa genera, sic religiosus de alio claustro vel alia religione, et quod multum diligatur et quod multum laudatur, hoc superbus non sustinet. Stiefel, vgl. Freib. 1, 22214 (Studien 5, 82 f.), welchem Passus die Stelle vorangeht: vult Deus eos puniri in inferno ex justitia sua, et sanctis ad magnum gaudinm, quia lucet in eis justitia Dei (vgl. Studien 7, 87), ut piscator magnum habet gaudium, cum videt magnum piscem captum hamo salientem; ut falconarius, cum videt herodios

magnam ardeam trahentes; ut venator maximum cervum canibus circumdatum; ut rustici magnum et pessimum lupum, canes lacerantem - sie cum videmus istos magnos predones, advocatos, tyrannos, usurarios, adulteros etc. sed dicis: ,quare ergo predicatis peccatoribus, ut convertantur, ex quo gaudent de eis in celo? respondeo: ideo, ut ipsi penam evadant, et ideo, quia, si salvabuntur, majus gaudium supra modum habebimus de ipsis, videntes Dei misericordiam in ipsis in celo lucere, quam gaudeamus de corum condempnatione. Topfer, Freib. 2, 2524: subito, dum non speratur, veniet contritio ejus et comminuetur, sicut conteritur lagena figuli contritione pervalida, et non invenietur de fragmentis ejus testa, in qua portetur igniculus de incendio aut hauriatur parum aque de fovea. hoc est: ita conteretur peccator in judicio, quod nec modicum caritatis igniculum deinceps concipiet. Schneider, Comm. 29, 3 = Freib. 2, 158\*; exemplum de sartore, qui, etsi de vili panno aliquid permittit perire, tamen de nobili, ut scarleto et alio vario et purpura, nihil voluntarie sinit perire. Koch, seine Stellung, Freib. 1, 140°; plus placet tibi servitium filii tui quam coquinarii (Du Cange 2, 556), licet tibi multum placeat, non quod majus sit, sed quod filius ex majori fidelitate, familiaritate et dilectione facit, que facit, et quia germanior nature tue, et ideo plus eum diligis, unde in remuneratione cum coquinario tuo das. Kochen, Freib. 2, 1474; ideo pro hoc, sicut tu delectaris, cum anser bene assatur aut pullus, qui tibi debetur, aut pisces in caldario bene coquantur, salsantur, piperantur, ita ipsi diaboli, cum illi fortiter torquentur. Berthold weiß, daß man Fleisch, um es rasch weich zu bekommen, mit Spießglas siedet, Relig. 92, 2 ff.: qui autem cito vult decoqui, studeat tribus praedictis. ad hoc autem, quod hoe fiat etiam valde cito, et quod etiam valde cito possit venire ad perfectionem et omnia incommoda, quasi sint valde modica, leviter pati, faciat, ut boni coqui. apponat spissum vitrum ad carnes, id est, mundum Christum, pro nobis multo calidiora et fortiora passum. Dazu vgl. Studien 7, 33, den ganzen XVII. Sermo ad Religiosos, De culina regis coelestis (ed. Hoetzl, S. 88 ff.) und den entsprechenden Abschnitt des "Geistlichen Baumgarten".

Dienstboten, servitiales, Spec. 64, 6: quinta porta: vita servitialium. — quos in luto et in quibuslibet vilibus laborare oportet, cito autem ab hujusmodi liberabuntur. — fideles sint

tam Domino celesti quam terreno, terreno, ut tam in opere quam in rebus sint ei fideles, ut videlicet non furentur et in opere non otientur etc. - debet etiam esse fidelis Domino celesti in corpore suo, ut videlicet illud corpus, quod ei dedit, sibi mundum et castum enstodint, hoc enim eis est necessarium, cum sepe simul oporteat servos et ancillas laborare, et quantum Dominus diligit senum largitatem, tantum juvenum castitatem, quia utraque rara est et ideo cara. Schlechte Behandlung, Sanct. 79, 2: non est faciendum ut quidam, qui sibi servientes, cum infirmantur, die secundo vel tertio de domo ejiciunt et mori permittunt vel, si retinent, ut canem sub gradu locant nec melius ei quam cani faciunt. Lohn, Freib. 2, 92°: deberetis tamen aliqua bona facere, etsi Paternoster non perficeretur, sed abrumperetur etc. sed quidam nihil omnino boni volunt facere. queris a servo tuo, cui das viginti solidos, et vis, quod tibi sit ad omnia servitia die noctuque paratus, et certe non das sibi tantum, quantum tibi Dominus vult dare. Wenig Essen, Freib. 2, 113°: immo sunt quidam adeo avari, quod volunt sibi ferventer serviri ut a jumentis, nec videre possunt, quod fortiter comedant servientes, et si monent fortiter comedere faciunt, ut moneant cito cessare. libenter vident eos fortiter et ante prandium et post laborare, sed non libenter vident fortiter comedere. debent ipsis in mensis habundanter necessaria tribuere, et post certo tempore pretium tribuere, nihil etiam addere (laboris?). sciant tamen hospites, quam hospiti Deo rationem reddere in morte, si necessaria subtrahunt familie. Sanct. 79, 1: sed quidam adeo sunt avari, quod reservant illa, que remanserunt in mensa, et nihil vel modicum dant pauperibus, potius permittunt dari gallinis suis aut porcis quam Christo et proximis, aut permittunt potius putrefieri, similes lupis, qui omnia devorant, et si quid remanet, abscondunt vel usque ad putredinem reservant. quare et vos, matresfamilias, plus pulmenti apponite: invenit enim Christus quandoque panem, sed raro pulmenti, et scitis hominem non diu posse durare cum solo pane (aus der Medikantenpraxis). Schlechte Dienstleute, Sanct. 2, 2: caro - servus malus, qui, si non premitur, rebellis domino efficitur, caro enim est ut later, qui, quanto studiosius et pulchrius lavatur, tanto immundior et turpior efficitur, sie et caro, quanto delicatius nutritur: est dignum, ut castigetur, ne luxurietur. 110, 2: -

similes vilibus ancillis, que domum purgantes pulveres etc., que in facie apparent, mundant, illa vero, que turpiora in angulis latitant, ibi remanere permittunt. sic (in confessione) quidam maxime sexus femineus magis naturaliter verecundus. Wāscherin, Comm. 20, 4: lotrix, quando fortius pannum percutit, plus dealbatur: caveat tamen, ne ipsum laniet. Sanct. 48, 2: si enim muliercule, aliquas ferias suscepture, solent maculas vestium aqua diluere, multo magis nos accepturi diem natalem maculas animarum fletibus abluamus. item nota, quod dicit, si aqua non sufficit, quod olei mollitiem et saponis acrimoniam addidit, si vestis tantum est infecta.

Künste, Wissenschaften und Fertigkeiten stehen für Berthold oft auf einer Linie und werden unter einander verwechselt, Freib. 1, 1\*: hoc bonum (ut virtutes) non habeant alie scientie. qui enim discit bene declinare, propter hoc nescit bene cantare vel econtra versificari, litteras componere, scribere, legere, jura, philosophicam, texerc, pistare et hujusmodi multa. Kunstwerk, Freib. 1, 772: Assuerus (vgl. Esth. 1, 6 ff.) - in domo illa mirabili, de qua legitur in historia Alexandri, cujus columpne erant argentee, tectura instar firmamenti concamerata, habens genmas diversi coloris in figuram siderum et signorum dispositas. - in horto esset vinea, habens vites argenteas, palmites aureos et botros ex varietate gemmarum distinctos, lectuli quoque aurei et argentei dispositi erant super pavimentum smaragdo stratum (Berthold schmückte also die biblische Erzählung mit Farben aus der Alexandersage, die er für ein historisches Buch hilt). Buchschmuck, Freib. 1, 22214 (Studien 5, 82 f.). Malerei: Farbenreiben, Freib. 2, 147a; in multo experimento tribulationis habundantia gaudii ipsorum fuit (2 Cor. 8, 2) -Andreas - Agatha - quanto, tu aurifex, aurum plus comburis. tanto fit nobilius, ita die alias: vitrum lucidius; triticum arctius eribratur, fit purior simila. vinum pendulum spinis verberatur et fit recentius. corium a coriario sub pedibus conculcatur vel concussum fit melius. ferrum limatum purius. tu, pictor, color. plus contritus fit melior, similiter lutum plus conculcatum, olla melior. rustice, terram cum profundius et sepius aras, fructus uberiores reddunt, sie est de bono homine, ideo boni multum diligunt pati. Maler, Domin. 34, 2 == Freib. 2, 613; secunde sunt virgines fatue, que se colorant ut scutu scutarii (mhd. schiltare

bezeichnete also noch nicht ausdrücklich "Maler"), ornant se ut pavones, portant venalem virginitatem ad choreas et spectacula, exponentes emptoribus ut institores merces suas et volunt concupisci. (Schild, Freib. 1, 221°: nulla galea est tam spissa, lorica tam gravis, que non levis reputetur, si gravis ictus in pugna sustineatur.) Skizze zu einem Gemälde, Freib. I, 1755: hec sunt tantum prepieture, ut pictor facit. Porträt der Geliebten, Freib. 1, 13\* (Studien 2, 99); vgl. 2, 177\*4, Hurenbilder, Freib. 2, 974; intemperantia - vestium, quibus multe femine eternaliter occiduntur, que nimis supra modum in vestibus excedunt ita, ut etiam mariti ipsarum nimis graventur, ut satisfaciant superbiis earum, aliter enim ipsos quiescere die noctuque non permittunt. - quedam (Kupplerinnen) habent imagines meretricum pietas, quedam judearum per crocca pepla etc. Moses' Liebesring, Freib. 2, 153\*: Moyses in antiqua lege recedens ab uxore Ethiopissa, sculpsit annulum, ut semper in aspectu ejus memor esset, ut dicit Josephus. Heiligenbilder, Freib, I, 1534; nota de corona Romanorum, quam dabant vincentibus, et ideo debet libenter resistere et pugnare pro illa gloria. libenter pugnaverunt Romani, licet parvum boni ex hoc assequerentur, videlicet, quia, cum venit, recipiebatur cum aliqua gloria et retro caput aereus quidam clipeus ponebatur. unde et suncti pinguntur cum tali clipeo, qui fortiter pugnaverunt. Damonen als hablich gemalt, Freib. 2, 5° (Studien 7, 92). Gemälde vom jüngsten Gericht, Freib. 2, 42°: si vultis plus aliis habere in celo, plus laborate. unde, fratres, quod unus tam magnus in celo est pre alio, quod unus est in infimo, unus in summo etc., quod unus omnino ci prope sedet, alius non; ratio non est, quia unus est consanguineus, alius non, sed quia plus boni fecit et melius Domino servivit. Petrus non fuit consanguineus, Paulus non, Job, Magdalena, Katerina, Nicolaus, Elisabeth et alii infiniti. omnino equaliter habet se ad omnes homines. unde sedens in majestate, circumstantibus sanctis, habet librum (libram?) in una manu, aliam in modo jurantis, quod dicit: juro, quod, qui melius servat precepta (am Rande: ter) scripture mee, vicinior mihi est et melius remunero'. Vgl. Studien 7, 83. — Glasfenster sind etwas Nenes und Auffälliges, Spec. 76, 2 - Freib. 2, 210.; die, si vis: cristallina fenestra, que prohibet pluviam et lucem nihil impedit et sine qua omnes camere obscure fuissent et per quam omnes sunt illuminate, significat bonam et puram conscientiam et voluntatem. Sanct 58, 2—Freib. 1, 87°: secundum est in bonum conari, prout est homini possibile. licet enim opus meritorium vite eterne non possit facere peccator in mortali sine gratia gratum faciente, nec se possit illuminare per illam gratiam, co quod ipsam non habet, potest tamen facere aliquid, quo facto illuminetur. sicut ille non potest domum sole illuminare, tamen potest aperire fenestram, quo facto illuminetur. ita, licet peccator ex condigno non possit gratiam merere, faciat tamen, quod in se est, id est, predicta duo.

Musik, Lyra, Sanet 155, 1: non ai orans vel canens ut lyra, que nescit, quid canit. 132, 2: tympanum est pellis extensa inter duo ligna, per quod mortificatio carnis significatur. chorus est multitudo similiter canentium, et dicitur chorus quasi ,coëvorum cantus', quia in choro omnes voces equaliter resonant; per eum charitas significatur, qua omnes in Christo unum sumus. Sanct. 166, 2: sicut in organo qualitatis (Du Cange 6, 64) sonus immutatur et omnia sonum sunm custodiunt, sicut ille, qui organum moderatur, facit sonare modo hanc cordam, modo illam, et codem modo graviter, modo acute. ita Dominus pro voluntate sua utitur elementia et ceteris creaturis ad beneficium justorum et punitionem impiorum, et hoc est, in se elementa convertuntur, id est, vires suas mutant et intermittunt, sient in organo qualitatis sonus, id est, qualitas soni immutatur pro voluntate organizantis, et omnia elementa scilicet, licet sie mutentur, sonum suum custodiunt quoad uuiversalem moderationem. non enim Deus creaturam condidit sibi contrariam, sed voluntati sue consentaneam, nota, quomodo mare circuit terram etc., aër etc., ignis, celum, planete singuli regirant congaudentes tibi, dum es in terra. sed illud gaudium modicum est respectu gaudii angelorum et sanctorum Dei, cum ad eos in celum venies, cum te videbis sole pulchriorem etc. tange dotes, istum quadraplicem amorem ordinatum habuit beatus Anthonius. die vitam suam ut supra. Freib. 2, 53\* (Studien 5, 86 f., vgl. meine Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters 2, 14 f.). 2, 183\* (Studien 2, 58. 5, 90), 2, 2504: libentissime quidem audiunt, ut dulcia cantica et musica instrumenta, filomenam etc. Saite, Domin. 119, 1: in chordis prius lutum fetens, sed cum ejicitur, fit sonus in eis, Deo valde detectabilis. Glocke, Sanct. 148, 2: nt cam-

pans bona, quanto antiquior, tanto fit melior et duleior, ut dicitur. Lieder singen, Comm. 5, 1 = Freib. 2, 57 (Studien 2, 90). Spielleute, Studien 2, 56ff. Fahrende Schüler, Sanct. 143, 2: Rabbi - magister, quia primo docuit angelos in celo, multo autem post tempore venit in mundum, ubi factus est magister hominum verbo et facto, ut sicut primo docuerat angelos in celo, quomodo essent beati: licet quidam corum, quos docuit, discere non curarent, ut Lucifer, Astaroth et multi alii, qui facti sunt vagi et a Deo recedentes, nec unquam quiescentes, sicut vagi scolares. docuit antem quedam inferiora et communia et quedam alta prima omnibus necessaria, et sunt decem, que qui discit et opere implet, salvabitur; qui vero contempnit, dampnabitur, sunt quidam, ut scolares vagi et viles, discere nolentes, qui dure verberantur et confunduntur, cum alii, qui studiose didicerunt, coram omnibus laudibus extolluntur, communia omnibus, sicut pueris, scripsit in tabulis, omnibus addiscenda 148, 2: exemplum de pueris studentibus, quibus primo durum videtur studium, sed postmodum sine coactione student, student immo et delectatione et amore studii relinquentes patriam et parentes in exilium vadunt (spricht da eigene Erfahrung Bertholds? vgl. Studien 7, 17 f.), res, quas habent, expendent, mane surgent, male comedunt, ut studere valeant, si igitur consuetudo horum mundanorum facit labores dulces, quanto magis servitium Dei celestis consuctudo dulce fecit, qued gratia supercelesti adjuvatur!

Verschiedenes, Edler Jagdhund, Freib. 2, 595; faciat quisque ut nobilis canis, qui non mordet hominom, sed lupum unde et dux apum non habet aculeum, similiter et reges ungunturin signum elementie, sed multi faciunt ut ignobiles canes, qui insiliunt in hominem et fugiunt lupos, itam quidem auferunt res bonis et dant mulis, sed a honis accipere et malis dare non pertinet ad celum, ut faciunt quidam joculatoribus pro laude, qui caret naso, pede vel manu pro suo scelere, honorem non habet, vis ergo honorem ab illo emere, qui nullum habet? (vgl. Studien 2, 60). Bauernhund, Sanct 81, 1: pluribus est ut catto, qui libenter comedit pisces etc. ut cani rusticano, qui libenter comedunt carnes leporinas etc. ut inobedienti infirmo, qui libenter sanarctur, nec tamen vult dimittere, que medicus prohibet: vinum, piper, carnes vaccinas etc. Reise (vgl. Studien 7, 27),

Sanct. 70, 2: si quis enim longissimum iter proficisci daberet, si diligeret corpus, res et honores, et deferret de hora in horam, immo in crepusculum, et se vilibus et inutilibus parvulis occuparet, vere stultus esset. 101, 1: debet quilibet sapiens domui, in qua din morari debet, in necessariis providere, qui enim ad longinquas partes esset iturus et ibi pro tempore moraturus, modis omnibus satageret, qualiter necessaria, que posset, ibi premitteret, ut, dum veniret ibi, inveniret, quibus secure et tranquille viveret. (Lebensbedürfnisse.) sapiens autem in dispositione domus scit, quod quinque sunt necessaria, ut bene disponatur: primo cibus: secundo potas; tertio vestes; quarto custodia; ad hoc enim adhibentur serre, vectes contra caues, fures et mures, quinto utensilia diversa; olle, ciste, sedes, lecti, ligna ad ignem etc. Wein, Spec. 60, 2: sicut enim materiale vinum inter omnes liquores et sucos arborum obtinet principatum quoad homines, nam pre omnibus liquoribus vinum moderate sumptum cor letificat -; si autem immoderate sumitur, nihil perniciosius. Sanct. 130, 2; quemadmodum nobilis plus delectatur in vino recenti quam omnino acido, plus in vino puro quam in fecibus, in serto de recentibus floribus quam in marcidis ct arefactis - gratius est Deo bonum tale et magis delectatur in illis, qui citius convertuntur. 148, 1: bonum est mustum, sed inveteratum multo sanius, simile de pisce, hanc habuit beatas Joannes, qui Domino servivit circiter XCVI annos, et ideo Dominus multum eum dilexit. Weinkeller, Freib. 1, 2263; o quam tristes erunt in morte et in judicio, qui nune perdunt tempus suum, si aliquis haberet multa vasa in cellario suo et crederet esse plena vino, et cum quereret, inveniret omnia vacua, multum doleret sie in morte hominis: tot hore! tot dies! tot menses! tot anni! Weinfaß, Freib. 2, 48° (vgl. Studien 5, 86). Wein verbessern, oben S. 57. Fahrender Weinhandel, Spec. 62, 1; nota, oned diabolus est ut clamator vini infernalis, id est, luxurie, ut ad cum veniamus, et portat et dat gustare. Freib. 1, 74: sicut aliquis clamat vinum clarum vel rubeum vel aliam rem, item manifestavit se (Christus) per creaturam, sicut mercator expenit res ad videndum, ut magis appetant homines illas, item manifestavit se per sanctorum experientiam; sicut apothecarius dat species suas ad gustandum, ut citius emantur, manifestavit autem suam pulchritudinem per sacram scripturam. - Finger,

werden allegorisch gedeutet, Freib. 2, 671; hoc ideo, qui sicut pollicem possum magis opprimere quam alium digitum, ut patet (Gebärde), ita nullum genus hominum in mundo ita opprimitur ut pauperes vidue, opprimit et molestat eas primus digitus statim, id est, despectio. Weiteres Studien 5, 87. secundus digitus est paupertas, modo non tibi videtur, quod aliquid habeas, sed tamen triplex articulus te premit. ille, qui sibi tenebatur, nihil tibi reddit, cui ille, a te repetit et indicio circumducit, et que divisit, hine inde dividuntur, ita quod tibi parum manebit, tertius, dura et amara vita in cibo, potu, vestitu, quia vix audet accipere ad sufficientiam, quartus, timor et sollicitudo, quia oportet te timere fere omne, quod est super te, quod sibi tua rapiat; juxta te, tradat; infra, furetur. nunc est maritus tuus, colonus tuus, mercator tuus, judex tuus, advocatus tuus etc. sed non desperes. - Das unruhige Bett, Sanct. 161, 2: nota, quod tria sunt, que lectum inquietum reddunt: primum, si stridet, quando movetur (vgl. Felix Liebrecht, Germania 24, 21); secundum, si nimis est angustus; tertium, si nimius apud ipsum est strepitus transcuntium, clamantium etc.

Unter allen den reichlichen Zengnissen des Mittelalters, welche die außerordentliche Wirkung der Predigten Bertholds von Regensburg beschreiben, messe ich keinem höhere Wichtigkeit bei als den Worten Roger Bacons, der sich nach scharfem Tadel über die Prediger seiner Zeit folgendermaßen Außert (Konrad Hofmann in den Sitzungsberichten der Bayrischen Akademie der Wissenschaften 1867, 2, 375): frater Bertholdus Alemannus, qui solus plus facit de utilitate magnifica in praedicatione, quam fere omnes alii fratres ordinis utriusque (der Dominikaner und Minoriten). Demnach hat dieser fähigste Beurteiler, der die gesamte theologische Produktion und die wissenschaftliche seiner Zeit überblickte, Berthold von Regensburg für den weitaus hervorragendsten Prediger des 13. Jahrhunderts gehalten oder mindestens aus dieses Zeitraumes mittleren Jahrzehnten. Geschah dies mit Recht, dann erhebt sich sofort die Frage: wie ist die Besonderheit von Bertholds Predigt historisch zu erklären?

Freilich könnte ich mir alle Mühe um dieses Problem sparen, wofern Jostes die Sachlage zutreffend auffaßte, der in seiner schon des öfteren angezogenen Rezension meiner Arbeit: Über eine Grazer Handschrift lateinisch-deutscher Predigten im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 12 (1891), 365 behauptet: "Ich bin wicht mit Schönbach der Ansicht. daß Berthold, was seine Predigtweise anlangt, auf den Schultern anderer stand, aber Nachfolger wird er genug gehabt haben - f. Verstehe ich diesen Satz richtig, dann scheint mir der darin vertretene Standpunkt gänzlich unhaltbar; Berthold von Regensburg braucht nicht historisch verständlich gemacht zu werden, denn er ist ein homo sui generis, der keine geschichtlichen Voraussetzungen hat. Für mich wäre Berthold auf diese Art ein Wunder, das heißt, eine Erscheinung, welche die Naturgesetze durchbricht. Nun kann man ja über Wunder, oder was man dafür hält, sehr verschiedener Ansicht sein; darin jedoch werden auch diejenigen Forscher, welche die Annahme eines Wunders in historischer Entwicklung als zulässig erachten. mit mir einig sein, daß man zur Vermutung eines Wunders erst dann greifen darf, sobald die Mittel natürlichen Erklärens sämtlich versagt haben. Für meine Auffassung verhält sich die Sache so: ich kenne keine Wunder in der Geschichte der dentschen Literatur. Wohl weiß ich, daß es darin mancherlei Rätsel gibt, von denen etliche vielleicht unlösbar bleiben werden. Das ist aber doch nur dort der Fall, wo unsere Quellen versagen, unsere Kenntnis nicht zureicht. Wie viele Ratsel der mittelalterlichen Literaturgeschichte haben sich während der letzten Jahrzehnte aufgehellt bei gemehrter Einsicht oder durch glückliche Funde! Demgemäß halte ich es für eine Pflicht wissenschaftlichen Forschens, daß man auf die historische Erklarung eines Werkes oder einer Persönlichkeit, auf das Erkennen der Bedingungen ihres Entstehens erst dann verzichte. wenn alle Mittel resultatios erschöpft scheinen, und selbst das nicht endgültig, sondern nur zeitweilig, da jede Wendung unserer Studien, jede Erweiterung unseres Gesichtskreises auch unser Verhältnis zu dem bereits aufgegebenen Problem zu andern vermag. Was hat - als tröstliches Beispiel - die Kunstgeschichte innerhalb der letzten Jahrzehnte für Hafte' (der altdeutsche Name des Rätsels) entknotet! Dabei denke ich an Franz Wickhoff und seine Schule, an Maximilian Dvorak und seine glänzende Arbeit, durch welche das Wirken der Brüder van Eyck alles Wunderbaren entkleidet wurde. Noch will ich nicht versäumen, hinzuzufügen, daß auch der Begriff des Wunders sich sehr mannigfach interpretieren läßt: Augustinus sah in den normalen Vorgängen des täglichen Lebens die größten Wunder und damit behält er in gewissem Sinne recht. Es wird dann für den, der diesem höchsten Meister der Theologie des Mittelalters folgt, die ganze Aufgabe des Forschens im Weltsystem um eine Instanz verschoben: von der Pflicht, sich um die Zusammenhänge aller dieser Wunder sowie um die Genesis jedes einzelnen zu bekümmern, scheint mir die menschliche Wissenschaft darob keineswegs entbunden; es handelt sich da nur um Unterschiede der Terminologie.

Jedesfalls darf sich meines Erachtens kein Philologe vor dem Erklären eines literarischen Phänomens zurückziehen, in dem er es den Fachgenossen als ein bedingungsloses präsentiert, als eine Pallas Athene, die gerüstet dem Haupte des Zeusentsteigt; zum mindesten nicht, bevor er sich selbst daran versucht hat Jostes hatte das bei Berthold von Regensburg nicht getan und war daher meinem Ermessen nach nicht berechtigt, meine Aufstellungen schlechtweg abzulehnen. An sich ist das ja sehr unwichtig und ich habe hier seinen Widerspruch nur deshalb erwähnt, weil ich nicht den Schein erwecken wollte, als ob ich einer Erörterung der prinzipiellen Frage auswiche. Für mich bleibt Bertholds Predigt eine historische Erscheinung, die, so eigentümlich sie sein mag, auf ihre Voraussetzungen zurückgeführt und aus diesen verstanden werden muß.

Das geschicht am leichtesten, wenn man einen Blick auf die Berthold vorangehende Entwicklung der deutschen Kanzelberedsamkeit des Mittelalters wirft oder vielmehr auf die der mittelalterlichen Predigt überhaupt. Denn diese war wie alle Theologie und alles kirchliche Wesen jener Zeit international, auch in etwaigen Sondergestalten bei romanischen und germanischen Völkern durch die Vermittlung der einen Kultursprache, des Latein, zusammengehalten. Es scheint mir — und auch darin unterscheidet sich meine Auffassung von der, die Jostes vertritt — nicht erlaubt, die Entwicklung der altdeutschen Predigt gesondert z. B. von dem maßgebenden Vorbilde der fran-

zösischen zu betrachten. Doch darüber sind die Akten bereits geschlossen und ich darf mich hier um so eher auf das Hervorheben einiger Hauptpunkte beschränken, als ich ohnedies binnen kürzester Frist meine jetzige Kenntnis von der Geschichte der deutschen Predigt des Mittelalters in knapper und allgemein zugänglicher Darstellung zusammenfassen will.

Die Predigt vor der Laiengemeinde ist in Deutschland während des Mittelalters niemals anders denn in deutscher Sprache gehalten worden; wenn noch immer (zuletzt Superintendent Richard Albert, Geschichte der Predigt in Deutschland 1892 1896) gelegentlich die Behauptung auftaucht, man habe den Laien auch nur zuweilen lateinisch gepredigt, so bleibt sie ohne Beweis und beruht auf Voreingenommenheit und unzureichender Sachkenntnis. Innerhalb der Klostermauern für Mönche und bei anderen Gelegenheiten für geistliche Zuhörerschaft ist gewiß des öfteren lateinisch gepredigt worden, obgleich beweisende Zeugnisse dafür in Deutschland bei weitem nicht so häufig sind als nach den Ermittelungen Barthélemy Hauréaus in Frankreich. (Spuren von Deutsch bei Zisterzienserkollationen des 12. Jahrhunderts begegnen in den Sermonen des Hermann von Reun, vgl. meine Abhandlung über ihn WSB, 150 [1905], 18, 26.) Aber die deutsche Predigt des Mittelalters hat sich bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts in völliger Abhängigkeit von der lateinischen befunden, soweit wir nämlich aus den uns erübrigten Aufzeichnungen schließen dürfen. Allerdings ist die Masse unserer Überlieferung dieser Prosa durchaus nicht von einheitlichem und gieichmäßigem Ursprung. Bis weit hinauf ins 12 Jahrhundert und in einzelnen Ausläufern darüber hinaus werden Predigten der älteren Kirchenväter. einschließlich des stark benutzten Beda, ins Deutsche wörtlich oder auszugsweise übertragen. In der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts macht sich der Aufschwung der französischen Theologie vom 11. Jahrhundert ab geltend: in Frankreich entstehen jetzt zunächst große Predigten, die aus Stücken der Kirchenväter zusammengefügt und durch Zutaten abgerundet werden; ihnen schließt sich dann zunehmend freier die selbstandige Produktion der französischen Kanzelredner an. Die Sammlungen dieser Sermones gelangen sehr rasch nach Deutschland und werden auch hier übersetzt (vgl. Studien 1, 139 ff.). Neben Sitrungsber, d. phil.-hirt, Kl. 155, Bd. 5, Abb.

diesen größeren Vortragsstücken deutscher Sammlungen gibt es dann noch kleinere, die man gerne "Ansprachen" nennt, obschon es eigentlich keinen rechten Grund gibt, sie von Predigten zu trennen, und solche Ansprachen hat man zumeist für unabhängige Arbeiten deutscher Verfasser gehalten. Das ist jedoch nur zum geringsten Teile richtig, denn in der Regel finden auch die Ansprachen ihre Widerlagen in kurzen Sermones lateinischer Sammlungen. Versuche, sich von dem Vorbilde der lateinischen Predigt, auch französischer Provenienz, zu emanzipieren, sind nachweislich nur selten gemacht worden, kaum vor der Mitte des 13. Jahrhunderts, Ich muß nun noch bemerken, daß es sich gar nicht der Mühe lohnte, diese Beobachtungen hier niederzuschreiben, wofern sie nur an dem in deutscher Sprache uns überlieferten Predigtenmaterial angestellt wären. Denn dieses beträgt nur einen verschwindend geringen Bruchteil des Vorrates, der für deutsche Prediger des Mittelalters handschriftlich erstellt wurde. Die weitaus größte Menge deutsch gehaltener Predigten steckt in den noch ungezählten Kodizes lateinischer Aufzeichnungen, die man unternahm, damit daraus die Prediger mittels ihrer selbstverständlichen Kenntnis des Latein die Homilien und Sermone studierten, welche sie dann deutsch ihrem Publikum vortragen wollten. Man findet dieses Verhältnis ganz wohl begreiflich für das 14. und 15. Jahrhundert, dessen gedruckte Predigtenmagazine der fleißige Cruel zuerst durchgearbeitet hat, es gilt jedoch ebenso für die frühere Zeit. Darum laßt sich eine wissenschaftliche Geschichte der altdeutschen Predigt mit einigem Anspruch auf dauernde Geltung beute noch gar nicht herstellen. Die Lösung dieser Aufgabe kann erst allmählich vorbereitet werden, indem man alle auf deutschen Bibliotheken vorfindlichen Handschriften lateinischer Predigten mit Rucksicht auf ihren Ursprung untersucht; die Bibliotheken anßerhalb Deutschlands mögen manche von deutscher Hand geschriebene Kodizes enthalten (insbesondere die englischen), sie werden aber doch nur Ergäuzungen bieten, denn der Zug des Einflusses ging während des Mittelalters, einschließlich der Anfänge der Renaissance, von Frankreich, Italien, England zu den Deutschen, nicht umgekehrt. Wir entbehren also noch der grundlegenden Vorarbeiten (Linsenmayer hat verdienstlicherweise eine Anzahl von Handschriften bayrischer Klöster gelesen), nach deren Vollendung sich erst wird erkennen lassen, inwiefern die ungefähre Skizze der Entwicklung der altdeutschen
Predigt, die sich aus den wenigen deutschen Niederschriften
gewinnen ließ, gemessen an der ungeheuren Fülle der lateinischen Aufzeichnungen deutschen Ursprunges, der Wahrheit entspricht, inwiefern sie berichtigt, erweitert oder überhaupt anders
gezeichnet werden muß. Ich möchte es gar nicht wagen, über
diese Frage hier zu reden, wofern ich nicht seit mehr als einem
Jahrzehnt größere Reihen von Handschriften lateinischer Predigten, die in Deutschland entstanden, in den Händen gehabt
hätte (vornehmlich aus München, Wien, Innsbruck, Graz usw.).

Die entscheidende Wendung in der Geschichte der Predigt des Mittelalters ganz im allgemeinen trat ein mit dem Wirken der beiden Mendikantenorden. Durchaus nicht unvermittelt. Denn wenigstens die französische Predigt hatte schon im Verlaufe des 12. Jahrhunderts im Zusammenhange mit dem Aufblühen des Landes, seiner Ritter und seiner Kaufmannschaft, sich glanzend entfaltet und mannigfach bereichert. Farbige Schilderung des Lebens innerhalb der einzelnen Stände (schon Petrus Cantor hatte in Paris Standespredigten gehalten), Beschreibung sündhafter Praktiken von Handwerkern und Krämern, Erzählungen von Schule und Universität drängen sich in die Kanzelreden und verleihen ihnen die größte Anziehungskraft. Maurice von Sully, der Erzbischof von Paris, nimmt in diesem Betrachte die hervorragendste Stellung ein, seine Predigten sind auch alsbald aus den lateinischen Niederschriften ins Französische übertragen und dadurch besonders Laien zugänglich gemacht worden. Gerade die Eigenschaften, welche wir an der Mendikantenpredigt als auszeichnend rühmen, treffen wir schon bei mehreren Kanzelrednern der nächst voraufgehenden Zeit: leidenschaftliche Bewegung, Aufnahme packender Einzelnheiten aus der Wirklichkeit des Lebens, Einführung des Dialoges und der Rollen, weitausgreifende Rhetorik. Es findet also tatsächlich kein Sprung in der Entwicklung der mittelalterlichen Predigt an dem Zeitpunkte statt, wo die Mendikantenorden die Führung übernehmen, was auch theoretisch schon nicht wohl zu vermuten wäre, da die Mendikantenprediger von Ruf und Auszeichnung uns durchweg als Schüler alterer Lehrer bekannt sind. Aber es versteht sich von selbst, daß nunmehr. nach der Stiftung der Gesellschaften von Dominikus und Franziskus, die Dinge einen viel rascheren Lauf nehmen, die Richtungen zu Strömungen anwachsen und, was sich früher als Eigentümlichkeit und Vorzug einzelner Prediger erkennen ließ, jetzt förmlich zu neuen Gattungen sich ausbildet. Die beiden Orden trennen sich allmählich auch im Predigtwesen. Die Dominikaner, die Fratres Praedicatores im engeren Sinne, haben zwar zu allen Zeiten viele und wirksame Volksredner gehabt, die größere Intensität im Betriebe ihrer Studien, die Glaubenszensur, die Leitung frommer und geistlicher Frauen haben jedoch ihrer Predigtweise ein besonderes Gepräge verliehen. Die stärkere populäre Wirkung ist, während des 13. Jahrhunderts wenigstens, doch von den Minderbrüdern ausgeübt worden, weil (und nicht obgleich, s. Studien 6, 36 f.) damals in der Gemeinschaft ihres Ordens auch die wissenschaftlichen Studien mit Nachdruck gepflegt wurden. Dieser Gruppe gehört als die bedeutendste Persönlichkeit Berthold von Regensburg an.

Die Eigenart dieses mächtigen Volksredners muß zu erfassen sein, wenn man sich zunächst von der Komposition, dem Inhalt und dem Stil seiner Predigten genaue Begriffe verschafft. Die deutschen Aufzeichnungen lasse ich, gemäß der von mir im sechsten Heft meiner "Studien" begründeten Ansicht, ganz außer Betracht, obzwar sie in bezug auf das einzig Vergleichbare, nämlich den Stil (trotz einer Unmenge von Berthold-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das bezougt z. B. Everard von Villebene, Kanonikus des Ordens Vallis Scolarum, der 1267 Doktor un der Universität Paris wurde und besonders in den siebziger Jahren des 13. Jahrhunderts prodigte, wenn er (Codex Gracconsis Nr. 818, fol. 333 h am Tage des heil, Franz von Assisi) sagt: parvulus, sient jam dictum est, fuit boatus Franciscus, qui in gentem fortissimam profecit, fratrum scilicet minorum, qui sunt fortes, fortiones, fortissimi. fortes in formatione moram, fortiores in consolatione afflictorum, fortissimi in dustructione errorum. - Die Bedeutung der Predigt in dem Wirken der Bettelorden läßt sich sofort aus der hesonderen Beschaffenheit ihrer Kirchen ersehen; sie sind vornehmlich für die Predigt bestimmt, haben daher weite Räume, wenig und schmale Pfeiler; diesen Bedürfnissen paßte sich besonders die Gotik an, die sichere und bequeme Konstruktionen erlaubte. Vgl. Dehme, Geschichte der deutschen Baukunst (1887), S. 198 ff. Kraus, Geschichte der christliehen Kunst 2, 164 ff. (über die Bauweise der Franziskaner- und Dominikanerkirchen). M. Hosnek, Die Predigtkirche des Mittelalters in der Zeitschrift für Bauwesen 1893, Sonderabdruck: Berlin 1895.

schriften besitzen wir noch keine wissenschaftlich ausreichende Beschreibung des Stiles der deutschen Texte), durchaus geeignet sind, meine Ausführungen zu stützen. Am kürzesten kann ich mich über die Komposition der lateinischen Predigten fassen, weil ich diese gerade Studien 6, 58 ff. einlaßlich betrachtet habe. Dort zeigte sich, daß die nach dem Textspruche vorgetragene historia aus dem alten Testament, mittels deren dann die Disposition des Stoffes vorgenommen wird, zu den wichtigsten formalen Kennzeichen der Bertholdschen Predigten gehört. Aber keineswegs dieser allein, vielmehr charakterisiert sich dadurch Bertholds Predigttechnik als eingegliedert in den historischen Zusammenhang des 13. Jahrhunderts: die historia nämlich ist in der französischen Predigt schon des 12. Jahrhunderts aufgekommen und hat sich von da nach Deutschland verbreitet. Es genügt, für diese Dinge auf die Werke von Bourgain und Lecoy de la Marche zu verweisen. In bezug auf den Aufbau seiner Predigten nimmt daher Berthold keine Sonderstellung unter seinen Zeitgenossen ein, er fügt sich vielmehr dem allgemeinen Gange der Entwicklung.

Was den Inhalt von Bertholds Predigten anlangt, so wird man zunächst auf deren Bestimmung Rücksicht nehmen müssen. Im großen und ganzen sind Bertholds Reden hauptsächlich Bußpredigten, die also an Zeit und Ort nicht gebunden sind, sondern die sündige Zuhörerschaft (vgl. Sauct. 12, 1, 54, 2), die vornehmlich aus Laien besteht, zur Einkehr in sieh selbst, durch Schilderung der Laster (insbesondere der Habsucht, deren Bedeutung für die Zeit die Außerung Bonaventuras an den König von Frankreich kennzeichnet, Analecta Franciscana 1, 416) zur Abkehr von ihnen, durch Lobpreisen der Tugenden zur Ausbildung darin, ermahnen und bewegen sollen; die Ausmalung von Gottes Güte und Gerechtigkeit, von des Teufels Bosheit und List, von den Freuden des Himmels und den Martern der Hölle, muß die Erschütterung der Gemüter bewirken. So ziemlich alle Aufzeichnungen Bertholdscher Predigten fallen ganz oder zum Teil unter diesen Begriff der Bußreden. Insbesondere die sonst regulären Sonntags und Evangelienpredigten des Rusticanus de Dominicis und die mehr allgemein gehaltenen des Rusticanus de Communi. Es gibt aber auch eigentliche Festpredigten Bertholds, wo, unbeschadet des sonstigen Inhaltes, die Hervorhebung der Feier des Tages einen bestimmten Anteil beansprucht. Das ist beinahe durchweg in den Stücken des Rusticanus de Sanctis der Fall, aber auch in den nicht von Berthold selbst redigierten Sammlungen begegnen solche Festreden: ein schlagendes Exempel gewährt der Weihnachtssermon Spec. 78, 4 (Nr. 42, fehlt bei Jakob). Wieder einen besonderen Charakter tragen die Predigten Bertholds, die auf ein geistliches Publikum berechnet sind. Ihrer ist eine ziemliche Anzahl vorhanden, sie beschäftigen sich, wofern sie ad sacerdotes gerichtet werden, mit Rechten und Pflichten des geistlichen Amtes (Spendung der Sakramente), legen rückhaltlos die Schäden des kirchlichen Lebens bloß (was in den Predigten für Laien nur wenig berührt wird, in den dentschen Texten beinahe gänzlich unterbleibt) und mahnen zur Abhilfe, auch durch ausdrücklichen Hinweis auf die Vorschriften des kanonischen Rechtes. Eine besondere Gattung, auffällig durch die große Zahl der Stücke (zu denen auch sechs deutsche gehören), sind die Klosterpredigten oder, weiter gefaßt, die Reden an Religiosen. Es läßt sich daraus erkennen, daß Berthold in dieser Wirksamkeit (man denke an seine Stellung als Spiritual geistlicher Frauen, Studien 7, 6 ff.) sich besondere Bedeutung und Ansehen gewonnen haben muß. Dem Inhalte nach befassen sich diese Predigten insbesondere mit den Vorgüngen des inneren religiösen Lebens, aber auch mit den Zuständen innerhalb der klösterlichen Gemeinschaften, dem alltäglichen Treiben darin, den Schwierigkeiten und Reibungen, über die Berthold erstaunlich genau unterrichtet ist, wie auch die ihm zuzuweisenden deutschen Texte des Geistlichen Baumgartens' lehren. Wiederum zu einer Gruppe für sich schließen sich Bertholds Missionspredigten zusammen, worunter ich hauptsächlich die Reden verstehe, welche er im Dienste der Ketzermission gehalten hat (Religionsunterricht Spec. 56, 4). Diese Stücke behandeln begreiflicherweise beinahe ausschließlich Fragen des Glaubenst (das Symbolum Apostolicum macht die Grundlage ganzer Reihen aus), Studien 3 habe ich sie analysiert und dabei ausgehoben und besprochen, was

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bekehrungen schreibt die späte Überlieferung Berthold zu, wenn es in Jakob Sturms Reimwerk: Beschreibung von Regensburg 1668 (Verhandlungen des historischen Vereines für Oberpfalz und Regensburg, N. F. 23 [1875], 60 heißt:

für unsere Kenntnis des deutschen Ketzerwesens wichtig sein kann. Nun wissen wir ferner (Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoritenprovinz, S. 251 ff.; Rieder, Das Leben Bertholds von Regensburg, S. 31), daß Berthold durch ein Dekret Papst Urbans IV. beauftragt wurde, Albertus Magnus, damals Bischof von Regensburg, in der Predigt für einen geplanten neuen Kreuzzug in das heilige Land zu unterstützen. Von den Predigten, die Berthold gemäß diesem papstlichen Befehle gehalten haben wird, hat sich, soweit ich weiß, nichts erhalten. An sich ist die Kreuzpredigt dieser Zeit, was sich aus den Verhältnissen Deutschlands sehr wohl begreift, ohne sonderlichen Erfolg geblieben und vielleicht schon deshalb nicht aufgezeichnet worden; aber wir besitzen überhaupt sehr wenige Kreuzpredigten, weil das Vorübergehende ihres Inhaltes sie zur Niederschrift und Sammlung wenig geeignet machte. Jedesfalls ist in die uns bewahrten Kodizes Bertholdscher Reden keine seiner Kreuzpredigten eingegangen und das ist wenigstens in einem Betrachte von Interesse, weil dadurch die sonst begründete Vermutung (Studien 7, 69 f.), die Vorlagen der Freiburger Handschrift und überhaupt die nicht von Berthold beeinflußten Sammlungen seien vor 1263 entstanden, indirekt noch wahrscheinlieher gemacht wird. - Endlich möchte ich noch auf eine besondere Eigenschaft des Inhaltes mancher Predigten Bertholds aufmerksam machen. Es gibt nämlich eine Menge kleinerer und größerer Abschnitte darin, die zwar sehr gut mit dem Hauptstoff verbunden sind, jedoch höchstens als Exempel oder Belege dem Zwecke der Predigt dienen; eigentlich teilen sie Kenntnisse über sehr verschiedene Gegenstände mit, und zwar mit solchem Interesse an der sachlichen Genauigkeit der Angaben, daß diese um ihrer selbst willen vorgebracht zu sein scheinen. Solche Stücke, in denen Abschnitte dieser Art vorkommen, bisweilen sogar das Übergewicht besitzen, müchte ich Lehrpredigten nennen. Gewiß stellen sie keine durch die kirchliche Überlieferung

In der Begrähnis kirch ligt noch bis diese Stunden

Bertheldus, hier gebohrn, von dem man dieses schreibt:

Daß 60 000 Mann der Kirchen sinverleibt

Gehöret haben zu, was linen Er gelehret,

Sein Grab Stadt Begensburg zugleich den Hungarn ehret.

Vgl. Analecta Franciscana 2, 84.

anerkannte Gattung dar, denn die Aufgabe der Predigt war allzeit auf das Erstreben rein religiöser Ziele gerichtet, allein es ist durchans nicht unmöglich, daß bei Gelegenheit der aus Laien bestehenden Zuhörerschaft gewisse Kenntnisse aus Erdkunde. Naturwissenschaften etc. vermittelt wurden. (Belehrungen historischen Inhaltes u. dgl. gehen auch in die politischen Kanzelreden unserer Gegenwart ein.) Was zum mindesten Berthold anlangt, kann darüber kaum ein Zweifel herrschen. Am Schlusse der zweiten seiner Antichristpredigten (Studien 4, 31), in denen er das Wissen seiner Zeit über die Eschatologie zusammengetragen hat, schreibt er selbst; omnia predicta de Antichristo ad hoc hiis sermonibus inserni, ut, si non in presenti, saltim aliqua utilitas in posterum inde eliciatur et fideles confortentur in fide Domini - und bezeugt damit ausdrücklich den Lehrzweck dieser Stücke. Die sechs ersten Nummern der Sermones Speciales bilden eine zusammenhängende Beschreibung des Himmelsgebändes, deren einzelne Teile auf einander bezug nehmen und sich gegenseitig erläutern. Es werden daran die wesentlichen Pflichten der Christenmenschen bildlich dargelegt, die Mitteilungen über die Himmelskörper, ihr System, ihre Bewegungen gehen so ins Einzelne und werden mit solcher Genauigkeit der Zahlen vorgetragen, daß sie für sich Wert beanspruchen. Am Beginn der fünften Predigt heißt es Spec. 53, 1: et ideo ab initio mundi usque ad judicium sic jussit Dominus solem incedere et circuire semper per dimidium annum, per sex menses, cum sex generibus siderum, a solstitio in solstitium, et in judicio staret, ut omnes viventes ab initio mundi usque ad judicium doceat omnes, quod tam multi cum sex generibus peccatorum circucuntes dampnentur, in illis enim omnia includuntur, per que fideles dampnabuntur, et cottidie profundius, et cottidie plenam dietam perficit. et gratia ut dies decrescit, et pena acinfelicitas ut nox accrescit. et dicas descensum solis primo secundum litteram, totum simul non exponendo, et iterando valde caute, ne mentiaris, et post quodlibet in loco suo exponendo et iterando. Hieraus erhellt nicht bloß, wie genau Berthold die Benutzer seiner Predigten instruiert, wie die Aufzeichnung des einen Stückes die des vorangehenden berücksichtigt, sondern hauptsächlich, wie wichtig ihm die Korrektheit seiner Angaben über den Sonnenlauf ist: darüber darf nichts Falsches behauptet und von den Zuhörern aufgenommen werden; das beweist klar den lehrhaften Charakter dieser Reihenpredigt. Für die Gattung der lehrhaften Sermones wird man noch Stücke in Anspruch nehmen dürfen wie jenes an Frauen gerichtete, in dem die Zufälle und Gefahren der Schwangerschaft, des natürlichen und künstlichen Abortus, die mola u. dgl. mit einer Ausführlichkeit behandelt werden, die durch den bloß erbaulichen Zweck der Predigt nicht gerechtfertigt wird. Ebenso Stücke mit Belehrungen über die Liturgie, das Kirchenjahr und seine Feste usw. Zugleich erhellt wiederum, um wie vieles die lateinischen Texte an Mannigfaltigkeit des Inhaltes die deutschen übertreffen, vgl. Studien 6, 72 ff. Daß aber Bertholds Predigtpraxis die seiner Zeit gewiesenen Grenzen überschritte, kann ich nicht finden.

Es liegt also jedesfalls zumeist im Stil die auszeichnende Eigenart Bertholds beschlossen. Nun wäre es ja eigentlich hier nicht nötig, noch besonders von Bertholds Stil zu sprechen, zumal in den sieben Heften meiner ihm gewidmeten Studien ein ausreichendes Material für die Würdigung seiner stilistischen Qualitaten ausgebreitet vorliegt, allein ich will doch wenigstens für einige Hauptpunkte Beispiele ausheben, wo die starke, blutvolle, bildkräftige Persönlichkeit Bertholds vorbricht. Unzählig sind die Fälle von Entgleisungen oder lockeren Konstruktionen, die sich aus dem Einfluß bequemer mündlicher Rede auf die Niederschrift erklären, deshalb mag ein Beispiel genügen, Spec. 73, 2: prima igitur anime resurrectio sive penitentia, que ficta est, significatur per resurrectionem Samuelis factam, de qua legitur R. XXXVIII (1 Reg. 28, 7 ff.; 1 Paral. 10, 13: die Hexe von Endor), quod Saul, volens sciscitari de eventu belli sui sequentis diei, petivit a quadam pythonissa - pythonem quidam tradunt artem esse suscitandi mortuos, quam Pythicus, id est Apollo, adinvenit - petivit, inquam, ut -. de hac suscitatione dicitur a quibusdam, quod spiritus malignus apparuit in specie Samuelis, vel phantastica imago ejus ibi apparuit, que dicta est Samuelis; tradunt quidam, quod Deo permittente anima ipsius, tantum consimili corpore induta, apparuit ibi; alii vero, quod corpus tantum suscitatum est spiritu vivifico, anima in loco suo quiescente; sive igitur illo modo sive alio, ficta hec resurrectio significat fictam anime resurrectionem. Ein Begriff wird zerlegt, Domin. 54, 1; ideo dicit Abacuc I (1, 15); ,secum

traxit illud in sagena sua. sagena est rete, totam aquam occupans, et ipse temptationibus suis totum genus humanum occupat: juvenes et senes, pauperes et divites, sanos et infirmos, feminas et viros (wie mhd.) impugnat. Umdeutung, Spec. 60, 6: nota opera misericordie mystice: qui esurientem et sitientem pane verbi Dei reficit vel potu sapientie refrigerat, et qui errantem in domum matris Ecclesie revocat, et qui infirmum in fide assumit, et qui in tribulatione aliqua seu carcere tristitie oppresse subvenit compatiendo et consolando, item edificatio ecclesiarum, claustrorum, altarium, luminarium, pontium, viarum et hujnsmodi. Technik des Rätsels: es werden die einzelnen Qualitäten des Objektes beschrieben, dieses selbst jedoch erst zuletzt genannt; dadurch bekommen die abgebrauchtesten Sachen ein neues Kleid. Spec. 50, 3: dat Deus hominibus diversa magna dona, de parvulis taceo, que similiter dat formicis et brutis sechs nämlich, und zwar: nam duo illorum prima, id est, primum et secundum dat, ut servari possint; sed si non servantur, nunquam rehabentur, duo vero sic dat, ut nunquam perdi possint in quocunque statu. duo autem, id est, quintum et sextum - its die in qualibet inceptione trium membrorum -, ut servari pessint et perdi et multotiens rehaberi et perdi. (Die sechs sind: 1. virginitas, 2. tempus. - 3. gratia, das 4. fehlt. penitentia? - 5. misericordia, 6. justitia.) tempus nobile, quoniam inter omnia temporalia nihil est nobilius, sicut enim non recuperatur virginitas, sie qui unum diem inutiliter expendit, nunquam recuperabit, sive vadat ad infernum sive ad celum. si enim dampnatur, semper plus ardebit; similiter nunquam illum diem, etiam si salvabitur, in celo recuperabit; semper enim pro perditione unius diei minus habebit gaudii, minus deliciarum in convivis, minus honorabitur et diligetur ab angelis et sanctis, et nisi hie satisfecerit, in purgatorio punietur. Möglichkeiten, Domin. 44, 1: quanta esset letitia pauperis, si princeps de palatio ei occurreret! Starke Behauptungen, Sanet 139, 1: quod si aliquis in celestem Jerusalem vocaretur, omnia gaudia, que ibi sunt, non sibi sufficerent. non dico, quod hoc fieri possit, sed ut loquamur per impossibile, si fieret, nequaquam cum omnibus bonis, que ibi sunt, satiari posset, nisi videret celestem patrem. Sanct. 187, 1: item si habueris omnem scientiam, ut per totum mundum facias pacem, omnia bona in mundo disponas tuo consilio, non tibi prodest ad salutem. item si haberes omnem fidem, ut etiam omnes hereses, immo omnes infideles, paganos, judeos, hereticos ad fidem trahas, si in peccato es, per hoc non salvaberis, item si omnes pauperes pasceres, omnia hospitalia rebus tuis sustentares, si tot ecclesias vel claustra edificares, quot sunt, et sustentationem eis dares, si a peccato non abstineres, dampnaberis. item si tradideris corpus tuum omnibus martiriis, penis, flagellis, genuflexionibus etc., si a peccate non abstines, Deum non placas. - ad quanta bona peccatori valeat penitentia, nunc subticeo. item diabolo nihil molestius est respectu peccatoris, quam ipsum abstincre a peccato et penitere. non enim ipsum tantum molestares, o peccator, ut per impossibile loquar, si eum in camino poneres, si suspenderes, rotares, non tantum contristaretur, quo ad quid. - item nihil utilius peccatori, quam a peccato cessare et penitere, non sibi esset tam utile, si cotidie pro eo tot misse cantarentur, quot stelle sunt in celo, et quod omnes justi in terra pro eo orarent vel omnes sancti interpellarent, immo nec tam utile, si Christus nondum passus esset et adhuc pati deberet, quia tantum nonnisi pro contritis pateretur. immo in terra libentius vellem esse cum penitentia, quam in paradiso cum peccato, si possibile esset (vgl. Studien 7, 113, 127), nam tamen de illo ejicerer, ut Lucifer de celo et alii angeli infiniti - immo utilius esset peccatori penitere, quam quod sancta Maria cotidie de celo descenderet et loqueretur cum illo, nec miram, cum Dominus loquereretur cum Juda, et tamen sit dampnatus, homini peccatori utilius esset penitere, quam quod Dominus illi daret sapientiam Salomonis, potestatem Octaviani, vel multos cotidie comitatus. Domin. 49, 2: et tu, o avare vel proprietarie, superbe ac invide, si sic raptus quondam fuisses ad tertium celum et Deum vidisses et archana talis andisses, nisi hec deponas, perdis bona, que facis, et dampusberis - Domin. 89, 2; et tu, e avare vel proprietarie, superbe ac invide, si sic raptus quondam fuisses ad tertium celum et archana talia audisses, nisi hec deponas, perdis bona, que facis, et dampnaberis. Domin. 145, 2: ideo ne tardes. mors enim tantum cruciat corpus, quod parum cogitare potest tune de anima insuper et sensus debilitatur nimis, sed et ponatur, quod coram sacerdote fleat in morte et testamentum disponat et communicet et ungatur, adhuc autem dubito de ejus salute,

quia si timore mortis illud agit tantum, nec tamen facere vellet, si sanus esset, dampnaretur, insuper si certus esses, quod convertereris, tamen pro mundo toto in crastinum differre non deberes conversionem, tum propter purgatorium, tum quia omnes imperatores recompensare non possent tantum gaudium ac gloriam celi, quantum amittis hoc solo die existendo in peccato. Comm. 6, 4: ideoque qui ei beatum Jacobum vel aliquem aliorum apostolorum, si possibile fuisset, pervertisset, sive beatum Nicolaum aut sanctum Martinum vel hujusmodi, ut nitebantur quidam tortores pervertere quosdam sanctos precipuos, supra modum Dominum offendisset. Spec. 65, 4: o peccator, crede mihi, si daretur tibi regnum, non tantum gauderes ut iste, qui in corde suo certus est certitudine vie de vita eterna; si decem. si centum, si mille, si omnia, si quod mundus, si quod omnia, que in mundo sunt, tibi obedirent - die aliqua - si stelle etc. hanc letitiam et securitatem dat anime Deus, qui in ea est. ideo, o juvenes, cavete a peccato magno, ab hoc vel ab hoc. dicunt homines, quod illi vel illi beati sint, qui multas habent divitias vel honores vel delectationes mundi vel carnis etc. vere nequaquam, quia nibil habent delectationis intos in anima, exquo Deus ab illa recessit per mortale, sed tantummodo habent ut brutum. (Wenn hier so leichterdings zehn, hundert, tausend Königreiche vergeben werden, so entspringt das derselben phantastischen Weltanschauung, wie sie das höfische Epos und das Märchen besitzen.) Steigerung, Domin. 51, 1: nam gutta situle (Isai. 40, 15) crassior est gutta roris. dicit Sap. XI. (11, 23) totum mundum ut guttam roris, et hec est valde medica. modicum ergo est omnino hujus temporis habundantia, et tamen multi in hac gutta roris submerguntur, mirabile esset, si homo in cipho pleno aque submergeretur; magis, si in cocleari pleno aque; supra modum mirabile, si in gutta, sed videmus, quod multihodie submerguntur in gutta roris temporalium, verum est, quod gutta roris sunt omnia mundana, et quid igitur est tua modica portio? o avare dives, tua domus et agri tui? o incontinens, tua incontinentia et tue delicie? o superbe, tua gloriola? remuneratio totius mundi quasi nihil est. sed hoc modo miseri non vident. Häufungen, Domin 63, 1: vere digne exhorret Deus homicidas, quia, qui talis est, peccat contra Deum, cui occidit carissimam creaturam, si enim Deus hominem dampnat, qui furatur parum de frugibus aut pallium vel hujusmodi, quam dure dampnabit talem, qui illum occidit, qui toti mundo prevalet et quem emit se ipso? secundo contra omnium rerum naturam, unus angelus alterum sinit vivere, leo leonem, aquila aquilam, lupus lupum, serpens serpentem, bufo bufonem. tu ergo, cur leones, serpentes, lupos occidendo hominem ejusdem tecum nature crudelitate superasti? tertio, quia contra omnem Scripturam Veteris et Novi Testamenti egisti in hoc, quod Testamentum utrumque homicidium strictissime inhibet. cogitant hic forte quidam: ,bene mihi, quia in hoc non sum reus! audi, femina, que consilium ad venenum dedisti, rea es interfecti. similiter et, qui consilium ad expeditionem injustam dedisti; reus es omnium malorum, que in hoc contigerunt, similiter qui in incertum sagittasti etc. - precipue contra amicos ejus caros. si enim matrem habuit, cor ejus nimio dolore sauciasti. similiter, si patrem habuit, si filium et omnes caros amicos ejus. nisi ergo de peccato Deo satisfacias, omnes in judicio contra te graves deferent querelas. Spec. 61, 2: qui vero has insidias dilectionis rerum affectat effugere, diligentissime consideret discutiendo, qualiter, si qua ex concessu superioris diligat, quia tantum peccat religiosus diligendo parva ut magna, si equali affectu diligit. equaliter curat de libello ut de castro et econtra, de catto ut de equo, de cultello ut de oppido. affectum enim, non censum respicit. tantum punitus est Adam pro pomo unico quam Nabuchodonosor pro regno Jerusalem spoliato. - in oratorio namque prudenter orandum est et divino officio insistendum, et hoe valde necessario, quia, qui debito modo scit ei intendere, in codem completorio, in cisdem vesperis etc. plus in centuplo meretur, quam qui nescit et non curat, sunt autem quinque modi, quibus religiosos in oratione sive in divino officio diabelus decipere consuevit, quosdam primo modo, quosdam secundo etc. et propter hec quinque sunt necessaria. primum est in horis plena verborum prolatio; secundum mentis intentio; tertium cordis puritas; quartum vera humilitas; quintum laudandi strenuitas, propter hec quinque sunt quinque psalmi, qui dicuntur ,Confitemini', quia in confessione divine laudis hec quinque sunt necessaria, et ideo etiam in textu Veteris et Novi Testamenti sunt quinque Alleluia, quod interpretatur ,Laudate Dominum', quia hiis quinque vult laudari, primum est, ut dixi,

plena sive perfecta verborum prolatio, ut de dicendis nihil obmittamus, non sincopizemus, non sillabas prescindamus, non verba integra transiliamus, sed perfecte, distincte et aperte, id est, expressa voce proferamus. debemus legere et psallere aperte et distincte, aperte quoad sententias, distincte quoad dictiones propter homines audientes, utroque modo propter augelos presentes. - ita quidam sunt in lingua, scilicet tempore orationis, ac si ignem in ore portent et illum ejicere festinent: vix enim exspectant, donec verba ejiciant, ut parturiens et ut canis habens sagittam in femore (Eccli, 19, 12). — quidam ad placentiam et laudem hominum quasi lirando cantant, per talem cantum non Deo placent, immo displicent. laudemus strennitate sive alacritate, ut strenue, viriliter, vivaciter, non tepide, non somnolenter, non accidiose, non desidiose. Variation, Spec. 50, 5: peccatores profani, ut Esau, vendunt nune pro modica lente, id est, pro vili et parvula delectatione maximam gloriam, quam bereditare debuerunt in celis, et abeunt parvipendentes, quod vendiderunt, ut patet, rident enim et derident, lasciviunt, ludunt, nihil curant de intelerabili dampno suo, sed sciant, quod multum flebunt, ejulabunt, irrugient et dolebunt in tantum, quod tot mortes pati vellent, quod non vendidissent, quot atomi sunt in sole, sed nihil valet, quia eis clausa est janua misericordie, ut patet in divite epulone, qui in tot annis habere non potuit guttam aque. si enim tantum flerent, quot sunt gutte maris, nihil proficerent. continget illis ut istis, qui nunc sant in inferno per omnia tempora. vendiderunt, cum hic essent, celestia gaudia pro istis parvulis delectatinuculis, iste pro hac, iste pro hac, abierunt parvipendentes et non curantes, quod fecerant, sed quid nunc? irrugiunt, clamant, ejulant etc., sed nunquam rehabebunt. Freib. 1, 80°; inde est, quod quandoque videmus quosdam bones cadere, qui valde boni videntur, et quosdam malos convertere, quia ille bonus babuit aliquid mali in occulto, per quod permittitur cadere, ut patet in edificio, quod in occulto ex aliquo stillicidio, quod negligitur, putrescit vel dissolvitur, et tandem aperte totum cadit, ita aliquis, qui bonus videtur, forte habet intra se invidiam vel superbiam vel aliud malum, et tandem aperte ruit. ita econtra aliqui mali habent aliqua bona occulta, propter que Dominus illos trahit. Gespräch, Spec. 69, 1: debilis est hostis, qui non potest vincere nisi volentem, si aliquis diceret tibi: ,concede mihi gladium tuum!', et responderes: ,ad quid?', et responderet: .ut te occidam', si dicis: ,uolo', aliud non potest. ita die de lancea, cultello, igne etc. cum igitur rogat diabolus, ut aperias oculos ad hoc videndum, claude; aperire non potest tibi. ecce, quam impotens est, qui tantillum facere non potest. immo nec omnes demones, sic de ore, manu, pedibus. Vergleiche, Sanct, 161, 2: pauci tamen nunc sunt, qui habent nimis strictas conscientias, sed plurimi nimis largas, ut ocreas Golie. Domin. 44, 2: sicut enim nullus guttas pluvie dinumerare potest, sic nullus gaudia illius terre. 84, 1: est peccator ut membrum putridum, quod nihil de nutrimento recipit, et sicut ramus siccus. 91, 2: sicut enim venit fulgur ter vel quater aut decies aut centies, et secuntur innumerabiles gutte pluvie, sic post fulgur tribulationis, quam ab inimico pertulisti, sequitur innumerabilis gioria et merces. 96, 1: vinea nova habet uvam acerbam in se, hec est invidia. 134, 2: (wenn das vierte Gebot erfüllt) sicut in sereno glacies, solventur peccata tua. Comm. 5, 3: luna est honesta matrona -. ad hoc dedit Dominus dentes et labia, ut fortiter claudantur. ideo enim Dominus dedit eis lenes voces, non arma ferre, et maxillas ligatas lenibus peplis, ut, quicquid faciant viri litigiosi, non salvari querentes, femine tamen non sient contentiose, quia contendere non est officium honestarum feminarum et bonarum, sed diaboli. Sanct. 166, 1: plus diligerem ovum vel acum, quam quod haberem in me omnia peccata; ad nibil enim mihi valerent, nisi, quanto plura haberem, tanto plus eternaliter arderem, stultus et invirtuosus esset, qui ranam tantum diligeret, quod potius sibi vellet oculos erui quam illam deserere, similiter os et nasum, immo et se comburi cum omnibus, que habet, multo stultior, qui peccatum, quod omni rana est ignobilius et villus, deserere non vult (Marchen vom Froschkönig? vgl. Studien 2, 97). Comm. 17, 5 werden Kalbsfüße zur Disposition der Predigt verwendet: de uno vitulo (injustus timor) breviter me expedio, nisi quod ipsum et quatuor ejus pedes breviter nominabo. Sanct. 208, 2: sicut enim zelotes terrenus pro puella, quam sibi copulari cupit, inter cetera quinque facit, quibus zelum suum illi aperit, sic et zelotes celestis. facit enim totum, quod debet et quod credit anime placere, pro modo loquendi, portat enim terrenus ille pro amore puelle, quam diligit, sertum, cirotecas depictas, calcios excisos, cingulum latum 80

atque depictum, vestesque curiales. secundo cantilenas amatorias facit, tertio clenodia tribuit, quarto pro illa laborat, quinto aures puelle pulsat rogans per litteras, per nuntios et per seipsum, sic Deus ferventior omni zeloti terreno, ut animam tuam sibi placaret et attraheret. Alle einzelnen Momente werden dann auf die Passion Christi übertragen, z. B.: secundo cantilenas amatorias in cruce decantavit, nec unam quidem, sed septem, omni instrumento dulciores, ad quarum melodiam sol in celo obscuratus est. Freib. 2, 27° steht der höchst unglückliche Vergleich: nam qui sie Deum timet, quod tamen non cavet offendere eum, est sicut qui cum fatuo ludit, a quo timet ledi, et tamen provocat eum offendendo. Müssen solche Stellen als Extravaganzen einer ungebändigten Phantasie bezeichnet werden, so kann man andererseits leicht ungerecht werden, wenn man heute Bilder, Vergleiche usw. als geschmacklos verurteilt, die das Mittelalter naiv gar nicht als unpassend empfand. Es wird kaum einen mit lebhafter Einbildungskraft begabten Prediger aus jener Zeit geben, der sich nicht gelegentlich wider unseren heutigen Geschmack vergangen hätte.

Überblickt man das im ganzen bisher vorliegende Material der lateinischen Predigten Bertholds von Regensburg, so läßt sich erkennen, daß die besonderen Eigenschaften ihres Stiles durch zwei Absichten entscheidend bestimmt werden. Der Redner will die Aufmerksamkeit einer großen Zuhörerschaft (für eine kleine reichen bescheidenere Mittel aus) anregen und wach erhalten. Diesem Zwecke dienen alle seine rhetorischen Kunstgriffe im engeren Sinne: wenn er die Hörer anruft, in Person anspricht, sich in Wechselrede mit ihnen unterhalt, sich Einwürfe machen läßt, an volkstümliche Vorstellungen anknüpft, das Obiekt erst am Ende der Beschreibung nennt, das eigene Erfahren vorschiebt und endlich durch alle gebräuchlichen syntaktischen Mittel der Rhetorik Spannung hervorbringt. Die also geweckte Aufmerksamkeit sucht der Prediger dann in Schwingungen zu versetzen, um die Zuhörer zu ergreifen und zu erschüttern (auf Tränen ist es abgesehen Freib, 1, 47\*, 1691). Dabei bemüht er sich, hauptsächlich auf die Phantasie zu wirken: Bilder und Vergleiche, Übertreibungen ins Maßlose, Ausmalen und Verlebendigung, dramatische Inszenierung und Sprechen in Rollen, das ganze ungeheure Wissen des Redners, das den damaligen Kosmos umspannt, und seine ebenso erstaunliche Bildkraft zwingt er in den Dienst dieser Aufgabe. So ruft er die gewaltigsten Eindrücke hervor, schmettert die Sünder zu Boden durch Furcht und Schrecken, hat er aber die Gemüter einmal in seiner Macht, dann gewinnt er sie durch milden Trost, richtet sie auf, flößt ihnen Hoffnung ein und schildert die unbekannte Herrlichkeit des himmlischen Jenseits mit ebenso hinreißender Begeisterung wie verher die Grenel der Verdammnis. So konnte es leicht kommen, daß Bertholds Zeitgenossen in seiner Beredsamkeit nicht das Produkt einer ungewöhnlichen Energie sahen, angewandt auf Studien und rhetorische Übung, sondern vor allem das Anßerordentliche, das Einzige in ihm erfaßten, das Übernatürliche und Wunderbare auriefen, um sich die machtvolle Persönlichkeit und ihre als Taten wirkenden Predigten zu erklären. Für uns bleibt als nächste Pflicht übrig, uns um die historischen Kräfte umzusehen, welche Bertholds außergewöhnliche Gaben in Bewegung gesetzt haben. -

Zuvor jedoch sei es gestattet, auf einem Punkte etwas zu verweilen, der für die Geschichte der Überlieferung von Bertholds Predigten wichtig ist. Die ganze Frage, wie man sich das Entstehen lateinischer Niederschriften nach den von Berthold deutsch gehaltenen Predigten vorzustellen habe, muß hier noch einmal kurz aufgenommen werden. Ich habe sie bereits ausführlich erörtert in meiner schon des öfteren angeführten Schrift Über eine Grazer Handschrift lateinisch-deutscher Predigten' (1890) S. 20 ff., 45 ff., habe eine große Anzahl von Beispielen aus der wohl durchgearbeiteten Geschichte der französischen Predigt beigebracht und bin zu folgendem Ergebnis gelangt: Es ist sehr unwahrscheinlich, fast unmöglich, daß deutsche Aufzeichnungen Bertholdscher Predigten unmittelbar vom Munde des Redners weg veranstaltet wurden; es ist wenig wahrscheinlich, obgleich möglich, daß eine gehörte Predigt Bertholds später deutsch aufgezeichnet wurde; es ist gewiß, daß nach Bertholds eigenem Zeugnis (Studien 5, 3) seine Predigten von zuhörenden Klerikern und Religiosen (vielfach fehlerhaft) sofort lateinisch niedergeschrieben wurden; es ist höchst wahrscheinlich, daß Predigten Bertholds von Zuhörern auch nachträglich lateinisch aufgezeichnet worden sind. Die Richtigkeit dieser Thesen ist von verschiedenen Fachgenossen stark ange-

zweifelt worden, insbesondere hat man den Parallelen aus der Entwicklung der französischen Predigt keinen Wert beimessen wollen. Jostes sagt in der Besprechung meiner Schrift im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 12 (1891), 367 kurzweg: "Die Zeugnisse aus Frankreich halte ich für völlig unzureichend, um die Hypothese Schönbachs irgendwie hinreichend zu stützen.' Und auch Fr. Kauffmann hält (Theolog. Literaturztg. 1891, S. 252 ff.) zwar die von mir beigebrachten Parallelen für Jehrreich, aber doch nicht für zureichend, um damit eine Entscheidung der Frage zu begründen. Solche Zweifel schienen mir wohl berechtigt, wofern man nachweisen könnte, daß es wesentlich schwieriger war, eine deutsch gesprochene Predigt lateinisch aufzunehmen oder nachträglich niederzuschreiben, als eine französisch gesprochene Predigt lateinisch wiederzugeben. Das ist nicht der Fall, hingegen glaube ich a. a. O. S. 25 ff. gezeigt zu haben, daß zwar eine französische Predigt sich zur Not französisch aufzeichnen ließ, daß es aber schon in der Beschaffenheit der Schrift sehr wesentliche Hindernisse für den gab, der eine deutsche Predigt deutsch nachschreiben, ja auch später niederschreiben wollte. Es darf nicht übersehen werden, daß es nur für lateinische Aufzeichnungen gehörter Predigten ein kaufendes Publikum gab, sowohl in Frankreich als in Deutschland, nämlich Geistliche, die Musterstücke erwerben, gelehrte Theologen, die ausgezeichnete Kanzelreden studieren wollten. Ein Laienpublikum, das (französische oder) deutsche Predigten zu lesen wünschte, hat es erst, und zwar zunächst in Frauenklöstern zugleich mit den Anflingen der deutschen Mystik gegeben; die älteren Sammlungen deutscher Predigten, die gleichfalls nach lateinischen Vorlagen ausgearbeitet wurden, waren für Prediger bestimmt, die sie ablasen oder auswendig lernten, nicht für Leser zur Erbauung. Jostes fragt a. a. O.: ,- oder sind die Predigten von Meister Eckhart u. a. auch aus dem Lateinischen zurückübersetzt? Für "u. a. kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wen Jostes darunter versteht; was jedoch Meister Eckhart anbelangt, erwidere ich darauf, daß ich dies für sehr wohl möglich hielte, obzwar für Eckharts Predigten bereits, gemäß Denifles wichtigen Aufstellungen, ein zunächst weibliches Lesepublikum vorhanden war.

Für die änßeren Verhältnisse der altdeutschen Predigt sollen die Parallelen aus der Geschichte der französischen gar keine oder wenig Geltung besitzen. Frankreich ist während der besten Zeit des Mittelalters das klassische Land der Bildung, allenthalben ist es das gebende, es stellt die Muster auf, die anderwärts nachgeahmt werden, dort macht man zuerst die großen Fortschritte der Zivilisation, es ist das Vorland der europäischen Kultur des Mittelalters. Was für alle Gebiete der Kunst und Wissenschaft, des gesellschaftlichen Lebens gilt, davon soll nun die Predigt eine Ausnahme machen, indes wir bereits wissen, daß die deutschen Prediger gerade während der den Mendikantenorden unmittelbar voraufgehenden Zeit, nämlich im 12. Jahrhundert, am stärksten unter dem Einfluß der französischen Kanzelredner gestanden und im regsten literarischen Verkehr die zu Paris gehaltenen Predigten von eigens geschickten und bezahlten Schreibern haben kopieren lassen, so daß sie dann binnen erstaunlich kurzer Frist in der Heimat benutzt und nachgebildet werden konnten (vgl. Studien 1, 141 f.). Daraus ersieht man, daß dieselben Bedingungen für die Predigt hier und dort bestanden, und man wird schließen dürfen, daß Zeugnisse aus der Geschichte der französischen Kanzelberedsamkeit, die noch immer sehr viel besser erforscht ist als die der deutschen, auch für diese Kraft und Wert besitzen müssen. Soweit ich zu sehen mag, gründet sich der Widerstand gegen das Heranziehen der französischen Analogien in diesem Falle nicht so sehr auf sachliche Bedenken, sondern auf die Abneigung wider das letzte Resultat meiner Untersuchungen, die Unechtheit des Wortlautes der deutschen Sermone Bertholds. Es scheint manchem unerfreulich, den Besitzstand des Klassikers der mittelhochdeutschen Prosa preisgeben zu müssen, und deshalb werden hier Parallelen abgelehnt, die man andersfalls in der Beweisführung unbedenklich zuließe. Sicherlich ist es ein sehr anerkennenswertes Empfinden, aus dem solche Abneigung hervorgeht, wissenschaftlich diskutabel ist es für mich nicht.

Doch hat mich diese Sachlage dazu bestimmt, in den Erörterungen von Studien 6 meine Argumentation ausschließlich auf die Beschaffenheit der deutschen Texte selbst zu stützen und auf die Analogien aus der französischen Predigt einstweilen zu verziehten. Nunmehr, da ich meine Ergebnisse für gesichert halte verweise ich nochmals mit Nachdruck auf jene wichtigen Parallelen und füge hinzu, was ich inzwischen nachgesammelt habe. Über die ταγυγράφοι (auch ὑπογραφείς), welche die Predigten der griechischen (besonders des Origenes) und lateinischen Kirchenyater nachschrieben, handelt jetzt Eduard Norden, Die antike Kunstprosa (1898), S. 536, Anm. 1. Derselbe bespricht S. 645, wie Symmachus bei einer neuen Ausgabe der Nachschriften seiner Reden Bemerkungen an den Rand geschrieben hat, die dann später in den alten Text mit aufgenommen wurden. So sind auch die Predigten Augustins von Schnellschreibern aufgenommen worden, vgl. seine Vorbemerkung zur Enarratio des 51. Psalms sowie zu den 32 Sermonen über den 118. Psalm. Sehr beachtenswert sind die Mitteilungen Gregors des Großen über die Nachschriften seiner Predigten. In der Praefatio zu den Homilien in Ezechielem heißt es Patrol, Lat. 76, 785 A: homilias, quae in beatum Ezechielem prophetam, ita ut coram populo loquebar, exceptae sunt, multis curis irruentibus in abolitione reliqueram, sed post annos octo, petentibus fratribus, notariorum schedas requirere studui easque favente Domino transcurrens - emendavi. Noch wichtiger ist die Praefatio zu den Homiliae in Evangelia, die ich wegen ihrer Detailangaben vollständig hierhersetze, Patrol. Lat. 76, 1075 ff.: (an den Bischof Secundinus) Inter sacra missarum solemnia, ex his, quae diebus certis in hac Ecclesia legi ex more solent, sancti Evangelii quadraginta lectiones exposui, et quarumdam quidem dictata expositio, assistente plebe, est per notarium recitata; quarumdam vero explanationem coram populo ipse locutus sum, atque ita ut loquebar excepta est, sed quidam fratres, sacri verbi studio ferventes, antequam ad propositum modum ea, quae dixeram, subtili emendatione perducerem, transtulerunt. quos recte ego quasi quibusdam famelicis similes dixerim, qui prius escas edere appetunt, quam plenius excoquantur, hoc vero ubi scriptum est: Ductus est Jesus in desertum a spiritu, ut tentaretur a diabolo' (Matth. 4, 1), prius quidem quasi sub quadam ambiguitate exposui, sed eamdem dubitationem certa notatione correxi. vasdem quoque homilias, eo quo dictae sunt ordine, in duobus codicibus ponere curavi, ut et priores viginti, quae dictatae sunt (also wohl die vom Notarius vorgelesenen), et posteriores totidem, quae sub oculis dictae, in singulis essent distinctae corporibus, quod vero quaedam antepositae sunt, quae in Evangelio post leguntur, quaedam vero postpositae, quae ante per evangelistam scriptae sunt, inveniuntur, nequaquam movere tuam fraternitatem debet, quia, sicut a me diversis temporibus dictae sunt, ita quoque sunt ab exceptoribus in codicibus affixae. Tua itaque fraternitas, sacris semper lectionibus intenta, si praedictum locum Evangelii invenerit sub dubietate prolatum, vel easdem homilias repererit ita ut praedixi non esse dispositas, has inemendatas remansisse cognoscat et juxta eas, quas per praesentem portitorem mittere studui, corrigat, nulloque modo illas sine emendatione remanere permittat, editae autem in scrinio sancte Ecclesiae nostrae retinentur, ut si qui forte a tua fraternitate longe sunt, bic inveniant, unde in his, quae emendatae sunt, certiores fiant. Bei dem ungemeinen Anschen, das die Homilien Gregors in der ganzen Folgezeit genossen (Papst Innozenz III. predigte einmal italienisch nach einer ihm vorgehaltenen lateinischen Homilie Gregors, vgl. Michael, Gesch. des deutschen Volkes 2, 101), kann diese Darlegung leicht etwas Paradigmatisches gewonnen und wirklich unter ganz anderen Verhältnissen nachgewirkt haben. Gewiß hat der Fall Gregors starke Ähnlichkeit mit dem Bertholds, wie diesen das Vorwort zu den Rusticanis auseinandersetzt. Gregors Predigten sind (zum Teil) ,vom Munde des Redners weg' in Kurzschrift aufgezeichnet worden, übereifrige Kleriker haben diese Reporternotizen sofort ausgearbeitet und solche Texte wurden alsbald verbreitet. Dem gegenüber hat dann Gregor die ausgearbeiteten Stricke (neben denen, welche er sonst diktiert hatte) sorgsam korrigiert, in eine bestimmte Ordnung gebracht und wünscht nun, daß sein autoritatives Exemplar (das er noch besonders im Kirchenschatz aufbewahren läßt) überall dort zur Verbesserung herangezogen werde, wo man fehler- und schadhafte Niederschriften besitzt. Bertholds Predigten sind von Klerikern, Ordensbrüdern und Leuten, die daraus einen Beruf machten, nach den Worten des Redners lateinisch aufgenommen worden (tironische Noten sind durchaus nicht ausgeschlossen), die Niederschriften wiesen jedoch manche Fehler auf. Darum entschloß sich Berthold, seine Predigten (nach Abschriften oder Entwürfen) zu sammeln und zugleich durchzubessern. Diese Rusticani sollen fortan die mangelhaften Exemplare vertreiben, ihnen allein kommt die Antorität seines Namens zu. Der Unterschied besteht nur darin, daß Gregors lateinisch (in der Vulgärsprache?) vorgetragene Predigten lateinisch nachgeschrieben wurden, indes Berthold deutsch predigt, was die Nachschreiber lateinisch notierten. Die Möglichkeit dieses Verfahrens hatte ich noch 1890 (vgl. meine Schrift, S. 26) bezweifelt, bald darnach mich jedoch vollkommen von ihr überzeugt.

Schon mit dem 11. Jahrhundert beginnen reichlichere Zeugnisse über französische Predigten und deren lateinische Nachschriften, im 12. häufen sie sich. Altprovenzalische Sermone des 12. Jahrhunderts hatte Armitage veröffentlicht, Paul Meyer rezensiert das Buch Romania 14, 289 ff. und widerlegt die Behauptung des Herausgebers, diese Predigten seien Notizen in provenzalischer Sprache nach lateinischen Kanzelreden. Vielmehr hält Meyer sie für kurze und mangelhafte Bearbeitungen lateinisch aufgezeichneter Predigttexte. Die vielberegte Frage nach dem Ursprunge der französischen Fassungen der Predigten Bernhards von Clairvaux untersucht Léopold Delisle von neuem anläßlich der Mitteilungen Toblers über eine Handschrift dieser Stücke (Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom 4. April 1889) im Journal des Savants 1900, 148-164. Die lateinischen Niederschriften von Bernards französisch gehaltenen Predigten sind, und zwar verschiedene Male, wieder französisch bearbeitet worden (vgl. Försters Edition von 1885 im zweiten Bande der Romanischen Forschungen und die vollständige Ausgabe im Bande 203 des Stuttgarter Literarischen Vereines, 1894). Die einzelnen Fassungen stehen zuweilen nicht weiter von einander ab als die Handschriften von Bertholds deutschen Predigten. Delisle gibt S. 150 ff, eine Probe, indem er den lateinischen und französischen Text eines Sermons in Cantica vergleicht: daraus ergibt sich S. 157, daß die lateinische Vorlage nach den Noten eines Zuhörers hergestellt wurde. Vgl. noch Journal des Savants 1903, S. 347 f. Ganz ebenso verhält es sich mit den französischen Texten der Predigten des berühmten Erzbischofs von Paris, Maurice von Sully, die gleichfalls nach lateinischen Aufzeichnungen bearbeitet wurden, vgl. Paul Meyer in der Romania 23 (1894), S. 177 ff., 497 ff. Zwei französische Predigten, die aus dem Latein übersetzt sind, veröffentlichte Paul Meyer in der Romania 16 (1887), S. 67 ff. Dazu vgl. Zeitschrift für

romanische Philologie 2, 157 (ans G. Lücking, Die ältesten französischen Mundarten) ein Fragment aus Valenciennes, das die Aufzeichnung einer französischen Predigt mittels tironischen Noten in einem Gemisch von Französisch und Latein enthält, weil französisch nachzuschreiben dem Aufzeichnenden zu mühsam war. Everardus de Villebene (oben S. 68 Anm.) sagt Graec. 818, 25¢ von beauftragten und besoldeten Nachschreibern der Predigten: sic faciunt quidam, qui sermones frequentant et audientes predicatores ipsos dijudicant dicendo: ,iste est asininus, iste est verbosus, iste est ociosus', et quod audiunt, quaternis committunt (Du Cange 6, 604°), et parum vel nihil in cordibus suis reponunt. Am Ende des 14, Jahrhunderts werden die Predigten des Joannes Gerson aus dem Französischen ins Latein (sehr schlecht) übertragen und dann herausgegeben, vgl. Hist, littér, de la France 24 (1863), S. 376. Noch im 15. Jahrhundert hat man in Frankreich französisch gehaltene Predigten lateinisch nachgeschrieben, im 16. dann wieder ins Französische übertragen (wie bei Geiler von Kaisersberg). Einen klassischen Fall bilden die Predigten des Michel Menot, die solchermaßen zur Veröffentlichung gelangten. Vgl. darüber den Aufsatz von Armand Gasté in den Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen, 1897 und den Bericht von Joseph Couraye du Parc in der Bibliothèque de l'École des chartes, 58. Band (1897), S. 453. Ja, die bereits erwähnte Rezension von Jestes bringt S. 361 Anm. eine Notiz, wornach französische Predigten lateinisch aufgezeichnet wurden.

Lateinische Nachschriften lateinisch gehaltener Predigten bezeugt Salimbene in seiner Chronik S. 136 (v. J. 1248), wo er berichtet, wie Bruder Marcus de Montefeltro sich die Reden Bonaventuras verschafft hat. Auf diese Weise wurden auch die Sermone des heil. Thomas von Aquino überliefert. Hierher gehört ferner, was Deniffe in seinem Archiv, 5. Band (1889), S. 351 mitteilt: die Handschrift F. 36 der Amploniana in Erfurt enthält auf der Rückseite des zweiten Vorsetzblattes (Schrift des beginnenden 14. Jahrh.) einen lateinischen Sermon Meister Eckharts und am Schluß die Notiz: iste sermo sic est reportatus ab ore magistri Echardi de Hochheim die beati Augustini Parisius (vgl. oben S. 82).

Spärlich sind ältere Zeugnisse aus der Geschichte der deutschen Predigt, aber, wie ich sehon wiederholt behauptete,

nur deshalb, weil die deutsche Predigt erst im 12. Jahrhundert selbständig wurde, das Material von dieser Zeit ab, welches in Handschriften sich verbirgt, noch nicht annähernd so energisch durchforscht worden ist, als dies in Frankreich geschah (solche Arbeiten de la longue haleine sind im allgemeinen bei uns nicht beliebt). Wattenbach erzählt in seinen Geschichtsquellen, 6. Aufl., 2, 306: Irimbert, der Bruder des großen Abtes Gottfried von Admont, hält den Admonter Nonnen Vorträge durch das Fenster: einzelne Nonnen arbeiten Teile davon gemäß den lateinischen Nachschriften, die auf Wachstafeln hergestellt wurden, dann auf Pergament aus. Dagegen handelt es sich bei dem Gottesfreund (Deniffe, Zeitschr. f. d. Altert. 24, 216) um deutsche Nachschriften deutscher Predigten, wenn es dort heißt, er sei nach dem Anhören einer Predigt Taulers (der vor Laien deutsch redete, vor Gelehrten lateinisch) in seine Herberge gegangen und habe den Sermon Wort für Wort aufgeschrieben. Daß die Sache an sich nicht wahr ist, weiß man aus Deniffes Forschung; wenn aber sich dort der Meister über solche Fähigkeit des Laien wundert, so muß man den ganzen Vorgang im 14. Jahrhundert doch für möglich gehalten haben. Eine gute Analogie zu Berthold bietet Matthias von Liegnitz nach den Mitteilungen des Prälaten Adolf Franz im Katholik 1898, 1, 7: Die Predigten über die Sonntagsepisteln sind von dem Magister Matthias in deutscher Sprache gehalten worden. Sie waren den Bedürfnissen der Scholaren, unter welchen sich viele Kleriker und Priester befanden, angepaßt. Wie der berühmte Prager Prediger Konrad von Waldhausen seine für die Scholaren gehaltenen Predigten in lateinischer Sprache hinterließ, so erachtete es auch Matthias von Liegnitz für nützlich, seine Predigten über die Sonntagsepisteln für Scholaren in lateinischer Sprache niederzuschreiben. Beachtenswert scheint mir auch der späte Fall des sel. Canisius. Dieser hat 1564/65 Predigten gehalten, er hat sie dann (Zeitschrift f. Kathol. Theologie 6 [1882], S. 584) in einem Altöttinger Kodex lateinisch entworfen, in sehr raschen Zügen, am Schlusse gekürzt. Öfters sind dentsche Schlagwörter eingestreut und heikle Stellen mit den auf der Kanzel zu brauchenden deutschen Ausdrücken genau aufgeschrieben. Am Rande vorkommende Wörter merken wiederholt die Gleichnisse an, deren sich der Prediger bedienen wollte, z. B. die Ziegel auf dem Dach. Über

die Technik, deutsch nach lateinischen Konzepten zu predigen, vgl. Geffeken, Bilderkatechismus, S. 14. 196 ff., nach dem Manuale euratorum des Joannes Surgant. Noch im Jahre 1835 schreibt an der Universität Göttingen Ad. von Warnstedt die Vorlesungen Jakob Grimms über Geschichte der deutschen Literatur, stellenweise raumsparend lateinisch nach. Vgl. Roethe, Jakob Grimms Vorlesungen über deutsche Literaturgeschichte in den Nachrichten der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Kl. 1899, S. 508—548, besonders S. 512.

Damit mag es einstweilen genug sein. -

Für die Predigtweise Bertholds von Regensburg mußten in erster Linie die Vorschriften und Gepflogenheiten des Minoritenordens, vor allem Lehre, Gebot und Beispiel des heil. Franz von Assisi maßgebend sein. Berthold gehörte gewiß noch der ersten Generation deutscher Minoriten an (Studien 7, 4, 11 f.), auf ihn wirkte, obgleich er den Stifter seines Ordens kaum persönlich kennen gelernt hat, noch ganz unmittelbar dessen ins Wunderbare entrückte Erscheinung. Das geht schon aus den Mitteilungen hervor, die er in seinen Predigten über Franziskus gibt, Studien 5, 49. Die für Berthold gültige Regel ist die bullata von 1223 (H. Boehmer, Analekten zur Geschichte des Fr. v. A. 1904, S. 29-35). Aber er kennt auch die Regula prima von 1221 (Boehmer, S. 1-26; sie hat keinen Kursus, indes die Regula bullata deutlichste Spuren des Kursus an sich trägt), ihr entnimmt er seine Bestimmungen über die Praxis des Betens, Studien 7, 45 ff., vgl. Boehmer, S. 4. 31, 10. Die Regula bullata zitiert er ausdrücklich, Comm. 29, 2, anläßlich des Verbotes schlechter Gesellschaft; precipio firmiter etc., ut non habeant suspecta consortia vel consilia malorum (l. mulierum) - Abs. 11, bei Boehmer 31, 2 ff. Was nun die Anfänge der Minoritenpredigt belangt, schließe ich mich durchaus den Ansichten an, die Hilarin Felder in dem Buche: Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden S. 33-57 vorträgt und wormach die einfache Bußansprache, die auch von Laienbrüdern ausgehen konnte, unterschieden wird von der eigentlichen Predigt, zu der geistliche Bildung erfordert wird und eine besondere Erlaubnis, die auf eine vorausgehende Prüfung hin zu erteilen ist. Auch darin wird Felder recht haben, daß er den Inhalt der Minoritenpredigt in der alteren Zeit begrenzt

sein läßt durch die Vollmacht Papst Innozenz III., poenitentiam praedicare. Das bildet ja auch nach meinen Darlegungen (oben S. 69 f.) den Hauptstoff der Predigten Bertholds, nur daß diese sich nicht auf die Besserung der Sitten beschränken, sondern der Entwicklung des Ordens und der Zeit gemäß vielfach andere Interessen in ihren Bereich ziehen. Freilich, was der heil. Franz selbst ausdrücklich vorschrieb, das war auch für Berthold wegweisend. In der Regula prima handelt cap. 15, De praedicatoribus (Boehmer, S. 15 ff.) eigentlich mehr davon, daß und wie die Minoritenprediger ihrer Zuhörerschaft ein Beispiel vorleben sollen, nur indirekt wird damit der Inhalt der Predigten umschrieben. Hervorgehoben werden vitia et peccata (Boehmer 16, 15) als die Angriffsobjekte für die predigenden Minderbrüder. Genauer bestimmt die Regula bullata Kap. 9 (Boehmer 33, 30 ff.) den Predigtstoff: moneo quoque et exhorter eosdem fratres, ut in praedicatione, quam faciunt, - ad utilitatem et aedificationem populi, annuntiando eis vitia et virtutes, poenam et gloriam cum brevitate sermonis. Man wird gestehen müssen, daß Bertholds Predigtpraxis diesem Gebote wirklich gefolgt ist (oben S. 69 ff.), obenso wie die des heil. Antonius von Padua, vgl. Lempp, Zeitschr. f. Kirchengesch. 13, 24 ff. 30; was ther diesen, die Art und Wirkung seiner Reden berichtet wird (Lempp, a. a. O. S. 28, 32), findet sich auch über Berthold erzählt.

Den Einfluß, welchen die Entwicklung des Minoritenordens auf die Predigt Bertholds ausgeübt hat, wird man erst bemessen können, wenn die vollständige Ausgabe der lateinischen Texte vorliegt. Jedesfalls kann ich jetzt schon versichern, daß die großen Kampfe, welche während einiger Jahrzehnte innerhalb der Minderbrüder zwischen den Parteien der Idealisten und der Praktiker des Lebens stattfanden, bei Berthold keine Erwähnung oder Anspielung finden, was sich ja von selbst versteht. Wer genau zusieht, wird nicht nur wahrnehmen, daß Berthold das Evangelium aeternum kennt und ehrt (Studien 4, 7 f.), sondern daß er seiner ganzen Haltung nach zu der strengeren Gruppe, den Spiritualen, gehört, die dem ursprünglichen Ideale der Bußbruderschaft des heil, Franz von Assisi zustrebte, wenngleich Berthold bei seinem fest ausgeprägten Sinn für kirchliche Zucht und geistliche Disziplin (auch der Baumgarten' bekundet ihn; vgl. ad Relig. 15, 5, 22, 16, 28, 8,

29, 17, 37, 50, 5, 52, 10, 55, 8. — überall sind Minoriten gemeint) gewiß niemals aus dem Geleise eines ernsten Ordens-

mannes gewichen sein wird.

Viel zuverlässiger ist, was sich schon jetzt über die Vorbilder ermitteln läßt, die Berthold für seine Predigten benutzt, die er mit Vorliebe studiert, denen er mit Bewußtsein nachgeeifert hat. Denn dafür legen die von ihm selbst angeführten kirchlichen Autoren bestimmtes Zeugnis ab, wie sie Studien 5, 9, 22, 25, 57, 60, 73 aus den einzelnen Sammlungen von mir zusammengestellt wurden. Ganz gleichmäßig führen sie alle zu demselben Ergebnis: unter sämtlichen von Berthold zitierten Kirchenschriftstellern nehmen immer wieder dieselben drei die ersten Plätze ein, hinter denen die übrigen an Häufigkeit der Anführungen weitans zurückbleiben, nämlich die drei großen Prediger: Augustinus, Gregor und Bernard von Clairvaux. Ich ziehe gewiß keinen Fehlschluß, wenn ich die ganz schlagenden Zahlen der von Berthold beigebrachten Zitate als den konkreten Ausdruck des Verhältnisses ansehe, in dem sich Berthold zu den genannten Autoritäten befindet: insofern jemand durch das Studium der Literatur zum Prediger sich bilden kann - und das ist bis zu einem gewissen Grade sicher möglich -, insofern hat Berthold an Augustin, Gregor und Bernard sich gebildet und hat von diesen Männern zuvörderst predigen gelernt. Überlegt man sich die besonderen Eigenschaften von Bertholds Predigtweise und zieht dann die Qualitäten in Betracht, durch welche seine drei großen Muster sich charakterisieren, dann erschließt sich eine Übereinstimmung in den Hauptpunkten, die ich als stringenten Beweis für die Richtigkeit meiner These ansehe. Nur läßt sich diese Übereinstimmung erst dann in allen Einzelnheiten aufzeigen, wenn die Gesamtausgabe der lateinischen Predigten Bertholds den Vergleich ermöglicht haben wird. Vorlaufig beschränke ich mich auf etliche Bemerkungen, die allerdings Glaubwürdigkeit beanspruchen. Ich habe früher (oben S. 80 f.) die Besonderheiten von Bertholds Predigtstil um zwei Punkte konzentriert: sein Bestreben, die Zuhörer aufmerksam zu machen und dann die Gespannten zu erschüttern. Die rhetorischen Mittel nun, welche zur Erreichung des ersten Zweckes dienen, beherrscht gerade Augustinus im höchsten Grade. Der Stil dieses Begründers des abendländischen Christen-

tums ist hinlänglich bekannt, zudem noch aus der trefflichen Arbeit Regniers. Wer sich einigermaßen in Augustinus eingelesen hat, dem gewährt seine Darstellung ein so scharf umrissenes Bild seines Stiles, daß es nicht vergessen wird und einen Maßstab darbietet, der auch an Material von geringem Umfang (vielleicht zwanzig Druckzeilen) den Autor wiederzuerkennen verstattet. Und Berthold war mit Augustinus ganz genau vertraut, ihm sind die passenden Zitate bequem zur Hand, natürlich am meisten aus den Hauptwerken, aber auch aus Schriften, die nicht ganz am Wege liegen. Ich meine nun nicht, daß Berthold seine Rednerkunste und den lebhaften Ausdruck des Stiles, der den Zuhörer augreift, einfach Augustinus abgelernt hat, wohl aber behaupte ich, daß Bertholds Anlage und schulmäßige Rhetorik durch das Studium Augustins ungemein gefördert und in die besondere Richtung dieses Schriftstellers gedrängt worden sind. Fast in noch höherem Grade behaupte ich Abnliches über die Beziehung Bertholds zu Bernard von Clairvaux. Dieser Autor des 12, Jahrhunderts ist das bedeutendste Vorbild für die Schriftstellerei des 13., insbesondere der Mendikantenorden geblieben, ja noch ins 14. Jahrhundert hinein wird er am häufigsten angeführt und nachgebildet. Berthold hat sich ihn zum Muster genommen, nicht bloß in bezug auf seine Predigten an Geistliche und Religiosen im engeren Sinne, wo ja Bernards Sermone an die Kongregationen der Zisterzienser sich von selbst als höchstes Beispiel darboten, sondern auch im allgemeinen für die rednerische Technik, welche die Gemüter erschüttern will. Darin war nun allerdings Bernard ein ansgezeichnetes, ja ein Vorbild einzig in seiner Art, wie schon die Charakteristik lehren mag, die ich in den Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters 1, 96 ff. versucht habe. Ihm hat Berthold, das zeigen die Ziffern der Zitate, mit noch größerer Beflissenheit nachgestrebt als der Rhetorik Augustins und wirklich ist auch ein Teil der Macht, die Gemüter zu ergreifen, durch diese Studien von Bernard auf Berthold übergegangen. Von Augustinus über Bernard zu Berthold läßt sieh eine direkte Linie der Entwicklung des oratorischen Stiles ziehen. Nicht minder zeichnen sich die Homilien Gregors des Großen durch Lebhaftigkeit aus, allein sie ist von anderer Art als die Bertholds. Dagegen hat in anderem Bezuge Gregors Prosa für Berthold

als Beispiel gedient, nämlich durch den schier unübersehbaren Reichtum an Bildern und Gleichnissen, eine Eigenheit, die Gregor zu seiner ganz besonderen Beliebtheit während des Mittelalters verholfen hat. Es sind somit gerade diejenigen Eigenschaften, welche dem Bilde von Bertholds Beredsamkeit seine bezeichnenden Züge verleihen, auch dieselben, welche die drei großen Prediger auszeichnen, die er sich ganz vorzugsweise zu Führern in seiner Ausbildung als Kanzelredner erwählt hat. Es ist also möglich, einen wesentlichen Teil von Bertholds Predigttechnik mittels seiner nachweisbaren Studien an die Einwirkung älterer Vorbilder zu knüpfen.

Nun ließe sich ja denken, daß auch Bertholds Gepflogenheit, kurze Erzählungen, Fabeln und Exempel in seinen Predigten vorzubringen (den dentschen Texten fehlen sie allerdings ganzlich bis auf eines), auf den Gebrauch Gregors des Großen zurückzuführen sei, der in seinen Homilien regelmäßig eine Geschichte vorträgt, zumeist solche, die schon in seinen eigenen Dialogen vorkommen. Ein Schluß der Art ware nun doch voreilig, denn die Kunst, Predigten durch Anekdoten und Exempel zu illustrieren und zu beleben, wird just im 13. Jahrhundert unmittelbar vor Berthold von Regensburg, zu seiner eigenen Zeit und lange darnach mit einem Eifer geubt, der bisweilen übertreibt und die Unterhaltung durch Erzählen zu einem Selbstzweck macht, der die erbauliche Wirkung stört und aufhebt. Berthold ist also mit seinen Geschichtchen durchaus im Zusammenhange der Gewohnheiten innerhalb der Predigtpraxis seiner Zeitgenossen verblieben. Ich halte es nicht für überflüssig, hier zuvörderst auf einige Beispiele aus Bertholds lateinischen Texten hinzuweisen, da doch irgend jemand, von den deutschen Bearbeitungen ausgehend, überhaupt bezweifeln könnte (vgl. aber Studien 6, 70 f.), daß Berthold in die Predigt Erzählungen einflocht (allerdings gewährt schon meine Abhandlung . Über eine Grazer Handschrift lateinischdeutscher Predigten', S. 54 Anm. und verstreut von S. 65 ab. für das Bertholdsche Gut des Kodex hinreichende Belege). Es ist nun nicht ganz leicht abzugrenzen, was bei Berthold als exemplum gelten soll. Denn er führt unter dieser Bezeichnung auch bloß Beobachtungen aus dem Tier- und Menschenleben an oder theoretische, vielleicht für den besonderen Zweck erst

zurechtgemachte Beispiele. Dahin werden wohl solche Fälle gehören: Sanct. 162, 1: trepidaverunt, ut elephas murem (vgl. Alexander Neckam, De naturis rerum, lib. 2, cap. 44 [ed. Wright, p. 225 f.]): odorem muris maxime fugiunt (elephantes), pabula etiam, que a museulis contacta sunt, recusant; wird aus Solin stammen (Polyhist. cap. XXV, 2). Auch Spec. 74, 5 über Elefant und Drache, wozu vgl. Neckam, De naturis rerum, lib. 2, cap, 145, Sanct, 81, 2: hec (medicina Salvatoris) enim fecit salire uno saltu animam in celum a terra in morte post judicium, corpus similiter cum anima, hoe facit hominem tam sanum, ut nulla res eum ledere possit; tam pulchrum, quod fiat sole, non tantum stella, clarior; tam agilem, ut omni aëre, immo vento vel fulgore agilior, sole penetrabilior, quia sol illesus penetravit vitium, corpus vero illesum milia muros; tam impassibile facit, non ut salamandra in igne vel alec in aqua (Freidank 109, 14 ff.), sed ut angelus in celo, quem nihil ledere potest, nec gladius nec fames nec infirmitas etc. Spec. 74, 4: exemplum cifi, sedis et corone. item qui ductus fuit in locum Indie. Spec. 90, 5: exemplum de sole et domo (Studien 7, 88). Freib. 2, 164: exemplum de illo, qui in turba cadit et alies super se ruere facit. 88°: exemplum de sacco pleno stramine etc. 84°: exemplum de illo, qui de ma. vanam gloriam habuit. - exemplum: si duo essent in domo tua et crederes esse eos amicos tuos et optimos, et unus illorum esset inimicus tuus mortalis, non esses secure cum eo et valde esset tibi semper cavendum. 844: nota: aliquis bibulus, cum non habet vinum, delectatur odorare ad vas vini. sic gluto odorem odorare de coquina. Sanct. 142, 1; gulosi illum vendunt, qui pascit omnes in celo dulcissimo aspecta suo tam delectabiliter, ut etiam tempus non sentiant, immo illud tempus magnum milium ducentorum annorum juravit angelus non esse tempus. Spec. 80, 2: gaudium etiam magnum est ibi, non tale, quale habet ille, qui ab eculeo ducitur repente ad regnum.

Fabeln, Domin. 85, 1 — Freib. 2, 182\*: nota de cervo, serpente et aquila, et quanto virtuosius agitur, tanto anima interius sanatur, clarificatur et pulchrior efficitur. Domin. 144, 1 — Freib. 2, 183\*: exemplum de serpente in sinu, qui ita hominem interficit, ac si multos ibidem haberet. Freib. 1, 79\*: nota de pisce, qui de mari ascendit Renum. Freib. 2, 159\*: exemplum de ape et scrabone.

Erzählungen, Spec. 74, 5: exemplum, qui cattum plorare fecit sinapi. Sanct. 115, 1: (von der Beicht) tamen ne proditio fiat alterius criminis, sed, si culpa propria explicari non potest sine revelatione peccati alterius, licet illud confiteri cautiori tamen modo, quo prodest sine proditione persone, ut mulier de episcopo: a quodam magno prelato cognita sum. Spec. 74, 5: exemplum illorum, quos porci laceraverunt. Freib. 2, 27: ita sompniavit dominus illorum diabolus, quod vellet esse similis Altissimo, sed invenit se in luto. est superbia ut vetule. die de lacte (das Madchen mit dem Milchtopf). 2, 2201; nota de filio Parisius ad studium misso. 1, 701; exemplum de muliere alba, que loquens vel faciens aliquid minus bonum coram viro suo erubescit, venit rubor in faciem, qui albedini junctus pulcriorem viro reddit, ita anima innocens ex modica offensa confunditur et affligitur, pulchrior apparet sponso (vgl. die Rahmenerzählung in Gottfried Kellers "Sinngedicht"). 1, 158°: exemplum de privignis. 1, 46°: nota de sene fatuo. 1, 80°: item ut dicitur exemplum de vidua et homine clerico c. i. 2, 2554; exemplum de Clemente et matre sua et fratribus, qui etc.

Aus dieser Zusammenstellung läßt sich erkennen, daß ich mit Recht Studien 6, 70 f. darauf hingewiesen habe, wie zurückhaltend die Rusticani bei der Aufnahme von Exempeln sind, sie gewähren nur etliche Fabeln. Hingegen enthält die Freiburger Handschrift am meisten von solchen Erzählungen und Beispielen, sie wird auch darum der mündlichen Überlieferung am nächsten stehen. Aber selbst die mit strengster Einfachheit gestalteten Sermones ad Religiosos entbehren nicht ganzlich der Exempel, wie man aus dem Druck von Hoetzl entnimmt: 11. 22: nota exemplum de fratre morituro; 22, 3: Hirsch und Schildkröte: 37, 35: exemplum de sole; 37, 37: de fonte; 38, 30: exemplum de cribro; 96, 31: nota dicta de arbore; 91, 11: nota de elephante. - (Bei dieser Gelegenheit sei noch das Wortspiel erwähnt, das Comm. 18, 5 steht: sunt enim quidam avari de Deo minus confidentes quam de judeo: serviens enim judeo confidit, quod sibi pretium post servitium persolvat et interim sibi cibum tribuat, avarus vero hoc de Deo non credit. Vgl. das Wortspiel zwischen verbera und verba, Relig. 27, 26. Das klingt fast wie bei Abraham a Sancta Clara.)

Soweit ich die verzeichneten Zitate auf bestimmte Fabeln und Geschichten beziehen kann, gehören sie sämtlich zu den meistverbreiteten Stücken der Erzählungsliteratur des Mittelalters. Es wäre daher kaum möglich, irgend einen Autor oder eine Sammlung anzugeben, aus denen Berthold vorzugsweise geschöpft hätte. Vielleicht gewährt es einen Fingerzeig, wenn ich anmerke, daß eine ganze Anzahl der Stücke auch in den Predigten Jakobs von Vitry begegnet, die Berthold nachweislich gekannt hat. Teilt er doch mit diesem Prediger auch die Ansicht über das Fabelhafte mancher biblischen Erzählungen, wie sich weist, wenn man Bertholds Worte Studien 7, 39 mit den bei Pitra, S. 192 (vgl. unten) beigebrachten Jakobs von Vitry vergleicht, wo es über die Geschichte von Amasias 4 Reg. 14 heißt: licet haec sunt secundum litteram fabulosa, non tamen fabulose dieta sunt. —

Wir sehen also auch bier, in bezug auf Bertholds Exempel, daß er durchaus im Zusammenhange mit der Entwicklung der Predigt seiner Zeit steht und von seinen Vorgängern gelernt hat. Noch wichtiger ist vielleicht, daß auch das Verfahren, die Sünden einzelner Stände, besonders der Handwerker, Kaufleute, Dienstboten usw., durch im Leben beobachtete Beispiele scharf zu beleuchten, das von jeher den deutschen Texten solche Anziehung verlieh, nicht von Berthold erfunden worden ist, sondern auf älterer Technik beruht. Ich habe schon in meiner Arbeit "Über eine Grazer Handschrift lateinisch-deutscher Predigten" (1890), S. 55 f., dargelegt, wie Berthold und Maurice von Sully sich in diesen Dingen berühren, hier kann ich noch über einen sehr merkwürdigen Fall berichten.

Im zweiten Bande der Analecta novissima Spicilegii Solesmensis (1888) hat Kardinal Pitra das Leben und die Werke
von vier seiner mittelalterlichen Vorgänger auf dem bischöflichen Stuhle von Tusculum behandelt, darunter auch Jakob
von Vitry, S. XX ff. 188. 344—461. Dieser berühmte französische Kanzelredner, Politiker und Prälat hat zwischen den
Jahren 1180 bis 1240 gelebt, also his zu dem Jahre, wo Berthold zu predigen anfing, vgl. Studien 7, 2 f.). Aus seinen Sermones vulgares hat Pitra a. a. O. nach einer Vatikanischen
Handschrift größere Proben dargeboten, die Exempla daraus
hat Th. F. Crane im 26. Bande der Publications of the Folk-

Lore Society (London 1890) gesammelt und mit lehrreichen Anmerkungen herausgegeben; die beiden umfangreichen Sermones ad Fratres Minores hat Prof. Dr. Hilarin Felder 1903 (Rom, Befani — Spicilegium Franciscanum 5) veröffentlicht. Unter den Stücken bei Pitra befindet sich S. 431 ff. ein Auszug aus dem Sermo 56 ad mercatores et campsores, der S. 433 ein Verzeichnis betrügerischer Praktiken der Kauffente enthält, das folgendermaßen lautet:

Cupiditas autem forum suum tenet, in quo falsi tabernarii cum mensuris iniquis et dolosis, vinum vendunt, alii XI pro XII commodant; taxillos et candelas ad ludum, emungendo pecuniam, ministrant. falsi advocati linguas suas venales exponunt, meretrices cadavera sua omnibus vendunt, campsores denarios decurtant et rescindunt, aurifabri stanuum argento miscent, falsi apothecarii et corruptis et veteribus speciebus electuaria conficiunt et sophisticant, venditores pannorum cum ulnis decurtatis pannos mensurant, carnifices carnes diu reservatas et fetidas et pisces putridos vendendo plures perimunt et necant, venditores equorum furfure eos inflant, et eorum morbos abscondunt et celant, et aliquando tam ex parte ementis quam ex parte vendentis pretium accipiunt, et mendaciis decipere non formidant.

Quidam autem ex fraudulentis mercatoribus mensuram habent perforatam, hi sunt, qui mala intentione vel in peccato mortali opera degenerare faciunt, alii in mensura sua spumam supernatare faciunt, ut videatur plena, hi sunt hypocritae decipientes homines superficiali religione, similes locriti (!), qui savonem, ut spumare faciat, capillis apponit, alii picem vel aliquod lignum in fundo mensurae apponunt, ut videatur magna exterius, cum tamen interius rarum capiat.

Diese Aufzählung des um dreißig Jahre alteren berühmten Redners hat Berthold von Regensburg in seinem Sermo de eivitatibus zum guten Teile wörtlich verwendet, vgl. Studien 6, 98, 159. (Aber auch sonst hat er Stellen der Sermones vulgares gebraucht, z. B. Pitra 436, 439 f. 441, 442.) Das ist nicht zu verwundern, weil Jakob von Vitry sehon wegen seiner Predigten für die Minoriten bei den Mitgliedern dieses Ordens einer besonderen Autorität genoß; auch Berthold kannte diese Reden und hat sie benutzt.

Die Sermones vulgares des Jakob von Vitry waren übrigens noch für andere Prediger unter den Minderbrüdern der Zeit Bertholds vorbildlich geworden. Die von mir aus Pitras mangelhaftem Text ausgeschriebene Stelle war schon Barthélemy Hauréau aufgefallen, der sie im Journal des Savants 1988, S. 416, übersetzte und in den Notices et Extraits des Manuscrits XXXII, 2 (1888), S. 304, aus der besseren und reicheren Fassung des Man, lat. de la Bibliothèque Nationale Nr. 17509, fol. 116, abdruckte. Dort hat er bereits angemerkt, daß diese Stelle auch von dem Minoriten Guibert de Tournay ausgeschrieben worden ist /er zitiert dafür Man, lat, de la Bibliothèque Nationale Nr. 9606, fol. 32 vo), der auf Befehl Papst Alexanders IV, seine populären Predigten redigiert und bald nach 1261, dem Todesjahre des Papstes, herausgegeben hat (vgl. Lecoy de la Marche, La chaire frang, au XIIIe siècle, 2e édit., p. 149, 509). Ich beuntzte diese Predigten in der Handschrift Nr. 524 der Universitätsbibliothek zu Graz, wo sich die Stelle in dem sermo secundus de mercatoribus fol. 2034 findet:

et nota diligenter auctoritatem Eccli. (26, 28) supradictam: difficile exuitur negotians etc. et non justificabitur caupo a peccatis labiorum et a verbis fallacibus et mendaciis, unde alia translatio dicit; difficile exuitur negotians a crimine mendacii, unus jurat: ,tantum valet', alius affirmat: ,tantum non valet'.

illi in angulis merces suas vendunt et suam collocant stationem, ubi melius latere et fallere possunt. hii tenent forum suum falsi tabernarii, qui cum dolosis mensuris vinum vendunt. alii 11 pro 12 accomodant. alii taxillos et candelas ad ludum emungendo pecuniam ministrant, falsi advocati linguas suas venales exponunt, ita quod in articulo mortis loqui non possunt, quippe qui linguas suas vendiderunt. hie campsores denarios rescindunt, aurifaber stagnum argento miscet. falsi apoteccarii ex corruptis et veteribus speciebus electuaria conficiunt, venditores pannorum cum ulnis decurtatis pannos mensurant, carnifices carnes infectas et din reservatas, pisces putridos vendendo plures necant, venditores equorum morbos eorum abscondunt et celant, equos furfure inflant. actionarii (= Agenten, Du Cange 1, 63) rustusarii (l. rusticarii?) ex parte ementis et vendentis pecuniam accipiunt. - (204\*) ergo illi abhominabiles estimantur, qui, justitiam Domini minime considerantes, per immoderatum

pecunie ambitum polluunt merces suas, plus perjuriis honorando quam precibus. Domine, inquit, memorabor justitie tue (Psalm. 70, 16), solius non fraudis ad licium admixte, nec in mensura nec in moneta nec in re ipsa. in mensura, quia quidam fraudulenter habent mensuram perforatam, alii semiplenam; alii spumas supernatare faciunt, ut videatur plena; alii parvam, sed in profundo picem vel aliquem lignum ponunt, ut videatur magna, in moneta alii falsam monetam afferunt, alii fractam, alii recisam, alii plumbeam, alii ferream. - jure ipsa sunt sicut tabernarii et caupones frandulenter ignorantibus emptoribus miscent aquam vino et bonum vinum et minus carum trahunt de eodem dolio, et vetule aquam ponunt in lacte, et quando vaccam vendere (2043) volunt, per aliquot dies lac a mamillis non extrahunt, ut mamillis turgentibus lactis copiam habere videantur. et quando caseos vendere volunt, prius in pulmentis suis ponentes pinguedinem extrahunt; et philatas sive fustatas suas et filacia ad pondus volentes vendere, nocte precedente, nt magis ponderent, in humida terra reponunt. et carnifices, qui extrabunt sanguinem de baconibus, comprimendo eos quasi in torculari, priusquam vendant; et fauces veterum piscium tundentes rubescere faciunt vel sanguine tingunt, ut recentes videantur, et inde homines sepe moriuntur. unde et, cum quidam christianus captus duceretur ante Soldanum, ut decapitaretur; si me, inquit, Soldane, interficitis, magnum dampaum incurretis: non est annus, in quo non occidam plus quam centum de hostibus vestris peregrinis christianis, quibus carnes coctas veteres fetidas et pisces corruptos vendo, tales negotiatores ejicit Dominus de templo (vgl. oben S. 49 f.). - Es stimmen diese Angaben übrigens auch mit den Strafsatzungen städtischer Rechtsbücher der Zeit, vgl. Michael, Geschichte des deutschen Volkes im 13. Jahrhundert 1, 152 ff.

Die Predigten des 1270 verstorbenen Guibert von Tournay waren handschriftlich sehr verbreitet und ein gut Teil von ihnen ist auch einmal 1518 gedruckt worden. Diese Beliebtheit erklärt sich daraus, daß die Reden ziemlich allgemein gehalten, somit zu anderer Zeit und an anderem Ort verwendbar waren.

Es hat sich nun, wie ich glaube, mit ausreichender Bestimmtheit erwiesen, daß die besondere Art der Predigt Bertholds von Regensburg keineswegs ohne Voraussetzungen entstanden ist, sondern daß viele und wichtige ihrer Bestandteile auf die historischen Bedingungen von Bertholds Wirken, zunächst innerhalb des Minoritenordens, auf sein mit vollem Bewußtsein gepflegtes Studium großer Vorbilder und auf die seiner Generation überkommene Technik sich zurückführen lassen. Damit ist allerdings die Erscheinung Bertholds von Regensburg keineswegs "ausgerechnet", sie ist nur in ihre Zeit hineingestellt und mit ihr verknüpft. Für die Erklärung seines Wesens und seiner Tätigkeit fehlt noch ein Wichtigstes, die Kenntnis der Eigenart seiner Persönlichkeit, durch welche alle historischen Vorbedingungen, Umstände und Faktoren erst zu der Einheit seiner Leistung als Prediger verschmelzen.

Das Anßere des Bruder Berthold könnten wir uns vorstellen, wenn das Relief auf dem vom Hauptmann Woldemar Neumann geretteten Grabstein des Predigers (Verhandl. des histor, Vereins für Oberpfalz und Regensburg, N. F. 31 = 39 v. J. 1885, S. 257 f.) ihn genau abbildete. Nun gibt es bekanntermaßen schon im 13. Jahrhundert einzelne vortreffliche Porträtstatuen in Deutschland (Graf Berthold von Zähringen, + 1218 im Münster zu Freiburg, Herzog Heinrich IV. von Schlesien, + 1290, in der Breslauer Kreuzkirche, im 14. Jahrhundert Zeichnungen individualisierter Köpfe, z. B. im Prager Kunigundenpassional von 1312, vgl. K. Lamprecht, Zeitschr. f. d. Kulturg., N. F. 1, 9), allein dieses Bildwerk zu Regensburg scheint mir nur den Typus eines gelehrten Minderbruders vorzustellen. Wenigstens in einem Punkte entspricht es gewiß nicht der Wahrheit: der Kopf auf dem Relief ist bartlos, Berthold jedoch trug einen Bart, wie er selbst sagt Freib. 1, 64:: neque ut dicitur in Sententiis: ,omne, quod ex aliquo est, filius ejus est', ut ego non sum ungnium et barbe (wehl mit einer Handbewegung verbunden) vel capilli mei pater.

Über die Eigenschaften seines Charakters legt Berthold kein unmittelbares Zeugnis ab. Es gibt zwar ein paar Stellen, die als Belege für die besondere Demut des Redners aufgefaßt werden könnten, ich halte sie jedoch nur für oratorische Wendungen: Freib. 1, 80°: habet nuntios Dominus, quos mittit, unum vilem, quinque probos. misit me vilem; non audistis, quia peccator sum ut vos. habet alios nuntios gloriosos, mihi valde dissimiles, quos mittit. Comm. 26, 6: im Himmel non egebunt doctrina Veteris Legis (die Berthold zur Aufklarung der neuen verwendet hatte) vel alicujus mediocris predicatoris. Freib. 2, 143°: avaritia — nam homo ab aliquo rogari potest vel predicari, ut faciat, quod sibi utile est, fera autom a nullo. predica fere, quicquid vis, de celo vel de aliis, predam non dimittit. veniant angeli et rogent, non sancti, non homines hic, non Maria, non Christus, attendite, vos omnes, et hoc vobis ostendo esse verum. quod ego rogarem, nihil esset, quis enim ego sum?

Wir sind also durchaus genötigt, aus dem Material der lateinischen Predigttexte Schlüsse auf das Wesen Bertholds zu ziehen, die deutschen Texte versagen sich einer solchen Behandlung günzlich, wie schon die bisherige Literatur beweist. Daß Berthold von Regensburg mit ganz ungewöhnlich glänzenden Gaben ausgestattet war, dessen versichert uns der staunenswert rasche Erfolg schon seines ersten Wirkens (Studien 7, 2 f.). Er ist seinen Zeitgenossen alsbald wie ein das Mittelmaß der Leistungen weit überschreitendes Phänomen vorgekommen, als ein Wunder, und ins Wunderbare sind auch die Berichte über seine Predigten sofort ausgeartet. Dem gegenüber beweist die Anekdote über Bertholds Gespräch mit dem König von Frankreich, die gut überliefert ist und die ich für richtig halte, welch einfach nüchterner Sinn dem großen Prediger eigen war. Das Geschichtlein findet sich im Cod. Vaticanus ser. Ottob. Nr. 522, membr. sacr. 14, fol. 142-306, einer Sammlung von Erzählungen zum Gebrauche von Predigern, die Analecta Franciscana (Quaracchi 1885) 1, 413-419 abgedruckt ist, und lautet (fol. 231 r. S. 417) folgendermaßen: cum venisset ille sanctus et famosus praedicator divini verbi de Alemannia, frater Bertholdus, in Francism, voluit rex videre illum et alloqui. cui cum loqueretur latine, addidit: ,non bene latinum, frater bone, novii, ,loquimini secure, domine rex,' inquit frater Bertholdus, ,quia regi verecundum non est aut indecens falsum loqui latinum.' tandem inter confabulationes sanctas rex Navarre, qui praesens crat, talia postmodum narrabat: ,multum dominus rex Francie et ego aedificati sumus de fratre illo magno praedicatore, cum enim dicerem domino regi Franciae, ipso fratre praesente: Domine, quidam operarii in Alemannia, conducti ad agrum die quodam praedicationis suae, longe a loco, ubi stationem locaverat frater

iste, rogabant mane dominum, qui eos conduxerat, ut permitteret cos audire verbum praedicationis; quo non permittente, cum essent in agro laborantes, protestati sunt se audivisse praedicationem fratris et intellexisse, cum tamen distarent fortasse per leucam unam: tunc frater Bertholdus respondens ait: .non credatis, bone Domine, nec fidem adhibeatis relationibus hujusmodi, quae de me referentur, quasi sint miracula, non enim fuit hoc verum, quantum eredo, nec unquam audivi, quod hoc verum fuerit, sed sunt quidam homines, volentes aut pecuniam lucrari aut aliqua alia vana ex causa, qui sequentes me inter aliam multitudinem aliquando talia fingunt et aliis referunt. qua quidem ratione ambo reges fuerunt aedificati multum, manifeste videntes, fratrem illum tamquam fidelem dispensatorem divini verbi non vanam ab hominibus gloriam quaerere, sed Dei tantum honorem et animarum salutem affectare; plus veritatem quam plebis favorem vanaeque landis rumores diligere, - Darf man in der ersten Antwort Bertholds an den König von Frankreich über dessen mangelhafte Kenntnis des Latein (man könnte übrigens daraus schließen, daß Berthold nicht französisch verstand, weil der König mit ihm sich lateinisch unterhielt, vgl. Studien 7, 28 f.) einen Belog für die Klugheit und Gewandtheit finden, die den deutschen Prediger befähigte, so viel mit den Großen der Erde zu verkehren, wie uns wirklich überliefert wird, so merkt man in der zweiten Anekdote, außer der dem Beruf angemessenen Bescheidenheit, auch den klaren Blick für die Wirklichkeit des Lebens. Gerade dafür bieten uns aber auch Bertholds Predigten selbst unzweifelhafte Zeugnisse. Wenn überhanpt durch sie etwas festgestellt wird, so ist es Bertholds Gabe der Anschauung, der Sinn für das Gegenständliche, das offene Auge für die Welt, ihr Großes und Kleines, ihr Schönes und Häßliches, ihr zusammenhangendes System und ihre einzelnen Sonderbarkeiten. Unter den Deutschen des Mittelalters, von denen wir literarische Überlieferung besitzen, wißte ich außer Wolfram von Eschenbach kaum einen zu nennen, der so in die Welt zu schauen und aus ihr aufzunehmen wußte; freilich dem führenden deutschen Adel muß diese Fähigkeit in hohem Maße eigen gewesen sein. Für Berthold wird sie durch zahllose Stellen bezeugt: aus ihr quillt ihm der Stoff für die Unmasse kleiner Bilder und Vergleiche,

die er gewiß oft nicht zur notwendigen Erhellung des Abstrakten, sondern um ihrer selbst willen, wegen seines Genusses dabei, angebracht hat. Man lernt diese Besonderheit Bertholds schätzen, wenn man damit die Manier vergleicht, die sich für diese Physik des täglichen Lebens, für die Observationen, die sofort in Moral umgesetzt werden, andere Prediger aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, z. B. Jakob von Lausanne (vgl. meine Mitteilungen aus Grazer Hss. 3, 28-97), Guy d'Evreux usw. gebildet haben: wie steif theoretisierend, wie unlebendig, wie herangezwängt nehmen sich da die Dinge aus, welche Berthold in bequemster freier Fülle zuströmen! Gewiß war es dasselbe Vermögen, die Wirklichkeit zu überschauen und in ungeheurem Gedächtnis zu bewahren, die Berthold dazu ausgerüstet hat, in eminent praktische Fragen mit Geschick und Takt einzugreifen, wie das die neuerlich von Rieder untersuchten urkundlichen Zengnisse berichten. Und über diese Gaben eines ausgezeichneten Beobachters kann Berthold nicht bloß der Außenwelt gegenüber verfügt haben, er besaß und übte sie gewiß ebenso in der Seelenkunde, die durch eine ausgedehnte und vieliährige Beichtpraxis ihm zu einer wichtigsten Anfgabe geworden war; gerade darüber wissen die Zeitgenossen vieles zu erzählen. rühmen sie Bertholds scharfen Blick, aber auch seine Herzensgüte.

Müssen wir aus Bertholds Predigten im ganzen den Eindruck gewinnen, daß dem Redner eine außerordentliche Lebhaftigkeit eigen war, die man anzunehmen schon durch die außeren Erfolge seiner Vorträge genötigt wird, so läßt sich das Wesen dieser Lebhaftigkeit noch genauer mit Hilfe einer Wahrnehmung bestimmen; wer die lateinischen Reden Bertholds achtsam und in größeren Reihen nacheinander liest, dem muß auffallen, daß so überaus häufige Wechsel in den Stimmungen, anscheinend unvermittelte Übergänge, ja Sprünge von einem Extrem des Gefühls in das andere stattfinden, unleugbar Heiteres oder wenigstens Unterhaltendes stellt sich neben tragisch rührende Abschnitte. Nun fällt ja gewiß manches davon unter den Begriff der Technik des Predigers, der gerade durch solchen Wechsel der Mittel sein Publikum mit voller Sieherheit beherrscht, allein so gleichmäßig allenthalben kann Berthold den Gefühlswandel solcher Art nur in seinen Vorträgen haben eintreten lassen, wenn die Verfassung seines eigenen Gemütes

dafür vorzüglich veranlagt war. Dürfen wir vermuten, daß als Basis derartiger Beweglichkeit des Empfindens bei Berthold jene Mischung psychischer Qualitäten zu denken ist, die man mit einem noch nicht durch Besseres ersetzten Ausdruck als sanguinisches Temperament' bezeichnet, dann erklärt sich unschwer diese charakterische Besonderheit des schnellen Stimmungswechsels in seinen Darstellungen. In Predigten späterer Nachahmer Bertholds bis zum 15. Jahrhundert hinauf artet diese Eigenheit ins Groteske aus.

in voll übereinstimmendem Zusammenhang mit dieser Darlegung steht es, wenn man als die Haupt- und Grundkraft von Bertholds Begabung die Phantasie erkennt (Studien 7, 135). Durch sie strömen dem Redner, sobald er den früher vorgezeichneten Plan, die Ordnung des Stoffes, in lebendig rauschende Rede umsetzt, in unaufhörlicher Fülle die Gedanken und Bilder, die Apercus aus dem Tagesleben, die Ergebnisse reichen und reifen Erfahrens zu, alles auf dem Untergrunde eines ausgebreiteten Wissens und umfassender Studien, dauernden Übens. War Bertholds Einbildungskraft bisweilen gar sehr geneigt, über die Stränge zu springen und maßlos ins weite zu schweifen, so ist sie gerade durch die Tradition der kirchlichen Lehre, an die sein Bildungsgang ihn gebunden hatte, strenge zurückgehalten und auf wohltätiges Wirken eingeschränkt worden. Nur aus der katholischen Orthodoxie seiner Zeit und aus dem ernsten Geiste der Stiftung des heil. Franz von Assisi in ihrer reinsten Gestalt versteht sich die Erscheinung des Minderbruders Bertholds von Regensburg: er wurzelt fest in seinem historischen Untergrunde und ist der volkstümlichen dentschen Predigt weit bis ins 15. Jahrhundert ein unerreichtes Vorbild geblieben, nicht als ein Wegweiser zur Reformation, wohl aber als der glänzendste Vertreter der ganz allmählich entfalteten. aus der gesamten Entwicklung der katholischen Kirche sich nührenden und aufbauenden Kanzelberedsamkeit des Mittelalters. -

Wohl weiß ich, daß die hier gezogenen Grundlinien der Persönlichkeit Berthold von Regensburg ziemlich grob und wenig seharf sich darstellen, sie geben kein volles, rundes, farbiges Gemälde, wie es dem gewaltigen Manne und seiner mächtig quellenden Lebenskraft entspricht. Aber deutlicher wird uns sein Wesen doch schon jetzt als bisher und so mag es einer künftigen glücklicheren Forschung anheimgegeben sein, die aus einer vollständigen kritischen Ausgabe der lateinischen Predigten wird schöpfen können — erstellt sie Prof. Hilarin Felder, so liegt sie damit in den besten Händen — diese Umrisse auszufüllen und das wahre Bildnis des größten deutschen Volksredners zu schaffen, das die deutsche Philologie dem Andenken Bruder Bertholds von Regensburg schuldet.

## Nachtrag zu S. 3 ff.

Es ist nicht ohne Interesse wahrzunehmen, daß ein ähnliches Verhältnis wie das zwischen Bartholomaeus Angelicus und Berthold von Regensburg einige Zeit später zwischen Bartholomaeus Angelicus und dem französischen Minoriten Nikolaus Bozon in England wiederkehrt. Dieser hat nämlich in seinen Metaphorae, den Moralisationen der von ihm zusammengetragenen Erzählungen ein ziemliches Teil seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse aus dem Werke De proprietatibus rerum geschöpft, ohne es jedoch zu erwähnen, und vielmehr (wie Berthold) die Autoren unmittelbar angeführt, die er aus der Enzyklopädie des Bartholomaeus kennen gelernt hatte. Vgl. darüber Paul Meyers Einleitung zu den Contes moralisés des Nicole Bozon (Paris 1889), S. VI ff.

## Übersicht des Inhaltes.

Vorbemerkung S. 1.

Das ennyklopädische Wissen Bertholds von Regensburg S. 2. — Das Werk des Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum S. 3. — Sein Entstehen S. 5. — Es ist von Berthold benutzt worden S. 8. — Berthold beobachtete selbst S. 10.

Die Menschen bei Berthold S. 11. — Sie sind aus den Elementen geschaffen S. 11. — Mikrokosmus S. 13. — Schwächen S. 14. — Lebensdauer S. 15. — Gleichheit der Meuschen S. 15. — Arbeit S. 17. — Reichtum, Geld S. 18. — Unendliche Zahlen S. 19.

Wohnhaus S. 20. — Hansvilter S. 21. — Hausfrauen S. 22. — Kindererziehung S. 22. — Kinderspielzeug S. 23. — Kleider S. 24. — Spiegel S. 24. Simmersber d. phil.-hist. Kl. 156, B4. 5. Abb. 8

 Gastfreund, Nahrung S. 24. — Ehebruch S. 25. — Abtroibung der Leibesfrucht S. 27.

Stände S. 28. — Thre Zahl S. 29. — Kniser S. 34. — Königskrönung S. 35. Fürsten S. 36. — Beamte S. 36. — Krieg und Kriegsleute S. 37. — Pferd S. 38.

Adel und Herren S. 59. — Städte S. 45. — Acht S. 46. — Richter S. 46. — Strafen S. 47. — Kauffeute und Handel S. 49. — Bauern S. 53. — Handwerker S. 53. — Dienathoten S. 55. — Künste S. 57. — Malerei S. 57. — Musik S. 59.

Verschiedenes. Hunde S. 60. — Wein S. 61. — Finger S. 62. — Bettstatt S. 62.

Bertholds Wirkung als Prediger S. 62. — Notwendightet eines Erklärungsversuches S. 63. — Die deutsche Predigt vor Berthold S. 64. — Auftreten der Mendikantenorden S. 67. — Die Komposition von Bertholds Predigten S. 69. — Ihr Inhalt S. 69. — Lehrpredigten S. 71. — Stilder Reden Bertholds S. 73. — Absicht: Aufmerkannkeit und Erschütterung S. 80.

Zeugnisse für das Entsteben der Aufzeichnungen mittelalterlicher Predigten S. 81. — Die Verschriften Franz von Azzisis über das Predigen S. 89. — Einfluß von Augustin, Gregor, Bernard von Chirvanz auf Berthold S. 91. — Bertholds Exempel S. 93. — Beriehungen zu Jakob von Vitry S. 96. — Praktiken der Handwerker und Kantiente schildert Berthold nach Jakob von Vitry S. 97. — Se int zuch Guibert von Tournay S. 98. — Bertholds historische Bedingtheit S. 99.

Persönlichkeit Bertholds von Regensburg S. 100. — Außeres S. 100. — Bescheidenheit S. 100. — Sein Gespräch mit den Königen von Frankreich und Navarra S. 101. — Nüchterner Sinn für die Wirklichkeit des Lebons S. 102. — Beobachtungsvermögen S. 103. — Lebhaftigkeit S. 103. — Stimmungswechsel S. 103. — Sanguinisches Temperament S. 104. — Hauptgaber Phantasis S. 104. — Schluß S. 195.

Nachtrag zu S. 3 ff. S. 105.

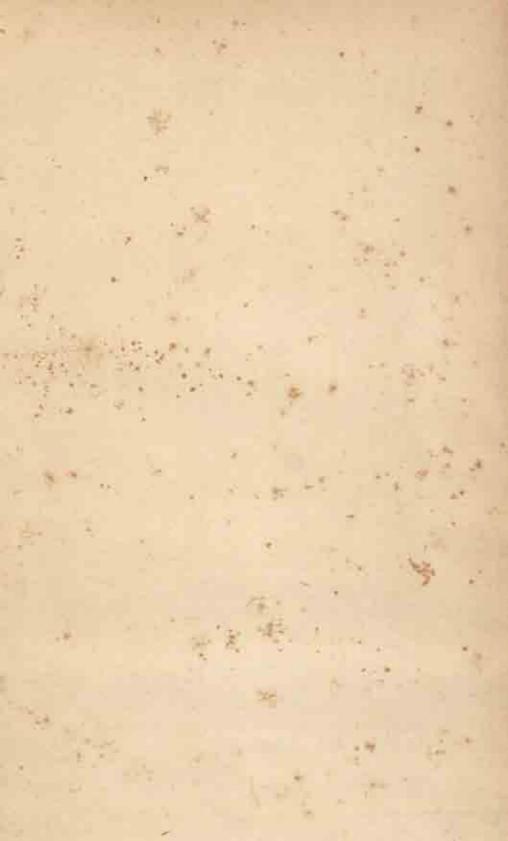



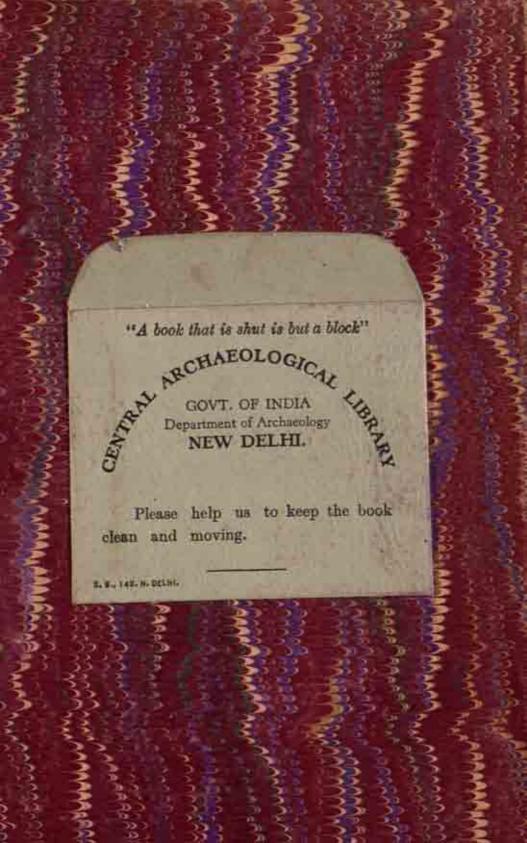